

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

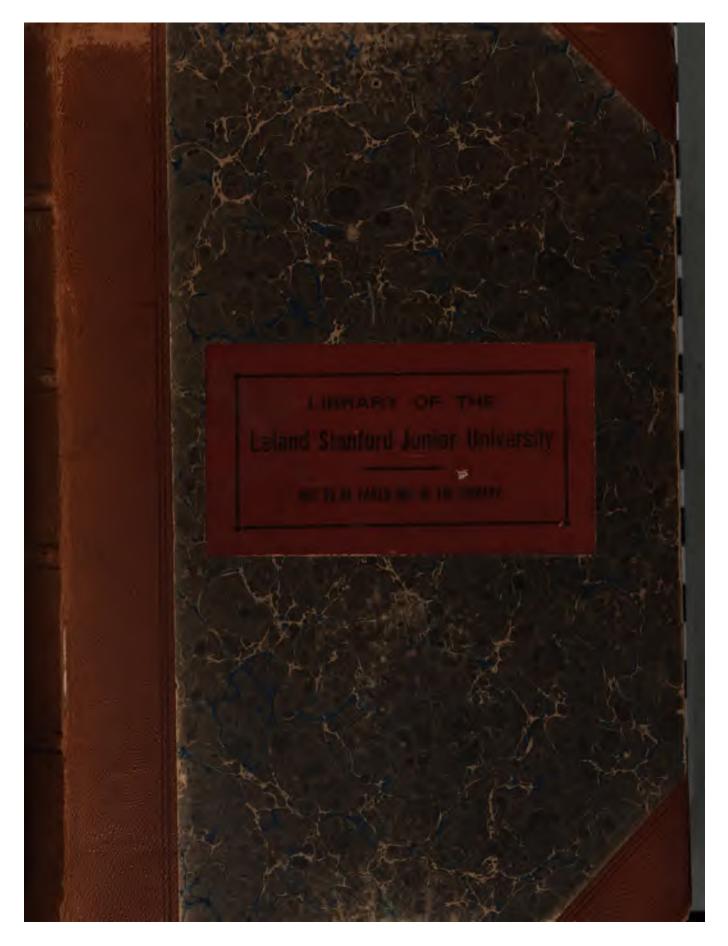



. • .

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |

# **GRUNDRISS**

DER

# VERGLEICHENDEN GRAMMATIK

DER

# INDOGERMANISCHEN SPRACHEN.

## KURZGEFASSTE DARSTELLUNG

### DER GESCHICHTE

DES ALTINDISCHEN, ALTIRANISCHEN (AVESTISCHEN UND ALTPERSISCHEN), ALTARMENISCHEN, ALTGRIECHISCHEN, LATEINISCHEN, UMBRISCH-SAMNI-TISCHEN, ALTIRISCHEN, GOTISCHEN, ALTHOCHDEUTSCHEN, LITAUISCHEN UND ALTKIRCHENSLAVISCHEN

VON

# KARL BRUGMANN UND BERTHOLD DELBRÜCK

SPRACHWISSENSCHAFT IN LEIPZIG.

ORD. PROFESSOR DER INDOGERMANISCHEN ORD. PROFESSOR DES SANSKRIT UND DER VERGLEICHENDEN SPRACHEUNDE IN JENA

DRITTER BAND.

STRASSBURG. KARL J. TRÜBNER. 1893.

# VERGLEICHENDE SYNTAX

DER

# INDOGERMANISCHEN SPRACHEN

VON

B. DELBRÜCK.

ERSTER THEIL.

STRASSBURG.
KARL J. TRÜBNER.
1893.



Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

# Vorrede.

Ursprünglich hatte K. Brugmann die Absicht, auch den syntaktischen Theil des Grundrisses selbst zu bearbeiten, worüber er sich in der Vorrede zum zweiten Theile folgendermassen äussert: »Ein dritter, und letzter, minder umfänglicher Band soll die Syntax sowie ein Wortregister zu allen drei Theilen bringen. Ich gestehe gerne, dass mir lange der Mut fehlte, die Syntax, dieses in vielen Theilen noch so wenig oder in einer wissenschaftlich ungentigenden Weise bearbeitete und bis jetzt noch von Niemandem zusammenfassend dargestellte Capitel der allgemein-indogermanischen Grammatik, in diesen Grundriss aufzunehmen. Den Wurf nun doch zu thun, dazu bin ich nicht am Wenigsten durch B. Delbrück's in diesem Sommer erschienene »Altindische Syntax« (Syntaktische Forschungen, 5. Band) bestimmt worden, eine Arbeit, die, wenn sie auch nicht sprachvergleichend gehalten ist, doch jetzt die Darstellung der Gesammtgeschichte der indogermanischen Syntax in mehreren Beziehungen nicht wenig erleichtert«. Es bestand damals (1888) zwischen Brugmann und mir die Verabredung, dass ich aus dem, was sich mir im Laufe vieler Jahre angesammelt hatte, das Brauchbare beisteuern solle. Bei näherer Erwägung zeigte sich aber, dass ein solcher Plan nicht wohl ausführbar sei. Ich übernahm die Syntax allein und bin auf diese Weise Theilnehmer des grossen von Brugmann in's Leben gerufenen Unternehmens geworden.

Ich kann mir freilich nicht verhehlen, dass das von mir Gelieferte in mehrfacher Hinsicht hinter dem von Brugmann Geleisteten zurücksteht. Während sein Grundriss die indogermanischen Sprachen in einer bisher in ähnlichen Werken noch nicht erreichten Vollständigkeit umfasst, habe ich (aus Gründen, die ich S. 88 dargelegt habe), von der Heranziehung des Armenischen, Albanesischen und Keltischen völligabsehen müssen. Einen weiteren besonderen Vorzug des Brugmann'schen Werkes bilden nach meiner Ansicht die Literaturangaben, die, wenn sie auch naturgemäss nicht vollständig sind, doch dem Leser in wirksamer Weise helfen, sich ein Bild von den Schicksalen der einzelnen Probleme innerhalb unserer Wissenschaft zu entwerfen. Mir fehlt es leider nach dieser Seite hin an Sammlungen. Um wenigstens etwas für die geschichtliche Grundlegung zu thun, habe ich eine allgemein orientierende Einleitung voraufgeschickt. Im übrigen hoffe ich, dass man einem ersten Versuch die bezeichneten und mancherlei andere Lücken und Unvollkommenheiten zu gute halten wird.

Was nun das in diesem Bande Dargebotene angeht, so habe ich selbstverständlich die Syntax mit der Formenlehre in Zusammenhang zu halten gesucht. Doch bin ich in der Aufnahme neuerer Vermuthungen sehr zurückhaltend gewesen, so zurückhaltend, dass ich gewiss manchen meiner Fachgenossen als veraltet erscheinen werde. Bei den zahlreichen Belegen habe ich mein Augenmerk hauptsächlich auf Zuverlässigkeit und Verständlichkeit des Mitgetheilten gerichtet. In diesem Streben bin ich auf das liebenswürdigste von meinem Freunde A. Leskien unterstützt worden, der nicht nur die litauischen und slavischen Belege in der Korrektur durchgesehen und verbessert, sondern mich auch in früheren Stadien der Arbeit durch Rath und Nachweis vielfach gefördert hat. Mit aufrichtigem Danke habe ich auch der Unterstützung O. Wiedemann's zu gedenken, durch dessen Mithilfe bei der Korrektur sowohl die

Versehen des Setzers, als auch manche Irrthümer des Verfassers beseitigt worden sind.

Verdriesslich war mir, dass ich mich bei mehreren Sprachen anderer Transskriptionen bedienen musste, als der mir seit lange geläufigen, und ich fürchte, dass trotz aller darauf verwandten Mühe ich hier und da in die alte Gewohnheit zurückverfallen bin, so dass z. B. gelegentlich in avestischen Wörtern ein gh statt eines  $\gamma$  stehen geblieben ist u. ähnl. Es wäre wirklich dringend zu wünschen, dass es zu einer verständigen Vereinbarung auf diesem Gebiete käme. Sind wir doch bei dem Avestischen glücklich so weit gekommen, dass es bald unumgänglich sein wird, zum Verständnis der immer wechselnden Umschreibungen die Originalbuchstaben in Klammern beizufügen.

In der Anmerkung auf S. 581 dieser Schrift habe ich einer mir privatim mitgetheilten Meinung von Rudolf Schöll gedacht, der seitdem durch einen allzufrühen Tod hinweggenommen ist. Sein Einfluss auf meine Arbeit ging weiter, als die Fassung der Anmerkung erkennen lässt. Er hat mich nicht bloss in manchen Einzelheiten freundschaftlich berathen, sondern hat auch durch seinen Zuspruch wesentlich beigetragen, mich zur Übernahme eines Werkes, dessen Gefahren und Schwierigkeiten mir nicht unbekannt sind, geneigt zu machen. Um so schmerzlicher bedaure ich, dass ich sein wohlerwogenes Urtheil nicht mehr vernehmen kann.

Jena, August 1893.

B. Delbrück.



# Inhaltsangabe.

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung.                                                   | 3—88  |
| Erste Periode. Die Griechen. Dionysios Thrax 3-8. Apollonios  |       |
| Dyskolos 8-11. Zusammenfassendes Urtheil 11.                  |       |
| Zweite Periode. Die Zeit bis zum Ende des achtzehnten Jahr-   |       |
| hunderts. Die Scholastiker 12-15. Sanctius 15-18. Locke       |       |
| 18-20. Die allgemeine Grammatik 20-22. Christian Wolf         |       |
| 22-25. Gottfried Hermann 25-31. Schlussurtheil 32.            |       |
| Dritte Periode. Vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts an. Die |       |
| Anregungen von Seiten der Philosophie (Kant, Fichte,          |       |
| Schelling, Hegel) 32-36. Die Entdeckung des Sanskrit          |       |
| 36-37. Wilhelm von Humboldt 37-47. Franz Bopp 47-50.          |       |
| Jacob Grimm 50-54. Begründung der slavischen Philologie       |       |
| (Dobrowsky, Wuk) 54-56. Neue philosophische Anregungen        |       |
| von der Herbartischen Philosophie aus, H. Steinthal 56-58.    |       |
| Zuführung neuen Stoffes, a. von Indien aus (Erschliessung     |       |
| des Veda, das Böhtlingk-Roth'sche Wörterbuch) 58-61, b. von   |       |
| dem baltisch - slavischen Gebiet aus (Schleicher, Kurschat,   |       |
| Miklosich) 61-63. Andere hervorragende Persönlichkeiten       |       |
| dieser Epoche: L. Lange, G. Curtius, A. Ludwig 63-66.         |       |
| Die neueste Periode der Sprachwissenschaft. Allgemeines       |       |
| 66-69. Paul's Prinzipien der Sprachgeschichte 69-72.          |       |
| Besprechung der wichtigsten syntaktischen Begriffe,           |       |
| Definition des Satzes 73-75. Die Satztheile und ihre Ein-     |       |
| theilungen 75-80. Die Grundbegriffe 80-82. Das Gebiet         |       |
| und die Theile der Syntax 82-85.                              |       |
| Auskunft über den Umfang, in welchem die indoger-             |       |
| manischen Sprachen benutzt worden sind 85-88.                 |       |
|                                                               |       |
| Kapitel I. Das Geschlecht der Substantiva.                    |       |
| I. Die Bedeutungsgruppen.                                     |       |
| § 1. Die Bedeutungsklassen in den Schulgrammatiken der klas-  |       |
| sischen Sprachen. Männer, Weiber, Völker, Monate, Winde       | 8991  |
| § 2. Bäume                                                    | 91—92 |
| § 3. Holz und Früchte                                         | 92—93 |
| § 4. Flüsse                                                   | 9394  |
| 3                                                             | -0-04 |

|     |     |                                                                     | Seite |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 8   | 5.  | Länder, Inseln, Städte, Erde und Schluss 9                          | 4-96  |
| -   | 6.  |                                                                     | 6-98  |
|     | 7.  | Schluss                                                             | 98    |
| 3   |     | II. Die Formgruppen.                                                |       |
|     |     |                                                                     |       |
| 8   | 8.  | Vorausgeschickt ist eine Bemerkung über Den Zustand im Germanischen | 100   |
| 8   | 9.  |                                                                     |       |
| ~   | 10. |                                                                     |       |
| -   | 11. |                                                                     |       |
|     | 12. |                                                                     | _105  |
| 700 | 13. |                                                                     |       |
| -   | 14. |                                                                     |       |
|     | 15. |                                                                     | -107  |
| 90  | 16. |                                                                     |       |
|     | 17. |                                                                     | -109  |
| ~   | 18. |                                                                     | -111  |
| 6   | 19. | Suffix iā im Griechischen und Lateinischen                          | 111   |
| 8   | 20. | Suffix tā im Griechischen und Lateinischen                          | -112  |
| 8   | 21. | Andere Suffixe auf ā im Griech. und Lat                             | 112   |
| 8   | 22. | Die jē-Stämme                                                       |       |
| 8   | 23. | Die o-Stämme im Griechischen                                        | -116  |
| 8   | 24. | Die o-Stämme im Lateinischen                                        | 116   |
| 8   | 25, | Allgemeines über die übrigen Stamme                                 |       |
| 8   | 26. | Die i-Stämme                                                        | -118  |
| 8   | 27. | Die u-Stämme                                                        |       |
| 8   | 28. | Die Stämme mit r-Suffixen                                           |       |
| -   | 29. | Die Stämme mit s-Suffixen                                           |       |
|     | 30. | Die Stämme mit n-Suffixen                                           |       |
| §   | 31. | Die Wurzelnomina                                                    | 122   |
|     |     | III Mahamah kabatah da                                              |       |
|     |     | III. Mehrgeschlechtigkeit.                                          | Jus   |
|     | 32. | Maskulinischer Singular und neutraler Plural im Arischen 123-       |       |
|     | 33, | Desgleichen im Griechischen und Lateinischen 125-                   |       |
|     | 34. | Desgleichen im Slavischen                                           |       |
|     | 35. | Zweifelhafte ähnliche Fälle                                         | 128   |
| 3   | 36. | Doppelgeschlechtigkeit, verbunden mit Bedeutungsverschie-           | 100   |
|     | 0=  | denheit                                                             |       |
|     | 37. | Doppelgeschlechtigkeit ohne Bedeutungsverschiedenheit . 129-        |       |
| 3   | 38. | Zur Erklärung, Zusammenfassung                                      | -133  |
|     |     | Kapitel II. Die Numeri des Substantivums.                           |       |
|     |     | I. Der Dualis.                                                      |       |
| 6   | 39. | Allgemeines                                                         | -135  |
| υ.  | 40. | Der natürliche Dualis                                               |       |
| *   | 41. | Der elliptische Dualis                                              | -138  |

| 8 | 42.         | Der elliptische Dualis mit einem Ergänzungsdual im Arischen | Seite   |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| - | 43.         | Zwei und beide bei dem Dualis                               | 120 149 |
| • | 44.         | Dualia tantum                                               |         |
| _ | 45.         | Bemerkungen über den Dualis in einzelnen Sprachen           | 142-143 |
| 3 | <b>4</b> 0. | (Griechisch, Litauisch, Slavisch), Schluss                  | 440 440 |
|   |             | (Griechisch, Litauisch, Slavisch), Schluss                  | 143—146 |
|   |             | II. Singularis.                                             |         |
| 9 | 46.         | Begriffe der Masse                                          |         |
| § | 47.         | Körpertheile                                                |         |
| ğ | 48.         | Geräthe, Lokalitäten                                        | 160-162 |
| § | 49.         | Zeitabschnitte, Feste, Mahlzeiten                           | 163—165 |
| § | 50.         | Verschiedenes                                               | 165—166 |
| ş | 51.         | Abstrakta, die in konkrete Bedeutung hinüberschwanken       | 166—168 |
| § | <b>52.</b>  | Singularia und pluralia tantum                              | 168-170 |
| § | 53.         | Singulare in Plurale verwandelt und umgekehrt               | 170-171 |
| ş | 54.         | Elliptischer Plural                                         |         |
|   |             | -                                                           |         |
|   | I           | Capitel III. Die Grundbegriffe der Kasus und der Synkretis  | mus.    |
|   |             | · I. Die Grundbegriffe der Kasus.                           |         |
|   |             | A. Die Grundbegriffe der indischen Grammatik.               |         |
| ş | 55.         | Allgemeines                                                 | 173     |
| 9 | 56.         | Die Stammbegriffe in der indischen Grammatik                | 173—175 |
| Š | <b>57.</b>  | Der Akkusativ                                               |         |
|   | 58.         | Der Instrumentalis                                          | 176—177 |
|   | 59.         | Der Dativ                                                   |         |
|   | 60.         | Der Ablativ                                                 | 178     |
|   | 61.         | Der Lokalis                                                 | 179     |
| - | <b>62</b> . | Der Nominativ und Vokativ                                   | 179     |
|   | 63.         | Der Genitiv                                                 |         |
|   | 64.         | Beurtheilung der indischen Lehren                           |         |
| J |             | · ·                                                         |         |
|   |             | P. Erörterung der Grundbegriffe.                            |         |
| § | 65.         | Der Ablativ                                                 | 181—182 |
|   | <b>66.</b>  | Der Lokalis                                                 |         |
|   | 67.         | Der Instrumentalis                                          | 184     |
| § | 68.         | Der Dativ                                                   | 184—185 |
|   | 69.         | Der Genitiv                                                 |         |
|   | 70.         | Der Akkusativ                                               | 187—188 |
| § | 71.         | Der Nominativ                                               | 188     |
| § | <b>72</b> . | Der Vokativ und Schlussbetrachtung                          | 188     |
|   |             | IL Synkretismus.                                            |         |
| 6 | <b>73</b> . | Indogermanische Ursprache                                   | 189—192 |
| • | 74.         | Altindisch                                                  | 192     |
| • | 75.         | Iranisch                                                    |         |
| • | 76.         | Griechisch                                                  |         |

| Inha | ltsan | gabe. |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| II  | <u> </u>   | Inhaltsangabe.                                            |                   |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|     |            |                                                           | Seit              |
| i   | 77.        | Italisch                                                  | . 198             |
| ì   | 78.        | Germanisch                                                |                   |
| i   | 79.        |                                                           |                   |
| i   | 80.        | Schlussbetrachtung                                        | . 198—199         |
|     |            | Kapitel IV. Der Ablativ.                                  |                   |
| į   | 81.        | Übersicht                                                 | <b>200—2</b> 01   |
|     |            | Der Ablativ bei Verben.                                   |                   |
| į   | 82.        | Weichen, fernhalten, wegtreiben                           |                   |
| i   | 83.        | Leer sein von (bedürfen), berauben                        |                   |
| i   | 84.        | Ausgehen von, entstehen                                   |                   |
| į   | <b>85.</b> | Verfertigen aus                                           | 208-209           |
| i   | 86.        | Lösen, befreien, reinigen, retten, schützen               |                   |
| į   | 87.        | Entnehmen (kaufen), empfangen, hören, lernen, trinken     |                   |
|     |            | ergiessen, erwachen                                       | 211-212           |
| i   | 88.        | Zurückbleiben hinter, sich verbergen, sich fürchten, vor- | -                 |
|     |            | ziehen                                                    | . 212—213         |
| į   | 89.        | Verba der Gemüthsbewegung                                 | . 213—215         |
|     |            |                                                           |                   |
|     |            |                                                           |                   |
| j   | 90.        | Der Ablativ bei verbalen Substantiven                     |                   |
| Ì   | 91.        |                                                           |                   |
| į   | 92.        |                                                           |                   |
| ş   | 93.        | Der freiere Ablativ                                       | . 217             |
|     |            | Kapitel V. Der Lokalis.                                   |                   |
| i   | 94.        | Übersicht                                                 | . 217—218         |
| i   | 95.        | Der Lokalis bei Ortsbegriffen                             | . 218—222         |
| ì   | 96.        | Der Lokalis bei Zeitbegriffen                             | . <b>22</b> 2—22  |
| j   | 97.        | Der Lokalis bei Personalbegriffen                         | . 225—220         |
| į   | 98.        | Der Lokalis bei anderen Begriffen                         |                   |
| ş   | 99.        | Der Lokalis bei Verben                                    |                   |
| j 1 | 100.       | Der Lokalis bei Adjektiven                                | . <b>22</b> 9—230 |
| 1 1 | 101.       | Zweifelhaftes                                             |                   |
|     |            | Kapitel VI. Der Instrumentalis.                           |                   |
| i : | 102.       | Allgemeines                                               | . 231             |
| , 1 | 103.       | Bemerkungen über den Instr. im Avest. und Germ            | . <b>231—2</b> 34 |
| ,   | 104.       | Der soziative Instr. mit dem distributiven                |                   |
|     | 105.       | Der Instr. der begleitenden Umstände                      |                   |
|     | 106.       | Der Instr. der dauernden Eigenschaft                      | . 240-245         |
| •   | 107.       | Der Instr. des Mittels                                    |                   |
| •   | 108.       | Der Instr. der Raumerstreckung                            | 242—24            |
|     | 109.       | Der Instr. der Zeiterstreckung                            | 245-246           |
|     | 110        |                                                           |                   |

lich und feindlich), vermischen, trennen . . . . . . 246-248

§ 137.

§ 139. § 139.

|     |              | 11.                                                                                | Seite   |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |              | Dative zur Ergänzung der Satzaussage.                                              |         |
| 8   | 140.         | Der dativus commodi                                                                | 297-298 |
| 8   | 141.         | Der dativus ethicus                                                                |         |
| 8   | 142.         | Der Dativ eines aktiven oder medialen Partizipiums                                 |         |
| 5   | 143.         | Der Dativ der betheiligten Person bei passiven Parti-                              |         |
|     |              | zipien                                                                             |         |
| -   | 144.         | Der finale Dativ                                                                   |         |
| - 7 | 145.         | Der Dativ von Zeitbegriffen                                                        | 303     |
| 9   | 146.         | Der adnominale Dativ                                                               | 303-306 |
|     |              | Kapitel VIII. Der Genitiv.                                                         |         |
| 8   | 147.         | Allgemeines                                                                        | 307-308 |
|     |              | I.                                                                                 |         |
|     |              | Der Genitiv bei Verben.                                                            |         |
| 8   | 148.         | Übersicht                                                                          | 308-310 |
| ~   | 149.         | Der Gen. bei wahrnehmen (nebst Anhang über griech.                                 |         |
|     |              | Verba wie μέδομαι n. s. w.)                                                        | 310-314 |
| 8   | 150.         | Herrschen, walten, verfügen                                                        | 314     |
|     | 151.         | Essen, trinken, geniessen, sich erfreuen an                                        |         |
| -   | 152.         | Geben, nehmen und Verwandtes                                                       | 316-318 |
| 8   | 153.         | Der Gen. im positiven Existenzialsätzen im Serbischen,<br>Russischen, Litauischen. | 318-319 |
| 8   | 154.         | Der Gen. belebter männlicher Wesen im Slavischen                                   |         |
| -   | 155.         | Die griechischen Verba berühren, erfassen, sich halten an,                         |         |
|     |              | treffen, erlangen, theilhaftig werden                                              | 321     |
| 8   | 156.         | Füllen, sättigen                                                                   | 322-323 |
| 8   | 157.         | Gen. des ergriffenen Gliedes, während die Person im Akk.                           |         |
|     |              | (oder bei passivischem Ausdruck im Nom.) steht                                     | 323-324 |
| 8   | 158.         | Der Gen. bei Verben des geistigen oder auch körperlichen                           |         |
|     |              | Hinstrebens, Genitiv des Zieles                                                    | 324—327 |
| **  | 159.         | Wetten, spielen, nebst den verba judicialia                                        | 327—329 |
| -   | 160.         | Vereinzeltes im Griechischen, Lateinischen, Germanischen                           | 329—331 |
|     | 161.<br>162. | Der Gen. bei sein                                                                  |         |
| **  | 163.         | Der Gen. bei verbalen Subst., der von Verbis hergenommen ist                       | 229 222 |
| 8   | 100.         |                                                                                    | 002-000 |
| -   |              | II. Der Genitiv bei Substantiven.                                                  |         |
|     | 164.         | Übersicht                                                                          |         |
|     | 165.<br>166. | Gen. des getheilten Ganzen                                                         |         |
|     | 167.         | Gen. des Stoffes                                                                   | 340-341 |
|     | 168.         | Der Gen. des Besitzers                                                             |         |
|     | 169.         | Der Gen. in der Umschreibung (definitivus)                                         | 346_349 |
|     | 170.         | Der Gen. bei einem passivischen Partizipium                                        |         |
| -   | 171.         | Der Gen. der Eigenschaft (qualitatis)                                              |         |
| 9   |              | - Allerand American American                                                       |         |

|      |       | Seite                                                         |
|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 8    | 172.  | Der subjektive und der objektive Gen                          |
| -    | 173.  | Der Gen. bei Adjektiven                                       |
|      | 174.  | Der Gen. von Zeitbegriffen                                    |
|      | 175.  | Der Gen. von Ortsbegriffen                                    |
| 2    |       |                                                               |
|      |       | Kapitel IX. Der Akkusativ.                                    |
| 8    | 176.  | Allgemeines                                                   |
| 8    | 177.  | Akkusative im Avesta                                          |
| 8    | 178.  | Der Akk. der Richtung                                         |
| 5    | 179.  | Der Akk. des Inhalts                                          |
| 8    | 180.  | Anhang. Der Akk. bei Verben des Seins? 370-372                |
| 8    | 181.  | Der Akk. der Zeiterstreckung 372-375                          |
| 8    | 182.  | Der Akk. der Raumerstreckung 375-376                          |
| 3    | 183.  | Der Akk. des Objekts und des Resultats 376-377                |
| 8    | 184.  | Zwei Akkusative bei einem Verbum 377-386                      |
| 8    | 184b. | Der Akk. bei verbalen Nominibus                               |
| 8    | 185.  | Der Akk. der Beziehung                                        |
|      |       | Kapitel X. Nominativ, Vokativ.                                |
| -    | ***   |                                                               |
| -    | 186,  | Der Nominativ                                                 |
| -    | 187.  | Der Vokativ mit attributiven Wörtern                          |
| -    | 188.  | Vokativ und Nominativ durch und verbunden 396-397             |
| -    | 189.  | Der Nominativ für den Vokativ und umgekehrt 397-398           |
| 3    | 190.  | Artikel und Vokativ                                           |
|      |       | Kapitel XI. Das Adjektivum.                                   |
|      |       | Allgemeines                                                   |
| 8    | 191.  | Eigenthümlichkeit der Adjektiva in Bezug auf die Stamm-       |
| 0    |       | bildung                                                       |
| 8    | 192.  | Motionsfähigkeit der Adjektiva                                |
| - 51 | 193.  | Besondere Flexion der Adjektiva, vorzüglich im Germa-         |
| •    |       | nischen und Litauischen                                       |
| 8    | 194.  | Steigerung der Adjektiva 411-415                              |
| 8    | 195.  | Steigerung von Substantiven 415-416                           |
| 6    | 196.  | Komparativ und Superlativ einander in Bedeutung und           |
| ä    |       | Konstruktion berührend 416-417                                |
| 8    | 197.  | Vergleichung zweier Eigenschaften 417                         |
| -    | 198.  | Adjektiva aus Substantiven hervorgegangen 418-420             |
| 6    | 199.  | Attributive Substantiva                                       |
|      | 200.  | Die schwachen (bestimmten) Adjektiva des Germanischen 426-432 |
| •    | 201.  | Die zusammengesetzten (bestimmten) Adjektiva des Bal-         |
| Ī    |       | tisch-Slavischen                                              |
| 5    | 202.  | Rückblick auf die Adjektiva des Germanischen und Bal-         |
| -    |       | tisch-Slavischen                                              |
| 8    | 203.  | Adjektivum und Genitiv im Slavischen 441-445                  |
|      | 204.  | Vergleichung mit dem Adjektivgebrauch der anderen             |
|      |       | Sprachen 445-448                                              |

| _ |                      |                                                                                                                                                           |                 |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • | 205.<br>206.         | Adjektiva und Zahlwörter (viel, wenig, halb, mittel) Adjektiva und Adverbia (έσπέριος u. ähnl.)                                                           |                 |
|   |                      | Kapitel XII. Die Pronomina.                                                                                                                               |                 |
|   |                      | I. Die Pronomina erster und zweiter Person.                                                                                                               |                 |
| § | 207.<br>208.<br>209. | Die Nominative im Verhältnis zur Verbalform Unbetonte Formen obliquer Kasus                                                                               | 461-466         |
|   |                      | II. Enklitische Formen des Pronomens dritter<br>Person.                                                                                                   |                 |
| § | 210.                 | Immer-enklitische Formen (ai. īm, av. īm, ī und īš, gr. μιν, νιν, ai. sīm, av. hīm, altp. sim, av. hī, hīš, altp. šiš, av. hē, altp. šaiy, šūm, ai. ēna-) | 467—473         |
| § | 211.                 | Formen, die orthotonirt und enklitisch sein können                                                                                                        |                 |
| § | 212.                 | Allgemeines über die Anwendung enklitischer Formen .                                                                                                      | 475             |
|   |                      | III. Die Possessiva und der Genitiv.                                                                                                                      |                 |
| § | 213.                 | Possessiva und Genitiv                                                                                                                                    | 475-477         |
|   |                      | IV. Das Reflexivpronomen.                                                                                                                                 |                 |
| δ | 214.                 | Das substantivische Reflexivpronomen                                                                                                                      | 477—486         |
| • | 215.                 | Das adjektivische Reflexivpronomen                                                                                                                        |                 |
| § | 216.                 | Rückblick auf das Reflexivpronomen                                                                                                                        | 497-498         |
|   |                      | V. Das Pronomen *to.                                                                                                                                      |                 |
| § | 217.                 | Anaphorische Verwendung des substantivischen Pronomens                                                                                                    | 499—502         |
| § | 218.                 | Anaphorische Verwendung des adjektivischen Pronomens                                                                                                      | <b>502</b> —506 |
|   | 219.                 | Hinweisung auf ctwas Folgendes                                                                                                                            |                 |
|   | 220.                 | Artikel                                                                                                                                                   |                 |
| 9 | 221.                 | *to im Baltisch-Slavischen                                                                                                                                | 510             |
|   |                      | VI. Das Interrogativum und das Indefinitum.                                                                                                               |                 |
| § | 222.                 | Das Int. und Ind. im Arischen, Italischen, Germanischen                                                                                                   |                 |
| • | <b>223</b> .         | Das Int. und Ind. im Baltischen, Slavischen, Griechischen                                                                                                 |                 |
| § | <b>224</b> .         | Rückblick                                                                                                                                                 | 520—521         |
|   |                      | Kapitel XIII. Die Zahlwürter.                                                                                                                             |                 |
| § | 225.                 | Die Zahlen von 1-4                                                                                                                                        | 522—523         |
|   | 226.                 | Die Zahlen von 5-10                                                                                                                                       |                 |
|   | <b>227</b> .         | Die Zahlen von 11-19                                                                                                                                      |                 |
| - | <b>22</b> 8.         | Die Zahlen von 20-90                                                                                                                                      |                 |
| § | 229.                 | Hundert und Tausend                                                                                                                                       | <b>532</b> —535 |
|   |                      | Kapitel XIV. Die Adverbia.                                                                                                                                |                 |
|   |                      | I. Allgemeines über das Adverbium.                                                                                                                        |                 |
| § | 230.                 | Umgrenzung des Gebietes                                                                                                                                   | <b>536—538</b>  |
| § | 231.                 | Begriff der Erstarrung                                                                                                                                    | 538—541         |

|      |        |                                                                                                               | Seite     |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8    | 232.   | Erstarrungsvorgänge bei Substantiven und Adjektiven (abweichende Accente, veraltete Formen, isolierte Formen, |           |
|      |        | Unempfindlichkeit für Genus Numerus Kasus)                                                                    | 541-545   |
| 8    | 233.   | Erstarrungsvorgänge bei Substantiven                                                                          | 545-547   |
| 8    | 234.   | Übersicht über die hauptsächlich zur Adverbialbildung                                                         |           |
| ľ    |        | verwandten Substantivbegriffe. Zeitbegriffe (bei Tage,                                                        |           |
|      |        | früh, abends, bei Nacht, heute, heint, gestern, vor-                                                          |           |
|      |        | gestern, morgen, übermorgen, heuer, im vorigen Jahre)                                                         |           |
| . 8  | 235.   | Fortsetzung. Ortsbegriffe                                                                                     |           |
| -    | 236.   | Fortsetzung. Die übrigen Begriffe                                                                             | 554-555   |
| 1000 | 237.   | Erstarrungserscheinungen bei Adjektiven als solchen                                                           |           |
|      |        | II. Übersicht über die Adverbialbildungen                                                                     |           |
|      |        | nach den Kasus.                                                                                               |           |
| 8    | 238.   | Ablativ. Altindisch und Avestisch                                                                             | 556-559   |
| - 2  | 239.   | Ablativ. Griechisch (die Formen auf ως)                                                                       |           |
| -    | 240.   |                                                                                                               | 562-566   |
| - 2  | 241.   | Lokalis. Substantiva im Singular                                                                              |           |
| - 5  | 242.   | Lokalis. Substantiva im Dual und Plural                                                                       | 569-570   |
| -    | 243.   | Lokalis. Adjektiva (darunter gret, -t) und Pronomina                                                          | 570-573   |
| ~    | 244.   | Instrumentalis. Substantiva im Singular                                                                       |           |
| -    | 245.   | Instrumentalis. Substantiva im Plural                                                                         |           |
| 8    | 246.   | Instrumentalis. Adjektiva und Pronomina (griech. anf w)                                                       |           |
| 8    | 247.   | Fortsetzung. Adverbia femininischer Form (griech. auf n)                                                      |           |
| -    | 248.   | Fortsetzung. Adverbia pluralischer Form                                                                       |           |
| 8    | 249.   | Dativ                                                                                                         | 589-590   |
| 8    | 250.   | Genitiv                                                                                                       |           |
| 8    | 251.   | Akkusativ. Akk. der Richtung                                                                                  |           |
| 8    | 252.   | Akk. der Zeit- und Raumerstreckung                                                                            | 597-599   |
| 8    | 253.   | Akk. des Inhalts                                                                                              | 599 - 601 |
| 8    | 254.   |                                                                                                               | 601-604   |
| 3    | § 255. | Akk. Adverbia verbalen Inhaltes (ai. am, gr. δον, δα, δην,                                                    |           |
|      |        | lat. tim)                                                                                                     |           |
| 8    | 256.   | Adv. aus neutralen Adjektivis. Altindisch und Avestisch                                                       |           |
|      | 257.   | Fortsetzung. Griechisch und Lateinisch                                                                        |           |
|      | 258.   | Fortsetzung. Germanisch                                                                                       |           |
|      | 259.   | Fortsetzung. Litauisch (auch ai) und Slavisch                                                                 |           |
|      | 260.   | Adverbia aus femininischen Adjektivis                                                                         |           |
|      | 261.   |                                                                                                               |           |
|      | 262.   | Nominativ                                                                                                     |           |
|      | 263.   | Ungedeutete Formen des Griechischen (auf a)                                                                   | 629-631   |
| -    | 264.   | Ungedeutete Formen des Lateinischen (auf ter)                                                                 | 631-632   |
| 8    | 265.   | Ungedeutete Formen des Germanischen (auf got. ba, a, o,                                                       |           |
|      | 440    | mit heh und ung) und des Baltisch-Slavischen                                                                  | 632—636   |
|      | 266.   | Adverbia aus Prapositionen mit Kasus                                                                          | 636-641   |
| 8    | 267.   | Rückblick auf die Adverbia                                                                                    | 641-643   |

|        | Seite                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | Kapitel XV. Die Prüpositionen.                                        |
| § 268. | Einleitendes                                                          |
|        | I. Allgemeines über die Präpositionen.                                |
| § 269. | Präverbium und Verbum finitum 647-652                                 |
| § 270. | Präverbium und Verbum infinitum 652-653                               |
| § 271. | Präposition und Kasus                                                 |
| § 272. | Die Präposition kann zum Verbum oder zum Kasus ge-                    |
|        | zogen werden                                                          |
| § 273. | Die Präposition als Adverbium oder Partikel 659-660                   |
| § 274. | Die Präposition in der Zusammensetzung 660-664                        |
| § 275. | Schlussbetrachtung                                                    |
| 3      |                                                                       |
|        | II. Die zugleich als Präverbia und Präpositionen                      |
|        | gebrauchten Wörter.                                                   |
| § 276. | ai. ápa, av. apa, gr. ἀπό, lat. ab, got. af 666—669                   |
| § 277. | ai. áva, av. altp. ava, lat. au, aksl. u 669-671                      |
| § 278. | ai. antár, av. antare, altp. antar, lat. inter (osk., umbr.           |
|        | anter)                                                                |
| § 279. | ai. api, av. aipi, gr. έπί. Dazu im Anhang lat. op, lit. pi 673-679   |
| § 280. | ai. abhi, av. aiici, aibi, altp. abiy, lat. ob (amb-), germ. bi       |
|        | (umbi), slav. obŭ, dazu av. avi 681 Anm 679-690                       |
| § 281. | ai. úd, av. us, altp. ud und us, got. ut, us 690-692                  |
| § 282. | ai. úpa, av. altp. upa, gr. ὑπό, got. uf (lat. sub) 692-699           |
| § 283. | lit. põ, pa-, lett. pa, aksl. po 699—700                              |
| § 284. | ai. pári, av. pairi, altp. pariy, gr. περί, lat. per, got. fair,      |
|        | lit. per (aksl. pré-)                                                 |
| § 285. | ai. prá, av. altp. fra, gr. πρό, lat. pro- (prō), lit. pra- (prō),    |
|        | slav. pro                                                             |
| § 286. | av. paiti und paitis, altp. patiy und patis, gr. ποτί und πός 723-726 |
| § 287. | ai. práti, gr. προτί, πρός                                            |
| § 288. | ai. sám, av. altp. ham, lit. sù, slav. sü 730—734                     |
|        | III. Proethnische Präpositionen, welche nicht                         |
|        | überall Präverbia sind.                                               |
| § 289. | av. ana, gr. àvá, lat. an-, got. ana, slav. na, nebst An-             |
| 3      | hang über lit. nu                                                     |
| § 290. | ai. ánti, gr. dvrí, osk. ant, got. and, lit. ant                      |
| § 291. | gr. μετά, got. mip, nebst Anhang über gr. πεδά 741-743                |
| § 292. | ai. paśca (-ad), av. pasca, pasne, altp. pasa, lat. post, lit.        |
|        | pāskui, pàs                                                           |
| § 293. | ai. purá, purás, av. para, paro, got. faura, faur 744-746             |
| § 294. | ai. tirás, av. tarō (tarē), lat. trans, got. pairh 746—747            |
| § 295. | ai. upári, av. upairi, altp. upariy, gr. ὑπέρ, got. ufar (lat.        |
|        | super)                                                                |
|        | 7-7-1-12                                                              |

|        | Inhaltsangabe. XIX                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | Seite                                                           |
|        | av. ađairi, got. undar                                          |
| § 297. | ai. áchā, gr. ἔστε, lat. usque (slav. ješte) 750-752            |
|        | IV. Proethnische Präpositionen, welche nicht<br>Präverbia sind. |
| § 298. | ai. sácū, av. altp. hacā, altirisch sech, ai. sahá 752—753      |
| § 299. | ai. bahís, lit. bè, slav. bezŭ; gr. άνευ, got. inuh; altp.      |
|        | rādiy, slav. radi                                               |
|        | V. Übersicht über die Präpositionen in den<br>Einzelsprachen.   |
| § 300. | Arisch                                                          |
| § 301. | Griechisch                                                      |
| § 302. | Italisch                                                        |
| § 303. | Germanisch                                                      |
| § 304. | Litauisch                                                       |
| § 305. | Slavisch                                                        |
|        | VI.                                                             |
| § 306. | Einige in den Einzelsprachen entstandene Präpositionen. 771-774 |
|        | Index                                                           |
|        | Nachträge und Berichtigungen                                    |

. .

# Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen

(vgl. S. 87).

AB. = Das Aitareya Brāhmaṇa, her. von Th. Aufrecht, Bonn 1879.

ALI. = Delbrück, Ablativ Localis Instrumentalis, ein Beitrag zur vergleichenden Syntax, Berlin 1867.

Āp. Šr. S. = The Śrauta Sútra of Ápastamba, ed. by R. Garbe, Calcutta 1882 ff.

Ásbóth = Russische Chrestomathie von O. Ásbóth, Leipzig 1890 (vgl. oben S. 88 Ann.).

AV. = Atharva Veda Sanhita, her. von R. Roth und W. D. Whitney, Berlin 1855.

Bartholomae, AF. = Chr. Bartholomae, Arische Forschungen 1—3, Halle 1882 ff. Bartholomae, Handbuch = Chr. Bartholomae, Handbuch der altiranischen Dialekte, Leipzig 1883.

Baunack (Studien) = J. und Th. Baunack, Studien auf dem Gebiet der griechischen und der arischen Sprachen I, 2, Leipzig 1888.

BB. = Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, her. von A. Bezzenberger.

Bezzenberger, ZGLS. = A. Bezzenberger, Beiträge zur Geschichte der Litauischen Sprache, Göttingen 1877.

Bielenstein, Gramm. = A. Bielenstein, Lettische Grammatik, Mitau 1863. Bielenstein, Lett. Sprache = A. Bielenstein, Die Lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen erkl. und vergl. darg., Berlin 1863 u. 64.

Böhtlingk = Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung, bearbeitet von O. Böhtlingk, St. Petersburg 1879 ff.

Böhtlingk-Roth (BR.) = Sanskrit-Wörterbuch, herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von O. Böhtlingk und R. Roth, St. Petersburg 1855 ff.

Brugmann = Brugmann's Grundriss.

Brugmann, Ein Problem = K. Brugman, Ein Problem der homerischen Textkritik und der vergl. Sprachw., Leipzig 1876.

Brugmann, Griech. Gr.<sup>2</sup> = K. Brugmann, Griechische Grammatik in I. Müller's Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, zweiter Band, 2. Aufl., München 1890.

Buslajev = Istoričeskaja grammatika russkago jazyka sostavl. Θ. Buslaejvymu, 4. Aufl., Moskau 1875. Caland. = W. Caland, Zur Syntax der Pronomina im Avesta, Amsterdam 1891.
Cauer = P. Cauer, delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium, 2. Aufl., Leipzig 1883.

Chānd. Up. = Khāndogjopanishad, kritisch her. und übers. von O. Böhtlingk, Leipzig 1889.

cod. Mar. = Quattuor evangeliorum versionis palaeo-slovenicae codex Marianus glagoliticus ed. V. Jagić, Berlin — St. Petersburg 1883.

cod. Zogr. = Q. e. cod. glagoliticus olim Zographensis ed. V. Jagić, Berlin 1879.

Collitz = Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, her. von H. Collitz, Göttingen 1884 ff.

Daničic — Daničić, Srbska Sintaksa I (nicht mehr erschienen), Belgrad 1858, Delbrück, Verwandtschaftsnamen — B. Delbrück, Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen, ein Beitrag zur vergleichenden Alterthumskunde (Abh. der Sächs. Ges. d. Wiss. Band XI, S. 337 ff.).

Draeger = A. Draeger, Historische Syntax der lateinischen Sprache, Leipzig 1874 ff.

Ebrard = G. Ebrard, de ablativi locativi instrumentalis apud priscos scriptores latinos usu (comm. ex suppl. ann. philol. seorsum expr.), Leipzig 1879.

Erdmann = O. Erdmann, Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids, Halle 1874 und 76.

Fick = A. Fick, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 4. Aufl., Göttingen 1890.

Gabelentz-Loebe = Ulfilas ed. H. C. de Gabelentz et J. Loebe, Altenburg u. Leipzig 1836 ff.

Gaedicke = C. Gaedicke, der Accusativ im Veda, Breslau 1880.1

Geldner, Drei yašt = K. Geldner, drei Yasht aus dem Zendavesta übersetzt und erklärt, Stuttgart 1884.

Geldner, Metrik = K. Geldner, Metrik des jüngeren Avesta, Stuttgart 1877.
Geldner, Studien = K. Geldner, Studien zum Avesta, Strassburg (London)
1882.

Gort. = Die Inschrift von Gortyn, bearb. von J. und Th. Baunack, Leipzig 1885.
Grassmann (Gr.) = Wörterbuch zum Rig-Veda von H. Grassmann, Leipzig
1873 (gelegentlich ist mit Grassmann (Gr.) auch auf die Uebersetzung des Rigveda verwiesen).

Grein = Ch. W. M. Grein, Bibliothek der angelsächsischen Poesie, Göttingen 1857 ff.

Grimm = Jacob Grimm, Deutsche Grammatik.

Gunther = C. Guenther, de genuini quem vocant dativi usu Homerico, Halle 1884.

Gunnl. - Gunnlaugssaga Ormstungu, her. von E. Mogk, Halle 1886.

Hentze = C. Hentze, Die neueren Arbeiten auf dem Gebiete der homerischen Syntax, Philologus XXIX, Bd. 1, S. 120 ff.

Holtze = F. G. Holtze, Syntaxis priscorum scriptorum Latinorum, 1—2, Leipzig 1861—62.

Hübschmann = H. Hübschmann, Zur Casuslehre, München 1875.

IF. = Indogermanische Forschungen, Zeitschrift für indogermanische Sprachund Altertumskunde, her. von K. Brugmann und W. Streitberg.

Jagić (Archiv) = Archiv für slavische Philologie, her. von V. Jagić.

Juhl = E. Juhl, de numeri pluralis usu Homerico, Halle 1879.

Justi = Handbuch der Zendsprache von F. Justi, Leipzig 1864.

Klinghardt = J. Klinghardt, de genetivi usu Homerico et Hesiodeo, Halle 1879.

Köhler = A. Köhler, Ueber den syntaktischen Gebrauch des Dativs im Gotischen, Dresden 1864.

Kress = J. Kress, Der Instrumentalis in der angelsächsischen Poesie, Marburg 1884.

Kühner-Blass = Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache von R. Kühner, 3. Aufl. besorgt von F. Blass, Hannover 1890 ff. (nur Theil I benutzt.

Kurschat = Grammatik der littauischen Sprache von F. Kurschat, Halle 1876.

Kurschat, Wb. = Wörterbuch der littauischen Sprache von F. Kurschat, Halle 1883.

KZ. = Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, her. von Th. Aufrecht und A. Kuhn (jetzt E. Kuhn und J. Schmidt).

Lange = A. R. Lange, de substantivis femininis graecis etc. Leipzig 1885.
Lanman, noun-inflect. = Charles R. Lanman, on noun-inflection in the Veda, New-Haven 1880 (from the journal of the American Oriental Society Vol. X).

Leskien, Bild. d. Nom. = A. Leskien, Die Bildung der Nomina im Litauischen (aus dem 12. Bande der Abh. der Sächs. Ges. d. Wiss.), Leipzig 1891.

Leskien, Dekl. = A. Leskien, Die Declination im Slavisch-Litauischen und Germanischen (Preisschrift der Jablonowski'schen Gesellschaft), Leipzig 1876.

Leskien, Handbuch <sup>2</sup> = A. Leskien, Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache, 2. Aufl., Weimar 1886.

Leskien-Brugman = Litauische Volkslieder und Märchen, ges. von A.

Leskien und K. Brugman, Strassburg 1882.

Ludwig (L.) = A. Ludwig, Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der Br\u00e4hmana, Prag 1876 ff.

Lund = G. F. V. Lund, Oldnordisk ordföjningslære, København 1862.

Meisterhans<sup>2</sup> = K. Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften, 2. Aufl., Berlin 1888.

G. Meyer, Gramm.<sup>2</sup> = Griechische Grammatik von G. Meyer, 2. Aufl., Leipzig 1886.

Michels = V. Michels, zum Wechsel des Nominalgeschlechts im Deutschen, Strassburg 1889.

Miklosich = Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen von F. Miklosich.

Miklosich, Gl. = Lexicon Palaeoslovenico-graeco-latinum em. auct. ed. F. Miklosich, Wien 1862—1865. Miklosich, Wb. = Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen von F. Miklosich, Wien 1886.

Moller = A. Moller, Ueber den Instrumentalis im Heliand und das homerische Suffix φ: (φιν), Danzig.

Monro<sup>2</sup> = D. B. Monro, a grammar of the Homeric dialect sec. ed. Oxford 1891.

MS. = Måitråyani Samhitå, her. von L. v. Schroeder, Leipzig 1881 ff.

Neue = F. Neue, Formenlehre der lateinischen Sprache, 2. Aufl., Berlin 1877 ff. (von Theil II ist auch die 3. Aufl. benutzt).

Ohler = W. Ohler, Ueber den Gebrauch des Dualis bei Homer, Mainz 1884.
Osthoff, Perf. = H. Osthoff, Zur Geschichte des Perfects im Indogermanischen, Strassburg 1884.

Paul (mhd. Gr.) = Mittelhochdeutsche Grammatik von H. Paul, Halle 1884.
Paul, Prinzipien<sup>2</sup> = Principien der Sprachgeschichte von H. Paul, 2. Aufl.,
Halle 1886.

Pischel-Geldner = Vedische Studien von R. Pischel und K. F. Geldner, Stuttgart 1889 ff.

Pratje = H. Pratje, Der altepische Kasus mit dem Suffix φt, Göttingen 1890 (Sobernheimer Programm).

Reiff = Dictionnaire russe-français . . . par Ch. Ph. Reiff, St. Pétersbourg 1835.

Ribbeek, Partikeln = O. Ribbeck, Beiträge zur Lehre von den lateinischen Partikeln. Leipzig 1869.

La Roche (Studien) = J. La Roche, Der Accusativ im Homer, Wien 1861. RV. = Die Hymnen des Rigveda, her. von Th. Aufrecht, 2. Aufl., Bonn 1877.

SB. = The Catapatha-Brâhmaṇa, ed. by A. Weber, Berlin und London 1855.

Schleicher = Litauische Grammatik von A. Schleicher, Prag 1856.

Schleicher, Les. = Litauisches Lesebuch und Glossar von A. Schleicher, Prag 1857.

Schmalz<sup>2</sup> = J. G. Schmalz, Lateinische Syntax in I. Müller's Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, 2. Band, 2. Aufl., München 1890.

J. Schmidt, Vok. = J. Schmidt, Zur Geschichte des indogermanischen Vocalismus, Weimar 1871.

J. Schmidt, Pluralb. = J. Schmidt, Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar 1889.

Schweizer-Surber = Grammatik der lateinischen Sprache, bearb. von H. Schweizer-Sidler und A. Surber, Halle 1888.

SF. = Syntaktische Forschungen von B. Delbrück und E. Windisch, Halle 1871 ff.

Speijer = J. S. Speijer, Sanskrit Syntax, Leyden 1886.

Spiegel<sup>2</sup> = F. Spiegel, Die altpersischen Keilinschriften, 2. Aufl., Leipzig 1881.

Spiegel, Gramm. = F. Spiegel, Vergleichende Grammatik der altérânischen Sprachen, Leipzig 1882.

Stolz<sup>2</sup> = F. Stolz, Lateinische Grammatik in I. Müller's Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, 2. Band, 2. Aufl., München 1890.

- TB. = The Taittiríya Bráhmana ed. by Rájendralálamitra, Calcutta 1859 ff. (in Bibl. ind.).
- TS. = Die Taittiriya-Samhitå, her. von A. Weber, Leipzig 1871-72 (in Ind.-Stud.).
- Vetter = Th. Vetter, Zur Geschichte der nominalen Declination im Russischen, Leipzig 1883.
- Walther = E. Walther, de dativi instrumentalis usu Homerico, Breslau 1874.
- Weidenkaff = C. Weidenkaff, de usu genitivi apud Homerum, Halle 1865.
- Whitney = W. D. Whitney, a Sanskrit Grammar, sec. ed., Leipzig 1889.
- Wilken = Die prosaische Edda im Auszuge nebst Völsunga-saga und Nornagests-tháttr, her. von E. Wilken, Paderborn 1977.
- Wölfflin (Archiv) = Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik, her. von E. Wölfflin, Leipzig.
- Wölfflin, Kompar. = E. Wölfflin, Lateinische und romanische Comparation, Erlangen 1579.
- Wolter = Wolter, razyskanija po voprosu o grammatićeskomu rodě, Petersburg 1892.
- Wuk, Gr. = Wuk Stephanowitsch' kleine serbische Grammatik, verdeutscht von J. Grimm, Leipzig und Berlin 1824.
- Wuk, Wb. = Lexicon serbico-germanico-latinum ed. Vuk Steph. Kara-dschitsch. Wien 1852.
- ZDMG. = Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft.
- ZFÖG. = Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.

# EINLEITUNG.

Das Werk, dessen ersten Theil ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe, führt den Titel: Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Es soll also in demselben versucht
werden, dasjenige wissenschaftliche Verfahren auf die Syntax
anzuwenden, welches auf dem Gebiet der Etymologie, der Lautund Formenlehre zu wichtigen Erfolgen geführt hat. Da nun
ein solcher Versuch, wenigstens in dem Umfange, der mir vorschwebt, noch nicht unternommen worden ist (denn es giebt
bisher zwar einige vergleichend-syntaktische Einzelarbeiten,
aber keine Gesammtdarstellung), so wird es sich empfehlen, zunächst zu zeigen, wie man bisher die Syntax behandelt hat,
und sich zu fragen, welche Veränderungen sich etwa aus der
neuen Fassung der Aufgabe ergeben möchten. Das soll in
dieser Einleitung geschehen.

Meine Absicht geht dabei nicht auf eine Geschichte und Theorie der Syntax. Ich will nur versuchen zu zeigen, wie die wichtigsten der syntaktischen Begriffe in der vielhundertjährigen wissenschaftlichen Entwickelung allmählich hervorgetreten sind, sich vererbt und verändert haben. Namentlich habe ich mein Augenmerk darauf gerichtet, deutlicher, als es bisher geschehen ist, zum Bewusstsein zu bringen, dass die Syntax fast während der ganzen Zeit ihres Bestehens einem bald stärkeren bald schwächeren Einfluss von seiten der Philosophie ausgesetzt gewesen ist, was sich theils daraus erklärt, dass einzelne Grammatiker überzeugte Anhänger gewisser philosophischer Systeme waren, theils, und zwar hauptsächlich, daraus, dass aus der grossen Werkstatt der Philosophie allerhand Abfälle durch verschiedene Kanäle in den grammatischen Betrieb

geleitet worden sind, deren sich die Arbeiter dann halb unbewusst bedienten. Ich werde natürlich nicht umhin können, im Verlauf der Darstellung zur Orientierung des Lesers mein eigenes Urtheil über den Werth der vorgebrachten Behauptungen abzugeben, doch soll die Erörterung hinter der Erzählung zurücktreten. Zum Schluss soll so viel von der Theorie, als mir nöthig scheint, kurz zusammengefasst werden.

Was die Gliederung des erzählenden Theils der Einleitung betrifft, so versteht sich, dass ich mit den Griechen zu beginnen habe. Denn auf sie geht ja der grösste Theil unserer grammatischen Weisheit zurück. Mit den Römern, denen in einer ausführlichen Geschichte der Grammatik eine unverächtliche Rolle zufallen würde, werde ich mich dagegen nicht beschäftigen, da sie für mich nur als Fortleiter der griechischen Anschauungen in Betracht kommen. Die zweite Periode soll die aprioristische Behandlung der Grammatik umfassen. Ich rechne dahin die Scholastiker und ihre Nachfolger (z. B. Sanctius) und schliesslich auch noch Gottfried Hermann. Mit Wilhelm von Humboldt, Bopp und Grimm beginnt dann die dritte bis in die Gegenwart reichende Periode, die sich von selbst in mehrere kleinere Abschnitte zerlegt.

## Erste Periode.

#### Die Griechen.

Eine Darstellung der gesammten griechischen Grammatik hat, wie es denn auch in Steinthal's Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern (zweite Auflage, Berlin 1890) geschieht, zuerst von den Philosophen, insbesondere von Plato, Aristoteles und den Stoikern zu handeln, dann die Thätigkeit der alexandrinischen Kritiker zu schildern und sich zum Schluß zu den grammatischen Lehrbüchern zu wenden. Für meinen bescheideneren Zweck ist es erlaubt, von den beiden ersten Abschnitten abzusehen und sofort an das älteste schulmäßige Kompendium der Grammatik, die aller Wahrscheinlichkeit nach im ersten Jahrhundert vor Christus

verfasste Techne des Dionysios Thrax anzuknüpfen (vgl. Dionysii Thracis ars grammatica ed. Gustavus Uhlig, Lipsiae 1883). Diese nur wenige Seiten füllende Schrift hat, wie Uhlig mit Recht bemerkt, eine weitergehende Wirkung geübt als irgend ein andres Werk der profanen Literatur, selbst die Theile des Aristotelischen Organons nicht ausgenommen, sie legt ein merkwürdiges Zeugnis ab nicht bloss für den Umfang und die Dauer, sondern auch für die Strenge der von dem griechischen Geiste geübten Diktatur; auf ihr beruht die traditionelle Schulgrammatik des gesammten Occidents und eines erheblichen Theiles des Orients (vgl. Uhlig, zur Wiederherstellung des ältesten occidentalischen Kompendiums der Grammatik, Heidelberger Festschrift zur 26sten Versammlung d. Philol. in Karlsruhe 1882). Die ersten zehn Paragraphen der Techne gehen uns hier nichts an. Dagegen ist es gerathen, ihren Inhalt von § 11 an genauer vorzuführen. Der genannte Paragraph enthält die Definitionen der Begriffe Satz und Satztheil (oder, wie wir in mangelhafter Übersetzung des lateinischen pars orationis sagen, Redetheil). Die Definition des Satzes hat höchst wahrscheinlich gelautet: λόγος έστι λέξεων σύνθεσις διάνοιαν αὐτοτελη δηλούσα (Uhlig, Festschr. 74), ein Satz ist eine Verbindung von Wörtern, welche einen in sich vollendeten Sinn darstellt. Die Definition von "Satztheil' lautet: λέξις ἐστὶ μέρος ἐλάγιστον τοῦ κατά σύνταξιν λόγου, d. h. hétic ist der kleinste Theil des auf Zusammenfügung beruhenden Satzes. Solcher λέξεις oder μέρη λόγου giebt es acht, die stets in derselben Folge aufgeführt werden. Es sind: övona Nomen, ρημα Verbum, μετογή Partizipium, ἄρθρον Artikel, ἀντωνομία Pronomen, πρόθεσις Praeposition, ἐπίρρημα Adverbium, σύνδεσμος Konjunktion. Im einzelnen wird über sie folgendes behauptet.

Τονομα ist ein Satztheil mit Kasus (πτωτικόν), einen Körper (σῶμα), z. B. 'Stein' oder eine Handlung (πρᾶγμα), z. B. 'Erziehung' bezeichnend, allgemein angewendet, z. B. 'Mensch, Pferd', oder besonders (personell, ἐδίως), z. B. 'Sokrates'. Als Begleiterscheinungen (παρεπόμενα) des Nomens treten auf die Geschlechter (γένη: ἀρσενικόν, θηλοκόν, οδδέτερον), die Numeri

(ἀριθμοί: ἑνικός, δυϊκός, πληθυντικός), die Kasus (πτώσεις: ὁρθή, γενική, δοτική, αἰτιατική, κλητική). Ausserdem sind zwischen γένη und ἀριθμοί eingeschoben εἴδη und σχήματα, d. h., wie wir sagen würden, verschiedene Arten der Stammbildung oder Klassen der Bedeutung, wobei als Beispiele nicht bloss Substantiva, sondern auch Adjektiva aufgeführt werden.

Υῆμα ist ein Satztheil ohne Kasus, fähig Zeiten, Personen und Numeri anzunehmen¹), Thätigkeit oder Leiden ausdrückend (ἐνέργειαν ἢ πάθος παριστᾶσα). An Begleiterscheinungen des Verbums sind (wenn wir von den εἴδη und σχήματα und auch von den συζυγίαι den Konjugationsarten, die wir in der Formenlehre behandeln, absehen) vorhanden die Modi (ἐγκλίσεις), nämlich Indikativ (ὁριστική), Imperativ (προστακτική), Optativ (εὐκτική), Subjunktiv (ὑποτακτική). Endlich wird auch der Infinitiv (ἀπαρ-έμφατος) dazu gerechnet. Sodann nach den Modi die Genera des Verbums (διαθέσεις: ἐνέργεια Aktivum, πάθος Passivum, μεσότης Medium), die Numeri, die Personen (πρόσωπα), und die Tempora (χρόνοι, nämlich ἐνεστώς die gegenwärtige, παρεληλυθώς die vergangene, μέλλων die zukünftige).

Μετοχή ist ein Satztheil, welcher an dem eigenthümlichen Wesen (ἰδιότητος) der Verba und Nomina theil hat (μετέχει). Die Begleiterscheinungen sind dieselben wie beim Nomen und Verbum ausser den Personen und Modi.

Αρθρον ist ein Satzteil mit Kasus, welcher den Kasus (τῆς κλίσεως) der Nomina voran- oder nachgestellt wird. Der voranzustellende (προτακτικόν) Artikel ist ὁ, der nachzustellende (ὁποτακτικόν) ist δς. Es werden also hier der griechische Artikel und das griechische Relativum zusammengeworfen, über deren etymologische Verschiedenheit uns erst das Sanskrit aufgeklärt hat.

'Aντωνομία ist ein Satztheil, welcher an Stelle des Nomens gebraucht wird, bestimmte Personen bezeichnend. Es werden

<sup>1)</sup> Die Worte von 'fähig' bis 'anzunehmen' (ἐπιδεκτική χρόνων τε καὶ προσώπων καὶ ἀριθμῶν) wären nach Uhlig, Festschr. 84 zu streichen. Dagegen vermuthlich noch die Worte κατηγόρημα σημαίνουσα hinzuzufügen (s. unten S. 7).

dazu nur gerechnet die persönlichen Pronomina nebst ihren Possessivis. Was wir sonst Pronomina nennen, muss zum Nomen oder zum Artikel gestellt worden sein.

Πρόθεσις ist ein Satztheil, welcher allen andern vorangestellt wird, und zwar sowohl in der Zusammensetzung, als in der Zusammenordnung (συντάξει, d. h. in der Verbindung mit Kasus). Dazu werden die achtzehn vorhandenen Präpositionen aufgezählt.

Ἐπίρρημα ist ein Satzteil ohne Flexion (ἄκλιτον), welcher in bezug auf ein Verbum gebraucht, oder ihm hinzugefügt wird (κατά βήματος λεγόμενον ἢ ἐπιλεγόμενον βήματι). Unter den κατά βήματος λεγόμενα denkt man sich wohl Wörter wie καλῶς, unter den ἐπιλεγόμενα βήματι Zeit- und Orts-Adverbia u. dgl. Aus der Menge der beigebrachten Unterabtheilungen ist zu ersehen, dass unter ἐπίρρημα zusammengefasst wurde, was wir unter die Begriffe Adverbium, Partikel, Interjektion zu vertheilen pflegen.

Endlich σύνδεσμος ist von Dionysios so definiert worden: λέξις συνδέουσα διάνοιαν μετά τάξεως καὶ τὸ τῆς έρμηνείας κεχηνός πληρούσα (s. Uhlig im Index unter σύνδεσμος), d. h. ein Satztheil, welcher den Sinn unter Innehaltung einer bestimmten Ordnung verbindet und welcher die Lücken der Rede ausfüllt. Das μετά τάξεως bezieht sich darauf, dass man z. B. εί nur dem Bedingungssatz einverleiben kann, nicht aber dem Folgesatz, das πληροῦν auf die den Alten (auch den Indern) geläufige Anschauung, dass einige Wörter nur des Metrums oder der Schönheit wegen gesetzt werden (μέτρου η κόσμου ένεκεν παραλαμβάνονται), z. B. δή, ρά, νό u. ähnl. Übrigens werden die σόνδεσμοι eingetheilt in συμπλεκτικοί conjunctiones copulativae (wozu ausser zaí u. ähnl. auch zév und av gerechnet werden), διαζευχτικοί disjunctivae, συναπτικοί condicionales, παρασυναπτικοί causales, αιτιολογικοί finales, απορηματικοί dubitativae, συλλογιστικοί ratiocinativae, endlich die schon erwähnten παραπληρωματιχοί expletivae.

Soweit die acht Redetheile der Techne. An der Zahl derselben hat die Folgezeit nicht viel verändert. Die Römer haben natürlich den Artikel, den sie in ihrer Sprache nicht hatten, weggelassen. Wir ziehen ihn zum Pronomen, das wir auch sonst anders begrenzen. Zum Ersatz haben dann die Römer einen andern achten Satztheil aufgestellt, welchen sie aus dem ἐπίορημα mit seinen zahlreichen Unterabtheilungen lostrennten, nämlich die Interjektion, worin wir ihnen mit Recht gefolgt sind. Wir haben aber ausserdem aus dem ἐπίρρημα noch einen weitern Satztheil herausgeschnitten, die Partikel, auf den wir uns freilich nicht viel einzubilden haben (vgl. Karl Ernst August Schmidt, Beiträge zur Geschichte der Grammatik 219ff.). Zu manchem Tadel geben die Definitionen der Satztheile Veranlassung. Es fehlt vor allem der einheitliche Ausgangspunkt, denn man versucht entweder das Wesen der Satztheile an sich aufzuklären, oder man legt (freilich mehr nebensächlich) Gewicht darauf, ob sie Flexionsformen haben oder nicht, oder endlich man beschreibt sie nach ihrem Verhältnis zu andern Satztheilen oder dem Gedanken des Satzes. Der erste der genannten drei Gesichtspunkte tritt bei den Definitionen des Nomens, des Verbums, des Partizipiums und Pronomens hervor. Das Nomen bezeichnet nach Dionysios ein σῶμα oder ein πρᾶγμα. Andre fassen die Begriffe etwas abweichend. "Aber immer - so sagt Steinthal, Gesch. d. Sprachw.?, 2, 242 mit Recht — ob man σωμα ή πράγμα oder οδοία oder οδοία μετά ποιότητος oder bloss ποιότης sagt, dies ist insofern ganz gleichgültig, als man in jedem Falle in das Reich der sachlichen Begriffe, der Logik und Metaphysik, und aus der Sprache heraus geräth." Was das Verbum betrifft, so fehlt strenggenommen in der Definition des Dionysios, wie sie oben mitgeteilt worden ist (ρημά έστι λέξις άπτωτος ενέργειαν ή πάθος παριστάσα). der Versuch, das eigentliche Wesen des Verbums aufzufassen. denn ἐνέργεια und πάθος sind doch nur Zustände des im Verbum enthaltenen Subjekts. Apollonios Dyskolos, von dem sogleich weiter gesprochen werden soll, findet das iôtov des Verbums zwar nicht bei der Definition, aber sonst) im πρᾶγμα, wie auch wir wohl nicht abgeneigt wären, im Nomen das Ding, im Verbum den Vorgang ausgedrückt zu sehen; aber es lässt sich doch nicht leugnen, dass es bedenklich ist, in dem Nomen σωμα ή

πράγμα, in dem Verbum πράγμα zu erkennen. Es müsste nothwendig in der Definition des Verbums enthalten sein, dass es Aussagewort ist. So definieren es die Stoiker, und vielleicht oder wahrscheinlicherweise hat auch die Definition des Dionysios noch die Worte enthalten: κατηγόρημα σημαίνουσα (vgl. Uhlig, Festschr. 84), Apollonios aber wollte davon nichts wissen. Denn einmal ging er darauf aus, das Wesen des Verbums, nicht seine Aufgabe, zu definieren, und dann liess sich unter κατηγόρημα der Infinitiv nicht unterbringen, den er doch so zu sagen für das Verbum an sich hielt. Ausser dem Nomen und Verbum werden nach ihrem Wesen noch definiert das Partizipium und etwa noch das Pronomen, insofern angegeben wird, dass es die drei Personen ausdrücke. - Der zweite der genannten Gesichtspunkte, das Vorhandensein oder Fehlen von Flexionsformen, tritt nicht beherrschend hervor. Vom Nomen und ebenso vom Artikel wird gesagt, jedes der beiden sei ein μέρος λόγου πτωτικόν, das Verbum heisst eine λέξις ἄπτωτος, das Adverbium ein μέρος λόγου ἄχλιτον. Bei dem Pronomen, der Präposition, der Konjunktion wird etwas derartiges in die Definition nicht aufgenommen. Es würde also nicht im Geiste der alten Grammatik sein, wenn man die Satztheile in flektierbare und nichtflektierbare eintheilen wollte. - Der dritte Gesichtspunkt kommt bei den übrigen Satztheilen zur Geltung. Weder bei dem Artikel, noch der Präposition, noch dem Adverbium, noch endlich der Konjunktion wird auf das Wesen der Begriffe an sich eingegangen. Vielmehr werden der Artikel (abgesehen von der Bemerkung, dass er πτωτικόν sei) und die Präposition nur durch ihre Stellung vor oder nach andern Wörtern charakterisiert, das Adverbium nur durch sein Verhältnis zum Verbum (das Verhältnis zum Adjektivum wird, da dieses nicht als besondrer Satztheil anerkannt war, nicht erwähnt), die Konjunktion nur durch ihr Verhältnis zum Sinne des Satzes. - Die drei genannten Gesichtspunkte nun haben auch den Grammatikern der Folgezeit zu schaffen gemacht. Und in der That verdienen sie sämmtlich Berücksichtigung. darf man sie nicht, wie Dionysios es gethan hat, zusammenwerfen, sondern muss jeden an seiner Stelle zur Geltung bringen.

Der zweite Grammatiker, dessen ich zu gedenken habe, ist Apollonios Dyskolos aus Alexandria, der zur Zeit des Antoninus Pius in Rom lehrte, im Gegensatz zu dem für uns unpersönlichen Dionysios ein philologischer Charakterkopf, umfassende Belesenheit mit eindringendem und grüblerischem Scharfsinn verbindend, schreiblustig, streitbar. Wir haben ihn schon soeben bei den Satztheilen gelegentlich erwähnt, deren Definitionen er vielfältig verbessert oder geändert hat, jetzt geht er uns an als der Vater der Syntax. Zwar die Wörter συντάσσειν und σύνταξις wurden schon vor ihm in der Grammatik gebraucht (wurde doch der Satztheil bei Dionysios definiert als μέρος ελάγιστον τοῦ κατὰ σύνταξιν λόγου), aber περί συντάξεως de constructione hat er, so viel wir wissen, als erster einer unendlichen Reihe geschrieben. Die Grammatiker haben sich allezeit gern mit dem Korrigieren von Fehlern abgegeben. So hatte man denn schon vor Apollonios den Barbarismos getadelt, der an dem einzelnen Worte hervortrete, den Soloikismos, der bei der Verbindung der Wörter zum Vorschein kommt. Ferner hatte jemand den Satz οὖτός με ἔτυψεν für fehlerhaft erklärt für den Fall, dass die in štodev tätig gedachte Person eine Frau sei. An diese Thorheit knüpft Apollonios in der grundlegenden Stelle seiner Syntax (Anfang des dritten Buchs) an, indem er zunächst den Unterschied zwischen thatsächlicher und grammatischer Richtigkeit hervorhebt. Was ist nun aber grammatische Richtigkeit? In dieser Hinsicht muss man die Satztheile mit Flexion von denen ohne Flexion unterscheiden. Bei den ersteren beruht die Richtigkeit in der Verbindung der auf einander passenden Formen, oder wie Apollonios sich sich umständlicher ausdrückt: Von den Satztheilen werden einige abgewandelt in Numeri und Kasus, andere in Personen und Numeri (wie das Verbum und Pronomen), einige in Geschlechter. Diese abgewandelten Satztheile nun sind durch die Zusammenfügung der Rede vertheilt zum Zweck der Verknüpfung mit dem worauf sie bezogen werden können (το του λόγου

συνθέσει άναμεμέρισται είς ἐπιπλοχήν τοῦ πρὸς ὁ δύναται φέρεσθαι). So z. B. gehört zu dem pluralischen Verbum ein pluralisches Nomen nach Massgabe der in der Verbalform enthaltenen Person, z. B. γράφομεν ήμεῖς, γράφουσιν οἱ ἄνθρωποι 1), und ebenso verhält es sich mit den Kasus und Genera. Anders ist es mit den Wörtern ohne Flexion. An sich könnten sie mit allen anderen Wörtern verbunden werden, da sie ja kein die Verknüpfung begrenzendes Zeichen an sich tragen. Das ist auch der Fall, doch wird bei einigen die Verwendbarkeit durch ihren Sinn beschränkt, so z. B. bei den Adverbien, welche eine bestimmte Zeitstufe, oder welche einen Wunsch ausdrücken u. s. w. Aus diesen Grundgedanken nun begreift sich auch die Anordnung der Schrift περί συντάξεως. Die wichtigsten Satztheile sind die flexibeln, unter diesen wieder Nomen und Verbum, da ja, wie Apollonios sagt, ohne diese der ganze Satz nicht zusammengeschlossen wird (οὐ συγκλείεται). Da nun das Nomen in der auch von Apollonios hochgehaltenen Reihenfolge den Reigen eröffnet, so könnte man meinen, dass auch die Syntax mit dem Nomen zu beginnen habe. Aber das Nomen kommt doch erst da zu seiner rechten Geltung, wo die Verbindung (ἐπιπλοχή) seiner Flexionsformen mit den Flexionsformen des Verbums in die Erscheinung tritt. Apollonios spart also das Nomen bis dahin auf und beginnt daher seine Schrift nicht mit dem Nomen, sondern mit denjenigen Satztheilen, die dem Nomen gegenüber eine dienende Stellung einnehmen, sei es, dass sie dem Nomen angefügt werden, wie der Artikel (Buch I), sei es, dass sie an Stelle des Nomens treten, wie das Pronomen (Buch II). Im dritten Buch, wo das Verbum in den Kreis der Betrachtung tritt, folgt dann zuerst die schon berührte Grundlegung, darauf werden die Modi mit den Tempora und Personen, dann die Kasus des Nomens in ihrem Verhältnis (ihrer Abhängigkeit, wie wir sagen würden) gegen-

<sup>1)</sup> Ist nicht die im Verbum enthaltene Person gemeint, sondern tritt ein Wechsel ein (ἐν μεταβάσει), so braucht keine Kongruenz stattzufinden: τύπτουσε τὸν ἄνθρωπον und τόπτουσε τοὺς ἀνθρώπους. Daraus sind später die Begriffe Kongruenz und Rektion entwickelt worden (vgl. Steinthal², 2, 347).

über dem Verbum behandelt. Das vierte Buch bespricht die Präpositionen, welche ja sowohl zum Verbum als zum Nomen in Beziehung stehen. Der Rest des Werkes ist verloren gegangen.

Zum Schluss will ich noch hervorheben, dass Apollonios vieles zum ersten Mal gelehrt hat (z. B. über den Artikel und das Pronomen), das noch heute gilt oder woran man noch heute anknüpft, aber dass er natürlich auch oft in seinen Erklärungen in die Irre gegangen ist. So macht ihm z. B. der Singular des Verbums bei dem Neutr. plur. als inkongruent (ἀκατάλληλος) Sorge, und er kann diese Konstruktion nicht besser rechtfertigen, als durch die Annahme, dass eine (durch Gleichheit der Form entschuldigte) Verwechselung zwischen Nominativ und Akkusativ eingetreten sei. So habe die fehlerhafte Konstruktion sich unvermerkt einschleichen können. Freilich war auch von ihm nicht zu verlangen, dass er schon damals auf die Hypothese hätte verfallen sollen, welche jetzt J. Schmidt in einem grundgelehrten Buche durchzuführen sucht, dass nämlich der neutrale Plural seinem Ursprunge nach eigentlich ein femininischer Singular sei. Ein zweiter merkwürdiger Fall begegnet uns bei der Kasuslehre. Bei den Kasus stellt Apollonios die in Betracht kommenden Verben zu Bedeutungsgruppen zusammen, die er dann möglichst unter einen Hut zu bringen sucht. So steht der Akkusativ bei denjenigen Verben, die eine leidende Person neben sich erfordern, der Genitiv, wenn ein Affiziertsein durch den Begriff des Verbums ausgedrückt werden soll, der Dativ bei den Verben, welche eine Zuwendung bedeuten. Natürlich wollen sich nun viele Ausdrucksweisen nicht fügen, z. B. erhellt nicht, warum man φεύγω σε, τοῦτον φοβούμαι und ähnl. sagt, da doch der Fliehende und Fürchtende selbst der Leidende ist. Bei dieser Gelegenheit nimmt Apollonios seine Zuflucht zur Ellipse, welche nicht bloss in der poetischen Rede vorkomme. Es fehlt ein διά, wie es neben dem Gen. fehlt in ὁρμήσει πεδίοιο. Wir sehen in diesen beiden Fällen Apollonios von Mitteln der Erklärung Gebrauch machen, welche die alexandrinischen Kritiker oft und unbedenklich anwenden,

ebenso wie z. B. ihre indischen Kollegen. Ursprünglich ist diese Art der Erklärung nicht böse gemeint. Wenn Aristarch gelegentlich sagt, dass Homer den Dativ statt des Genitivs anwende, so soll das eigentlich nur heissen, dass die Prosa an dieser Stelle den Genitiv gebrauchen würde, und wenn es heisst, dass etwas fehle (ἐλλείπει), so soll damit ebenfalls ursprünglich nur gesagt sein, dass die gewöhnliche Rede noch das und das Wort setzen würde. Unter den Händen pedantischer Schulmeister oder verschrobener Grübler sind dann freilich Enallage und Ellipse zum Gegenstand gefährlicher Irrlehren geworden.

Die Ausläufer der griechischen Grammatik nach Byzanz und Rom habe ich hier nicht zu verfolgen 1). Dagegen wird man ein zusammenfassendes Urteil über die griechischen Leistungen erwarten. Um sich ein solches zu bilden, erwäge man vor allem die Grösse der Aufgabe. Die Sprache wird einer Generation nach der andern überliefert in Gestalt von Sätzen, innerhalb deren sich mehr oder minder deutlich einzelne Wörter abheben. Ein Theil derselben erscheint stets in gleicher Gestalt, andere vielförmig, aber doch so, dass sich ein bleibender gleicher Kern dem Gedächtnis einprägt. Die Wörter sind auf das mannigfaltigste innerlich verknüpft und an eine gewisse Reihenfolge gebunden. Wer nun dieses von den Vätern überkommene Instrument unausgesetzt anwendet, in dessen Innern bilden sich natürlich eine grosse Masse von Reihen, deren Glieder durch Form und Inhalt fester oder lockerer verbunden sind. Von allen diesen Reihen weiss der natürliche Mensch nichts; dass sie aber vorhanden sind, ergiebt sich daraus, dass eine Reaktion des Sprachgefühls eintritt, sobald in der Sprache etwas Ungewöhnliches erscheint, eine falsch gebildete Verbalform, ein Wort an ungewöhnlicher Stelle u. s. w. Alle

<sup>1)</sup> Nur sei es erlaubt, zu bemerken, dass von einem Byzantiner bereits die lokalistische Kasustheorie aufgestellt worden ist, nämlich von Maximus Planudes (erste Hälfte des 14. Jahrh.), ein Beweis, wie naheliegend diese unrichtige Ansicht ist. Nach ihm bezeichnet der Genitiv das πόθεν, der Dativ das ποῦ, der Akkusativ das πῆ (vgl. Hūbschmann, zur Kasuslehre 26).

diese Typen nun aus dem Unbewusstsein in das Bewusstsein zu heben - und das ist doch die Aufgabe des Grammatikers ist ein gewaltiges Unternehmen, das auch den hellsten Köpfen, selbst Männern wie Aristoteles, nicht auf den ersten Anlauf gelingen konnte. Die Griechen haben die schwierige Aufgabe zwar nicht so vollkommen gelöst, wie die Inder, aber doch so, dass wir noch heute von ihnen zehren. Ihr Mangel lag, was die syntaktischen Begriffe betrifft, wesentlich in ihrem Verhältnisse zur Philosophie. Sie haben sich von der Philosophie, die vor ihnen an den gleichen oder an ähnlichen Aufgaben gearbeitet hatte, frei gemacht, und sie haben daran insofern recht gethan, als Logik und Grammatik verschiedene Aufgaben haben. Aber sie haben damit auch dasjenige bei Seite geschoben, was sie zu ihrem Nutzen hätten verwenden müssen, nämlich (um es in späterer Formulierung auszudrücken) die Begriffe von Subjekt und Prädikat, ohne welche eine Syntax nicht auskommen kann. Dieses Versäumnis rächte sich, die zweite Periode steht überwiegend unter dem Zeichen der Philosophie.

## Zweite Periode.

## Die Zeit bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts.

Innerhalb des Zeitraums, den ich in der zweiten Periode zusammenfasse, interessieren uns zunächst die Scholastiker, welchen ich Sanctius, den berühmten Verfasser der Minerva anfüge. Dann wird von John Locke, der grammaire générale und dem Einfluss der Wolfschen Philosophie die Rede sein. Denn die andern zwischen den Scholastikern und Kant liegenden philosophischen Systeme haben, soviel ich sehe, einen Einfluss auf die Syntax nicht gewonnen.

Über die grammatischen Studien der Scholastiker unterrichtet man sich leicht aus der übersichtlichen Schrift von Thurot, welche Band 22, 2 des verdienstlichen Sammelwerkes Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque imperiale bildet (Paris 1868). In der Zeit, welche für uns in betracht

kommt, vom 12. Jahrhundert an, herrschte in dem grössten Theile von Europa eine Gleichheit der Bildung, von der wir uns heutzutage schwer eine Vorstellung machen können. Den Inhalt der Gedanken bestimmte die Kirche, das Rüstzeug zur Bearbeitung entnahm man dem Aristotelischen Organon (welches hauptsächlich durch die Übersetzung des Boëthius bekannt wurde), die Sprache war die lateinische, die überall auf gleiche Weise gelehrt wurde. 'Das Doctrinale des Alexander de Villa Dei (anfang des 13. Jahrhunderts) wurde in den Schulen diktiert, auswendig gelernt und kommentiert zu Paris, Oxford, Prag, Breslau und Bologna'. Natürlich, dass man auf die Formenlehre, welche den Knaben eingebläut wurde, keinen besondern Werth legte (dieser Theil der Grammatik ist ja erst durch die vergleichende Sprachkunde zu rechtem Ansehn gekommen); das Hauptinteresse wendete sich auf die Syntax. Studium grammaticorum praecipue circa constructionem versatur, sagt ein Grammatiker des 13. Jahrhunderts. Doch geschah das nicht etwa in dem Sinne, dass die Thatsachen des Sprachgebrauchs gesammelt worden wären. Eine solche Arbeit lag dem nach innen gekehrten Zeitalter fern. Man forschte vielmehr nach den im Satze enthaltenen Begriffen. 'Die Grammatik war nicht mehr die Kunst, richtig zu sprechen und zu schreiben. Sie war eine rein spekulative Wissenschaft geworden, welche nicht darauf ausging, die Thatsachen vorzulegen, sondern aus den letzten Prinzipien zu erklären.' Wenn es denn (so kann man weiter im Sinne dieser Denker reflektieren) bei der Sprache wesentlich auf die Begriffe, die Gedanken, das Innere ankommt, so ist die äussere Erscheinung der Sprachen eigentlich gleichgültig. Und so konnte die Frage auftauchen, ob nicht alle Sprachen im grunde genommen gleich wären, und mit ja beantwortet werden. Die noch dem 18. Jahrhundert fremde Vorstellung, dass eine Sprache aus dem Volke hervorgegangen ist, das sie spricht, dürfen wir natürlich in der Scholastik nicht suchen, und so können wir uns denn nicht wundern, schliesslich dem folgenden Satz zu begegnen: non ergo grammaticus, sed philosophus proprias naturas rerum diligenter considerans,

ex quibus modi essendi appropriati diversis rebus agnoscuntur, grammaticam invenit (S. 124). Man kann also sagen: die Denker der damaligen Zeit waren auch in der Grammatik Scholastiker, und zwar, wenn es erlaubt ist, ihre Terminologie auch auf die Grammatik anzuwenden, Realisten. Die universalia, d. h. in unserm Falle die grammatischen Begriffe waren ihnen ante rem. Im einzelnen ist zu bemerken, dass man sich besonders eifrig mit den Grundbedeutungen der Satztheile, den sog. modi significandi (d. h. etwa so viel wie Kategorien), beschäftigte. Man zählte derselben sieben, und um jeder dieser sieben willen ist der entsprechende Satztheil erfunden worden, so z. B. das Nomen wegen der Kategorie Substanz mit Qualität. Wichtig ist, dass wir in der Definition des Verbums und damit des Satzes die Scholastik durchaus auf dem Standpunkte des Aristoteles finden. So heisst es bei Petrus Helias (12. Jahrh.): in omni perfecta oratione dicitur aliquid et de aliquo. Fuit igitur repertum nomen ad discernendum de quo est sermo, verbum vero ad discernendum quid dicitur de eo (S. 178), und in etwas späterer Zeit: ad perfectionem locutionis duo sunt necessaria, scilicet suppositum et appositum. Suppositum est illud de quo fit sermo, ... appositum est illud quod dicitur de supposito (S. 217). Die Ausdrücke 'Subjekt' und 'Prädikat' gebrauchte man nicht, obgleich Boëthius sie hat, wie wir später sehen werden. Deshalb konnte man den Nominativ auch nicht als Subjektskasus bezeichnen, sondern drückte sich über ihn so aus: nominativus est quidam modus significandi datus nomini ad designandum rem ut quod est alterum, quod clare videre potes dicendo Socrates currit. Nam Socrates significatur tamquam id quod est hujus cursus activum (S. 250). Das Wort Kopula erscheint bei Abälard, kommt aber keineswegs zu allgemeiner Geltung. Endlich dürfte hervorzuheben sein, dass in der Zeit der Scholastik der schon von römischen Grammatikern angewendete (vgl. Hübschmann, zur Kasuslehre 36 Anm.) Ausdruck regere allgemein geworden ist. Petrus Helias lässt sich über denselben so vernehmen: Sicut in natura illud dicitur regere aliud, quod non sinit illud deviare, similiter in arte illa dictio dicitur regere aliam, quae non sinit illam poni in alio casu vel genere vel numero. Unde regere est conferre poni in tali casu in quo stare debet ut in hac oratione Socrates videt Platonem. Hoc verbum videt confert huic dictioni Socrates poni in nominativo solum. huic vero quod est Platonem in accusativo solum (S. 243). Man beschränkte also regere nicht, wie wir es thun, auf die Verbindung des Verbums mit einem obliquen Kasus. Die Verengung des Begriffes regere finde ich erst im 16. Jahrhundert, und zwar bei dem Professor der Rhetorik und griechischen Sprache an der Universität zu Salamanca Francesco Sanchez de las Brozas, dem Verfasser der zuerst 1587 erschienenen Minerva sive de causis latinae linguae commentarius. Sanctius hat auf die Folgezeit einen ganz ausserordentlichen Einfluss gehabt. Friedrich Haase sagt von ihm in seinen in der Mitte unsers Jahrhunderts gehaltenen Vorlesungen (her. von Eckstein, Band 1 S. 25): 'In Italien hat Monte gegen Sanctius geschrieben. in Frankreich und Spanien dagegen sitzt Sanctius als König der Grammatiker noch heutzutage viel fester auf dem Throne, als irgend ein anderer König in diesen Ländern'. Er verdankt diese weitreichende Wirkung nicht etwa seiner ausbündigen Gelehrsamkeit obgleich er in Kenntnis des Alterthums hoch über den Scholastikern steht), noch auch philosophischer Tiefe, vielmehr, wie mir scheint, der Entschlossenheit seiner Behauptungen, die er mit echt philologischer Schnödigkeit gegen Andersdenkende durchrusetzen suchte, und der Übersichtlichkeit seines Schematismus. Daru kommt, dass er in manchen seiner Behauptungen, z. B. über den Ablativ, der nach seiner Versicherung immer mit Präpositionen verbunden wird 1, unmittelbar an das romanische Sprachgefühl anknüpft. Sanctius steht mit den Scholastikern insufern auf einem Boden, als auch

<sup>1)</sup> Er äussert sich darüber 8.195 so: in niliative guem false absolutum vocant, valde sunt allucinati grammatien sed ille danda senia est; hoc enim altioris est considerationis, quam que possit ingenium grammatieurum ascendere: ellipsis praepositionum. — Invieweit Sanctius in der Minerus von den von ihm öfter beifallig erwähnten Jul. Casar Sudiger stittingig ist, habe ich nicht untersucht.

er aprioristisch zu Werke geht. Reliquum est igitur - heißt es S. 8 der Ausgabe von 1714 - ut omnium rerum ratio primum adhibeatur, tum deinde si fieri poterit, accedant testimonia, ut res ex optima fiat illustrior. Ferner gleicht er ihnen in der Stellung, die er der Syntax anweist: Oratio sive syntaxis est finis grammaticae, ergo igitur non pars illius (S. 13). In der Lehre von den Satztheilen geht er sogar hinter die Scholastik zurück, insofern er sich wesentlich an die griechisch-römischen Grammatiker hält (die Ausdrücke Subjekt und Prädikat dürften bei ihm nicht vorkommen). Dagegen ist er uns auf diesem Gebiete wichtig durch eine neu auftauchende Eintheilung, über die er S. 15 sagt: cum igitur oratio sit finis grammatici (-ae?), excutiamus ex quibus haec oratio possit constitui, ita ut nihil sit quod per orationem non possimus enuntiare. Sunt autem haec tria, nomen, verbum, particulae. Aus den folgenden Sätzen erhellt, dass Sanctius diese Dreitheilung den Arabern entlehnt hat, in deren Grammatik sie von alters her eine Rolle spielt, worüber man sich aus Benfey's Geschichte der Sprachwissenschaft belehren mag, der S. 188 folgendes bemerkt: 'Den besondern Anstoss zu einer sorgsamen Beachtung der Sprache gab schon der vierte der Khalifen, der grosse Ali, dieser als Krieger, Dichter und Weiser hervorragende edelste Repräsentant der arabischen Nationalität (gestorben 661, im 40. Jahre nach der Hedschra). Er selbst belehrte den Abū laswad ad-Duïl (gestorben 688), welcher ziemlich übereinstimmend als erster Grammatiker genannt wird; er bezeichnete ihm als die drei Redetheile Nomen, Verbum und Partikel und empfahl ihm auf dieser Grundlage fortzubauen und das Gegebene durch weitere Ausführung zum Abschluss zu bringen. Die Einführung dieser Lehre des grossen Ali war für das Abendland nicht ohne Bedeutung; wir werden ihr noch bei G. Hermann begegnen, der sie freilich in einer andern Weise, nämlich von der Logik aus, also im letzten Grunde auf Aristoteles zurückgehend, zu begründen sucht.

Nächst dieser Eintheilung der Satztheile ist für uns bei Sanctius wichtig seine Definition des Begriffes regere: In

verborum constructione - heisst es S. 262 - duo consideranda sunt: concordia et rectio. Concordia est mutua complexio nominis et verbi. Rectio est quum verbum ostendit vires et effectum in rem aliquam, unde verbum ostenditur activum vel passivum.' Besonders einflussreich aber ist unser Grammatiker als Begründer der Ellipsentheorie. Ellipsen hatte man, wie wir oben S. 10 sahen, schon früher angenommen (wie denn auch jede natürliche Sprachbetrachtung auf diesen Begriff verfallen muss), aber nicht in dem Umfang und nicht mit der theoretischen Begründung, wie es durch Sanctius geschehen ist. Auf den Umfang mag man aus der Thatsache schliessen, dass das alphabetische Verzeichnis der Nomina und Partizipia, welche fehlen können, weit über 200 Nummern enthält, während doch die grössere Masse der Ellipsen erst in den folgenden Abschnitten steckt, welche von dem Fehlen des Verbums, der Präpositionen (vgl. oben S. 15 Anm.), der Adverbia u. s. w. handeln. Bei der Entwickelung der Theorie schreitet Sanctius mit einer gewissen Feierlichkeit zum Werke, indem er beim Beginn des vierten Buches zunächst erklärt, dass er diesem dasjenige zugewiesen habe, quae subtilioris sunt considerationis et maxime causas Latini sermonis aperiunt und dann fortfährt: 'sed antequam ad hoc praeclarum munus accedo, illud videtur refutandum, quod ab istis Latini sermonis imperitis jactari consuevit, nihil esse supplendum, nam si supplendum est, ego amo Dei et ego amo Deus erunt Latinae phrases, quia illic deest praeceptum hic autem quae praecepit. Quibus apte poterit responderi, illos communi sensu carere. Ego illa tantum supplenda praecipio, quae veneranda illa supplevit antiquitas aut ea, sine quibus grammaticae ratio constare non potest. Nulla linguarum est, quae in loquendo non amet brevitatem, atque eo festivius quidque dicitur, quo plura relinquuntur intelligenda. Aliud est, inquit Fabius, Latine aliud grammatice loqui. Excutiamus unum aut alterum poetarum versiculum. Virgil. 4. Aeneid. nec venit in mentem quorum consederis arvis? grammaticus diceret: nec venit tibi, o Dido, in mentem recordatio illorum hominum, in quorum hominum arvis tu consederis? Terentius Heaut. vel me monere Delbrück, Vergl. Syntax der indogerm. Sprachen. I.

hoc, vel percontari, puta. Rectum est, ego ut faciam, non ut deterream. Grammatice dicetur: O Menedeme vel tu puta me monere tibi hoc negotium, vel tu puta me a te hoc negotium percontari: quia si hoc negotium, quod negotium ego abs te rogo. rectum negotium est, ideo te illud ego negotium rogo, ut ego idem negotium faciam; at vero si hoc negotium, quod negotium tu facis, rectum negotium non est, hac quoque de causa illud negotium ego a te rogo, ut ego te ab illo negotio deterream. Das heisst also: wir ergänzen entweder das, was das Alterthum selbst ergänzte (worüber sich reden lässt), oder wir ergänzen dasjenige, was nach unserer grammatischen Theorie eigentlich vorhanden sein müsste. Damit ist natürlich der Willkür Thür und Thor geöffnet. Ein Massstab für die Beurtheilung der Ellipse ist nur dann zu finden, wenn man nicht von einem beliebig erdachten Idealsatze, sondern von dem überlieferten Satztypus innerhalb einer bestimmten Sprachperiode ausgeht. Darüber wird in der Syntax selbst zu handeln sein. Hier liegt mir nur daran, darauf hinzuweisen, dass die Ellipsentheorie in der aprioristischen Anschauungsweise wurzelt, die wir als scholastisch bezeichnen.

Kommt man, wie wir es nach dem S. 12 angegebenen Plane zu thun haben, von Sanctius' Minerva zu John Lock e's (1632-1704) Essay on human understanding, so spürt man eine völlig andre Luft, die Luft der modernen, auf Erfahrung gegründeten Wissenschaft. Der Grundgedanke dieses weltberühmten Buches, dass all unser geistiger Besitz schliesslich auf die durch unsere Sinne vermittelten Anregungen zurückgeht, findet im dritten Buch Anwendung auf die Sprache. Doch wird die Syntax wenig berücksichtigt, höchstens dass im 7. Kapitel flüchtig von den Partikeln gehandelt wird 1). Überwiegend spricht Locke von der Entstehung und dem Werthe, der den einzelnen Wörtern, insbesondere den Substantiven und

<sup>1)</sup> The words, whereby it (the mind) signifies the several affirmations and negations, that it unites in one continued reasoning or narration, are generally called particles; and it is in the right use of these, that more particularly consists the clearness and beauty of a good style (Works 2, 229, London 1812).

Verben, entsprechenden Begriffe. Bei diesem Geschäft lässt, er sich u. a. von einem Gedanken leiten, den er S. 147 so ausdrückt: it may lead us a little towards the original of all our notions and knowledge, if we remark how great a dependence our words have on common sensible ideas: and how those, which are made use of stand for actions and notions quite removed from sense, have their rise from thence, and from obvious sensible ideas are transferred to more abstruse significations; and made to stand for ideas that come not under the cognizance of our senses: v. g. to imagine, apprehend, comprehend, adhere, conceive, instil, disgust, disturbance, tranquillity, etc. are all words taken from the operations of sensible things, and applied to certain modes of thinking. Spirit, in its primary signification, is breath: angel a messenger: and I doubt not, but if we could trace them to their sources, whe should find, in all languages, the names which stand for things that fall not under our senses, to have had their first rise from sensible ideas. By which we may give some kind of guess what kind of notions they were and whence derived, which filled their minds who were the first beginners of languages etc. Aus dieser und ähnlichen Ausführungen haben die Philologen den Satz gezogen, der ein Dogma der Sprachwissenschaft geworden ist, dass alle Wörter abstrakten Sinns ursprünglich konkrete Bedeutung gehabt haben. In wie weit dasselbe bei den Empiristen unter den Grammatikern des achtzehnten Jahrhunderts Anwendung gefunden habe, weiss ich nicht zu sagen. Unzweifelhaft aber scheint mir, dass die Lokalisten unsres Jahrhunderts auf Locke's Schultern stehen, wovon man sich überzeugen wird, wenn man folgenden Satz erwägt, mit dem Hartung die Begründung seiner Theorie über die Kasus eröffnet: 'Unsre Wahrnehmung geschieht theils durch die Sinne, theils durch den Geist. Die sinnliche Wahrnehmung geht überall voran: dieser dient darum auch die Sprache früher als der geistigen. Demnach - so meint er - muss man sinnliche Motive als gesetzgebend bei Bildung der sprachlichen Formen betrachten und als Grundbedeutung die annehmen, welche der Natur nach die erste ist,

d. h. die sinnliche (vgl. Rumpel, die Kasuslehre S. 89). Ich habe oben (S. 11) schon diese Theorie als unrichtig bezeichnet und werde später diejenige, die ich für richtig halte, vortragen. Jetzt möchte ich nur bemerken, dass die lokalistische Theorie keineswegs mit Nothwendigkeit aus den Locke'schen Grundanschauungen folgt. Locke sagt, dass die beginners, die ersten Sprechenden sensible ideas gehabt haben werden; es ist ihm aber natürlich nicht entgangen, dass aus dem von einer Generation der andern überlieferten inneren Vorrat mit der Zeit eine Masse von unsinnlichen Vorstellungen gebildet worden sind. Da nun die Kasus (wenn anders unsere Analyse der Flexionsformen auf irgend welche Wahrscheinlichkeit Anspruch machen kann) nicht zu den allerersten Schöpfungen des Volkes gehört haben, sondern erst im Laufe der Jahrtausende langsam entstanden sein werden, so liegt an sich kein Hinderungsgrund vor, in den Kasus solche Ideen verkörpert zu sehen, welche wir als abstrakt zu bezeichnen pflegen.

Wir haben gefunden, dass alle bisher erwähnten Schriftsteller, wenn sie vom Griechischen oder Lateinischen sprachen, die Sprache als solche zu behandeln glaubten, da ihnen bei ihrer dürftigen Sprachkenntnis und ihrer aprioristischen Sinnesweise eine gründliche Verschiedenheit der Sprachen nicht zum Bewusstsein gekommen war. So entwickelte sich denn natürlich der Gedanke einer allgemeinen Grammatik. erste derselben, die die Vorgängerin einer grossen Anzahl ähnlicher geworden ist, ist die Grammaire générale et raisonnée, gewöhnlich nach dem Kloster, von dem sie ausgegangen ist, die Grammatik von Port Royal genannt, neben der eine im gleichen Sinne abgefasste, ebenfalls hochberühmte, Logik hergeht. Sie geht zurück auf die Lehre des Dr. Antoine Arnaud (1612-1694) und ist zuerst 1676 erschienen. Mir liegt die Ausgabe von 1756 vor. Der Sprachstoff, der dieser Grammatik als Grundlage dient, ist, wie sich nach dem eben Bemerkten erwarten lässt, sehr gering. Es werden benutzt das Lateinische, Griechische, Französische (letzteres in ziemlich erheblicher Ausdehnung), gelegentlich wird auch das Hebräische herbeigezogen. Die Behandlung ist eine durchaus verstandesmässige, der Art, dass stets gefragt wird, zu welchem Zwecke die einzelnen Sprachformen erfunden worden seien. Was uns hier angeht, ist in der Kürze Folgendes. Die Betrachtung geht aus von dem Urteil (jugement): Le jugement que nous faisons des choses, comme quand je dis 'la terre est ronde' s'appelle proposition; et ainsi toute proposition enferme nécessairement deux termes; l'un appellé sujet, qui est ce dont on affirme, comme 'terre'; et l'autre appellé attribut, qui est ce qu'on affirme, comme 'ronde': et de plus la liaison entre ces deux termes 'est'. Or il est aisé de voir que les deux termes appartiennent proprement à la premiere opération de l'esprit, parce que c'est ce que nous concevons, et ce qui est l'object de notre pensée: et que la liaison appartient à la seconde, qu'on peut dire être proprement l'action de notre esprit, et la maniere dont nous pensons (S. 68). Entsprechend diesen beiden Haupttheilen des Urtheils werden die Satztheile nicht, wie es bei Sanctius geschah, in drei, sondern in zwei Klassen eingetheilt. In die erste gehören diejenigen, welche den Gegenstand unserer Gedanken (les objects des pensées) bezeichnen, nämlich Nomina, Artikel, Pronomina, Partizipia, Präpositionen und Adverbien, in die zweite diejenigen, welche die Form und Art der Gedanken (la forme et la maniere des pensées) bezeichnen, nämlich Verba, Konjunktionen und Interjektionen. In bezug auf die einzelnen Satztheile bemerke ich, dass beim Nomen Substantiv und Adjektiv deutlich geschieden werden. Über das Genus heisst es: comme les noms adjectifs de leur nature conviennent à plusieurs, on a jugé à propos, ponr rendre le discours moins confus, et aussi pour l'embellir par la variété des terminaisons, d'inventer dans les adjectifs une diversité selon les substantifs auxquels on les appliqueroit (S. 74) und sodann über das Genus der Substantiva: l'institution ou la distinction des genres est une chose purement arbitraire, qui n'est nulement fondée en raison, qui ne paroit pas avoir le moindre avantage, et qui a beaucoup d'inconvéniens (S. 77). In der Lehre von den Kasus wird von dem Nominativ gesagt, seine Hauptanwendung sei, in der Rede vor alle Verba gesetzt zu werden, um das Subjekt des Satzes zu sein. Bei dem Genitiv werden eine Menge von Unterarten nach der Weise unseres partitivus, possessivus u. s. w. aufgestellt. Die übrigen Kasus werden ungefähr wie bei Sanctius behandelt, doch tritt die Ellipse nirgends hervor. Das Adverbium ist erfunden worden, um die Rede abzukürzen (z. B. sapienter statt cum sapientia). Das wichtigste ist für uns das Verbum. Es wird erklärt als un mot dont le principal usage est de signifier l'affirmation, c'est à dire, de marquer que le discours où ce mot est employé, est le discours d'un homme qui ne conçoit pas seulement les choses, mais qui en juge et qui les affirme (S. 145). Das heisst mit andern Worten: selon cela l'on peut dire que le verbe de luimême ne devoit point avoir d'autre usage, que de marquer la liaison que nous faisons dans notre esprit des deux termes d'une proposition (ebenda). In dieser Einfachheit ist aber nur das Verbum esse verblieben, oder strenggenommen nur est. Man hat mit ihm eine Menge von Attributen verbunden, und so ist die grande diversité des verbes dans chaque langue entstanden. Auf diesen Gedanken übrigens, dass sein das einzige Verbum ist und allen anderen inhäriert, muss jeder verfallen, der den sprachlichen Satz für die leibliche Form des logischen Urtheils erklärt. Er findet sich denn auch bereits bei Aristoteles: und so ist denn sivat das reinste prua, welches in jedem prua enthalten ist und es dazu macht; denn ανθρωπος βαδίζει ist so viel wie ἄνθρωπος βαδίζων ἐστί (vgl. Steinthal<sup>2</sup> 1, 241), und wir werden ihm in der Folge noch öfter begegnen. Ganz geringfügig ist, was die grammaire générale über die eigentliche Syntax beibringt.

Ich führe nun den Leser von England und Frankreich nach Deutschland, und zwar zu dem Hauptträger der Aufklärung Christian Wolf (s. 1679—1754), der desshalb in der Geschichte der Grammatik eine wichtige Persönlichkeit ist, weil er die Terminologie in demjenigen Theile der Logik, welcher die Grammatik angeht, nämlich der Lehre vom Urtheil, zum Abschluss brachte. Um das zu veranschaulichen, führe ich in kurzer

Zusammenfassung die Entwickelung der Terminologie seit Aristoteles vor. Nach Aristoteles (aus dem die beweisenden Stellen von Trendelenburg in seinem nützlichen Büchlein Elementa logices Aristoteleae zusammengestellt sind, auf das ich mich hier beziehe), soll in der Logik nicht von allen λόγοι (Sätzen) die Rede sein, z. B. nicht von dem Wunschsatz, sondern nur von denjenigen, in welchen Wahrsein oder Falschsein zum Vorschein kommt, also dem Behauptungssatz (λόγος ἀποφαντικός, εν ώ τὸ άληθεύειν ἢ ψεύδεσθαι ὑπάρχει). Jeder Behauptungssatz nun ist zunächst eine Bejahung (κατάφασις), dann kann er eine Verneinung (ἀπόφασις) sein. Jede Bejahung oder Verneinung besteht aus ovoua und bijua, ohne bijua aber giebt es weder Bejahung noch Verneinung. Neben ὄνομα und ῥημα erscheinen bei Aristoteles die Begriffe ὑποκείμενον und κατηγορούμενον, welche sich ihrem gesammten Inhalt nach durchaus nicht mit ὄνομα und ῥημα decken, aber an derselben Stelle wie diese verwendet werden können. Über sie sagt Trendelenburg, Geschichte der Kategorienlehre (Berlin 1846) S. 18: 'Der einfache Satz tritt in Subjekt und Prädikat auseinander. Subjekt erscheint als die Grundlage, auf welche das Prädikat bezogen wird, das ὑποκείμενον, das, grammatisch gefasst, dasjenige ist, von welchem ausgesagt wird (καθ' οδ λέγεται), und real dasjenige, in welchem das Ausgesagte ist (ἐν ῷ ἐστι). Daher vereinigen sich in ὑποχείμενον die Begriffe des Subjektes und Substrates. Wo ein Urtheil und eine Aussage im eigentlichen Sinne vorliegt, ist das Subjekt die tragende und erzeugende Substanz (οὐσία). Die ausgesagten Begriffe (κατηγοpoousva im eigentlichen Sinne) setzen das Subjekt voraus, und inwiefern sie nicht Substanzen sind, sind sie, real gefasst, in dem Substrate (συμβεβηχότα). Das Substrat führt hiernach auf die erste Kategorie, die Substanz, die Prädikate auf die übrigen'. Von den Stoikern, deren Lehre vom Urtheil in Prantl's Geschichte der Logik 1, 438 besprochen ist, will ich nur erwähnen, dass sie den Ausdruck ἀξίωμα eingeführt haben, von dessen mehrfachen Übertragungen (vgl. Prantl 1, 519) sich judicium im Mittelalter durchgesetzt hat. Die aristotelischen Termini

ὑποκείμενον und κατηγορούμενον sind durch subjectum und praedicatum übersetzt worden, und zwar, wie ich wiederum Prantl entnehme (1,696), von dem im Mittelalter unendlich viel gelesenen. jetzt nur noch in der Literaturgeschichte lebenden Boëthius (gest. 525), der sich so äussert: subjectum est quod praedicati suscipit dictionem, praedicatum vero est quod dicitur de subjecto. Diese zwei Begriffe, in welche das Urtheil zerlegt wird. heissen ihm termini, est und non est dagegen sind ihm keine Termini, sondern significatio qualitatis. Es hat, wie meine Anführungen aus den Scholastikern und der grammaire générale gezeigt haben, mehr als tausend Jahre gedauert, bis die Ausdrücke Subjekt und Prädikat die sichere Weltherrschaft erlangt haben, nämlich wahrscheinlich bis zur Wolfschen Philosophie. Im Mittelalter ist zu den Ausdrücken für die zwei Hauptbestandtheile des Urtheils als dritter copula hinzugekommen, welches nach Prantl 2, 196 zuerst bei Abälard (1079-1142) vorkommt. Dass dieser den Ausdruck geprägt habe, lässt sich allerdings nicht behaupten. Prantl hält die Möglichkeit offen, dass er das συνδέν der byzantischen Schultradition irgendwie kennen gelernt habe. Seine definitive Bestallung im Reiche der Logik erhielt der Ausdruck copula, so viel ich sehe, durch Wolf, aus dessen philosophia rationalis sive Logica methodo scientifica pertractata ed ad usum scientiarum atque vitae aptata ich nach der Ausgabe von 1732 S. 216 ff. nunmehr die Hauptstellen anführe. Sie lauten: § 198. Omne judicium ex duabus constat notionibus, notione scilicet rei, cui aliquid tribuitur, vel a qua aliquid removetur, et notione illius, quod eidem tribuitur, vel ab eo removetur. § 199. Enunciatio constat ex duobus terminis, quorum unus significat rem, de qua judicatur; alter id, quod eidem tribuitur, vel ab eo removetur. Enunciatio enim est oratio, qua alteri judicium nostrum significamus. Quoniam itaque judicium duabus constat notionibus, altera scilicet rei, cui aliquid tribuitur, altera vero illius, quod eidem tribuitur, vel etiam ab ea removetur; in enunciatione adesse debet et terminus, quo indigitatur res, de qua judicatur, et terminus, qui significat illud, quod de ea judicatur. In enunciatione

adeo duo sunt termini ejus conditionis, quam posuimus in propositione. § 200. Illud, de quo judicatur, dicitur Subjectum: quod vero rei cuidam tribuitur, vel ab ea removetur, Praedicatum. Subjectum quoque audit terminus, quo res ista praedicatur, de qua judicium fertur, et praedicatum terminus, quo enunciatur, quid rei conveniat, vel non conveniat. § 201. In enunciatione seu propositione notiones vel conjunguntur, vel separantur, atque adeo voce quadam opus est, qua earum nexus, vel separatio indigitatur. Vocula ista, quae nexum praedicati et subjecti significat, dicitur Copula. Quodsi copulae praefigatur particula non; significabitur notionum separatio. Utimur autem tanquam copula verbo substantivo. § 202. Copula non est nisi verbum substantivum praesentis temporis. Denotat enim nexum inter subjectum et praedicatum intercedentem, qualis nempe repraesentatur in ideis nostris. Cum igitur in omni judicio nexus ille semper sit aliquid praesens; copula non esse potest nisi verbum substantivum praesentis temporis. § 203. Copula in propositione vel expresse ponitur, vel in termino, qui ad praedicatum pertinet, latet. Copula est verbum substantivum praesentis temporis. Sed illud verbum in omni propositione non apparet: quod per exempla est manifestum. In his igitur casibus latet in termino ad praedicatum pertinente, cui respondens notio cum notione subjecti conjungenda. Dazu aus § 205: affirmare idem est ac praedicatum aliquod tribuere cuidam subjecto; aus § 206: affirmationis signum est copula; aus § 207: negationis signum est particula negandi copulae praefixa. Über den wissenschaftlichen Werth dieser Wolf'schen Logik mag man nun urtheilen wie man will, jedenfalls war die mitgetheilte Festsetzung der Terminologie in praktischer Beziehung sehr wichtig. Die Wolfsche Logik errang für eine Reihe von Generationen die Herrschaft in den gelehrten Schulen Deutschlands: es war durchaus nicht gleichgültig, ob den künftigen Philologen mit allem Nachdruck, dessen die Schule fähig ist, eingeprägt wurde, dass das judicium und die propositio zwei oder dass sie drei Theile hätten. Das zeigt sich sogleich bei Gottfr. Hermann (1772-1848), zu dessen Schilderung ich jetzt übergehe. Man darf

sich durch den Glanz des grossen Namens nicht verführen lassen, den Werth der in der Schrift de emendanda ratione Graecae grammaticae (Leipzig 1801) vorgetragenen Anschauungen zu überschätzen. Dieses Buch bedeutet nicht einen Schritt vorwärts in ein neues Land, sondern ist eine Darstellung ungefähr von der Art der bisherigen. Gottfried Hermann als theoretisierender Grammatiker ist der Sanctius seiner Zeit. Er gleicht diesem seinem Vorgänger nicht bloss in dem hohen Ton und den kühnen Behauptungen, sondern vor allem auch, wie wir sogleich sehen werden, in der aprioristischen Gesinnung. Nach Hermann zerfällt die Grammatik in die folgenden sieben Teile: de literis, de mensura syllabarum, de accentu, de metris, de partibus orationis, de constructione, de dialectis, welche übrigens in verschiedner Weise zu behandeln sind. Alia enim (so heißt es S. VIII) fontem habent rationem humanam, adjutricem autem experientiam, in aliis contra fons est experientia, ratio autem adjutrix. Von den Theilen insbesondere, die uns hier angehen, also zunächst der Lehre von den Satztheilen, heisst es: ea cum in exprimendis cogitationum notis versetur, non potest non solius rationis pervestigatione explicari, ad quam deinde ea, quae experientia in cuiusque populi sermone suppeditat, accommodanda sunt (IX), und in bezug auf die Syntax: sexta pars quae est de constructione, quod ad summa capita attinet, ratiocinando e natura partium orationis prope tota colligitur. Demnach ist die Aufgabe des Grammatikers eine doppelte. Er muss dasjenige, was in der Sprache nothwendig und von der Natur selbst gegeben ist, wohl verstehen, und er muss sodann die einzelne Sprache auf ihrem besondern Wege zu begleiten wissen. Um der ersten Aufgabe gewachsen zu sein, bedarf er der Philosophie: in qua re est sane philosophia opus, sed absint a nobis partium studia, unde nihil, nisi dissensiones contentionesque de rebus inutilibus nasci solent. Illud unum jure nostro postulare nobis videmur, ut categoriarum, quae vocantur, partitionibus uti liceat, quibus informatae animo ante omnem experientiam leges formaeque notionum intelliguntur (127). Hermann bekennt sich also zur Kantischen Philosophie, und so sehen wir ihn denn

in der Grammatik (ebenso wie in der Metrik) von den logischen Hülfsmitteln dieser Philosophie, nämlich den Kategorien der Quantität, Qualität, Relation, Modalität mit ihren Unterabtheilungen reichlichen Gebrauch machen. Die Stimmung im ganzen erinnert aber doch mehr an die Aufklärung. Oder wo könnte das fröhliche Selbstbewusstsein des aufgeklärten Individuums sich herrlicher offenbaren, als in den folgenden Worten: Quamobrem si nunc, postquam mentis humanae naturam clarius perspicere coepimus, aliqua lingua non e diuturno sermonis usu paullatim colligenda, sed de integro tota et invenienda et perficienda esset, credibile est, eam, etiam absque aliarum exemplis linguarum, in quae quis intueretur, omnes perfectionis numeros impleturam esse (1). Im einzelnen geht uns besonders die Gliederung der Satztheile an, über die Hermann sich wie folgt äussert: ordienda est autem naturae linguarum explicatio a partibus orationis. Earum antiquiores grammatici magnum numerum posuerant, quem deinde, qui rem clarius perspexissent, ad tres partes orationis revocarunt. Scilicet quum omne linguarum officium eo contineatur, ut animi cogitationes signis quibusdam declarentur, totidem quaeque lingua signorum formas habeat necesse est, quot sunt partes cogitationum. Atque unaquaeque cogitatio, quae nunc judicium, nunc enuntiatio, nunc aliis nominibus vocatur, tribus omnino constat iisque necessariis partibus: prima quam subjectum philosophi vocant, quo significatur res, de qua quid dicitur; secunda quam praedicatum appellant, quo indicatur id, quod de aliqua re dicitur; tertia denique, quae copulae nomen habet, quo praedicati et subjecti exprimitur consociatio. Quae quum ita sint, tres etiam erunt orationis partes, quae illis cogitationum partibus respondeant. Ac subjecti nota dicitur nomen, quo significatur res, de qua aliquid enunciari queat; praedicati nota particula est, qua indicatur conditio, quae per se nulla est, nisi si rei alicui assignetur; copulae denique nota verbum vocatur, cujus ope praedicatum tribuitur subjecto, conditioque intelligitur esse rei alicujus conditio. Itaque nulla reperiri potest enunciatio, qua non contineantur tres istae orationis cogitionumque partes. Nam si quae sunt enunciationes,

quae duabus tantum aut una etiam oriationis parte videantur constare, ut 'sol oritur', 'vivo', iis videtur tantum aliquid deesse, non vere deest. Significantur enim istis exemplis haec: 'sol oriens est', 'ego vivens sum'. Neque vero hoc debet offensioni esse, quod in hisce atque aliis plurimis exemplis, si Graeca Latinaque lingua exprimuntur, particulae loco nomen adjectivum occurrit. Id enim vitio istarum linguarum, non rei necessitate fit. Id quod clarissime e Germanica lingua cognoscitur, cujus in hac quidem re admirabilis veritas est atque simplicitas. Nos enim non nomen adjectivum jungimus substantivo, sed adverbium, ut in his, 'das pferd ist gut, besser, am besten', plane, ut rei natura postulat, simplici conditionis nota cum subjecto copulata. Quanto operosius Latini et Graeci, 'equus bonus est, melior, optimus', ô ίππος άγαθός έστι, χρείσσων, βέλτιστος. Quo quid aliud significant, quam hoc, 'equus est equus bonus, equus melior, equus optimus'? Woher die in den angeführten Worten enthaltenen Ansichten stammen, ist dem Leser meiner Ausführungen bekannt. Die Eintheilung der Satztheile in nomen, verbum, particula hat Hermann von Sanctius, der sie seinerseits den Arabern entlehnt hatte. Hermann aber unterscheidet sich von Sanctius dadurch. dass er die Dreizahl begründet, und zwar thut er das, indem er die Gleichsetzung von logischem Urtheil und sprachlichem Satz in der Gestalt, wie sie in der Wolfschen Philosophie ausgesprochen war, aus dieser herübernimmt. So entspricht denn dem Subjekt das Nomen, der Kopula das Verbum, dem Prädikat die Partikel. Sogleich aber zeigen sich die bösen Folgen dieses Verfahrens bei Hermann in voller Klarheit. Ich verweile bei denselben einen Augenblick, weil sie zum Theil noch bis in die Gegenwart fortwirken. An den Indikativsätzen der indogermanischen Sprachen (von andern Sätzen und Sprachen ganz zu geschweigen) können wir drei Typen unterscheiden, einen theillosen, z. B. pluit, einen zweitheiligen, z. B. equus currit, einen dreitheiligen, z. B. terra est rotunda. Der letztere stimmt (namentlich wenn man die gewöhnliche Wortstellung terra rotunda est verlässt) mit dem logischen Urtheil seiner Form nach überein. Wer sich nun entschliesst, diesen Satztypus als den

eigentlich gesetzmässigen zu betrachten, muss natürlich die beiden andern irgendwie zu beseitigen suchen. Das pflegt bei dem ersten der genannten (pluit) dadurch zu geschehen, dass man sein Vorhandensein leugnet. Auch neuere Grammatiker bemühen sich bei dieser Gelegenheit zu beweisen, dass eins 'eigentlich' gleich zicei sei. Den zweiten Typus bringt Hermann auf die Form des dritten, indem er das Verbum in zwei Bestandtheile zerlegt, also aus currit currens est macht, ein Verfahren, in welchem er, wie wir gesehen haben, keinen geringern als Aristoteles zum Vorgänger hat. Nun mag eine solche Zerlegung vom Standpunkt der Logik begründet sein, die Sprachforschung jedenfalls erhebt dagegen Einspruch. Zwar hat Bopp, geleitet von derselben Anschauung wie Hermann, in dem o von Formen wie λόσω έλυσα, das Verbum 'sein' gesehen und hat mit dieser Vermutung vielfältig Anklang gefunden. Indessen, wie man auch darüber denken mag, mit unsrer Frage hat die Bopp'sche Zergliederung nichts zu thun. Denn sie bezieht sich auf den Aorist und das Futurum, nicht auf den Indikativ des Präsens. Gerade um diesen aber handelt es sich in den Sätzen, welche uns hier angehen, wie das ja auch in der Wolfschen Formulierung ausdrücklich anerkannt ist (vgl. oben S. 25). Kein Sprachforscher kann heute behaupten, dass in einer Form wie currit das Verbum 'sein' enthalten sei. Aber auch von einer andern Seite aus ergiebt sich die Unrichtigkeit der Hermann'schen Auffassung. Wenn sie richtig wäre, müsste man annehmen, dass das Verbum 'sein' so zu sagen als Kopula auf die Welt gekommen wäre. Das aber ist doch ganz undenkbar. Zwar die älteste Bedeutung der Wurzel es wissen wir mit Sicherheit nicht zu erschliessen (während wir wissen, dass das in unserem bin enthaltene Verbum ursprünglich 'wachsen', das in gewesen enthaltene ursprünglich 'die Nacht zubringen' bedeutete), aber jedenfalls hiess es eher 'vorhanden sein', als 'sein'. Somit kann von einer Identifikation von Verbum und Kopula im Ernste nicht die Rede sein. Der Kopula entspicht nicht das Verbum an sich, sondern die dritte Person des Präsens eines bestimmten Verbums. Ahnlich verhält es sich mit dem Nomen. Wie sollte wohl das Nomen dem Subjekt entsprechen können, dem doch vielmehr der Nominativ eines Substantivums entspricht. Vollends wunderlich nimmt sich die Partikel aus, was eines Nachweises nicht bedarf. Ich mache hier nur darauf aufmerksam, wie der Unterbringung des prädikativ gebrauchten Adjektivs unter den Begriff der Partikel sofort eine unhistorische Auffassung der in der Sprache gegebenen Thatsachen folgt. Hermann belobt die deutsche Sprache dafür, dass sie in einem Satze wie das Pferd ist gut nicht das Adjektivum, sondern das Adverbium verwende. Aber die Behauptung, dass in gut das Adverbium enthalten sei, beruht, vom historischen Gesichtspunkte aus angesehen, auf Schein. Es genügt, an dieser Stelle auf dasjenige zu verweisen, was ich dem Kapitel über das Adjektivum entwickelt habe. Später bei der Lehre vom Prädikat werde ich darauf zurückkommen müssen. Ich gebe nun einige Belege für die Art, wie Hermann mit den Kantischen Kategorien umgeht, und zwar wähle ich die Lehre vom Genus, Numerus und von den Kasus. Mit dem Genus geht es Hermann, wie es zum Theil noch uns geht. Wir können uns seine Entstehung nicht mit einiger Sicherheit erklären, und so ist es denn nicht zu verwundern, dass Hermann darüber etwa so urtheilt, wie die grammaire générale et raisonnée. Er meinte es sei beinahe überflüssig (prope superfluum), da es denn aber vorhanden ist, so muss es doch bei einer Kategorie untergebracht werden, und zwar geschieht das bei der Qualität mit ihren Unterabtheilungen der Bejahung, Verneinung und Limitation. Die Art, wie das möglich gemacht wird, entnehme man aus folgender Stelle: Itaque nominum qualitas posita est vel in accessione, vel in detractione praedicati alicujus. Id quidem quale praedicatum esse debeat, ex ipsa nominum notione non potest intelligi. Sed suppeditavit hoc experientia. Itaque masculinum genus quum ubique primum locum teneat, nomina masculina accessionem hujus praedicati significabunt; feminina autem, ut masculino generi contraria, detractionem ejus; neutra denique, ut quae neutrum horum sint, limitationem generis indicabunt

(S. 136). Etwas williger fügen sich die Numeri der Kategorie der Quantität. Der Singularis entspricht dem Begriff der Einheit, der Pluralis dem der Vielheit, so bleibt für den Dualis die Allheit übrig. Darüber heisst es: Graeci tamen aliquod certe genus formae nominum habent, quo numerus omnium indicetur: isque dualis est. Nam numerus dualis quum et plurium sit quam unius, nec possit plura recipere quam duo, absolutam quandam continet et unitate quadam comprehensam multitudinem, quae ipsa est notio numeri omnium. Omnia enim dicuntur multa in unum conjuncta, ita ut plura esse nequeant (S. 134). Wie gesagt, ist diese Betrachtnng nicht ganz so gezwungen, wie die über das Genus. Es ist aber doch ein merkwürdiges Zeichen der damaligen Zeit, dass ein hervorragender Mann in einem derartigen Spiel mit Begriffen eine Erklärung sprachlicher Erscheinungen erblicken konnte. Über die Kasus fasse ich mich kurz. Ich erwähne nur, dass jeder Begriff rein an sich betrachtet werden kann, das ist der Nominativ, oder bezogen werden kann ad mentem sensumque ejus, qui de ea (notione) cogitat loquiturve, das ist der Vokativ. Der Genitiv sodann bezeichnet die Substanz, der Akkusativ das Accidens, der Ablativ die Ursache, der Dativ die Wirkung. Im allgemeinen sagt der Verfasser mit Befriedigung: atque equidem arbitror, obscuram illam veri praesagitionem, cujus ubique in linguarum conformatione vestigia apparent, vel maxime etiam in casuum inventione esse conspicuam, quandoquidem nec plures esse quam sex casus possunt, nec pauciores esse debent. Wenige Jahre nachher wurde festgestellt, dass die Sprache aus der auch das Griechische und Lateinische hervorgegangen sind, noch einen siebenten Kasus, den Localis, und einen achten, den Instrumentalis, besessen hat.

Wir sind nun am Ende unserer zweiten Periode angelangt, und es dürfte nützlich sein, ihre Schwächen noch einmal kurz zusammenzufassen. Vergleichen wir diese Zeit mit der heutigen, so tritt uns zunächst die Geringfügigkeit des sprachlichen Materials, mit dem man arbeitete, entgegen. Im Grunde befasste man sich doch nur mit dem Lateinischen, Griechischen

und im Laufe der Zeit allenfalls noch mit dem Hebräischen. Die lebendigen Sprachen, z. B. das Deutsche, wurden freilich nicht während des ganzen Zeitraums, den ich im Auge habe, völlig vernachlässigt, aber sie wirkten nicht mit bei der Ausbildung der grammatischen Theorie. Wendet man aber seine Aufmerksamkeit wesentlich auf ausgestorbene Literatursprachen. die man sich mit heisser Mühe aneignen muss, so entsteht wohl die Vorstellung, als sei die Sprachfertigkeit ein Erzeugnis der höheren Bildung, ja es mag sich leicht der Wahn einstellen, dass die Sprache selbst ein Produkt der Gelehrsamkeit sei. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es dann nicht so gar unnatürlich, wenn man in der Sprache lediglich ein Produkt des menschlichen Verstandes, nicht auch anderer Kräfte, wie z. B. der Phantasie, erblickt und in den einzelnen Sprachformen allerhand philosophische Kategorien verkörpert glaubt. Schliesslich musste dann der Schein entstehen, als sei die Sprache eine Art von Verkörperung der Logik, mit der sich die Grammatik doch nur an einem Punkte, nämlich bei der Lehre vom Subjekt und Prädikat, berührt.

## Dritte Periode.

## Vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts an.

Meine Darstellung nähert sich nunmehr ihrem Höhepunkte. Es handelt sich um die Schilderung derjenigen Zeit, in welcher die vergleichende Sprachforschung begründet worden ist. Um das Verständnis derselben vorzubereiten, darf ich zunächst an die tiefe und breite Strömung erinnern, welche sich für uns Deutsche an die Namen von Winkelmann, Lessing, Herder, Goethe, Schiller und deren Genossen anknüpft. Niemals vorher war in Deutschland (wo ja die Renaissance andere Formen angenommen hatte als in Italien) das Ideal einer den ganzen Menschen ergreifenden Ausbildung in dieser Weise aufgestellt worden, niemals hatten sich die führenden Geister weitherziger zu dem Spruche mil humani a me alienum puto bekannt, niemals war den Bedürfnissen des Herzens

neben den Forderungen des Verstandes freundlicher ein Platz eingeräumt, niemals war die ästhetische Kultur in solchem Grade als eine ernste und würdige Angelegenheit betrieben worden. Dazu kam der die Geister mit sich in die Höhe reissende Aufschwung der Philosophie. Wir sind Kant bereits bei Gottfried Hermann begegnet, der freilich über ein ziemlich äusserliches Operieren mit den Kategorien, also über den Kantischen Buchstaben, nicht hinausgekommen ist. An dieser Stelle handelt es sich um den Einfluss des Kantischen Geistes. Ich gebe zu, dass es leichter ist, die Einwirkung dieses Geistes bei denjenigen Wissenschaften aufzufinden, welche entweder die Gedanken des grossen Mannes ihrem Inhalte nach sich aneignen konnten, wie z. B. die Ästhetik, oder welche die sittliche Stimmung auf ihr Gebiet übertragen konnten, wie z. B. die politische Geschichte; aber der allgemeine Einfluß Kants läßt sich doch auch bei den Fächern feststellen, die mir hier vorschweben. Ich finde ihn wesentlich darin, dass sein Vorbild dem Einzelnen die freudige Hoffnung erregte, es sei möglich, durch geduldige und ernste Forschung zu jenen Anfängen hinabzusteigen, wo die Lösungen der Räthsel liegen, und so dem menschlischen Geiste etwas von seinem Geheimnis und seinen tiefsten Gesetzen abzugewinnen. In ähnlicher Richtung wirkte Fichte. Es mag zunächst unverständlich erscheinen, wie eine Philosophie, welche die Welt aus dem Ich entwickelt, also eigentlich gegen das draussen Gegebene gleichgültig ist, auf Erfahrungswissenschaften erheblich habe einwirken können; aber der starke Einfluss Fichte's z. B. auf die philosophisch-historische Gruppe der Romantiker ist sicher bezeugt. Man fühlte sich, so scheint es, durch seine entschlossene Spekulation in dem Unternehmen gestärkt, die wissenschaftliche Welt nicht bloss zu erobern, sondern auch von sich aus in ein System zu bringen. Und so kann man es wohl verstehen, wenn Friedrich Schlegel behauptete, der Fichte'sche Idealismus und die Goethische Poesie seien die beiden Zentren der deutschen Kunst und Bildung. (Haym, die romantische Schule 249). Auf der Höhe der hiermit bezeichneten Bildung steht Wilhelm von Humboldt. Sein Geist war erfüllt, wenn auch nicht ausgefüllt von der Philosophie Kant's und Fichte's, während sich ein Einfluss von Schelling wohl kaum in erheblichem Grade nachweisen lässt. Wie sehr die ästhetische Anschauungsweise in ihm lebendig war, dafür mag sein bekannter Ausspruch angeführt werden, die Sprache erinnere in dem tiefsten und unerklärbarsten Theile ihres Verfahrens an die Kunst. Und wenn man nun noch an den reinen Humanismus des Mannes denkt, der auch den Sprachen der sogenannten Wilden ein menschlich fühlendes Herz zeigt, so dürften damit wenigstens die allgemeinen Züge dieses reichen Geistes angedeutet sein, welche in seinen sprachwissenschaftlichen Arbeiten überall hervortreten.

Auf Fichte folgt die in immer erneuerten Geburten sich hervordrängende Schelling'sche Lehre. Aus ihr dürfte besonders die Vorstellung der organischen Entfaltung und eine besondere Verwendung des Begriffes Organismus in die fachwissenschaftlichen Kreise gedrungen sein. Der bei Schelling immer wiederkehrende Gedanke, dass Natur und Geist sich ohne äusseren Antrieb, dank den in ihrem Innern wirkenden Kräften, geheimnisvoll und gesetzmässig zugleich zu organischem Dasein entfalten, dieser Gedanke brachte in besonders treffender Form den Widerspruch der ganzen Zeit gegen die mechanistische Anschauung früherer Generationen zum Ausdruck. Es war im Grunde derselbe Gedanke, der in Goethe's Metamorphose der Pflanze enthalten ist, aber erst in den Kreisen der Romantiker gelangte er zu rechter Gestaltung und Wirksamkeit. So bei Friedrich Schlegel, nach dessen Ansicht die Flexion auf organischer Entfaltung der Wurzel beruht, so namentlich bei dem Philosophen der romantischen Schule, bei Schelling. Diese Anschauung musste wohl einem Gelehrten willkommen sein, der in hingebendem Studium an sich erfährt, dass das Objekt eine Macht ist, der wir uns zu fügen, dessen Gesetze und Wandlungen wir zu erkennen, das wir aber nicht von uns aus zu meistern haben. Ein solcher war Savigny. Er gelangte, indem er die Schelling'schen Anschauungen auf sein Gebiet anwendete, zu der Überzeugung, dass das Recht im organischen Zusammenhang mit dem Wesen und Charakter des Volkes durch innere stillwirkende Kräfte entsteht, nicht durch die Willkür eines Gesetzgebers, und dass das Bestreben der historischen Rechtswissenschaft dahin gehen müsse, jeden gegebenen Stoff bis zu seiner Wurzel zu verfolgen und so sein organisches Prinzip zu entdecken. Savigny's Schüler aber war Jacob Grimm. In diesen beiden grossen Gelehrten zeigt sich das romantische Prinzip der organischen Entfaltung in der Gestalt der historischen Methode, bei beiden zugleich erscheint als Einwirkung ihrer Zeit die sie vor andern auszeichnende vaterländische Richtung. Die historische deutsche Grammatik ist — so weit die Sprachwissenschaft in Frage kommt — das vollendetste Ergebnis der romantischen Bewegung.

Schelling wurde abgelöst durch Hegel, der an die Stelle der organischen Entfaltung den dialektischen Werdeprozess setzte. Hegel's Einwirkung war ungeheuer. Ein aufmerksames Auge begegnet ihr noch in der Gegenwart auf Schritt und Tritt. Diese Einwirkung vollzog sich, so viel ich sehe, wesentlich nach zwei Richtungen. Einmal beförderte Hegel den gesunden Gedanken der geschichtlichen Entwickelung. Freilich unterlagen seine Anhänger dabei nicht selten der Gefahr, dasjenige, was sie aus den Thatsachen gemächlich abstrahiert hatten, ihnen nachträglich wie ein aus dem Begriffe sich von selbst ergebendes nothwendiges Gesetz aufzuerlegen, so dass die Thatsachen - um ein Lessing'sches Bild zu gebrauchen - so zu sagen mit ihrem eigenen Fett beträufelt wurden. Andererseits verlief die Hegel'sche Methode in ein leeres und betäubendes Spiel mit Begriffen. Die erstgenannte Wirkung trat bei den Gründern der Sprachforschung nicht deutlich hervor, wohl aber in einem späteren Stadium bei Schleicher. Ein Beispiel für die zweite Art ist das einst vielgenannte Buch von Karl Ferdinand Becker 'Organism der Sprache', ein Buch, welches nach Steinthal's treffendem Ausdruck nichts weiter enthält als eine mechanische Mengung naturphilosophischer Phrasen mit abstrakt logischen Kategorien. Indem Steinthal in seiner Schrift über Grammatik, Logik und Psychologie (Berlin 1855) das Becker'sche Verfahren einer schneidenden Kritik unterwarf, vollzog sich auf sprachwissenschaftlichem Gebiet die Auseinandersetzung Herbart's mit der Identitätsphilosophie. Von den Wirkungen der Herbart'schen Psychologie soll am Beginn des zweiten Abschnittes dieser Periode die Rede sein. Jetzt aber habe ich von der zweiten Erscheinung zu handeln, welche der Zeit, von der ich hier rede, die Signatur giebt. Ich meine die Zufuhr neuen, bis dahin nicht bekannten oder nicht beachteten sprachlichen Stoffes.

Die wichtigste Vermehrung des Stoffes erfolgte durch die Entdeckung und erste Verwendung des Sanskrit. Während man bisher sich immer, mehr oder weniger bewusst und deutlich, die alten Griechen und Römer als die Erfinder ihrer Sprache vorgestellt hatte, so dass man in den homerischen Gesängen den Athem der Urzeit zu verspüren glaubte, so trat jetzt eine Sprache in unseren Gesichtskreis, welche von den klassischen Sprachen durch eine unendliche Strecke in Raum und Zeit gesondert war, welche aber doch mit ihnen 'bis auf die innerste Struktur und Grammatik' übereinstimmte. So war dann der Schluss unausweichlich (wenn er sich auch erst allmählich zu voller Klarheit entwickelte), daß die den Einzelsprachen zu Grunde liegende Ursprache in allen ihren wesentlichen Formen sich bereits in einer Zeit ausgebildet haben müsse, gegen welche alles, was wir bisher Alterthum zu nennen gewohnt waren, als jung erscheint. Indem sich so hinter jeder einzelnen Sprache ein Hintergrund von unabsehbarer Weite aufthat, entwickelte sich bei dem Betrachtenden nothwendig ein Gefühl der Ehrfurcht vor der Sprache, welche sich wie die Natur selbst unter allen Stürmen der Jahrtausende in ihrem Kerne ungestört erhält, und man begann einzusehen, wie wenig eigentlich der Einzelne gegenüber der Sprache vermag. Nach ähnlicher Richtung wirkten auch die neuen Errungenschaften auf dem Gebiet der germanischen und slavischen Sprachen, welche aber ihrerseits noch einen neuen Gesichtspunkt in die

Betrachtung einführten, nämlich den Gegensatz von Schriftund Volkssprache, der später von Wichtigkeit geworden ist. Die genannten Folgen (denen sich noch mancherlei anschliessen lässt sind, wie schon angedeutet, erst allmählich hervorgetreten. Eins aber zeigte sich sofort, dass nämlich das wesentliche Interesse der Sprachforscher von der Syntax auf die Laut- und Formenlehre übertragen worden war. Da die Vergleichung der Sprachen nur gelingen konnte, wenn man den Lauten die schärfste und geduldigste Aufmerksamkeit zuwendete, so nahm man die vergleichende Lautlehre mit Ernst in die Hand, und mit Recht wählte einer der scharfsinnigsten und rührigsten Forscher, F. A. Pott, für seine hauptsächlich der Etymologie zugewendeten Arbeiten das Motto: literae suus honos esto, litera animi nuntia. Die Formenlehre trat aus dem Schatten der Schule in das Licht der gelehrten Forschung, und gerade an dem, was für viele Generationen von Deutschen die Qual der Jugend gewesen war, wie z. B. den unregelmäßigen Verben, erkannte eine geläuterte Ansicht waltende Regel und Reste urältester Bildung. Auch jetzt noch beschränkt sich das Interesse der Sprachforscher wesentlich auf diese Theile der Grammatik. Die alte so viel behandelte Lehre von den Satztheilen ist von der vergleichenden Grammatik nicht ernstlich aufgenommen, und für die Syntax ist etwas Zusammenfassendes noch nicht geleistet worden. Umsomehr wird es mir obliegen, die Ansätze zu einer Neugestaltung auch der Syntax bei den Begründern unserer Wissenschaft aufzusuchen.

Ich glaube, die wissenschaftliche Bewegung, deren Grundlagen hiermit wenigstens angedeutet sind, am deutlichsten schildern zu können, wenn ich nach einander Wilhelm von Humboldt (1767—1835), Bopp (1791—1867), Jacob Grimm (1785—1863) dem Leser vorführe und im Anschluß daran einiges über Dobrowsky (1753—1829) und Wuk Stephanowitsch (1787—1864) sage.

Über Wilhelm von Humboldt's Stellung zu den seine Zeit bewegenden Fragen ist oben (S. 34) im allgemeinen gesprochen worden. Seinen sprachwissenschaftlichen Standpunkt mit kurzen und deutlichen Worten anzugeben, ist sehr schwierig. Humboldt schrieb sein zusammenfassendes Werk, die Einleitung in die Kawisprache, in einem Alter, in welchem ein Mann, der mancherlei erfahren hat, geneigt zu sein pflegt, den relativen Werth einer jeden Meinung in beschaulicher Betrachtung anzuerkennen. Diese Altersstimmung kam bei Humboldt besonders stark zur Geltung, weil er von Natur zur Kontemplation geneigt, als ein vornehmer Mann aller Polemik abhold und von seiner diplomatischen Laufbahn her an Vermittlung von Gegensätzen gewöhnt war. Nun standen sich aber in der Sprachwissenschaft die Ansichten oft so gegenüber, dass die Versöhnung nur künstlich und scheinbar ausfiel, und Humboldt's eigene Ansicht schwebt oft mehr wie der Geist über den Wassern, als dass sie sich in eine unmissverständliche, zu lehrhafter Weitergabe geeignete Form kleiden liesse. Indessen treten diese Schwierigkeiten doch hauptsächlich bei den Fragen allgemeiner Natur hervor, wie die über den Ursprung und das Wesen der Sprache, das Verhältnis des Individuums zu dem Gesammtgeist, die Freiheit und Nothwendigkeit in der Sprache, oder etwa die Schlegel'sche und die Bopp'sche Ansicht von dem Wesen der Flexion. Ich kann solchen Aporien an dieser Stelle aus dem Wege gehen und hoffe, dass es mir gelingen wird, mit einiger Deutlichkeit ein paar wichtige Punkte hervorzuheben, in denen Humboldt über die bisherige Auffassung hinausgegangen ist, und sodann zu zeigen, wie er sich zu denjenigen grammatischen Fragen verhält, die in dieser einleitenden Betrachtung bisher fast ausschliesslich den Gegenstand der Erörterung gebildet haben.

Humboldt kann sich in der Versicherung nicht genug thun, dass die Sprache nicht etwa etwas dem Menschen äusserlich Anhaftendes, sondern dass sie aus den Tiefen seines Wesens abzuleiten sei. Statt vieler Belege gelte dafür S. 511): 'die Geisteseigenthümlichkeit und die Sprachgestaltung eines Volkes stehen in solcher Innigkeit der Verschmelzung mit einander,

<sup>1)</sup> Ich zitiere nach der Pott'schen Ausgabe, Berlin 1876.

dass, wenn die eine gegeben wäre, die andere müsste vollständig aus ihr abgeleitet werden können. Denn die Intellektualität und die Sprache gestatten und befördern nur einander gegenseitig zusagende Formen: die Sprache ist gleichsam die äusserliche Erscheinung des Geistes der Völker, ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache, man kann sich beide nie identisch genug denken. Wie sie in Wahrheit mit einander in einer und derselben unseren Begriffen unzugänglichen Quelle zusammenkommen, bleibt uns unerklärlich verborgen'. Dabei ist unter Intellektualität nicht etwa bloss der Verstand, sondern wie andere Stellen beweisen (z. B. S. 105) auch Phantasie und Gefühl verstanden. Mit solchen allgemeinen Versicherungen ist nun freilich in der Praxis der Grammatik nicht viel gethan, sie bezeichnen aber einen erheblichen theoretischen Fortschritt gegenüber der logisierenden Ansicht früherer Zeiten. Einen gleich bedeutenden Fortschritt finden wir noch in anderer Richtung. Früher bekümmerte man sich so gut wie ausschliesslich um die in Büchern niedergelegte Sprache und kam daher leicht dazu, die Sprache als einen fertigen, ja als einen toten Stoff anzusehen. Humboldt dagegen, der stets die lebendige Sprache im Auge hat, betont auf das glücklichste, dass sie nicht ein epyov, sondern eine evepyeia sei, dass also ein Sprechen ohne eine aus dem Innern des Sprechenden hervorgehende, schaffende Thätigkeit nicht möglich sei. 'Man kann den Wortvorrath einer Sprache auf keine Weise als eine fertig daliegende Masse ansehen. Er ist, auch ohne auschliesslich der beständigen Bildung neuer Wörter und Wortformen zu gedenken, so lange die Sprache im Munde des Volkes lebt, ein fortgehendes Erzeugnis und Wiedererzeugnis des wortbildenden Vermögens, zuerst in dem Stamme, dem die Sprache ihre Form verdankt, dann in der kindischen Erlernung des Sprechens und endlich im täglichen Gebrauche der Rede. Die unfehlbare Gegenwart des jedesmal notwendigen Wortes in dieser ist gewiss nicht bloss Werk des Gedächtnisses. Kein menschliches Gedächtnis reichte dazu hin, wenn nicht die Seele instinktartig zugleich den Schlüssel zur Bildung der Wörter

selbst in sich trüge. Auch eine fremde [Sprache] erlernt man nur dadurch, dass man sich nach und nach, sei es auch nur durch Übung, dieses Schlüssels zu ihr bemeistert, nur vermöge der Einerleiheit der Sprachanlagen überhaupt und der besondern zwischen einzelnen Völkern bestehenden Verwandtschaft derselben. Mit den toten Sprachen verhält es sich nur um weniges anders. The Wortvorrath ist allerdings nach unserer Seite hin ein geschlossenes Ganzes, in dem nur glückliche Forschung in ferner Tiefe liegende Entdeckungen zu machen im stande ist. Allein ihr Studium kann auch nur durch Aneignung des ehemals in ihnen lebendig gewesenen Prinzips gelingen; sie erfahren ganz eigentlich eine wirkliche augenblickliche Wiederbelebung. Denn eine Sprache kann unter keiner Bedingung wie eine abgestorbene Pflanze erforscht wer-Sprache und Leben sind unzertrennliche Begriffe, und die Erlernung ist in diesem Gebiete immer nur Wiedererzeugung" (S. 122). Wie man schon aus diesen Anführungen sieht, hat Humboldt vorzüglich den geistigen, innerlichen Theil der Sprache im Auge. Der Laut tritt bei seiner Betrachtung etwas in den Schatten. Die Sprache ist nach einer seiner bekanntesten Definitionen die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes. den artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedanken fähig zu machen. Ja, er betrachtet den Laut als ein widerstrebendes Medium. Man muss die Sprachbildung - so heisst es S. 99 überhaupt als eine Erzeugung ansehen, in welcher die innere Idee, um sich zu manifestieren, eine Schwierigkeit zu überwinden hat. Diese Schwierigkeit ist der Laut, und die Überwindung gelingt nicht immer in gleichem Grade." Man sieht: während die heutige Sprachforschung ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich der äussern Sprachform zuwendet, steht für Humboldt im Vordergrunde die innere Sprachform. Was bedeutet nun dieser vielberufene Terminus 'innere Sprachform'? Humboldt hat sich darüber niemals einfach und unmissverständlich in zusammenfassender Weise ausgesprochen; doch lässt sich durch die Zusammenstellung mehrerer Stellen wohl ermitteln, was er meint, wenn auch Nebensächliches, worauf ich

hier nicht eingehe, dunkel bleibt. Zunächst einige Stellen, welche den Begriff ganz allgemein hinstellen: "Das in dieser Arbeit des Geistes, den artikulierten Laut zum Gedankenausdruck zu erheben, liegende Beständige und Gleichförmige, so vollständig als möglich in seinem Zusammenhange aufgefasst und systematisch dargestellt, macht die Form der Sprache aus" (S. 57). "Man muss durch die Darstellung der Form den spezifischen Weg erkennen, welchen die Sprache und mit ihr die Nation, der sie angehört, zum Gedankenausdruck einschlägt" (S. 61). "Es ergiebt sich schon aus dem bisher Gesagten von selbst, dass unter Form der Sprache hier durchaus nicht bloss die sogenannte grammatische Form verstanden wird. Unterschied, welchen wir zwischen Grammatik und Lexikon zu machen pflegen, kann nur zum praktischen Gebrauche der Erlernung der Sprachen dienen, allein der wahren Sprachforschung weder Grenze noch Regel vorschreiben. Der Begriff der Form der Sprachen dehnt sich weit über die Regeln der Redefügung und selbst über die der Wortbildung hinaus, insofern man unter der letztern die Anwendung gewisser allgemeiner logischer Kategorien des Wirkens, des Gewirkten, der Substanz, der Eigenschaft u. s. w. auf die Wurzeln und Grundwörter versteht. Er ist ganz eigentlich auf die Bildung der Grundwörter selbst anwendbar, und muss in der That möglichst auf sie angewendet werden, wenn das Wesen der Sprache wahrhaft erkennbar sein soll" (S. 59). Etwas greifbarer wird die Sache, wenn Humboldt sich einmal entschließt, ein Beispiel zu geben. Das geschieht u. a. S. 109, wo es heißt: "wenn z. B. im Sanskrit der Elephant bald der zweimal Trinkende, bald der Zweizahnige, bald der mit einer Hand Versehene heisst, so sind dadurch, wenn auch immer derselbe Gegenstand gemeint ist, ebenso viele verschiedene Begriffe bezeichnet. Denn die Sprache stellt niemals die Gegenstände, sondern immer die durch den Geist in der Spracherzeugung selbstthätig von ihnen gebildeten Begriffe dar; und von dieser Bildung, insofern sie als ganz innerlich, gleichsam dem Artikulationssinne vorausgehend angesehen werden muss, ist hier nämlich in dem

Paragraphen, welcher 'die innere Sprachform' überschrieben Ferner: "Die intellektuelle Technik beist) die Rede". greift das in der Sprache zu Bezeichnende und zu Unterscheidende. Zu ihr gehört es also z. B., wenn eine Sprache Bezeichnung des Genus, des Dualis, der Tempora durch alle Möglichkeiten der Verbindung des Begriffes der Zeit mit dem des Verlaufs der Handlung u. s. f. besitzt" (S. 103). Also zusammengefasst: Innere Sprachform ist die besondere Art, wie eine Sprache die in ihr zum Ausdruck gelangenden Begriffe auffasst. Ist das nun etwas Fassbares und Brauchbares? Ich glaube, dass man diese Frage, soweit es die Bildung der Grundwörter oder, wie wir sagen würden, die Etymologie betrifft, verneinen muss. Es ist ja bekannt, dass die Dinge in den Sprachen nach sehr verschiedenen Merkmalen benannt werden: aber wie man diese zahllosen Einzelheiten irgendwie sollte unter ein System fassen können, und welchen Vorteil eine solche Systematisierung bringen könnte, sehe ich nicht ein. Etwas anders steht es mit jenem Gebiet der Sprache, dem das Genus, der Dualis u. s. w. angehören. Es ist ganz wohl möglich, zu sagen, welches die Eigenthümlichkeiten einer Sprache nach dieser Richtung hin sind, und wir besitzen wenigstens von einer Sprache eine vortreffliche Schilderung der Art, ich meine die Charakteristik des Jakutischen, welche Böhtlingk in seiner grossen Arbeit über die Sprache der Jakuten S. xxvn unter der Überschrift 'logische Merkmale' mittheilt. Es heisst daselbst u. a.: "Das grammatische Geschlecht nicht entwickelt, ebenso wenig die Steigerung beim Adjektiv. Besondere Endungen für den Akkusativus definitus und indefinitus, Dativ, Ablativ, Lokativ, Instrumental, Adverbialis, Komitativ und Komparativ. Eine besondere Endung für den Plural. Das Nomen im Plural ohne alle Kasusendung fungiert als Subjekt, als Prädikat und als Attribut, aber nie wie der Singular als Objekt . . . . Das Verbum finitum und die Verbalnomina der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft haben eine bejahende und eine verneinende Form. Wahre Verba finita sind: Der Imperativ Präs. und Fut., das Perfektum, der Konditionalis und der

Potentialis in der bejahenden und in der verneinenden Form. Alle übrigen Aussageformen einer Thätigkeit sind entweder mit den Prädikatsaffixen verbundene Verbalnomina oder Verbalnomina mit Possessivis, welche letztere in derselben Gestalt auch als Subjekt und Attribut auftreten können." In diesen Worten und demjenigen, was ihnen vorhergeht und folgt, hat Böhtlingk in der That die innere Sprachform des Jakutischen an der inneren Sprachform anderer Sprachen gemessen und dadurch auf das Beste erhellt. wolle wohl im Auge behalten, dass eine solche Darstellung nichts anderes ist, als eine räsonierende Übersicht der verschiedenen Eigenthümlichkeiten einer Sprache. Die einzelnen Züge lassen sich weder addieren, noch in ein System bringen, und somit lässt sich auch aus der inneren Sprachform keine Klassifikation der Sprachen entnehmen, wie denn auch Humboldt seine Klassifikation der Sprachen nicht an die Gesamtheit der inneren Sprachform, sondern an einen einzelnen Punkt angeknüpft hat.

Mit der inneren Sprachform sind wir schon in das Gebiet der Syntax eingetreten. Ich beschränke mich, indem ich versuche, von Humboldt's syntaktischen Ansichten Rechenschaft zu geben, dem Zwecke dieser Schrift gemäss auf die indogermanischen Sprachen, und entnehme die Belege wie bisher ausschliesslich der 'Einleitung', da die Abhandlung über den Dualis über das Programm kaum hinausgekommen ist, so dass man keine deutliche Vorstellung davon bekommt, wie ihr Verfasser den Dualis einer Einzelsprache, z. B. des Griechischen, behandelt haben würde. In der Lehre von den Satztheilen nun finden wir Humboldt noch mit einem Fusse auf dem alten Boden, indem er meint, dass sie zu demjenigen in der Sprache gehören, das aus blossen Begriffen abgeleitet werden müsse. So sagt er z. B. S. 105: "Auch in dem bloss ideellen, von den Verknüpfungen des Vorstandes abhängenden Theile finden sich Verschiedenheiten, die aber alsdann fast immer aus unrichtigen oder mangelhaften Kombinationen herrühren. Um dies zu erkennen, darf man nur bei den eigentlich grammatischen Gesetzen stehen bleiben. Die verschiedenen Formen z. B., welche, dem Bedürfnis der Rede gemäss, in dem Baue des Verbum abgesondert bezeichnet werden müssen, sollten, da sie durch blosse Ableitung von Begriffen gefunden werden können, in allen Sprachen auf dieselbe Weise vollständig aufgezählt und richtig geschieden sein". Auch mit seiner Auffassung des Verbums an sich sind wir jetzt nicht mehr zufrieden. Er knüpft zwar richtig an die griechischen Philosophen an, denen das Verbum das Aussagewort war, aber er sucht doch zugleich noch etwas von der Ansicht zu retten, dass das Verbum die Kopula vertritt. Er sagt darüber: "Das Verbum unterscheidet sich vom Nomen und von den andern, möglicherweise im einfachen Satze vorkommenden Redetheilen mit schneidender Bestimmtheit dadurch, dass ihm allein der Akt des synthetischen Setzens als grammatische Funktion beigegeben ist. . . . Es liegt daher zwischen ihm und den übrigen Wörtern des einfachen Satzes ein Unterschied, der, diese mit ihm zur gleichen Gattung zu zählen, verbietet. Alle übrigen Wörter des Satzes sind gleichsam tot daliegender, zu verbindender Stoff, das Verbum allein ist der Leben enthaltende und Leben verbreitende Mittelpunkt. Durch einen und denselben synthetischen Akt knüpft es durch das Sein das Prädikat mit dem Subjekte zusammen, allein so. dass das Sein, welches mit einem energischen Prädikate in ein Handeln übergeht, dem Subjekte selbst beigelegt, also das bloss als verknüpfbar Gedachte zum Zustande oder Vorgange in der Wirklichkeit wird. Man denkt nicht bloss den einschlagenden Blitz, sondern der Blitz ist es selbst der herniederfährt; man bringt nicht bloss den Geist und das Unvergängliche als verknüpfbar zusammen, sondern der Geist ist unvergänglich. Der Gedanke, wenn man sich so sinnlich ausdrücken könnte, verlässt durch das Verbum seine innere Wohnstätte und tritt in die Wirklichkeit über" (S. 261). Vortrefflich dagegen und ein wirklicher Fortschritt ist es, wenn Humboldt darauf dringt, dass man vom Satze ausgehen müsse. da jede noch so unvollständige Aussage in der Absicht des Sprechenden wirklich einen geschlossenen Gedanken ausmacht (S. 175). Über das Verhältnis von Satz und Wort äussert er sich wie folgt: "Wie jede aus der inneren Auffassung der Sprache entspringende Eigenthümlichkeit derselben in ihren ganzen Organismus eingreift, so ist dies besonders mit der Flexion der Fall. Sie steht namentlich mit zwei verschiedenen. und scheinbar entgegengesetzten, allein in der That organisch zusammenwirkenden Stücken, mit der Worteinheit, und der angemessenen Trennung der Theile des Satzes, durch welche seine Gliederung möglich wird, in der engsten Verbindung. Ihr Zusammenhang mit der Worteinheit wird von selbst begreiflich, da ihr Streben ganz eigentlich auf Bildung einer Einheit, sich nicht bloss an einem Ganzen begnügend, hinausgeht. Sie befördert aber auch die angemessene Gliederung des Satzes und die Freiheit seiner Bildung, indem sie in ihrem eigentlich grammatischen Verfahren die Wörter mit Merkzeichen versieht, welchen man das Wiedererkennen ihrer Beziehung zum Ganzen des Satzes mit Sicherheit anvertrauen kann. Sie hebt dadurch die Angstlichkeit auf, ihn, wie ein einzelnes Wort, zusammenzuhalten, und ermuthigt zu der Kühnheit, ihn in seine Theile zu zerschlagen. Sie weckt aber, was noch weit wichtiger ist, durch den in ihr liegenden Rückblick auf die Formen des Denkens, insofern diese auf die Sprache bezogen werden, eine richtigere und anschaulichere Einsicht in seine Zusammenfügungen. Denn eigentlich entspringen alle drei hier genannten Eigenthümlichkeiten der Sprache aus Einer Quelle, aus der lebendigen Auffassung des Verhältnisses der Rede zur Sprache. Flexion, Worteinheit und angemessene Gliederung des Satzes sollten daher in der Betrachtung der Sprache nie getrennt werden. Die Flexion erscheint erst durch die Hinzufügung dieser andern Punkte in ihrer wahren, wohlthätig einwirkenden Kraft" (S. 145). Zum Schluss führe ich noch ein Wort an über die Entstehung der Wörter im Satz: "Wenn man es wagt, in die Uranfänge der Sprache hinabzusteigen, so verbindet zwar der Mensch gewiss immer mit jedem als Sprache ausgestossenen Laute innerlich einen vollständigen Sinn, also einen geschlossenen Satz, stellt nicht bloss,

seiner Ansicht nach, ein vereinzeltes Wort hin, wenn auch seine Aussage, nach unserer Ansicht, nur ein solches enthält. Darum aber kann man sich das ursprüngliche Verhältnis des Satzes zum Worte nicht so denken, als würde ein schon in sich vollständiger und ausführlicher nur nachher durch Abstraktion in Wörter zerlegt. Denkt man sich, wie es doch das Natürlichste ist, die Sprachbildung successiv, so muss man ihr, wie allem Entstehen in der Natur, ein Evolutionssystem unterlegen. Das sich im Laut äussernde Gefühl enthält alles im Keime, im Laute selbst aber ist nicht zugleich alles sichtbar. Nur wie das Gefühl sich klarer entwickelt, die Artikulation Freiheit und Bestimmtheit gewinnt und das mit Glück versuchte gegenseitige Verständnis den Muth erhöht, werden die erst dunkel eingeschlossenen Theile nach und nach heller und treten in einzelnen Lauten hervor" (183). Das ist gewiss nicht deutlich, man wird aber zugestehen, dass in diesen Fragen überhaupt nicht von einem Wissen, sondern höchstens von einem Ahnen die Rede sein kann.

Soweit Wilhelm von Humboldt. Es fragt sich nun, welcher Art seine Einwirkung auf den Betrieb der grammatischen Wissenschaft gewesen ist. Ich glaube, dass man den Mann und seine Schriften unterscheiden muss. Humboldt war ein Meister im συμφιλοσοφείν und συμφιλολογείν, und Bopp hat gewiss von ihm ebenso viel Nutzen gezogen, wie einst Schiller oder Friedrich August Wolf, und natürlich ist manches aus diesem Verkehr auf allerlei Wegen in die wissenschaftlichen Arbeiten über Grammatik gedrungen. Humboldt's Schriften aber haben, glaube ich, nicht sehr stark auf die Philologen gewirkt. Wohl findet man sie zitiert bei Bopp, Pott, Grimm u. a.; die Schrift über den Dualis wird noch heutzutage angeführt, auch liest wohl mancher in der Einleitung, aber im Ganzen verfahren die Sprachgelehrten mit Humboldt wie jener Katholik, der nach Goethe's hübschem Bilde bei dem Eintritt in die Kirche ein Weihwasser nimmt, dann aber als ob nichts geschehen wäre, seinen täglichen Gedanken oder wohl gar einem Liebeshandel nachgeht: man verbeugt sich in der Vorrede vor dem

grossen Meister und verfährt im übrigen nach alter Weise. So wüsste ich denn aus dem Gebiete der Syntax eigentlich nur ein Buch zu nennen, das nachweislich auf Humboldt'sche Anregung zurückgeht, und zwar ein recht gutes, nämlich Th. Rumpel, die Casuslehre, Halle 1845. Rumpel entnimmt Humboldt den richtigen Gedanken, dass die Kasus im Satz und aus dem Satz zu erklären seien; aber freilich mit den Auffassungen der einzelnen Kasus kann ich mich nicht einverstanden erklären. Denn er verlegt die Erklärung des Akkusativs in das Verbum (insofern er den Akkusativ als den bei dem transitiven Verbum stehenden Kasus auffasst) und dem Genitiv und Dativ konnte er damals ihre zusammengesetzte Natur noch nicht genügend ansehen.

Wie anders als die Humboldt'sche war die Art und das Schicksal von Franz Bopp! Indem er von Anfang an mit gesammelter Kraft auf ein erreichbares Ziel hinarbeitete, gelang es ihm, aus zahllosen Einzelbeobachtungen ein zusammenhängendes Ganzes zu schaffen und so dem Reiche des Wissens eine neue Provinz anzugliedern. Seine Bücher bildeten die Grundlage für jede weitere Forschung in gleichem Sinne, und wenn sie heutzutage nicht eben viel zitiert werden, so liegt das nur daran, dass ein grosser Theil des in ihnen Enthaltenen in das allgemeine wissenschaftliche Bewusstsein übergegangen ist. Ich habe versucht, Bopp's Wesen in meiner Einleitung in das Sprachstudium3 S. 1 ff. zu schildern. Indem ich auf diese Darstellung verweise, bemerke ich hier nur, dass es sich bei ihm wesentlich um zweierlei handelt, nämlich den Nachweis, dass die indogermanischen Sprachen verwandt sind, und um die Erklärung der Flexionsformen. Der erste Punkt kann insofern als erledigt gelten, als heute niemand mehr daran zweifelt, dass die sogenannten indogermanischen Sprachen sämmtlich aus einer Grundsprache entstanden sind. Was den zweiten Punkt betrifft, so ist klar, dass wir uns mit ihm auf das Gebiet der Hypothesen begeben. Bopp's Hypothese nun ist in der Kürze folgende. Er nimmt an, dass sämmtliche indogermanische Wörter aus Wurzeln entstanden sind. Aus diesen

sind die Stämme der Nomina und Verba durch Zusammensetzung hervorgegangen. Und zwar gehen die Stammbildungssuffixe der Nomina auf Pronominalwurzeln zurück; in manchen Tempus- und Modusstämmen stecken Verba, insbesondere das Verbum 'sein'1), so z. B. im Aorist und Futurum, im Optativ das Verbum 'gehen'. Die Endungen endlich, wodurch die Stämme zu Wörtern werden, also die Kasus- uud Personalsuffixe sind wiederum Pronomina. Indem ich hinsichtlich der Beurtheilung dieser Hypothese (die jetzt im allgemeinen ziemlich ablehnend ausfällt) mich wiederum auf meine Einleitung beziehe, habe ich hier nur ein Wort zu sagen über die Entstehung der Satztheile aus den Wurzeln, die Kasus und das Verbum. Was den ersten Punkt betrifft, so nimmt Bopp zwei Klassen von Wurzeln an, nämlich Verbal- und Pronominalwurzeln. Unter diese Klassen sollen sich die vorhandenen Satztheile so vertheilen, dass aus der ersten die Nomina (substantivische und adjektivische) und Verba, aus der andern aber die Pronomina, alle Urpräpositionen, Konjunktionen und Partikeln hervorgegangen sind. Der Name Pronominalwurzeln ist (wie Bopp sagt) desshalb gewählt, weil diese Satztheile sämmtlich einen Pronominalbegriff ausdrücken, der allerdings in den Präpositionen, Konjunktionen und Partikeln mehr oder weniger versteckt liegt'. Man kann bei der Beurtheilung die ganze Streitfrage, mit welchem Rechte man sogenannte Wurzeln annimmt, bei Seite lassen, da sich, wie ich meine, bei jedem Standpunkt ergiebt, dass die Bopp'sche Eintheilung bei der Behandlung der Syntax keinen irgend erheblichen Nutzen bringt. Es zeigt sich nämlich sofort die eine Schwierigkeit, dass mindestens die Präpositionen von dieser Eintheilung durchschnitten werden. Wie Bopp schon durch die Bezeichnung Urpräposionen andeutet, giebt es ja Präpositionen, die deutlich nominalen Ursprungs sind, wie z. B. laut, kraft, secundum u. s. w., und es ist schlechterdings nicht möglich, die Grenzlinie zwischen den beiden

Ich habe a. a. O. gezeigt, dass Bopp bei dieser Vermutung mit Bewusstsein an die Lehre von den drei Satztheilen anknüpft, wie wir sie bei Hermann gefunden haben (vgl. oben S. 29).

Klassen genau zu ziehen. Aber selbst wenn das möglich wäre, würde man doch in der Syntax gezwungen sein, die beiden Gattungen zusammenzufassen; man würde also zur Aufstellung einer Mischklasse getrieben werden. Sodann ist klar, dass der Ausdruck 'Pronominalwurzeln', wie Bopp ja auch selbst empfunden hat, allzu umfassend, ja man könnte sagen, eigentlich negativ ist. Wie soll man z. B. ungezwungen die Negation unter die Pronomina unterbringen? So ergiebt sich denn schon aus diesen wenigen, mehr die Ausführbarkeit als das Prinzip betreffenden Bemerkungen, dass die Bopp'sche Eintheilung zwar nüchterner und sachlicher ist als die Hermann'sche, aber einen sichern Boden, auf dem man fussen könnte, ebenfalls nicht gewährt. Wie Bopp die Kasusendungen auffasst, sehe man aus folgenden Beispielen. Das s des Nominativ sing. masc. nnd fem. ist aus dem Pronominalstamm hervorgegangen, der in ai. sá, gr. 6, got. sa vorliegt, bei dem Genitiv kehrte die Sprache zu demselben Pronomen zurück. Der Nom. sing. neutr. ist nach Bopp durch t (nicht durch d) gekennzeichnet. Dieser Stamm ist lebendig in ai. tá, gr. τό, got. pa-. Aus demselben Pronomen ist aber auch der Ablativ hervorgegangen. Das Zeichen des Instrumentalis  $\bar{a}$  ist eine Verlängerung des Pronominalstammes a und mit der Präposition a identisch. In ähnlicher Weise haben die Kasus, welche die Silbe bhi enthalten, eine Beziehung zu der Präposition abhi. Diese Beispiele genügen, um das Urtheil zu begründen, dass die so gefundenen Grundbegriffe (selbst wenn die Bopp'schen Deutungen sicher wären, was sie keineswegs sind) für die Syntax ziemlich gleichgültig sein würden. Denn aus jenen Urzuständen, in denen nach Bopp Nominativ, Genitiv und Ablativ aus demselben Holze geschnitzt wurden, führt keine Brücke zu dem überlieferten Gebrauch. Beim Verbum würde die Bopp'sche Erklärung des Optativs die Ansicht bekräftigen, dass die potentiale Bedeutung aus der wünschenden abzuleiten sei, die übrigen Erklärungen aber sind nach der Seite der Bedeutung ohne Erheblichkeit. Ich glaube also (wenn ich meine Ansicht zusammenfassen soll) erstens, dass die Bopp'sche

Hypothese über die grammatischen Formen keine hinreichend feste Grundlage für einen syntaktischen Bau bilden kann, und ich glaube zweitens, dass die Bopp'schen Erklärungen auch für den, der sie annimmt, so ziemlich unverwendbar sein würden. Während somit dieser Theil der Bopp'schen Bemühungen für die Syntax in Wegfall kommt, ist dagegen seine übrige Forschung von grundlegender Wichtigkeit. Auch die Syntax hat sich des vergleichenden Verfahrens zu bedienen. Sie muss unter Benutzung der Ergebnisse der Forschungen auf dem Gebiet der Formenlehre festzustellen suchen, welche Gebrauchsweisen bereits der Grundsprache angehört haben (proethnisch sind, wie wir mit einem von Sonne erfundenen, bequemen Worte uns ausdrücken) und wie sich auf dieser Grundlage die einzelnen Sprachen weiter entwickelt haben. Wie ergebnisreich eine solche Betrachtung sein kann, hat Bopp selbst schon in seiner Erstlingsschrift vom Jahre 1816 an dem Infinitiv gezeigt. Die Griechen erklären den Infinitiv für ein övona biματος und nehmen damit die Verlegenheit, in der sie sich angesichts dieser sonderbaren Form befanden, mit in die Definition auf. Bopp (Konjugationssystem 71) betont dem gegenüber, so ein gemischtes Wesen von Substantiv und Verbum, das man dem Infinitiv angedichtet habe, sei überhaupt in keiner Sprache zu finden und es sei ein solches phantastisches Geschöpf den Centauren der Fabelwelt zu vergleichen. Ganz richtig, wenn man den Ursprung der Form im Auge hat. Bopp weist nach, dass der Infinitiv nichts anderes sei als eine Nominalform. Da aber das Nomen (so setzen wir Bopp's Betrachtung fort) ein abstraktes war, so trat im Laufe der Zeit der Infinitiv zu dem System des Verbums in innerliche Beziehung. Die Doppelnatur des Infinitivs ist also eine erworbene. Auf diese Weise wird ein logisches Problem auf geschichtlichem Wege aufgelöst und in diesem Sinne kann Bopp's Behandlung des Infinitivs als der Anfang der vergleichenden Syntax gelten.

Einen völlig abweichenden Ton schlägt Jacob Grimm in der ersten Auflage seiner deutschen Grammatik an, einen Ton der an die von Achim von Arnim vertretene Form der Romantik erinnert. 'Ich bin des festen Glaubens, - so heisst es bei ihm in der Widmung an Savigny - selbst wenn der Werth unserer vaterländischen Güter, Denkmäler und Sitten weit geringer angenommen werden müsste, als wir ihn gerecht und bescheiden voraussetzen dürfen, dass dennoch die Erkenntnis des Einheimischen unser die würdigste, die heilsamste und aller ausländischen Wissenschaft vorzuziehen wäre. Auf das Vaterland sind wir von Natur gewiesen und nichts anderes vermögen wir mit unseren angebornen Gaben in solcher Maße und so sicher begreifen zu lernen'. Dabei geht Grimm so weit, jeden grammatischen Unterricht in der Muttersprache für eine unsägliche Pedanterei zu erklären, die es Mühe kosten würde, einem wieder auferstandenen Griechen oder Römer auch nur begreiflich zu machen. Den geheimen Schaden, den ein solcher Unterricht stifte, werde eine genaue Prüfung bald gewahr. Ich behaupte nichts anderes, als dass dadurch gerade die freie Entfaltung des Sprachvermögens in den Kindern gestört und eine herrliche Anstalt der Natur, welche uns die Rede mit der Muttermilch eingiebt und sie in dem Befang des elterlichen Hauses zu Macht kommen lassen will, verkannt werde. . . Wer könnte nun glauben, dass ein so tief angelegter, nach dem natürlichen Gesetze weiser Sparsamkeit aufstrebender Wachsthum durch die abgezogenen matten und missgegriffenen Regeln der Sprachmeister gelenkt oder gefördert würde? . . Frage man einen wahren Dichter, der über Stoff, Geist und Regel der Sprache gewiss ganz anders zu gebieten weiss, als Grammatiker und Wörterbuchmacher zusammengenommen, was er aus Adelung gelernt habe und ob er ihn nachgeschlagen.' .. "Wichtig und unbestreitbar ist hier auch die von vielen gemachte Beobachtung, dass Mädchen und Frauen, die in der Schule weniger geplagt werden, ihre Worte reinlicher zu reden, zierlicher zu setzen und natürlicher zu wählen verstehen, weil sie sich mehr nach dem kommenden innern Bedürfnis bilden. die Bildsamkeit und Verfeinerung der Sprache aber mit dem Geistesfortschritt überhaupt sich von selbst einfindet und gewiss

nicht ausbleibt. Jeder Deutsche, der sein Deutsch schlecht und recht weiss, d. h. ungelehrt, darf sich nach dem treffenden Ausdruck eines Franzosen eine selbsteigne lebendige Grammatik nennen und kühnlich alle Sprachmeisterregeln fahren lassen." Ein Meistern der Sprache ist ihm auch die Austreibung der Fremdwörter, und gegen die Puristen richtet er das prächtige Wort: "Die Sprache hat mancherlei Schaden erlitten und muss ihn tragen. Die wahre, allein zuträgliche Ausgleichung steht in der Macht des unermüdlich schaffenden Sprachgeistes, der wie ein nistender Vogel wieder von neuem brütet, nachdem ihm die Eier weggethan worden; sein unsichtbares Walten vernehmen aber Dichter und Schriftsteller in der Begeisterung und Bewegung durch ihr Gefühl." Dass diese Aussprüche einen Beisatz von Übertreibung enthalten, ist sicher, wie Grimm sie denn auch später eingeschränkt hat. Aber richtig ist gewiss, dass das ohne Arbeit, ja ohne Selbstbesinnung erworbene Sprachgefühl uns in den Stand setzt, einen nicht unerheblichen Theil der Vergangenheit unsrer Muttersprache von der Gegenwart aus für uns in einem Grade lebendig zu machen, wie es bei einer fremden Sprache schwerlich gelingen wird; und mit Recht jedenfalls hat Grimm betont, dass die Ausbildung des Sprachvermögens sich zum grössten Theil in der Region des Unbewussten vollzieht und daher der absichtlichen Einwirkung des Einzelnen entzogen ist. Wer nun so, wie Grimm es thut, dem Organismus (dem Wachstum, wie er sagt) der Sprache mit einem Gefühle der Ehrfurcht, man könnte sagen, der Andacht gegenübersteht, für den giebt es nur ein Verfahren, dasjenige, wobei sich der Forscher bemüht, nicht Regeln aufzustellen, sondern Gesetze zu ermitteln, nicht irgend einen Sprachzustand als den normalen auszurufen, sondern anzuerkennen, dass die Sprache, wie sie langsam fortschreitet von Geschlecht zu Geschlecht, sich in stiller, aber unaufhaltsamer Veränderung befindet, mit einem Worte - das historische Verfahren. "Von dem Gedanken, sagt Grimm, eine historische Grammatik der deutschen Sprache zu unternehmen, sollte sie auch als erster Versuch von zukünftigen Schriften bald übertroffen werden,

bin ich lebhaft ergriffen worden. Bei sorgsamem Lesen altdeutscher Quellen entdeckte ich täglich Formen und Vollkommenheiten, um die wir Griechen und Römer zu neiden pflegen, wenn wir die Beschaffenheit unsrer jetzigen Sprache erwägen; Spuren, die noch in dieser trümmerhaft und gleichsam versteint stehen geblieben, wurden mir allmählich deutlich und die Übergänge gelöst, wenn das Neue sich zu dem Mitteln reihen konnte und das Mittele dem Alten die Hand bot. Zugleich aber zeigten sich die überraschendsten Ähnlichkeiten zwischen allen verschwisterten Mundarten und noch ganz übersehene Verhältnisse ihrer Abweichungen. Diese fortschreitende unaufhörliche Verbindung bis in das Einzelnste zu ergründen und darzustellen, schien von grosser Wichtigkeit; die Ausführung des Planes habe ich mir so vollständig gedacht, dass was ich gegenwärtig zu leisten vermag weit dahinten bleibt." Die niemals stillstehende Wissenschaft ist natürlich auch über einen Theil des Grimm'schen Werkes hinausgegangen, insbesondere hat die vergleichende Grammatik, beginnend mit Bopp's meisterlicher Kritik, eine völlige Umgestaltung der Grundlagen herbeigeführt. Indessen was auch die Folgezeit verändern mag, das Urtheil wird wohl bestehen bleiben, dass nicht leicht anderswo ein so ungeheurer Stoff mit so starkem und zugleich so wenig aufdringlichem Geiste bewältigt worden ist wie in Jacob Grimm's deutscher Grammatik. Seine Wirkung ist so vielfältig, dass es schwer ist, sie abzuschätzen, und so mag es denn gestattet sein, sich ihm gegenüber auf den Standpunkt der allbekannten florentiner Grabschrift zurückzuziehen: tanto nomini nullum par elogium. Für die Praxis der Syntax haben wir ausser der historischen Auffassung, die wir ihm gern absehen möchten, namentlich zu lernen, dass, wenn man schildern will, wie es wirklich gewesen ist, auch die gewöhnlichen, nicht bloss die ausnahmsweise auftretenden Erscheinungen in reichen Belegen zur Anschauung zu bringen sind.

Ungefähr um dieselbe Zeit, wo durch Bopp die vergleichende, durch Grimm die deutsche Grammatik begründet wurde, begann sich auch die slavische Philologie zu entwickeln. und zwar von Böhmen und Serbien aus. Unter den böhmischen Gelehrten nimmt besonders der älteste derselben, Joseph Dobrowsky (geb. 1753), unsre Theilnahme in Anspruch. Ihm verdanken wir die erste wissenschaftliche Darstellung des Altkirchenslavischen in den Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, Wien 1822, einem, wie Schleicher urtheilt, für seine Zeit ausgezeichneten und insofern für alle Zeiten denkwürdigen Buche, als es die wissenschaftliche Slavistik begründet hat. Ihm entnahm Bopp, der von S. 329 der ersten Auflage seiner vergl. Gr. an, auch das Altslavische in seinen Kreis zog, im wesentlichen sein Material. Für uns ist D. besonders merkwürdig, weil er auch die Syntax behandelt hat, und zwar von S. 581-614 an die syntaxis convenientiae, von S. 614-667 die syntaxis regiminis, von S. 667-671 die syntaxis ordinis. Die Absicht des Verfassers geht dahin, den Thatbestand durch ausgewählte Beispiele zu belegen. Auf Erklärung ist es nirgends abgesehen. Natürlich ist er im einzelnen in den seitdem verflossenen siebzig Jahren erheblich überboten worden, aber den ganzen Kreis der altslavischen Syntax hat nach ihm noch niemand durchmessen. 1)

In Serbien knüpft sich alles an den einen Namen Wuk Stephanowitsch Karadschitsch (geb. 1787). Niemals ist ein Mann glänzender in die Literatur eingeführt worden als er: die von ihm gesammelten serbischen Volkslieder wurden von Goethe der allgemeinen Aufmerksamkeit empfohlen, auf ihn beruft sich dankbar, als einen seiner vornehmsten Zeugen, Ranke in seiner Schrift über die serbische Revolution (Hamburg 1829, einem Buche, von dem Niebuhr urtheilte, es sei als Historie das Vortrefflichste, was wir in unsrer Literatur besässen), seine serbische Grammatik wurde von Jacob Grimm übersetzt und bevorwortet (Leipzig und Berlin 1824). Dem Anfang entsprach der Fortgang. Wenn jemand Anspruch auf Unsterb-

<sup>1)</sup> Über das, was an Miklosich's Darstellung fehlt, s. unten S. 62.

lichkeit hat, so ist es doch wohl der Mann, der seinem Volke die Schriftsprache geschaffen, seine Lieder gesammelt, das neue Testament übersetzt, Grammatik und Wörterbuch aufgestellt hat. Als Wuk noch ein Hirtenjunge war und aus einer altslavischen Bibel das Lesen zu lernen suchte, waren, wie Grimm, Vorrede xII bemerkt, die Geistlichen und die wenigen, welche in Serbien etwa sonst den Wissenschaften oblagen, in dem Wahn befangen, "dass ihre angeborne Landessprache, welcher sie gleichwohl tagtäglich pflegten, nichts als ein aus der Cyrillischen Kirchensprache entstelltes, durch türkische Wörter vollends verderbtes Idiom sei, nichts als eine Sauhirten- und Rinderhirten-Sprache" (samo svinarski i govedarski jezik). Wuk erst verschaffte der Volkssprache ihr Recht. Er brachte den Gelehrten eine Sprache nahe, von der Grimm ausruft: "Erfreuten sich doch viele Völker der gebildeten Welt, deren Literatur jetzt in voller Blüte steht, einer so wort- und formreichen, bildsamen und edlen Sprache, als diese Hirtensprache gescholtene, unter südlichem Himmel südlich wohllautende serbische ist."

Die Einführung des Slavischen in die Sprachwissenschaft ist ein Ereignis, dessen Folgen noch lange nicht erschöpft sind. Die slavischen Sprachen, voran das Serbische und Russische, machen, wenn auch nicht weniges aus der europäischen Begriffswelt und Syntax vermittelst Übersetzung und Nachahmung in sie eingedrungen ist, noch immer den Eindruck, dass sie mehr von ihren eigenen Mitteln leben, als andere moderne Sprachen. Sie haben in der Syntax viel Alterthümliches bewahrt, so z. B. bei dem Nomen den Dual und den Instrumentalis, bei dem persönlichen Pronomen die enklitischen Formen, bei dem Verbum den Aorist und die Verschiedenheiten der Handlungsarten, womit sie an Indogermanisches anknüpfen, die Wortstellung, welche namentlich im Serbischen mit grosser Treue festgehalten ist. Andererseits zeigen sie auch ihre Kraft in wichtigen eigenen Gebilden, so namentlich in der Bildung des vielfachen Satzes und der Konjunktionen, ein Gegenstand, der noch der Bearbeitung harrt. Infolge dieser

Eigenschaften werden sie stets eine wichtige Fundgrube für die Sprachforscher sein 1).

Nachdem auf die beschriebene Weise die vergleichende Grammatik begründet worden war, entfaltete sich eine von vielen hervorragenden Gelehrten wie Pott, Benfey, A. Kuhn u. a. getragene weiterbauende Thätigkeit, welche ich hier nicht zu schildern habe. Für meinen Zweck wichtig erscheint mir vor allem die Thatsache, dass neue philosophische Anregungen erfolgten und dass aus Indien und dem lituslavischen Gebiet neuer Stoff in theilweise glänzender Bearbeitung zugeführt wurde. Die philosophische Anregung knüpft sich hauptsächlich an H. Steinthal's Namen. Dieser hervorragende Gelehrte, dem wir schon wiederholt begegnet sind, tritt auf als der Fortsetzer Wilhelm von Humboldt's. Wie Humboldt ist er nicht in erster Linie Philologe, sondern Philosoph. Seine Absicht geht nicht auf die Einzelforschung, sondern wie bei seinem Lehrer, dem trefflichen K. W. L. Heyse, auf ein System der Sprachwissenschaft. Es soll nicht bloss das Wesen und der Ursprung der Sprache, das Verhältnis der Sprache und Grammatik zur Metaphysik, Logik und Psychologie, sondern auch die Klassifikation der Sprachen und die Geschichte der Sprachwissenschaft zur Darstellung kommen, eine grossartige Lebensarbeit, die auch in mehr als einem Stücke bereits wirklich ausgeführt ist. Was nun an diesen Leistungen Steinthal's etwa zu loben und zu tadeln ist, mögen andere entscheiden; ich will an dieser Stelle nur hervorheben, worin nach meiner Meinung das wesentliche

<sup>1)</sup> Es mag mir bei dieser Gelegenheit gestattet sein, der Thatsache zu gedenken, dass die slavischen Sprachgelehrten sich immer mehr daran gewöhnen, ein jeder in seiner Sprache zu schreiben. Dagegen anzukämpfen, wäre bei der jetzigen Stimmung der Völker vergeblich. So sei denn nur die Bitte ausgesprochen, dass es unsern slavischen Kollegen gefallen möge, ihre Bücher mit Inhaltsverzeichnissen und Registern zu versehen, welche in einer nicht-slavischen Weltsprache geschrieben sind. Sie würden uns das Studium ihrer Arbeiten auf diese Weise sehr erleichtern und so den wissenschaftlichen internationalen Verkehr, den wir alle wünschen, befördern.

Verdienst Steinthal's um die indogermanische Sprachforschung überhaupt und die Syntax im besonderen besteht. Ich finde dies in der Verwerthung der Herbart'schen Psychologie für die Sprachwissenschaft. Das ist in mehr theoretischer Weise geschehen in grösseren Schriften Steinthal's (z. B. in seiner Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, Berlin 1871), in mehr praktischer, auf einzelne grammatische Probleme eingehender Art in der von ihm und Lazarus von 1860 an herausgegebenen Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. In dem diese Zeitschrift einleitenden Aufsatz hat es freilich bisweilen den Anschein, als ob die Verfasser desselben die Begriffe Sprache, Sprachgeist, Volksseele in demselben mythologischen Sinne verwendeten, wie es früher geschehen war, als sei also der Gesammtgeist etwas, was noch ausserhalb der Einzelgeister vorhanden sei; indessen machen sie mit diesem Gedanken nicht Ernst. In der That handelt es sich doch nur um das Seelenleben der Einzelnen und ihre Wirkung auf einander, also um Dinge, die jeder Beobachtende verstehen und kontrolieren kann. Jeder, der auf sein eigenes Sprechen aufmerkt, wird ja sofort gewahr, dass in der Sprache die Wörter und Formen nicht vereinzelt auftreten, sondern auf das mannigfaltigste mit einander verknüpft sind; wie sollte da eine Psychologie nicht willkommen sein, die gerade in der Lehre von der Assoziation der Vorstellungen ihre Stärke hat? Wenn wir nun weiter fragen, worin Steinthal's in der genannten Richtung liegende Verdienste im einzelnen bestehen, welche grammatische Lehre er besonders gefördert, welches Kapitel der Syntax er umgestaltet hat, so gerathen wir mit der Antwort in einige Verlegenheit. Gewiss hat er manches Problem, mit dem die Historiker unter den Grammatikern sich abmühen, durch treffende Bemerkungen ein Stück vorwärts gebracht (z. B. die Lehre von der Attraktion), aber er ist nicht in dem Sinne Indogermanist, dass er eine indogermanische Sprache oder eine Erscheinung dieser Sprachwelt in allem geschichtlichen Detail zur Darstellung gebracht und mit Hilfe seiner psychologischen Kunst aufgeklärt hätte. Seine Wirkung

ist vielmehr allgemeinerer Natur. Er hat mehr als ein anderer dazu beigetragen, die Logik aus der Grammatik zu vertreiben und an ihre Stelle die Psychologie zu setzen. Die Logik ist ia eine Kunstlehre des Denkens und die logischen Begriffe sind nur im Besitze weniger Geister. In der Sprache, die durch das Zusammenwirken der Ungebildeten erwachsen ist, können also nicht diese Begriffe wirksam sein, sondern gewisse durch unbewusste Seelenthätigkeit entstandene Gebilde, deren Genesis uns die Psychologie verstehen helfen soll. Natürlich fällt mir nicht ein, zu behaupten, dass diese und ähnliche Vorstellungen, die in der modernen Menschheit langsam erstarkt und zum Theil schon Gemeingut des sogenannten gesunden Menschenverstandes geworden sind, durch Steinthal zuerst in Umlauf gesetzt worden seien. Was ich behaupte, ist nur, dass seine Arbeiten auf deutsche Philologen in dem angegebenen Sinne fördernd gewirkt haben. So bekenne ich mich ihm dankbar verpflichtet, und ohne Steinthal wäre ein so gutes Buch wie Paul's Prinzipien der Sprachgeschichte, von dem nachher zu sprechen sein wird, nicht zu Stande gekommen.

Viel wichtiger als der eben erörterte ist der zweite der oben hervorgehobenen Punkte. Ich möchte zunächst, indem ich mich Indien zuwende, ein Wort von der einheimischen Grammatik der Inder sagen, über deren Werthschätzung eine Zeit lang zwischen der Schlegel'schen und Bopp'schen Richtung heftig genug gestritten wurde, jetzt aber wohl ziemlich allgemeine Übereinstimmung herrscht. Ich denke, dass Whitney die Überzeugung der unbefangenen Kenner ausspricht, wenn er sagt, dass die Grammatik das bewunderungswürdigste Produkt des wissenschaftlichen Geistes in Indien ist und dass diese indische Leistung den Vergleich mit den höchsten wissenschaftlichen Leistungen, welche die Welt kennt, nicht zu

<sup>1)</sup> Vgl. W. D. Whitney, the study of Hindu grammar and the study of Sanskrit, repr. from American Journ. of Philology Vol. V, Nr. 3. Was Whitney auf S. 15 dieses Aufsatzes wünscht, nämlich eine Ausgabe mit Übersetzung und Erklärung, ist im wesentlichen durch Böhtlingk's zweite Bearbeitung des Pāṇini (Leipzig 1887) geleistet worden.

scheuen braucht, dass dagegen ihre Darstellungsmethode zwar geistreich, aber verdreht ist. Was wir von den indischen Grammatikern (die uns zuerst Böhtlingk durch seine Ausgabe des Pāṇini, Bonn 1839 zugänglich gemacht hat) in das allgemeine grammatische Bewusstsein übernommen haben, schlägt zu einem erheblichen Theile in das nicht-syntaktische Gebiet. Sie sind uns vorangegangen in der Zerlegung der Sprachformen (denn, wie Whitney richtig sagt, das Sanskrit ist vor allem an analyzable language), von ihnen haben wir eine vernünftige Anordnung des Alphabets gelernt, den Unterschied zwischen tönenden und tonlosen Konsonanten, die Lehre von der Vokalsteigerung herübergenommen. Näher an die Syntax (die bei ihnen nicht als ein abgesonderter Theil der Grammatik erscheint) streifen ihre Angaben über den Satzaccent, welche die volle Verwerthung noch nicht gefunden haben, und ihre Lehre von den Klassen der Komposita, die sich rasch eine Stellung in der Grammatik erobert hat. Wie scharf sie syntaktische Begriffe aufzufassen vermögen, werde ich bei der Erörterung der Grundbegriffe der Kasus zeigen. So ist denn ihr Einfluss in der That kein geringer. Doch wird er bei weitem überboten durch den Eindruck, den die Erschliessung des Veda in der grammatischen Welt hervorgebracht hat. An der philologischen Erforschung des Veda haben sich deutsche Gelehrte in hervorragender Weise beteiligt, Rosen, Müller, Benfey, A. Kuhn, vor allem Rudolf Roth, dessen Arbeiten besonders in dem von ihm und Böhtlingk verfaßten, sogenannten Petersburger Wörterbuch niedergelegt sind. Dieses Wörterbuch nimmt in der Sprachwissenschaft eine ähnliche Stellung ein wie Jacob Grimm's deutsche Grammatik. Es giebt kein Wörterbuch, in welchem in irgend vergleichbarer Weise der gesammte Wortschatz einer reichen Sprache geschichtlich behandelt worden wäre. Seine Wirkung war gross und dauert noch heute unvermindert fort. So ist z. B. die etymologische Forschung wesentlich durch den Einfluss dieses Werkes von der Wurzelvergleichung auf den gesunden Boden der Wörtervergleichung herübergeführt worden. Wie die Bekanntschaft mit dem Veda

auf die Formenlehre und Syntax gewirkt hat, mag an einem Beispiel gezeigt werden. Die einheimischen indischen Grammatiker sind, weil in der ihnen bei dem Aufbau der Grammatik wesentlich vorschwebenden Sprachperiode die Modi sehr schwach vertreten sind, zu einer Unterscheidung von Tempus und Modus nicht gelangt. In den ältesten englischen Sanskritgrammatiken und danach bei Bopp findet sich im Anschluss daran folgende Aufzählung der Verbalformen: 1. das Präsens, 2. der Modus potentialis, 3. der Imperativ, 4. das Imperfektum, 5. der Aorist, 6. das Perfektum, 7. das zusammengesetze Futurum, 8. der Prekativ, 9. das einfache Futurum, 10. der Konditionalis. Über diese Reihe musste sich ein Mann wie W. v. Humboldt freilich verwundern und, da er an der Thatsächlichkeit des Zustandes nicht zweifeln konnte, zu der Ansicht kommen, "dass im Sanskrit der Begriff des Modus nicht allein offenbar unentwickelt geblieben, sondern auch in der Erzeugung der Sprache selbst nicht wahrhaft gefühlt und nicht rein von dem des Tempus unterschieden worden ist" (Einleitung S. 106). Bopp theilte (§ 442 der kleinen Sanskrit-Grammatik) dem philologischen Publikum weiter mit, dass im Veda-Dialekt ein über mehrere Tempora sich erstreckender Modus vorhanden sei, den die indischen Grammatiker Let nennten und der im Sinne des Potentialis, Prekativs und Imperativs gebraucht werde. Dass dieser Let dem Konjunktiv des Griechischen gleich sei, leuchtete ein, aber die Meinung lag nahe, dass der Konjunktiv im Sanskrit nur erst in wenigen Spuren erscheine, "seine Durchbildung zu einem selbständigen Modus aber als eine That des griechischen Geistes anerkannt werden müsse". (Aken, Grundzüge der Lehre von Tempus und Modus im Griechischen, Rostock 1861). Erst die Bekanntschaft mit dem Veda zeigte den wahren Zustand. Man merkte, dass der Let nichts anderes sei als der Konjunktiv, nicht etwa in Resten oder Anfängen vorhanden, sondern gerade so ausgebildet wie sein griechisches Gegenbild. Im Zusammenhang damit wurde klar, daß der sog. Potentialis nichts anderes sei als der Optativ des Präsens und, da sich zugleich Modi auch bei dem Perfektum und Aorist fanden, so ergab sich, dass die Tempora und Modi sich im Sanskrit gerade so zu einander verhalten wie im Griechischen, dass also das indogermanische Verbum sich in diesen beiden Sprachen (zu denen dann noch das Iranische tritt) in allen seinen wesentlichen Bestandtheilen erhalten habe - ein Ergebnis, das darum von grosser Wichtigkeit ist, weil dadurch zuerst eine Grundlage für die vergleichend-syntaktische Behandlung des gesammten indogermanischen Verbums gewonnen worden ist. Auch in bezug auf die Kasuslehre bot der vedische Gebrauch das Regulativ, und so haben sich denn z. B. meine bisherigen Arbeiten über Kasuslehre, Moduslehre, Tempuslehre, Wortstellung und schliesslich meine altindische Syntax aus dem Vedastudium entwickelt, und ich ergreife gern die Gelegenheit, dankbar zu bekennen, dass, wenn an diesen Arbeiten etwas Gutes ist, es zum grössten Theile dem Böhtlingk-Roth'schen Werke zu verdanken ist.

Ich komme nun zu dem baltisch-slavischen Sprachgebiet und habe zuerst das Litauische zu erwähnen. Das Litauische war schon in der vergleichenden Grammatik von Bopp mit Hilfe älterer Grammatiken herangezogen worden, Pott zeigte seine hervorragende Bedeutung für die etymologische Forschung, aber recht eigentlich wurden die in dieser alterthümlichen Sprache ruhenden Schätze doch erst durch August Schleicher (1821-1868) gehoben, dessen Handbuch der litauischen Sprache, Grammatik nebst Texten und Glossar umfassend, in Prag 1856 und 57 erschienen ist. In der Grammatik ist der litauische Sprachstoff, mit Anwendung der sprachwissenschaftlichen Methode übersichtlich dargestellt. Die Syntax enthält zwar nicht eine umfassende Sammlung von Belegen, aber doch eine vollständige und lichtvoll angeordnete Übersicht alles Wesentlichen. Der bedeutendste unter Schleicher's Vorgängern war Kurschat. Er hatte bereits 1843 Beiträge zur Kunde der litauischen Sprache erscheinen lassen, auf die Schleicher sich vielfach gestützt hat. Im Jahre 1876 ist dann auch von ihm eine litauische Grammatik erschienen. Sie unterscheidet sich von der Schleicher'schen namentlich in bezug auf die Accentlehre, welche der geborene Litauer von anfang an richtiger aufgefasst hatte. Wie nützlich das Litauische für die Vergleichung werden kann, wird man hoffentlich in meiner Darstellung gewahr werden.

Auf dem slavischen Gebiete ragt über alle der Name Franz Miklosich (1813-1891) hervor. Miklosich's unermüdliche Thätigkeit erstreckte sich auf das weite slavische Gebiet und was sich daran anschloss (Rumänisch, Zigeunerisch, auch Neugriechisch). Ihm verdanken wir, indem er die von Dobrowsky u. a. begonnene Thätigkeit fortsetzte, ein Lexikon des Altkirchenslavischen (oder, wie er sagt, Altslovenischen), wichtige Texte derselben Sprache, auf grammatischem Gebiet aber vor allem die vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, deren vierter Theil die in Wien 1868-1874 erschienene vergleichende Syntax der slavischen Sprachen bildet. Die vergleichende Grammatik enthält ein Repertorium der einzelsprachlichen Thatsachen, welche unter dem vergleichenden Gesichtspunkte als wichtig erscheinen, wobei die Zusammenfassung zu einer Einheit bald mehr bald weniger beherrschend hervortritt. Auch die Einfügung in den Rahmen der indogermanischen Grammatik, welche von Schleicher durchgeführt worden ist, ist von Miklosich begonnen. Die Syntax, welche uns hier allein angeht, enthält auf ungefähr 900 Seiten einen ungemein reichen Stoff, aus dem alle Nachfolger schöpfen. Die Begriffsbestimmung und infolge dessen die Anordnung der Syntax vermag ich freilich nicht zu loben. Unter Syntax versteht Miklosich die Lehre von der Bedeutung der Wortklassen und Wortformen. Eine Lehre vom Satze giebt es bei ihm nicht. Infolge dessen findet das Kapitel von den subjektlosen Sätzen ein Unterkommen bei dem Nominativ, der zusammengesetzte Satz (über dessen Stellung im System sich Miklosich S. 769 ausspricht) wird wesentlich bei den Modi abgehandelt, die Kongruenz wird nur gelegentlich, die Wortstellung (wenn ich nichts übersehen habe) überhaupt nicht besprochen. Es fragt sich, wie Miklosich zu dieser Auffassung gekommen ist. Ich lege mir die Sache so zurecht. Miklosich hatte, wie man aus allen seinen Schriften sieht, die Ansicht, dass ein wissenschaftlicher Mann sich vor allen Dingen dem Stoff gegenüber bescheiden zu verhalten habe. Er wollte in erster Linie den Stoff in einem Umfange sammeln, wie es vor ihm nicht geschehen war, und ihn geordnet darstellen, war aber stets in Besorgnis, dass demselben nicht zu viel von der Sujektivität des Forschers aufgedrängt werde. So mochte er denn glauben, dass mit den Theilen des Satzes, die ja den Satz bilden, auch der Satz selbst behandelt sei. Das ist aber ein Irrthum. In dem Bewusstsein des Sprechenden ist ja mehr enthalten als die Satztheile und ihre Konstruktionen. So ist z. B. nicht zu leugnen, dass auch eine Vorstellung von dem, was wir Prädikat nennen, eine treibende Kraft bei der Satzgestaltung ist, was man u. a. daraus sieht, dass das Adjektivum, wenn es in dem prädikativen Satzabschnitt steht, in mehreren Sprachen (z. B. im Slavischen und Germanischen) eine andere Gestalt zeigt, als wenn es attributiv ist, was sich doch nur aus einer in der Seele vorhandenen Vorstellung vom prädikativen Ausdruck erklären lässt. Ferner ist klar, dass ein bestimmter Wortstellungstypus im einfachen Satze überliefert wird, von dessen Dasein man sich dadurch überzeugt, dass bei dem Versuche, die überlieferte Wortstellung in einer irgend erheblichen Weise zu verlassen, das Sprachgefühl sofort reagirt (vgl. S. 11). Wenn ich nun auch aus diesen und anderen Gründen, die im Verlaufe meiner Arbeit zum Vorschein kommen werden, von Miklosich's Gesammtauffassung der Syntax abweiche, so thut das natürlich meiner Bewunderung für seine Leistungen keinen Eintrag. Ich wüsste nicht, wie ich ohne Miklosich's Syntax die vorliegende Arbeit hätte unternehmen können.

Die Periode, von der auf den letzten Seiten gesprochen worden ist, war reich, wenn nicht an genialen, so doch an hervorragenden Persönlichkeiten. Ich nenne von diesen noch Ludwig Lange, Georg Curtius und Alfred Ludwig. Ludwig Lange (1825—1885) hat sich mit Apollonios Dyskolos eindringend beschäftigt, ungefähr zu derselben Zeit in einem auf der Philologenversammlung zu Hannover gehaltenen Vortrage

(Göttingen 1853) sehr verständige, der Zeit voraus eilende Ansichten über Ziel und Methode der syntaktischen Forschung entwickelt und sodann an der Behandlung des homerischen el ein nachahmenswerthes Vorbild sauberster Kleinarbeit aufgestellt. Ihm gebührt in der Geschichte der Syntax ein ehrenvoller Platz. Georg Curtius (1820-1885), durch einen ästhetischen Zug in seiner Anlage auf das Griechische gewiesen, um das er die verwandten Sprachen gruppierte, hat früh den Werth der Sprachvergleichung auch für die griechische Syntax erkannt. So hat er schon in seiner ersten grösseren Schrift über die Bildung der Tempora und Modi im Griechischen und Lateinischen (Berlin 1846) an dem reduplizierten Aorist des Griechischen (übrigens im Anschluss an Humboldt) treffend erwiesen, dass die Reduplikation nicht die Vergangenheit andeute, und dadurch die wichtige Unterscheidung zwischen Zeitstufe und Zeitart, wie er es später genannt hat (besser sagt man Art der Handlung), vorbereitet. Gute Bemerkungen zur vergleichenden Syntax finden sich auch in den Erläuterungen zu seiner griechischen Schulgrammatik. Am wirksamsten dürfte aber Curtius durch seine Vorlesungen, in denen er überhaupt eine reiche propagandistische Thätigkeit entfaltete, den Gedanken verbreitet haben, dass auch die Syntax der bisherigen isolierenden Behandlung enthoben werden müsse. Eine völlig andere Persönlichkeit ist Alfred Ludwig, ohne Neigung für griechisches Mass, formlos und eher gewaltthätig. Er geht sowohl bei der Erforschung des Veda, zu der er sehr hervorragende Beiträge geliefert hat, als in bezug auf die Auffassung der indogermanischen Formen seinen eignen Weg. Im Veda giebt es eine nicht geringe Zahl von Stellen, an denen sich unser Scharfsinn vergebens versucht. Diesen sucht Ludwig beizukommen, indem er annimmt, dass die Flexionsformen im Veda nicht ausschliesslich diejenige Bedeutung haben, welche die bisherige Wissanschaft, von den Indern bis heute, in ihnen findet, sondern dass sie nicht ganz selten auch in einem ganz andern Sinne gebraucht werden, z. B. das, was wir Akkusativ nennen, im Sinne des Genitivs, was wir zweite Person nennen, im Sinne der ersten. Zur Erklärung dieser Erscheinung nimmt Ludwig nicht eine Übertragung oder irgend eine Irrung des Sprachgefühls an, sondern er sieht in den vedischen Erscheinungen Reste desjenigen Zustandes, der in der Urzeit der allgemeine war. Ludwig nimmt also an, dass die Flexionssuffixe in der Urzeit keineswegs einen irgend abgeschlossenen Sinn hatten, den man als ihre Grundbedeutung aufstellen könnte. Es ist überhaupt irrthümlich, wenn man die Flexionssuffixe von den Stammbildungssuffixen unterscheidet. Was wir so nennen, sind nur Stammausgänge. So ist z. B. das, was uns ein zu verschiedenen Kasus abgewandelter Stamm ist, nach Ludwig nichts weiter als eine durch die gleiche Bedeutung zusammengehaltene Anzahl von Stämmen mit verschiedenen Ausgängen. Als nun das Bedürfnis auftauchte, die grammatischen Verhältnisse, welche zuerst in der Sprache keinen Ausdruck gefunden hatten, zu bezeichnen, errang allmählich jeder der konkurrierenden Stämme eine sogenannte Kasusbedeutung. Die vorhandenen Stämme adaptirten sich dem Bedürfnis. Die Bedeutung also ist den Flexionssuffixen nicht angeboren, sondern (wie ich mit einem bei Ludwig allerdings nicht vorkommenden Bilde sagen möchte) von ihnen im Kampfe um's Dasein erworben. Ich stimme diesen Ansichten nicht bei. Im Veda kommt man ohne solche Theorien so weit, als man bei einem so alten und so schwierigen Buche nur irgend verlangen kann, und eine wirkliche Erklärung der Flexion kann ich in der Adaptationstheorie nicht finden, da man meiner Ansicht nach weder recht einsieht, wie so zahlreiche Parallelformen entstehen konnten, noch warum sich die einzelnen gerade so und nicht anders adaptiert haben mögen (vgl. meine Einleitung<sup>2</sup>, 66 ff). Damit soll natürlich die Vorstellung (die ja auch nicht Ludwig allein gehört), dass gewisse Wörter oder Formen ihre Bedeutung im empfundenen Gegensatze gegen andere formieren, keineswegs abgewiesen werden. Auch will ich, nachdem ich mich wiederholt um die Bekämpfung Ludwig'scher Ansichten bemüht habe, nicht versäumen, das Selbstverständliche auszusprechen, nämlich zu betonen,

dass für jede wissenschaftliche Richtung ein ernster Widerspruch nur nützlich sein kann, dass also die Polemik, welche Ludwig in seiner Schrift Agglutination oder Adaptation Prag 1873 gegen meine Moduslehre geführt hat, mir in dem Bestreben, das Sichere vom Unsichern zu scheiden, förderlich gewesen ist. Dass übrigens in dem Ludwig'schen System eine Art Gegenbild der Darwin'schen Anschauung zu finden ist, wird dem aufmerksamen Leser auch ohne meinen Hinweis nicht entgehen.

Wie Bopp's vergleichende Grammatik die erste, Schleicher's Kompendium die zweite, so fasst Brugmann's Grundriss die dritte Periode der sprachvergleichenden Wissenschaft zusammen, so weit bei der Mannigfaltigkeit der jedesmal vorhandenen Bestrebungen überhaupt von einer Zusammenfassung die Rede sein kann. Diese dritte Periode stellt sich dem betrachtenden Blick als eine naturgemässe Fortsetzung des Bisherigen dar, von dem sie sich dadurch unterscheidet, dass man sich bemüht, gewisse schon früher vorhandene Anschauungen konsequenter zu Ende zu denken und zu einer systematischen Einheit zu bringen. In der praktischen Arbeit an der Wissenschaft traten besonders zwei Begriffe hervor, der Begriff des Lautgesetzes und der der Analogie. Während man sich zunächst mit Zusammenstellungen begnügt hatte, für deren Richtigkeit ihre unmittelbare Evidenz eintrat, kam man allmählich dazu, jede einzelne Behauptung an sämmtlichen analogen Fällen zu prüfen, wobei sich denn eine Reihe von Lautgesetzen ergab, die zwar nur innerhalb räumlicher und zeitlicher Beschränkung Gültigkeit hatten, aber innerhalb ihrer Grenzen den Naturgesetzen vergleichbar erschienen. Für die nicht wegzuschaffenden Ausnahmen bot die Wirkung der Analogie häufig eine befriedigende Erklärung. Und so entstand dann die zuerst von Schleicher ausgesprochene, aber erst von jüngeren Gelehrten (namentlich auf Anregung von Scherer und Leskien) in das wissenschaftliche Leben eingeführte Theorie, dass die äussere Gestalt des jedesmaligen Sprachzustandes einestheils durch ausnahmslos wirkende Lautgesetze, andererseits durch die Kraft der Analogie herbeigeführt werde. Indem man über die Gründe dieser Erscheinung, deren Thatsächlichkeit sich aus einer Menge von Einzelbeobachtungen ergab, näher nachdachte, wurde man von selhst auf eine genauere Erforschung des psychophysischen Mechanismus geführt, von welchem die Sprachthätigkeit des einzelnen Menschen abhängig ist. Die Forschung wandte sich einerseits der Lautphysiologie, andererseits den psychischen Vorgängen mit erneutem Eifer zu. Das letztere geschah z. B. in der Einleitung zu den Morphologischen Untersuchungen von Osthoff und Brugmann und besonders in Paul's Prinzipien in ausgesprochener Anknüpfung an Steinthal's oben von mir erwähnte Bemühungen. Dabei ergab sich als nothwendige Folge eine Tendenz zu einer anderweitigen Wahl des Arbeitsfeldes. Die Analogiewirkungen zeigen sich, (aus Gründen, die noch nicht hinreichend erörtert worden sind) besonders bei den modernen Sprachen, und innerhalb dieser mehr bei den Volks- als bei den Literatursprachen. Aus ihnen also - so schloss man sind die wahren methodischen Gesichtspunkte für die Sprachforschung zu entnehmen, zumal sich doch auch nicht leugnen lässt, dass sie in viel vollständigerer Weise zugänglich sind, als z. B. das Sanskrit und das Griechische. Den Einwand, dass die neueren Sprachen weniger vollkommen seien, als die älteren, liess man dabei mit Recht nicht gelten. Denn es ist ja doch klar, und war auch früher schon oft ausgesprochen, dass was die modernen Sprachperioden etwa an Formenfülle verloren haben, durch ihre reiche geistige Entwicklung mehr als wettgemacht wird. So drängte Erfahrung und Überlegung nothwendig zu dem Schluss, dass die Bedingungen der Sprachthätigkeit zunächst an den jetzigen Sprachen zu erforschen und die an ihnen gewonnenen Erkenntnisse auf die alten Sprachen analog anzuwenden sein. Freilich arbeitet dieser Anschauung stets ein nicht abzuweisendes Bedürfnis der Praxis entgegen. Wenn man verwandte Sprachen vergleicht, das

heisst, wenn man das, was ihnen gemeinsam ist, von dem zu sondern sucht, was der Entwickelung jeder einzelnen angehört, leisten gerade die ältesten Perioden, wo die Konvergenz der Linien deutlicher hervortritt, die vorzüglichsten Dienste. So ist es gekommen, dass die indogermanische Sprachvergleichung in dem engern, bei uns nun einmal technisch gewordenen Sinne sich nach wie vor zu einem wesentlichen Theile mit toten Sprachen abgiebt. Man hat aber gelernt, dass man gut thut, sich die Vorgänge der ältern Zeit möglichst durch die Vorgänge der jüngern Zeit zu erhellen. Und noch ein andrer Fortschritt hat sich naturgemäss eingestellt. Indem man den Blick nicht mehr einseitig auf gewisse Perioden gerichtet hält, ist die Betrachtung (wozu ja ohnehin die Richtung der Zeit auffordert) historischer geworden. So ist es denn nicht unrichtig, wenn man sagt, dass unsre Wissenschaft, die Bestrebungen von Bopp und Grimm vereinigend, zu einer historisch-vergleichenden geworden ist. Damit ist denn auch eine veränderte Stellung zu der indogermanischen Grundsprache gegeben. Mit Recht hat Schleicher, indem er den Gedanken, dass sämmtliche verwandte Sprachen aus einer Ursprache entstanden seien, schärfer, als es vor ihm geschehen war, betonte, sich von der Beschaffenheit dieser Ursprache ein deutliches Bild zu entwerfen gesucht, und mit Recht ist er dazu vorgeschritten, eine Reihe von Formen derselben zu rekonstruieren. In jeder derartigen Aufstellung sind eine Reihe von einzelnen Behauptungen enthalten. Indem z. B. Schleicher ai. ásmi, av. ahmi (ami), gr. siul, lat. sum, got. im, aksl. jesmi aus der Urform \*asmi ableitete, wollte er damit sagen, dass in der Ursprache nicht e, sondern a vorhanden gewesen sei und das Altindische auch im übrigen die Urform rein erhalten habe, im Avestischen s in den Hauchlaut übergegangen, im Griechischen die sogenannte Ersatzdehnung eingetreten, im Lateinischen der Anfangs- und Endvocal verschwunden und ein u hinzugefügt sei u. s. w. Dabei ergiebt sich sofort, dass eine Urform \*asmi nicht eine für alle Zeiten feststehende Realität sei, sondern dass die Urformen sich den Veränderungen, welche etwa in den dabei

in betracht kommenden Ansichten eintreten, anzuschmiegen haben, wie wir denn jetzt, da wir annehmen, dass in der Ursprache ein kurzes e vorhanden gewesen sei, nicht mehr \*asmi, sondern \*esmi als Urform aufstellen, also dem Altindischen eine Abweichung von dem Ursprünglichen zuschreiben. diesem Sinne, nämlich als Formeln, aufgefasst, haben die Urformen einen vernünftigen Sinn und eine nicht anzuzweifelnde Nützlichkeit. Man war aber in der Konstruktion der Ursprache weiter gegangen, indem man unter Weiterführung der Bopp'schen Hypothese von der Entstehung der Flexionsformen, in der Entwickelung der Ursprache Perioden zu unterscheiden unternahm, was namentlich von G. Curtius geschehen ist, der diese Entwickelung von der Wurzelperiode an bis zur vollständigen Ausbildung der Flexion zu verfolgen suchte. Derartige Unternehmungen, die übrigens schon bei ihrem Erscheinen keineswegs allgemeiner Zustimmung begegneten, mussten in der realistischer gewordenen Zeit immer mehr an Kredit verlieren. Man sah immer mehr ein, dass es richtig wäre, von Dingen, über die man doch nichts wissen könne, die Hand zu lassen. In den letzten Jahren freilich hat sich die frühere Richtung wieder vorgedrängt und die Neigung ist wieder stark bemerkbar, den leeren Raum der Urzeit mit allerhand Schatten zu bevölkern. Ich für meine Person halte an der skeptischen Stimmung fest und werde nach ihr in der vorliegenden Schrift verfahren.

Wie sich nun nach diesen neuern Ansichten das Gerippe der indogermanischen Laut- und Formenlehre gestaltet, ist aus Brugmann's Grundriss zu ersehen. Die theoretischen Grundlagen sind am besten in H. Paul's Prinzipien der Sprachgeschichte (zweite Auflage, Halle 1886) dargestellt, worüber hier noch ein Wort zu sagen ist. Was an dem Paul'schen Buche sogleich angenehm auffällt, ist, dass sein Verfasser in philosophischer und philologischer Hinsicht gleich gebildet erscheint. Er handhabt das psychologische Handwerkszeug, das er nöthig hat, mit völliger Gewandheit, und er weiss als ein erfahrner Germanist eine Fülle der treffendsten, oft auch

nach andern Beziehungen lehrreichen Belege zur Erläuterung seiner philosophischen Behauptungen beizubringen. Der Hauptwerth des Buches besteht in der konsequenten, man möchte beinahe sagen hartnäckigen, Durchführung eines richtigen Grundgedankens, nämlich des Gedankens, dass alle Erklärung sprachlicher Erscheinungen von der Durchforschung der Sprachthätigkeit des einzelnen Menschen ausgehen muss, der diese seine Thätigkeit natürlich nur deshalb ausübt, weil er ein gesellschaftliches Wesen ist. "Das wahre Objekt für den Sprachforscher sind sämmtliche Äusserungen der Sprachthätigkeit an sämmtlichen Individuen in ihrer Wechselwirkung auf einander." Ein Individuum nun kann sich, abgesehen von den allgemeinen psychophysischen Grundlagen, aus denen das Sprechen hervorgeht, deshalb äussern, weil es eine Masse von Wörtern im Gedächtnis bereit hat. Und zwar sind diese Wörter, Formen u. s. w. nicht vereinzelt aufbewahrt, sondern zu Reihen und Gruppen vereinigt. "Es assoziieren sich die Vorstellungen auf einander folgender Klänge, nach einander ausgeführter Bewegungen der Sprachorgane zu einer Reihe. Die Klangreihen und die Bewegungsreihen assoziieren sich unter einander. Mit beiden assoziiren sich die Vorstellungen, für die sie als Symbol dienen, nicht bloss die Vorstellungen von Wortbedeutungen, sondern auch die Vorstellungen von syntaktischen Verhältnissen. Und nicht bloss die einzelnen Wörter. sondern grössere Lautreihen, ganze Sätze assoziieren sich unmittelbar mit dem Gedankeninhalt, der in sie gelegt worden ist. Diese wenigstens ursprünglich durch die Aussenwelt gegebenen Gruppen organisieren sich nun in der Seele jedes Individuums zu weit reicheren und verwickelteren Verbindungen, die sich nur zum kleinsten Theile bewusst vollziehen und dann auch unbewusst weiter wirken, zum bei weitem grösseren Theile niemals wenigstens zu klarem Bewusstsein gelangen und nichtsdestoweniger wirksam sind. So assoziieren sich die verschiedenen Gebrauchsweisen, in denen man ein Wort, eine Redensart kennen gelernt hat, unter einander. So assoziieren sich die verschiedenen Kasus des gleichen Nomens.

die verschiedenen Tempora, Modi, Personen des gleichen Verbums, die verschiedenen Ableitungen aus der gleichen Wurzel vermöge der Verwandtschaft des Klanges und der Bedeutung; ferner alle Wörter von gleicher Funktion, z. B. alle Substantiva. alle Adjektiva, alle Verba; ferner die mit gleichen Suffixen gebildeten Ableitungen aus verschiedenen Wurzeln; ferner die ihrer Funktion nach gleichen Formen verschiedener Wörter. also z. B. alle Plurale, alle Genitive, alle Passiva, alle Perfekta, alle Konjunktive, alle ersten Personen; ferner die Wörter von gleicher Flexionsweise, z. B. im Neuhochdeutschen alle schwachen Verba im Gegensatz zu den starken, alle Maskulina, die den Plural mit Umlaut bilden im Gegensatz zu den nicht umlautenden; auch Wörter von nur partiell gleicher Flexionsweise können sich im Gegensatz zu stärker abweichenden zu Gruppen zusammenschliessen; ferner assoziieren sich in Form oder Funktion gleiche Satzformen. Und so giebt es noch eine Menge Arten von zum Theil mehrfach vermittelten Assoziationen, die eine grössere oder geringere Bedeutung für das Sprachleben haben. Alle diese Assoziationen können ohne Bewusstsein zu Stande kommen und sich wirksam erweisen, und sie sind durchaus nicht mit den Kategorien zu verwechseln, die durch die grammatische Reflexion abstrahiert werden, wenn sie sich auch gewöhnlich mit diesen decken" (S. 23). Diese Gruppen nun in ihrer Gesammtheit, die psychischen Organismen sind die eigentlichen Träger der Sprechfähigkeit für den Einzelnen, da sie ihm nicht bloss den nöthigen Vorrath liefern, sondern auch, indem sie für alle Neubildungen die Muster und die Anlehnung bieten, die Quelle seiner sprachlichen Produktivität sind. Natürlich sind nun die psychischen Organismen bei jedem etwas anders beschaffen als bei den übrigen Mitgliedern derselben Sprachgemeinschaft und, da sie bei jedem Einzelnen in steter Veränderung begriffen sind und da ferner die Wirkung der Menschen auf einander doch nicht darin beruht, dass sie sich gegenseitig Fertiges mittheilen, sondern dass einer das Sprachvermögen des andern in Bewegung setzt, so sind diese Organismen in ihrer Wechselwirkung zugleich der letzte Grund

aller sprachlichen Veränderung. Der Leser sieht nun schon, wie man von dieser Grundlage aus sich eigentlich mehr über die verhältnismässig grosse Einheit in der Sprache einer Verkehrsgenossenschaft als über das Vorhandensein vieler Dialekte zu wundern hat, wie ferner aus den zahlreich vorhandenen Assoziationen sich von selbst die Analogiebildungen erklären, wie infolge des Absterbens von einzelnen Gruppen Isolierungen eintreten können und wie sich auch wieder eine Gegenwirkung gegen solche Isolierungen einstellt u.s. w., so dass ich hinsichtlich aller dieser Dinge auf das Buch selbst verweisen kann. Die Polemik des Verfassers richtet sich, wie sich nach dem Angeführten schon vermuthen lässt, entschieden gegen die Hypostasierung der Begriffe Sprache, Volksgeist u. ähnl. und, insofern er die Stetigkeit in der Veränderung der Sprache betont, gegen die scharfen Grenzen. Ich meine damit nicht etwa bloss die Grenzen zwischen den einzelnen Sprach- und Volksgebieten, sondern die Grenzen zwischen den einzelnen Theilen und Kategorien des Gesprochenen, z. B. zwischen den einzelnen Wortarten (Substantivum, Adjektivum u. s. w.) und den einzelnen Satzarten (Hauptsatz, Nebensatz u. s. w.). Indem Paul überall die Vermittelung von einem zum andern hervorhebt und betont, dass in der Sprache alles im Flusse sei, macht seine Darstellung vielleicht auf denjenigen, der sich bei der Behandlung einer einzelnen Sprache oder Spracherscheinung Rath erholen möchte, einen unbehaglichen Eindruck, wodurch er veranlasst wird, doch lieber bei den überlieferten Auffassungen zu bleiben. Einem solchen wäre zu erwidern, dass die Paul'sche Schrift nicht dazu bestimmt ist, ein neues praktisches Gerüst für die Darstellung zu liefern. Sie soll vielmehr ein fermentum cognitionis et cogitationis sein. Und als solches sei sie zur Ergänzung meiner nachfolgenden Darstellung den Lesern derselben nachdrücklich empfohlen.

Mit den letzten Erörterungen hat meine Darstellung bereits in die Vorführung meiner eigenen Ansichten eingelenkt. Ich gebe von denselben hier nur so viel, als zur Ergänzung des bisher Angedeuteten und des in der Folge noch zu Bemerkenden nöthig scheint.

Ich gehe von der durch die Erfahrung festgestellten Thatsache aus, dass die Überlieferung der Sprache wesentlich in Sätzen erfolgt. Denn wenn ein Kind auch die Namen einer Reihe von Gegenständen und die Bezeichnungen für einige Vorgänge geliefert erhält (also, wie man in der Schule sagt, Vokabeln lernt), so ist es doch zum bei weitem grösseren Theile darauf angewiesen, ganze zusammenhängende Äusserungen aufzufangen. Diese werden im Gedächtnis niedergelegt und erst allmählich scheiden sich innerhalb der Sätze auf dem Wege der Vergleichung einzelne Theile und Formen ab 1). Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass es jemals anders gewesen sei. Wenn denn Satz der Begriff ist, der uns in der Erfahrung zuerst begegnet, so ist er auch hier zuerst zu erläutern.

Wir haben in der bisherigen Darstellung zwei Definitionen des Satzes kennen gelernt, nämlich die des Alterthums, welche in der Fassung Priscian's so lautet: oratio est ordinatio dictionum congrua sententiam perfectam demonstrans (entsprechend der griechischen λόγος ἐστὶ σύνταξις λέξεων κατάλληλος διάνοιαν αὐτοτελὴ δηλοῦσα, vgl. Uhlig, Dionysios Thrax S. 23), und die der Logiker, wonach der Satz das sprachliche Abbild des logischen Urtheils ist, also wie dieses normaler Weise Subjekt, Prädikat und Kopula enthalten soll. Dazu füge ich noch, indem ich von der rein phonetischen Definition, aus der an

<sup>1)</sup> Einige gute hierher gehörige Bemerkungen finden sich in dem Aufsatz von H. Sweet Words logic and grammar in den Schriften der Philological Society, London bei Asher und Komp. Die Lektüre dieses Aufsatzes mag namentlich denjenigen als Gegengift empfohlen werden, die gewohnt sind, immer zuerst an die alten Sprachen zu denken. Sweet seinerseits freilich verfällt in den Fehler, die Vergangenheit vom Standpunkt der Gegenwart aus zu massregeln. Das geschieht z. B., wenn er den Objektsakkusativ für ein Adverb erklärt.

dieser Stelle nichts zu entnehmen ist, absehe, die Paul'sche Auffassung (S. 99): "Der Satz ist der sprachliche Ausdruck, das Symbol dafür, dass sich die Verbindung mehrerer Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen in der Seele des Sprechenden vollzogen hat, und das Mittel dazu, die nämliche Verbindung der nämlichen Vorstellungen in der Seele des Hörenden zu erzeugen", wozu Paul bemerkt: "Jede engere Definition des Begriffes Satz muss als unzulänglich zurückgewiesen werden. Zu den verbreiteten Irrthümern über das Wesen des Satzes gehört es z. B., dass derselbe ein Verbum finitum enthalten müsse. Verbindungen wie omnia praeclara rara, summum jus summa injuria, Träume, Schäume, Ich ein Lügner? Ich dir danken? sind gerade so gut Sätze wie der Mann lebt, Er ist tot". Diese Definitionen enthalten das Gemeinsame, dass der Satz als etwas Vollständiges, Ganzes aufgefasst wird, der eine διάνοια αὐτοτελής enthalte, und dagegen ist gewiss nichts einzuwenden. Sodann stimmen sie darin überein, dass der Satz eine Vereinigung mehrerer Theile ist, sei es nun, dass man dabei, wie die Alten, an die äusserlich-grammatische, sei es, wie die Neueren, an die geistige Verbindung denkt. Dass die unmittelbare Anlehnung an die logische Form abzuweisen sei, brauche ich nicht auszuführen. Es fragt sich aber, wie es sich mit der Paul'schen Fassung verhält, insofern sie von einer Verbindung mehrerer Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen redet. Ist wirklich eine Verbindung mehrerer Bestandtheile in jedem Satze vorhanden? Die Erfahrung scheint dieser Behauptung zu widersprechen. Denn es giebt doch (wenn man ganz von denjenigen Satzformen absieht, in welchen eine Ellipse angenommen werden könnte) jedenfalls in denjenigen indogermanischen Sprachen, welche den Gegenstand der nachfolgenden Darstellung bilden. drei überlieferte Satztypen, welche man als einheitlich oder, wie man wohl auch sagt, als eingliedrig zu bezeichnen hat, nämlich die Sätze, welche aus einer Interjektion, einem Vokativ. oder einem sog. unpersönlichen Verbum bestehen. Die Interjektionen kann man aus der Sprache nicht herausweisen, denn sie haben traditionelle Gestalt und sie bestehen aus artikulierter (d. h., wie ich mit Whitney 1) verstehe, von Silbe zu Silbe fortschreitender) Rede. Wie man in einen Vokativ eine Verbindung mehrerer Vorstellungen hineindefinieren könnte, sehe ich nicht, und subjektlose Verba, wie pluit, haben doch eben darin ihre Eigenthümlichkeit, dass sie Erscheinungen bezeichnen, ohne dass dabei zwischen der Erscheinung und dem Träger derselben unterschieden würde. Wie stellt sich nun Paul zu solchen Sätzen? Natürlich muss er sie für unvollkommen erklären, nämlich für Prädikate, zu denen das Subjekt fehlt. "Wenn der Prinz in Lessing's Emilia beginnt Klagen, nichts als Klagen! Bittschriften, nichts als Bittschriften!, so sind das nur Prädikate, das Subjekt wird durch die Briefe gebildet, die er in die Hand nimmt" (104). Als solche unvollkommene Sätze bezeichnet Paul S. 300 auch die Interjektionen, wenn sie isoliert gebraucht sind. Also - so muss man in seinem Sinne sagen - wenn jemand Prügel bekommt und au schreit, so sind die Prügel das Subjekt, und au das Prädikat. Ich kann dieser Auffassung nicht beistimmen, weil damit in die Definition von Subjekt etwas hineingenommen wird, was ausserhalb der Sprache liegt. Demnach halte ich fest, dass es auch eingliedrige Sätze giebt, und definiere so: Ein Satz ist eine in artikulierter Rede erfolgende Ausserung, welche dem Sprechenden und Hörenden als ein zusammenhängendes und abgeschlossenes Ganzes erscheint. Über den Seelenzustand, der dem Aussprechen eines Satzes vorhergeht, kann man, wie ich glaube, nur sagen: er muss so beschaffen sein, dass eine sprachliche Ausserung, nicht etwa bloss ein Schrei erzeugt wird. Übrigens ist diese Meinungsverschiedenheit für die Praxis ohne erhebliche Bedeutung, da die eingliedrigen Sätze ja jedenfalls als eine besondere Art von Sätzen anerkannt werden müssen.

Die grosse Mehrzahl der Sätze besteht aus mehreren Theilen. Die Satz- oder Redetheile sind von den Alten an der Hand der Erfahrung aufgestellt und von ihnen so geordnet,

<sup>1)</sup> Vgl. dessen Aufsatz What is articulation, reprinted from the American Journal of Philology Vol. II, No. 7.

dass die für die Aussage unentbehrlichen Bestandtheile, Nomen und Verbum, die Reihe eröffnen, wobei die Voranstellung des Nomens offenbar aus der Lehre vom Urtheil stammt. Darauf folgt das Partizipium, welches zwischen Nomen und Verbum liegt, sodann der Artikel, welcher zum Nomen in engster Beziehung steht. Dann kommt das Pronomen und endlich die drei flexionslosen, Präposition, Adverbium, Konjunktion. Die Folgezeit mochte sich bei dieser von mehreren Gesichtspunkten abhängigen Aufzählung nicht beruhigen, sondern suchte ein tieferes und womöglich einheitliches Prinzip der Anordnung, von denen auch einige bereits erwähnt worden sind. So viel ich sehe, lassen sich vier solcher Gesichtspunkte aufstellen, welche ich in der Kürze besprechen will: Die Herkunft, die eigene Bedeutung, die Form, die Verwendung.

- 1) Über die Hypothese von Bopp, der die Satztheile zur einen Hälfte aus den Verbalwurzeln, zur andren Hälfte aus den Pronominalwurzeln herleitet, ist oben S. 48 gesprochen worden.
- 2) Was die eigene vom Auftreten im Satz unabhängige Bedeutung der Satztheile betrifft, so ist ohne Weiteres klar, dass die Pronomina ursprünglich nur dazu bestimmt waren, den Sprechenden zu bezeichnen oder in seine Umgebung hinauszuweisen, während die Nomina und Verba einen dauernden Bedeutungsinhalt haben. Es erhebt sich aber schon bei der Scheidung von Nomen und Verbum eine Schwierigkeit, wenn man wenigstens den überlieferten Sprachvorrath zur Grundlage nimmt, da es überall unter den Nomina auch Handlungswörter giebt, z. B. παιδεία, und unter den Verben auch Substanzwörter, z. B. βασιλεύω. Um eine reinliche Scheidung vorzunehmen, muss man hinter die Überlieferung zurückgehen und vermuthen, dass die Nomina ursprünglich Wesen (Substanzen) bezeichneten, die Verba aber ursprünglich Vorgänge und dass dann später auch Vorgänge in der Form einer Substanz aufgefasst werden konnten und umgekehrt. Unter den übrigen Wörtern kommen solche vor, die man sich ausserhalb eines Satzes nicht denken kann, z. B. die Negation, welche doch nicht auf etwas

in der Aussenwelt thatsächlich Vorliegendes hinweist, sondern dem Gefühl der Unverträglichkeit zusammengerathener Vorstellungen entspringt, oder die Verbindungspartikeln wie ai. ea, gr. zu ühnl. Aus dieser Betrachtung folgt, dass die Eigenbedeutung der Satztheile zwar Berücksichtigung verdient, aber zum Eintheilungsgrund sich nicht eignet.

3) Die Unterscheidung nach der Form ist in neuerer Zeit von Schleicher in seiner Abhandlung über die Unterscheidung von Nomen und Verbum in der lautlichen Form (in den Abh. der Sächs. Ges. d. Wiss. Leipzig 1865) aufgestellt worden, wo es S. 509 heisst: 'Nomina sind im Indogermanischen die Worte, welche ein Kasussuffix haben oder hatten; Verben sind die Worte, welche eine Personalendung haben oder hatten. Mit Ausschluss der echten Interjektionen, die ausserhalb der Sprache stehen und als Lautgebärden zu betrachten sind, und der Vokative, welche Nominalstämme sind, die die Form von Interjektionen angenommen haben, geht die indogermanische Sprache in Nomen und Verbum ohne Rest auf. Alle indogermanischen Worte sind oder waren doch ursprünglich entweder Nomina oder Verba. Adverbia und die als meist verkürzte Adverbia zu fassenden Präpositionen, Konjunktionen und Partikeln überhaupt sind ursprünglich meist Kasusformen, viel seltener Verbalformen, wie dies nunmehr wohl als allgemein bekannt und anerkannt angenommen werden darf'. Ich denke, man sieht recht deutlich, wie die Neigung zum Systematisieren den trefflichen Gelehrten zu Gewaltsamkeiten verleitet. Warum die Interjektionen zur Sprache gehören, ist oben S. 74 angedeutet worden. Das Schleicher'sche Bild, dass sie 'Lautgebärden' seien (worunter ich mir etwas Deutliches nicht vorstellen kann), kann dagegen nicht aufkommen. Was es ferner heissen soll, dass die Vokative die Form von Interjektionen angenommen haben, ist nicht leicht zu verstehen. Das aber steht doch fest, dass sie etwas ganz anderes als die Interjektionen sind, da sie einen Begriff bezeichnen, nicht wie diese ein Gefühl begleiten. Den Schlusssatz dürfte heute wohl Niemand mehr unterschreiben, da die Behauptung, dass alle

Partikeln einst Flexionsformen besessen hätten, sich freilich nicht widerlegen, aber auch ebenso wenig beweisen oder wahrscheinlieh machen lässt. Wir können deshalb, wenn wir von der Form ausgehen, die Satztheile nur in solche eintheilen. welche Flexion haben, und zwar a) verbale, b) nominale, und in solche welche keine haben. Diese letzte Klasse lässt sich, wenn man die Eintheilung nach der Form streng durchführen will, überhaupt nicht weiter eintheilen. Nach der Bedeutung wäre das wohl möglich, aber dann hätte man eben für die Satztheile kein einheitliches Eintheilungsprinzip mehr. Es kommt aber noch eine Schwierigkeit hinzu, welche Schleicher durch die Worte 'haben oder hatten' andeutet. Der Nom. sing. der femininischen ā-Stämme, derselbe Kasus bei den Neutris, mit Ausnahme der o-Stämme, eine Form des Lok. sing., die zweite sing. des Imperativs bei der ō-Konjugation haben kein Flexionssuffix. Darf man annehmen, dass sie eines hatten? Bei den neueren Sprachen ist es deutlich, dass viele Flexionssuffixe verloren gegangen sind. Für sie aber ergiebt sich dann das Missliche, dass man bei ihnen, z. B. bei dem Englischen die Eintheilung noch Kriterien machen muss, die fast alle nicht mehr da sind. Somit dürften die Alten im Rechte gewesen sein, welche das Haben von Kasus u. s. w. als magεπόμενον des betreffenden Satztheiles ansahen.

- 4) Bei der Eintheilung nach der Verwendung der Satztheile, die nun als letzte noch übrig ist, muss man zunächst bedenken, dass ein und dasselbe Wort in mehrfacher Weise verwendet werden kann. So ist z. B. esse in der Bedeutung 'vorhanden sein' ein Aussagewort, dagegen in der Bedeutung 'sein' ein Verbindungswort, (denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dass schon in den ältesten uns erreichbaren Texten die Kopula nichts als ein Formwort ist). Man darf also nicht die Wortarten, sondern muss die Verwendungsbegriffe als Eintheilungsgrund nehmen. Ich möchte die folgenden aufstellen:
- a) Wörter welche das Substrat der Aussage bilden (wobei Substrat in so weitem Sinne gebraucht ist, dass es Subjekt,

Objekt und überhaupt alle durch Kasus ausgedrückten Beziehungen umfassen soll), die Substantiva. Da der Begriff Substantivum nicht eine etymologische, sondern eine syntaktische Kategorie ist, so ist es natürlich, dass mehrere Wortarten als Substantiva gebraucht werden können, Nomina, Pronomina, Zahlwörter, und dass vorübergehende Substantivierungen auch anderswo vorkommen.

- b) Aussage-Wörter. Das eigentliche Aussagewort ist das Verbum. Es kann aber auch ein dem nominalen Gebiet angehöriges Wort als Aussagewort fungieren, z. B. ἀγαθόν in dem Satze οὖχ ἀγαθὸν πολυχοιρανίη.
- c) Attributive Wörter. Ein attributives Wort kann sowohl zu einem Substantivum, wie zu einem Aussagewort treten. Das eigentliche Attributionswort neben dem Substantivum ist das Adjektivum, welches wie das Substantivum im Gebiet der Nomina, Pronomina, Zahlwörter auftritt. Doch erscheinen auch Substantiva in Attribution, so wenn sie in der Apposition stehen und als Genitive (oder Dative). Als Attributiva neben dem Verbum erscheinen die Präpositionen (oder genauer gesprochen die Präverbia), und die Adverbia. Schliesslich kann auch ein attributives Wort zu dem andern treten, so das Adverbium zu dem Adjektivum.
- d) Verbindende Wörter. Dahin gehören die Kopula, die Präpositionen, insofern sie zwischen dem Verbnm und dem Kasus vermitteln, gewisse Partikeln verbindender Bedeutung, zu denen es wohl erlaubt ist, die Partikeln von ausschliessender Bedeutung zu gesellen.
- e) Hervorhebende Wörter. Dahin gehören eine Reihe von Partikeln, hinsichtlich deren vorläufig auf SF. 5, 471 ff. verwiesen werden mag.

Auch diese Eintheilung geht nicht ganz rein auf, denn es bleiben hinsichtlich einiger Partikeln (Negationen, Vergleichungspartikeln) noch Zweifel darüber, ob man für sie eigene Klassen aufstellen, oder sie bei den genannten unterbringen soll. Man wird aber wohl zugestehen, dass diese Eintheilung bei der Darstellung des Satzes und seiner Theile wesentliche Berücksichtigung verdient.

Bei den flektierbaren Satztheilen zeigen sich gewisse Begleiterscheinungen (παρεπόμενα), bei dem Nomen und Pronomen die Genera, Numeri und Kasus, bei dem Verbum die Tempora, Modi und die sog. Genera verbi. Da über die Grundbegriffe dieser παρεπόμενα von Anfang der Grammatik an mindestens so viel wie über die Bedeutungen der Satztheile selbst gesprochen worden ist, so habe ich hier mit einigen Worten zu ihnen Stellung zu nehmen. Gegeben ist in einem bestimmten Sprachdurchschnitt die wiederholte Anwendung derselben Form. Vergleicht man die Anwendungen unter einander, so gelingt es meistens, innerhalb der ganzen Masse gewisse näher zusammengehörige Fälle zu unterscheiden, die dem gleichen Typus angehören, z. B. innerhalb des Genitivs den partitiven, possessiven u. s. w. Manche dieser Typen sind lebendig, so dass sie für ein etwa neu auftauchendes Bedürfnis dem Sprechenden stets als Anlehnung dienen, andere sind zwar früher lebendig gewesen, sind aber für eine gewisse Sprachperiode bereits erstarrt und also der Weiterbildung unfähig. Dahin gehören z. B. die zeitbestimmenden Genitive des Neuhochdeutschen (des Morgens, des Abends, aber nicht mehr der Stunde, vgl. Paul Prinzipien 2, 155). Es ist freilich zuzugestehen, dass wir oft nicht sagen können, ob wir diese Typen der Sprache nicht eher aufdrängen als entnehmen, man darf aber darum doch nicht etwa den Typen im Allgemeinen die Thatsächlichkeit absprechen!), denn wir müssen doch annehmen, dass sich die einander nahe liegenden Anwendungen einer Form

<sup>1)</sup> Gelegentlich lässt sich noch der Nachweis führen, dass ein solcher Gebrauchstypus wirklich von den Sprechenden als etwas von den übrigen Abgesondertes empfunden wird, nämlich dann, wenn durch irgend eine besondre lautliche oder sonstige Entwickelung ein Kasus mehrere Formen statt der einen überlieferten erhalten hat und sich nun ein Bedeutungstypus an eine bestimmte Form anschliesst. So hat in dem serbisch-kroatischen Dialekte, welchem die von Mikuličić gesammelten Märchen angehören, der Gen. plur. der Maskulina, wenn er auf i ausgeht, nur partitive Bedeutung (vgl. Leskien in Jagić Archiv 5, 186).

in der Seele des Sprechenden assoziieren. Die Aufstellung solcher Typen nun haben die Grammatiker von jeher für jede einzelne der von ihnen behandelten Sprachen vorgenommen und sie sind auch gewöhnlich dazu vorgeschritten, die verschiedenen Typen irgendwie unter einen höheren Begriff zu vereinigen, den sie dann für den Grundbegriff des griechischen oder lateinischen Kasus, Modus u. s. w. erklärten. Es bedarf keiner längeren Auseinandersetzung, dass wir ihnen in diesem letzteren Verfahren nicht mehr zu folgen vermögen. Wir sind durch die Sprachvergleichung belehrt worden, dass die in Rede stehenden Formen nicht in den Einzelsprachen entstanden, sondern in allem Wesentlichen bereits in der Ursprache fertig gewesen sind. Sind sie nun damals vorhanden gewesen, so haben sie auch einen gewissen Anwendungskreis gehabt, den durch Vergleichung der einzelsprachlichen Gebrauchstypen zu ermitteln unsere Aufgabe ist. Die indogermanischen Anwendungstypen einer Form sind die älteste für uns auf historischem Wege erreichbare Bedeutung derselben. Sie stellen ihren Grundbegriff dar. Der so ermittelte Grundbegriff ist in manchen Fällen so beschaffen, dass wir ihn als einheitlich ansehen können, z. B. bei dem Aorist, manchmal indessen besteht er aus mehreren Typen, z. B. bei dem Optativ, innerhalb dessen wir einen wünschenden und einen potentialen Typus unterscheiden. Es gehört also nicht zur Natur der auf historischem Wege gefundenen Grundbegriffe, dass sie einheitlich seien. Ich glaube, dass gegen die grundsätzliche Richtigkeit dieser Darstellung nichts einzuwenden ist, gebe aber zu, dass das Stehenbleiben bei mehrtheiligen Grundbegriffen für uns etwas Beunruhigendes hat, nicht etwa bloss, weil unser philosophisches Bedürfnis unbefriedigt bleibt, sondern namentlich, weil wir die Befürchtung nicht los werden, dass wir möglicherweise die Typen falsch aufgefasst haben und daher an der mangelnden Einheitlichkeit selbst schuld sind. Unter diesen Umständen ist es nicht zu vermeiden, dass man versucht, noch hinter die historischen Grundbegriffe zurückzugehen. Dabei sind im allgemeinen zwei

Wege möglich, der etymologische und der kombinatorische. Der etymologische ist, wie nicht zu leugnen ist, in unserm Falle leider nicht oder kaum gangbar. So bleibt denn der kombinatorische, wobei wir freilich dem Einflusse der jeweiligen philosophischen Stimmung und überhaupt den Gefahren des Subjektivismus preisgegeben sind, wie ja auch thatsächlich gerade auf diesem Gebiete die meisten Meinungskämpfe ausgefochten worden sind und noch ausgefochten werden. Demnach möchte ich für die uns hier beschäftigende Lehre Folgendes als das Wichtigste festhalten. Während man früher die Grundbegriffe in den Einzelsprachen suchte, haben wir sie in der Grundsprache zu suchen. Ich werde mich in der vorliegenden Arbeit bemühen, überall die Konsequenzen dieser Erkenntnis zu ziehen. Bei der kombinatorischen Behandlung der mehrtheiligen Grundbegriffe muss man sich dahin bescheiden, dass zwar bisweilen ein hoher, öfter aber auch nur ein geringer Grad der Wahrscheinlichkeit zu erreichen ist. So ist es z. B. mehr als wahrscheinlich, dass die mehreren Typen des Ablativs, namentlich also der Ablativ bei Verben und der Ablativ bei Komparativen, zu einem und demselben Typus gehören, in anderen Fällen dagegen, z. B. bei dem Genitiv ist die Aufstellung eines einheitlichen Typus kaum möglich.

Nachdem ich von dem Satze und seinen Theilen gesprochen habe, bleibt noch ein Wort über das Gebiet und die Theile der Syntax zu sagen. Apollonios Dyskolos, dem der Ausdruck σύνταξις noch nicht abgebraucht war, wollte in seinem Werke von der Verbindung der Wörter, nicht von den einzelnen Wortarten handeln. Und da ihm die καταλληλία besonders am Herzen lag, so war offenbar die Lehre vom Aufeinanderpassen der Satztheile für ihn die Hauptsache. Hätte er sich auf eine bereits vorliegende, ihn befriedigende Lehre von den Satztheilen beziehen können, so würde er über sie wahrscheinlich in dem Buche περί συντάξεως nicht geredet haben. Da das aber nicht der Fall war, so hat er diese Lehre

thatsächlich in die Syntax hineingearbeitet, wie er denn z. B., ehe er im zweiten Buch an die pronominalen Konstruktionen kommt, es für angemessen findet, die den Fürwörtern besonders zukommenden Eigenthümlichkeiten zu erklären. Im Mittelalter dagegen nahm man die Scheidung der von Apollonios vereinigten Massen vor, man sprach zuerst von den partes orationis, dann von der constructio, die man in concordia und rectio theilte (so bei Sanctius). In der neueren Zeit geht man verschiedene Wege. Manche Grammatiker begnügen sich in dem Kapitel von den Satztheilen mit kurzen Definitionen und verlegen das Ubrige in die Syntax, Miklosich andererseits hat, wie wir S. 62 sahen, von dem, was das Mittelalter Syntax nennt, ganz abstrahiert, indem für ihn Syntax nichts weiter ist als die Lehre von den Wortarten und den Wortformen. Dass man eine Lehre vom Satze selbst nicht entbehren kann, ist a.a. O. gezeigt worden. Ob man aber nur diese Lehre als Syntax bezeichnen, oder ob man auch die Lehre von den Satztheilen dazu rechnen will, ist schliesslich eine Sache des Entschlusses. Ich glaube im Einklang mit dem Sprachgebrauch der Gegenwart zu verfahren, wenn ich unter Syntax die Lehre vom Satze und seinen Theilen verstehe. Es wäre in abstracto wohl möglich, in der Darstellung von dem Satze auszugehen und, sobald man zum ersten Mal auf einen Satztheil trifft, stehen zu bleiben und abzumachen, was über ihn im besonderen zu sagen ist, aber ich glaube, dass dabei eine nur irgend erträgliche Übersichtlichkeit nicht zu erreichen sein würde. Man muss sich also zu einer Trennung entschliessen. Welche der beiden Abtheilungen man dabei vorausschicken will, darüber lässt sich streiten. Ich habe es in dieser Schrift, abweichend von dem in meiner altindischen Syntax eingeschlagenen Verfahren, vorgezogen, die Lehre von den Satztheilen voranzustellen.

Für die Satztheile giebt es keine aus natürlichen oder geschichtlichen Gründen sich ergebende nothwendige Reihenfolge. Ich habe, der Tradition folgend, mit dem Nomen den Anfang gemacht, das ich in Substantivum und Adjektivum geschieden habe. Man kann dagegen einwenden, dass die Begriffe

Substantiv und Attribut eigentlich in die Lehre vom Satze gehören, darauf ist aber zu erwidern, dass eine pedantische Scheidung beider Theile nicht durchzuführen ist und dass das Adjektivum sich doch auch äusserlich zu einem gesonderten Wesen herausgebildet hat. Bei dem Substantivum ist von den Genera. Numeri und Kasus gehandelt. Ich weiss wohl, dass es vielleicht richtiger wäre, das Genus, wie es Grimm gethan hat, bei der Stammbildungslehre abzumachen. Für mich war aber der Umstand massgebend, dass dies in dem Brugmann'schen Werke nicht geschehen ist. Man kann auch fragen, warum die Kasus nicht in die Satzlehre gewiesen sind. Ich antworte, weil sie dort zum theil getrennt behandelt werden müssten, z. B. der Genitiv theils da, wo das Verhältnis von Substantivum und Aussagewort erörtert wird, theils in dem Abschnitt von den attributiven Wörtern. Freilich werden die Kasus in der Satzlehre wieder zu erwähnen sein. Aber die richtige Systematik besteht auch gar nicht darin, dass jedes Ding nur an einer Stelle vorkommt. Auf die Nomina folgen die Pronomina, auf diese die Zahlwörter, welche in ihrem Habitus und ihrer Anwendung so viel Besonderes haben, dass es gerathen scheint, sie als besondere Wortart aufzustellen. Die Unterscheidung in Substantiva und Adjektiva findet sich auch bei den Pronomina und Zahlwörtern, ist dort aber nicht so wichtig wie bei den Nomina. Die nächste Stelle haben die Adverbia erhalten, weil sie zum grössten Theile Kasus von Nomina, Pronomina oder Zahlwörtern sind. An die Adverbia habe ich die Präpositionen angeschlossen, sodann das Verbum, endlich die Partikeln behandelt. Die Konjunktionen sind der Lehre vom zusammengesetzten Satze vorbehalten. Den zweiten Haupttheil bildet die Lehre vom Satze. Diese ist jetzt weit reicher zu gliedern, als es im Alterthum und Mittelalter geschah. Wir haben nicht nur neue Kapitel, wie z. B. das von der Wortstellung und Satzbetonung hinzugefügt (die die Alten, soweit es überhaupt geschah, in der Rhetorik darstellten), sondern wir haben auch die Verwendungszwecke der Wörter vollständiger zu erwägen, wozu man vorläufig das von mir S. 78 ff. Ausgeführte vergleichen möge. Wie ich mir im wesentlichen

die Lehre vom Satze gegliedert denke, mag man aus meiner altindischen Syntax ersehen. Den Schluss bildet die Lehre vom zusammengesetzten Satze, soweit davon in einer vergleichenden Syntax die Rede sein kann.

Nachdem ich so viel Theoretisches erörtert habe, will ich noch in der Kürze die Frage berühren, welcher Grad von Sicherheit für die Ergebnisse einer vergleichenden Syntax in Anspruch genommen werden darf. Wenn man durch Vergleichung festgestellt hat, dass ein gewisser Formentypus den indogermanischen Sprachen gemeinsam ist, so ist damit schon ausgesprochen, dass er der Urzeit angehört hat. Denn die Möglichkeit ist ausgeschlossen, dass eine Form, wie z. B. der Nominativ, in jeder einzelnen Sprache für sich entstanden sei. Auf diese Weise ist ermittelt worden, dass das Formensystem, wie wir es aus dem Indischen oder Griechischen kennen, in allen wesentlichen Punkten bereits in der Urzeit bestanden hat. Steht es mit den Bedeutungen der Formen und ihren Konstruktionen ebenso? An sich und abstrakt genommen könnte es sich auch anders verhalten. Denn, da wir ja die Bedeutungen in den einzelnen Sprachen sich verändern und entwickeln sehen, ohne dass die Form sich verändert, so sind wir, wie es scheint, durch nichts gehindert, den wesentlichsten Theil der Bedeutungsentfaltung einer Form der Einzelsprache zuzuschreiben. Eine solche Ansicht mag denjenigen nahe liegen, welche mit besonderer Liebe einer einzelnen indogermanischen Sprache zugethan sind, und mag an unserer Gewohnheit, Formenlehre und Syntax (die doch wie Leib und Seele zusammengehören) wie zwei gesonderte Welten zu behandeln, eine Stütze finden - wahrscheinlich ist sie nicht. Oder sollte die Ansicht wirklich die natürliche sein, dass z. B. die Formübereinstimmung zwischen dem indischen und dem griechischen Konjunktiv auf Überlieferung, die Bedeutungsübereinstimmung aber ihrem grössten Theile nach auf Parallelismus der Sonderentwickelungen beruhe? Es wäre in der That merkwürdig, wenn die Ursprache zwar das ganze reich entwickelte Formensystem, aber nur ganz dürftig entfaltete Bedeutungen gehabt hätte, um so merkwürdiger, als man sich die Verschiedenheit zwischen dem Habitus der Ursprache und etwa des ältesten Indisch oder Griechisch keineswegs als sehr erheblich vorzustellen hat. Ich glaube also, dass man diejenigen Bedeutungen und Konstruktionen, in welchen die Formen der Einzelsprachen zusammentreffen, im ganzen und grossen als indogermanisch anzusehen hat, halte es aber für richtig, sich im einzelnen Fall die Möglichkeit, dass es auch anders sein könnte, vorzuhalten. In der Praxis übrigens kommt es auf eine Meinungsverschiedenheit in dieser Richtung nicht so viel an, als es der Theorie nach scheinen könnte. Denn auch ein Partikularist wird gewiss zugestehen, dass die Vergleichung paralleler Erscheinungen unter Umständen von grossem Nutzen sein und insbesondere dazu beitragen kann, die geschichtliche Entwickelung innerhalb einer Einzelsprache aufzuklären.

Zum Schluss will ich noch darüber Auskunft geben, in welchem Umfang ich die indogermanischen Sprachen ausgenutzt habe. Innerhalb des Altindischen habe ich mich auf den Ausschnitt beschränkt, den meine Altindische Syntax, Halle 1888 behandelt, nicht als ob ich in Abrede stellte, dass aus dem klassischen Sanskrit, dem Pali und Prakrit manches für die Syntax zu gewinnen sei, sondern weil ich die Mantraund Brāhmaṇa-Sprache am besten aus eigener Anschauung kenne. Welche Schwierigkeiten der Benutzung des Avesta entgegenstehen, ist bekannt genug. Ich habe den Eindruck, dass Geldner's Übersetzungen dem wahren Sinn am nächsten kommen, und mich daher möglichst an diese gehalten. Da es mir auf die Mittheilung von sicherem Material ankam, habe ich hauptsächlich die Jašts, weniger die Gathas herangezogen. Zitiert ist nach der Ausgabe von Geldner und, wo diese fehlt, nach der von Westergaard. Für das Altpersiche beziehe ich mich auf die zweite Ausgabe der altpersischen Keilinschriften von Spiegel, Leipzig 1881. Dass mir Spiegel's Vergleichende Grammatik der alteranischen Sprachen, Leipzig 1882, und für die Kasus Hübschmann's Schrift zur Kasuslehre. München 1875, von vorzüglichem Nutzen gewesen sind, versteht sich von selbst. Aus dem Griechischen habe ich besonders Homer ausgebeutet, gelegentlich auch die Inschriften verwerthet, die übrigens, abgesehen etwa von den attischen und kretischen, nicht eben viel für die Syntax ausgeben. Dürftig wird man das Lateinische vertreten finden. Ich mochte mit dem Wenigen, was ich bieten kann, nicht aufwarten in einem Augenblick, wo wir eine historische Syntax des Lateinischen zu erwarten haben, von der die Behandlung des Dativus commodi durch Landgraf in Wölfflin's Archiv 8, 39 ff. einen so guten Vorgeschmack giebt. Im Germanischen habe ich mich wesentlich auf das Gotische beschränkt. Wo die poetische Edda zitiert ist, ist (etwas veralteter Weise) die Ausgabe von Lüning, Zürich 1859, gemeint, die prosaische Edda ist bisweilen nach dem Auszuge, den Wilken, Paderborn 1877, veranstaltet hat, zitiert. Im ganzen stammt meine germanische Weisheit aus Grimm. Auch Erdmann's Untersuchungen über die Sprache Otfrid's, Halle 1874 und 1876 sind mit Dank benutzt worden. Für das Litauische habe ich Exzerpte aus Schleicher's Lesebuch und den litauischen Volksliedern und Märchen von Leskien und Brugmann, Strassburg 1882, gemacht, bei weitem am meisten aber verdanke ich Schleicher, Kurschat und Bezzenberger (Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache, Göttingen 1877). Die slavischen Sprachen habe ich nur zum theil heranziehen können, da ich nur im Altkirchenslavischen, Serbischen und Russischen eigene Lektüre getrieben habe. Für das erstere kann ich die Ausgabe des Codex Marianus von Jagić, Berlin 1883, nicht genug loben. Wenn alle Herausgeber sich hinreichend klar machten, wie nützlich ein index locupletissimus in mehr als einer Hinsicht ist, würde Jagic's Vorbild mehr Nachahmung finden. Meine eigenen Sammlungen aus dem Serbischen und Russischen werden erst bei der Darstellung des Verbums deutlicher zum Vorschein kommen 1). Der Darstellung der Kasus ist besonders die Srbska Sintaksa von Daničić, Belgrad 1858, zu Gute gekommen. Dass ich übrigens für alles Slavische hauptsächlich auf Miklosich's Syntax fusse, sei auch an dieser Stelle ausdrücklich anerkannt.

Nicht benutzt ist das Keltische, Armenische, Albanesische. Was das Keltische betrifft, so habe ich zwar einiges Altirische und Mittelirische gelesen, aber ich hielt es doch für verständiger, die Arbeit eines Kenners abzuwarten. Vom Armenischen und Albanesischen habe ich nichts gelesen. Natürlich habe ich mich unter diesen Umständen gefragt, ob ich nicht besser thäte, die Herstellung einer vergleichenden Syntax der indogermanischen Sprachen einem Gelehrteren zu überlassen. Wenn ich die Arbeit doch unternommen habe, so ist es geschehen in der Überzeugung, dass auch auf dem Gebiete der Wissenschaft das Bessere der Feind des Guten ist. Ob freilich diese Arbeit als etwas Gutes zu bezeichnen sei, das zu entscheiden muss ich der Nachsicht des geneigten Lesers anheimstellen.

<sup>1)</sup> Ich benutze diese Gelegenheit, um O. Asboth's kurze russische Grammatik, Leipzig 1889, warm zu empfehlen. Aus der dazu gehörigen, ebenfalls sehr brauchbaren Chrestomathie (Leipzig 1890) ist im Folgenden gelegentlich zitiert worden.

## Kapitel I. Das Geschlecht der Substantiva.

Dem Zweck dieser Schrift gemäss habe ich in dem Kapitel über das Geschlecht nicht von der Entstehung desselben zu handeln. Vielmehr gehe ich von der durch Vergleichung der Einzelsprachen festgestellten Thatsache aus, dass die Substantiva bereits in der Ursprache entweder als geschlechtig (männlich, weiblich) oder als ungeschlechtig bezeichnet wurden, mochte nun diese Bezeichnung an der Form selbst hervortreten oder erst an dem begleitenden Adjektivum, beziehungsweise dem aufnehmenden Pronomen zur Erscheinung kommen. Nun ist wohl klar, dass von der nachwachsenden Generation nicht das Geschlecht eines jeden Wortes eigens gelernt wird und wurde, sondern dass sich die gleichgeschlechtigen Substantiva vermöge gewisser ihnen anhaftender Eigenschaften irgendwie zu Reihen zusammenfügen. Da diese Eigenschaften entweder innerer oder äusserer Natur sein können, so hat man von jeher versucht, Genusregeln aufzustellen, in welchen die Wörter entweder nach der Bedeutung oder nach der Form geordnet sind. Diese beiden Gesichtspunkte beherrschen auch meine Darstellung, und zwar in der Art, dass ich über die Bedeutungsgruppen berichte, die Gruppierung nach der Form aber meiner Darstellung zu Grunde lege. Der dritte Abschnitt soll von dem Problem der Mehrgeschlechtigkeit eines Wortes handeln.

I.

## Die Bedeutungsgruppen.

§ 1. Die Bedeutungsklassen in den Schulgrammatiken der klassischen Sprachen. Männer, Weiber, Völker, Monate, Winde. 1)

<sup>1)</sup> Indische Grammatiker haben eine Menge von Bedeutungsklassen

Ich gehe aus von den wohlbekannten Versen:

Die Männer, Völker, Flüsse, Wind Und Monat Maskulina sind, Die Weiber, Bäume, Städte, Land Und Inseln weiblich sind benannt,

und frage, inwieweit diese Kategorien etwa für die Bestimmung des Geschlechts indogermanischer Wörter von Werth sein können.

Was zunächst die Männer und Weiber angeht, so hat man längst bemerkt, dass männliche Personen auch durch ein f., z. B. vigiliae, oder ein n., z. B. auxilia, und weibliche auch durch ein m., z. B. der Backfisch, oder ein n., z. B. das Weib bezeichnet werden können, und ferner, dass man bei gewissen Thieren in der Sprache von der Unterscheidung der Geschlechter absieht, obgleich dieselbe in der Natur vorliegt, z. B. die Maus. Es herrscht daher längst Übereinstimmung darüber, dass die Schulregel nur besagen will, dass, wenn überhaupt Geschlechtsunterscheidung stattfindet, gewöhnlich das grammatische Geschlecht mit dem natürlichen übereinstimmt und, wo das nicht der Fall ist, meist irgend ein bildlicher oder sonst übertragener Ausdruck zu erkennen ist. Die Bemerkung über die Völker kann als ein Unterfall dieser ersten allgemeinen Regel angesehen werden. Denn natürlich ist richtig, was Gossrau, Lateinische Sprachlehre § 65 sagt, dass die Völker m. sind, weil gewöhnlich eben nur die Männer Staatsrechte haben, während das einzige Amazones deshalb f. sei, weil bei ihnen die Frauen den Staat regierten'. Dass die Ausdrucksweise in den übrigen idg. Sprachen dieselbe ist, versteht sich. Die Monatsnamen sind im Lat. Adjektiva und folgen als solche ihrem Leitwort mensis. Dieses Wort ist, soweit wir sehen können, im Idg. stets m. gewesen (Brugmann 2, 389). Von den Namen der einzelnen Monate reicht keiner in proethnische

aufgestellt, welche sich bei O. Franke, Die indischen Genuslehren S. 151ff. verzeichnet finden. Ich sehe von ihrer Behandlung ab, weil sie sich zur Übertragung auf andere Sprachen nicht eignen und einen geschichtlichen Werth für uns nicht gewonnen haben.

Zeit zurück. Entsprechend verhält es sich mit den Namen der Winde. Somit bleiben noch zu erörtern die Bezeichnungen für Bäume, Flüsse, Städte, Länder, Inseln.

§ 2. Bäume. Was die Baumnamen betrifft, so ist bekannt, dass im Lateinischen und Griechischen eine Neigung besteht, auch die auf das ursprünglich maskulinische og ausgehenden femininisch zu machen. So ist überliefert, dass lateinische Wörter wie cupressus, populus, łaurus ursprünglich m. gewesen seien (Neue 12, 621 ff.); im Griechischen sind Wörter wie αίγειρος, άμπελος, βάλανος, φηγός f., andere wie έρινεός m. Über die Gründe der Geschlechtsverwandlung lässt sich mit Sicherheit nicht urtheilen. Im Lateinischen mögen die führenden Wörter wie arbor (von dem ich freilich nicht weiss, welches Geschlecht es ursprünglich hatte) und planta eingewirkt haben, in beiden Sprachen aber Femininina, welche sachlich zu derselben Begriffsgruppe gehören, wie πεύκη, ἐλάτη, ἰτέα, φιλύρα, tilia, quercus u. a. Wie dies nun auch sei, eine Neigung zum Weiblich-werden ist im Griechischen und Lateinischen jedenfalls vorhanden. In den anderen Sprachen aber ist das nicht der Fall. Das Germanische hat, wie Grimm gezeigt hat, theils Maskulina theils Feminina. Ebenso das Litauische. Maskulina sind z. B. áuzíllas Eiche, klēvas Ahorn, bérzas Birke (doch lettisch neben berfs auch berfe f.), eglius Eibe, üsis Esche, glosnis Weide, dagegen Feminina lepa Linde, egle Tanne, puszis Fichte. Ebenso im Slavischen. Als Beispiele, die in allen oder mehreren slavischen Sprachen vorhanden sind, führe ich an: als m. aksl. tisu Taxus, serb. tis Lärche, russ. tisŭ Eibe (Miklosich Wb. unter tisŭ); aksl. dąbŭ arbor, δρός, ξύλον, serb. dub, russ. dubũ Eiche (M. dombũ); serb. jasen, russ. jasenŭ Esche (M. jasenŭ; vgl. űsis); aksl. klenŭ, serb. klen, russ. klenu Ahorn (M. klenu; vgl. klevas). Als f. aksl., serb., russ. lipa Linde, (M. unter lip; vgl. lepa); aksl. brėza, serb. breza, russ. bereza Birke (M. berza; vgl. béržas); aksl. jelícha, serb. joha, russ. olicha Erle (M. jeliha); aksl., serb., russ. ica Weide (M. iva). Im Altindischen überwiegt das Maskulinum, wenigstens bei den Baumnamen der vedischen

Periode, welche Zimmer, Altindisches Leben S. 57 ff. anführt. So sind z. B. m. asvatthá, nyagródha, khadirá, parná, plakšá, udumbára, vikapkata, varaná, bilvà, dazu der u-Stamm pīlú und der i-Stamm šalmali (das spätere šālmali soll f. sein). Feminina sind nur sami, sisapā, talāsā. Das Material im Avesta ist nur ganz geringfügig (vgl. Geiger, Ostiranische Kultur 150) Aus diesem Thatbestand, wie er in den Einzelsprachen vorliegt, lässt sich für die Ursprache nur wenig schliessen. Sicher steht für die Ursprache als gemeinsamer Baumname nur der der Birke (vgl. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte? 393 ff.), und gerade bei diesem Wort ist das Geschlecht unsicher, denn das altindische Wort bhūrja (dessen Accent nicht bekannt ist, da es nur in späteren Texten vorliegt) und das litauische bérżas sind m., dagegen das slavische und germanische Wort sind f. und im Lettischen finden sich beide Geschlechter. Ich glaube also, dass man nur sagen kann, in der Ursprache seien die Baumnamen m. oder f. gewesen, im Sanskrit (wo die gebräuchlichen Namen für Baum vykśa und vanaspáti m. sind) sei dann eine Neigung für das Maskulinum, im Griechischen und Lateinischen eine Neigung für das Femininum entwickelt worden. Das Neutrum scheint bei den Baumnamen keine Rolle zu spielen. Zwar ist griech. χράνον Kornelkirschbaum n., aber es wird auch χράνος angegeben, und so mag man annehmen, dass κράνον eigentlich die Frucht bedeutet. Im Sanskrit mögen unter den auf daru Holz (welches n. ist) ausgehenden Kompositis manche Neutra sein. Das bekannteste derselben devadaru (Name einer Kiefer) ist n., aber auch m.

§ 3. Holz und Früchte. Es giebt, wie eben bemerkt, ein altes Wort für 'Holz', welches Neutrum ist, nämlich ai. dåru, δόρυ, got. triu, aksl. drėvo, serb. drvo, russ. derevo Baum, Holz (Miklosich dervo) 1). Für die schwache Form ai. dru Holz wird m. und n. angegeben, das entsprechende gr. δρῦς ist f.

<sup>1)</sup> Das litauische f. dervà Kienholz wird wohl aus dem Neutrum hervorgegangen sein, s. unten S. 101.

(auch m.?). Vielleicht dass der Baum ursprünglich als m., das Holz als n. bezeichnet wurde. Jedenfalls besteht dieses Verhältnis in mehreren Sprachen zwischen dem Baum und seinen Früchten. Aus den accentuiertenTexten des Ai. habe ich angemerkt: amrå, m. Mangobaum, n. die Frucht, und entsprechend bei udumbára ficus glomerata, karkándhu Judendorn, bilvà Aegle Marmelos Corr., pīlú ein nicht genau bestimmter Baum, vibhidaka (vibhitaka) Terminalia Bellerica Roxb. (Grassmann meint zwar, dass RV. 10, 34, 1 die Nuss als m. gebraucht sei, aber der Spieler kann doch auch sagen: 'der vibhidaka-Baum hat mich berauscht', wenn er mit der Nuss desselben gewürfelt hat). Dazu aus nicht accentuierten Texten: āmalaka m. (auch f. auf -i) Myrobalanenbaum, kišuka Butea frondosa Roxb., wobei die Blüte n., badarī Judendorn, bhallātaka Tintenbaum, pītudaru m. ein bestimmter Baum, n. das Harz dieses Baumes. Aus dem Griechischen kommen namentlich in betracht: 8 έρινός und τὸ ἐρινόν, ἡ κέδρος und τὸ κέδρον, ἡ προύμνος und τὸ προύμνον, ή χερασία und τὸ χεράσιον, ὁ ἡ πρίνος und τὰ πρίνα, ὁ ἡ χόμαρος und το χόμαρον, ή άπιος und το άπιον (nach Lange S. 38). Die lateinischen Analoga s. bei Neue 12, 625, wo es heisst: zu mehreren Baumnamen auf us gehören die Namen der Früchte und Hölzer auf um neutr. Gen., wie arbutum, buxum, cerasum, citrum, cornum, ebenum, malum, morum, mystum, nardum, pirum, pomum, prunum'.

Ob nur hierin eine parallele Entwicklung oder eine ursprüngliche Übereinstimmung vorliegt, ist schwer zu sagen. Ich halte für wahrscheinlich, dass in der Urzeit bereits ein oder zwei Vorbilder vorhanden waren, an welche sich die Entwicklung in den Einzelsprachen angeschlossen hat.

§ 4. Flüsse. Mit den Namen der Flüsse verhält es sich ähnlich wie mit denen der Bäume. Die griechischen Grammatiken überliefern, dass die meisten Flüsse m. seien, und sind auch über den Grund einig. So sagt z. B. Kühner: Die Flüsse wurden als Adjektiva betrachtet und auf den entweder beigefügten oder zu ergänzenden männlichen Gattungs-

namen ποταμός bezogen'. Auch im Lateinischen sind die Flussnamen in ihrer überwiegenden Mehrheit m. (Neue 12, 639 ff. Anders in Asien. Die im Veda erwähnten altindischen Flussnamen sind, wie aus der Aufzählung bei Zimmer, Altindisches Leben S. 4 ff ersichtlich ist, sämmtlich (soweit wenigstens ihr Geschlecht festgestellt werden kann) f. Einige davon sind deutlich Adjektiva, z. B. gomatī 'die heerdenreiche', sarasvatī 'die an Wasserbecken reiche'. Offenbar ist ein Wort von der Bedeutung 'Fluss' dabei zu ergänzen, und zwar bei dem letztgenannten sindhu. Denn ich bin mit Roth der Ansicht, dass sarasvatī als der besondere und heilige, sindhu als der allgemeine und profane Name des Indus (sindhu) zu betrachten sei. Das Wort sindhu selbst ist f. und m., und zwar macht Grassmann die Bemerkung, das Wort sei f. wenn es im engeren Sinne den Fluss oder Strom (den in einem Flussbette strömenden) bezeichnet, hingegen m., wenn es im allgemeinen Sinne strömendes Gewässer oder das (wogende) Meer bezeichnet'. Ein anderes gebräuchliches Wort für Fluss ist das f. nadi. Ebenso scheint es im Iranischen zu liegen. Nach Spiegel Gr., 399 werden die Flüsse meist als f. behandelt, so im Altpersischen Tigrā und Ufrātu, im Avestischen Ranha (gleich ai. Rasa) Daitya, ardvī sūra anāhita, d. h. nach Geldner's Auffassung (KZ 25, 378) die 'hilfreiche jungfräuliche Ardoi'. Spiegel erklärt übrigens das f. ebenso wie Kühner, nämlich als Wirkung eines zu ergänzenden Namens für 'Wasser' (av. und ai. ap). - Zusammengefasst ergiebt sich folgendes Bild: In der Urzeit wird jeder Stamm das fliessende Gewässer, an dem er wohnte, wohl meist einfach als 'den Fluss' bezeichnet haben. Als man unter veränderten Verhältnissen in besetzten Ländern neue Namen der Flüsse vorfand oder austheilte, gab man diesen Namen das Geschlecht desjenigen Wortes für 'Fluss', welches in der betreffenden Sprache gültig war.

§ 5. Länder, Inseln, Städte, Erde und Schluss. Was endlich die Namen der Länder, Inseln, Städte betrifft, welche in den klassischen Sprachen eine Neigung haben, f. zu sein, so liegt es auf der Hand, dass es sich hierbei nur um

verhältnismässig junge, also einzelsprachliche Erscheinungen handeln kann. Städte in dem griechisch-römischen Sinne dürften in der Urzeit überhaupt nicht vorhanden gewesen sein und ein Bedürfnis, Länder und Inseln mit festen Namen zu belegen, konnte erst entstehen, als vollständige Sesshaftigkeit eingetreten war und dauernde Beziehungen zwischen Nachbarvölkern sich entwickelten. Im Veda sind mir überhaupt keine Bezeichnungen für Länder, sondern nur solche für Völker begegnet (man übersieht die einschlagenden Verhältnisse bequem bei Oldenberg, Buddha 399ff; die älteste indische Bezeichnung für einen Landstrich dürfte das in den Brāhmaṇa's vorkommende Kurukšētrá sein, was Böhtlingk-Roth durch 'Feld der Kuru' übersetzen). Dagegen treten Namen von Ländern und Provinzen im persischen Reiche hervor, so z. B. in der Inschrift von Behistän, wo Darius die unterworfenen Provinzen (dahyāva f.) aufzählt. Dabei erscheint der Volksname im Sing., z. B. Pārsa, Māda oder im Plur., z. B. Yaunā, d. i. Ἰάονες. Natürlich heisst Parsa eigentlich 'der Perser' (wobei der Singular kollektiv gebraucht ist) und nicht Persien, also xsayabiya xsayaþiyanam xšayaþiya Parsaiy xšayaþiya dahyunam Bh. I eigentlich: 'König der Könige, König bei dem Perser (Spiegel: in Persien), König der Provinzen'. Aber aus anderen Stellen ergiebt sich doch, dass den Sprechenden nicht mehr das Volk, sondern das Land vorschwebte, z. B. iyam dahyāus Pārsa tyām manā Auramazda frābara hyā naibā uvaspā umartiyā diese Provinz Persien, welche mir Auramazda verlieh, welche schön, rossereich, menschenreich ist, Inschr. von Persepolis (Spiegel2, S. 46 H, 6). Sodann findet sich eine femininische Adjektivform, z. B. Bākhtriš, wozu dann jedenfalls dahyāuš zu ergänzen ist. Die Ländertafel im ersten Kapitel des Vendidad (vgl. Spiegel, Eranische Alterthumskunde 1, 195 ff) beginnt mit dem n. airyanem vaējo, wobei wir vaējo nicht zu erklären wissen (die Übersetzung von Justi beruht auf einer Etymologie, die jetzt nicht mehr zu halten ist), dann folgen Namen von Städten, maskulinisch und femininisch, ohne dass ich unternehmen möchte, einen Grund für die Wahl des

Geschlechts anzugeben. — Aus diesen Andeutungen, die durch eine besondere Untersuchung zu vervollständigen wären, folgt jedenfalls (was sich übrigens von selbst versteht), dass Bezeichnungen für Länder in der Urzeit nicht vorhanden waren, man also von einem ererbten Geschlecht bei ihnen nicht reden kann.

Für den Begriff Erde giebt es ein altes Wort, welches Femininum ist, ai. kṣám, gr. χθών (Brugmann 2, 452). Ebenso sind im Griechischen γαῖα und χώρα f., und nach diesen möchten sich einige Substantiva gerichtet haben, welche in Wahrheit Adjektiva zweier Endungen sind, wie ἡ ἔρημος, ἡ νειός, ἡ χέρσος. Οb ἤπειρος und νῆσος, deren Herkunft wir nicht kennen, ebenfalls Adjektiva sind, oder von Hause aus Substantiva, die ursprünglich m. waren und dann in ihrem Geschlecht von γαῖα und χώρα beeinflusst wurden, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden.

Man sieht aus diesen Bemerkungen, dass die Schulregel über m. und f. im Griechischen und Lateinischen nicht indogermanische Zustände, sondern nur einige Besonderheiten der klassischen Sprachen zu beschreiben unternimmt.

§ 6. Grimm's Versuch. Einen weit grossartigeren Versuch, die Gründe für die Zutheilung des Geschlechts an die Substantiva aus ihren Bedeutungen abzuleiten, hat mit Beziehung auf das Germanische Jacob Grimm (Grammatik 3, 311 ff.) angestellt. Nachdem er zuerst zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht unterschieden hat, bekennt er sich S. 344 zu der Ansicht, dass die Erscheinung der Geschlechtsvertheilung aus dem Einbildungsvermögen der Sprache abzuleiten sei, und sucht nachzufühlen, welche Anschauungen dem unbewusst schaffenden Sprachgeiste hei diesem Geschäft vorgeschwebt hätten. Er äussert sich darüber S. 358 so: 'das Maskulinum scheint das frühere, grössere, festere, sprödere, raschere, das thätige, bewegende, zeugende; das Femininum das spätere, kleinere, weichere, stillere, das leidende, empfangende; das Neutrum das erzeugte, gewirkte, stoffartige, generelle, unentwickelte, kollektive'. Diese Gesichtspunkte verfolgt er nun zunächst bei der Betrachtung des Geschlechts der sinnlichen Gegenstände, und zwar bei Thieren, dann bei Pflanzen und Bäumen, dann bei Steinen, Metallen, und schreitet so allmählich den ganzen Kreis der Schöpfung aus. Bei den 'abstrakten Gegenständen' aber biegt S. 477 die Darstellung um und ordnet die Wörter nicht mehr nach der Bedeutung, sondern nach der Form. Man kann Scherer zugeben, dass das Kapitel über das Genus den Höhepunkt der Grimm'schen Grammatik bezeichnet, insofern nirgends deutlicher die unglaubliche Herrschaft über den Stoff und die Feinfühligkeit des Forschers hervortritt; aber man muss zugleich auch zugeben, dass Grimm zu fassbaren und auch für andere überzeugenden Ergebnissen nicht gelangt ist. Zwar bei den Thieren scheinen seine Kategorien sich so ziemlich zu bewähren, aber bei jedem folgenden Abschnitt verfangen sie weniger. Und zwar ist das offenbar auch die Empfindung des Schriftstellers selbst. Man erwäge beispielshalber folgende Zusammenfassungen. Schlusse des Abschnittes, der über die Namen von Land, Stadt und Ort handelt, heisst es S. 419: 'Wir sehen also die drei geschlechter hier in der weise walten, dass allgemeinere bedeutungen neutral sind (uodal, veihs, dorf), bestimmtere männlich (tun, flecke, ort) oder weiblich (burg, stadt); das fem. scheint sich vorzüglich für eine weite, umfangende entfaltung im raum zu schicken, vgl. erde, gasse, eiche, linde u. s. w. Es ist wenigstens beachtenswerth, dass wie burg und stadt auch πόλις, civitas, urbs, arx, villa weiblich sind; doch das slav. miesto = aoro neutral'. Nach dem Abschnitt über das Haus heisst es S. 433: 'Alle subst. dieser abtheilungen geben wenig sicheren aufschluss über die gründe der geschlechtsverschiedenheit. Sie scheinen jedoch wiederum zu lehren, dass die allgemeinen begriffe das neutrum lieben; was in und an dem haus besonders hervortritt, pflegt entweder männlich oder weiblich zu sein; dass geräumige hallen fem. sind, habe ich hervorgehoben'. Dazu kommt ein weiteres Element der Unsicherheit. In der geschichtlich bezeugten Entwickelung unserer Sprache verändern, wie Grimm S. 549 ff. ausführt, viele Wörter ihr Geschlecht, und zwar sehr oft aus äusseren Gründen, die mit der poetischen Auffassung, aus welcher die Geschlechtsbezeichnung hervorgegangen sein soll, nichts zu thun haben. Was sich in geschichtlichen Zeiten ereignet hat, kann auch früher geschehen sein (wenn auch der Geschlechtswechsel zu den Zeiten, als die Kasusausgänge noch deutlich hervortraten, seltener gewesen sein muss, als später). Wie soll man also wissen, ob das Geschlecht, welches wir z. B. an einem gotischen Worte beobachten, dessen erstes oder zweites ist? Endlich ist auch Jacob Grimm nicht entgangen, dass das Geschlecht identischer Wörter in mehreren Sprachen nicht selten verschieden ist (vgl. S. 555). Wo hat man das ursprüngliche zu erkennen? Diese letztere Schwierigkeit führt uns auf einen Hauptfehler der Grimm'schen Darstellung, den wir heutzutage leicht erkennen können: Grimm beachtet nicht genug, dass das Deutsche nicht eine selbständige Ursprache ist, sondern ein Zweig des Indogermanischen, dass also in das Deutsche so gut wie in die anderen idg. Sprachen die Wörter schon mit dem fertigen Geschlecht, welches sie in der Urzeit empfangen haben, eingetreten sind. Damit würde sich für uns aus der Kritik des Grimm'schen Unternehmens die Aufgabe ergeben, dasjenige am Indogermanischen zu versuchen, was Grimm am Deutschen versucht hat. Ein solches Unternehmen muss nach meiner Meinung so gut wie resultatlos verlaufen.

§ 7. Schluss. Unsere Darstellung hat also ergeben, dass es bisher nicht gelungen ist, gewisse allgemeine Anschauungen oder Begriffe aufzufinden, von denen man annehmen könnte, dass sie die Sprechenden zu der Geschlechtsbezeichnung bei den Substantiven geführt hätten. Höchstens kann man sagen, man nimmt den allgemeinen Eindruck mit, dass das Neutrum nicht dazu bestimmt gewesen sei, lebendig gedachte Wesen zu bezeichnen. Diese allgemeine Anschauung würde sich auch darin zeigen, dass die Bäume als Maskulina oder Feminina, ihre Früchte (und auch ihr Holz) aber als Neutra bezeichnet wurden.

## II.

## Die Formgruppen.

Es fragt sich nunmehr, ob aus der Form der Substantiva ein Eintheilungsgrund zu gewinnen ist. Ehe ich indessen in's einzelne gehe, habe ich eine Vorbemerkung zu machen über die Zustände im Germanischen und im Litauischen.

§ 8. Der Zustand im Germanischen. Im Germanischen ist der Auslaut der Wörter stärker verändert worden, als in den übrigen hier behandelten Sprachen. Infolge dessen ist die Verschiedenheit der Kasusausgänge, welche (wie sich noch weiter zeigen wird) dem Gedächtnis den wichtigsten Anhaltepunkt für die Scheidung der Genera bot, vielfach verwischt, und somit für eine weitgehende Genusverschiebung die Bahn frei gemacht worden. Ich führe aus der Schrift von V. Michels 'Zum Wechsel des Nominalgeschlechts im Deutschen', Strassburg 1889, zwei Belege an: Im Westgermanischen - so wird S. 41 ff. ausgeführt - ist die Verschiedenheit zwischen maskulinischen und neutralen o-Stämmen geringer geworden als in den übrigen Sprachen, denn die Nom. sing. sind zusammengefallen, während im Nom. plur. ein Unterschied noch besteht, (vgl. got. dags gegen vaurd, altn. ülfr gegen ord, aber ags. fisc und vord, alts. dag und wuord, ahd. tac und wort, mhd. tac und wort). Da nun der Nom. sing. eine führende Stellung hat, so ist durch diesen Lautvorgang die Vermischung des Maskulinums und Neutrums bei den o-Stämmen erleichtert worden. Ganz ähnlich steht es bei den ā (germ. ō)-Stämmen, von denen es S. 32 heisst: Nach Sievers' Untersuchungen zur Accent- und Lautlehre der germanischen Sprachen musste bei den langen ö-Stämmen im Nominativ im ganzen Westgermanischen der Vokal abfallen. Der Nominativ wurde auf diese Weise dem des m. und n. gleich, und dies konnte der Anlass zum Übertritt in maskulines oder neutrales Geschlecht werden. Dahin gehören die bekannten m. auf -unc in Ahd., ferner buoz, halp, wis u. s. w.

Aus diesen Anführungen erhellt, dass die Schicksale der Kategorie des grammatischen Geschlechtes im Germanischen unter andern Bedingungen standen, als es bei den übrigen Sprachen der Fall war. Ich werde deshalb auf den folgenden Seiten des Germanischen kaum Erwähnung thun, eine Zurückhaltung, die sich auch deshalb empfiehlt, weil ich mich nicht im stande fühle, mich an den Untersuchungen über die germanischen Auslautgesetze mit Erfolg zu betheiligen.

§ 9. Der Zustand im Litauischen. Das Litauische nimmt unter den hier behandelten Sprachen insofern eine einzige Stellung ein, als es das Neutrum verloren hat, während das nahe verwandte Preussische es noch besitzt. Gern wären wir über die Gründe eines so bedeutsamen Verlustes (der uns auch noch bei den Adjektiven beschäftigen wird) und über die Art, wie es dabei hergegangen sein mag, näher unterrichtet. Leider aber lässt sich darüber, so viel ich sehe, nicht mehr als das Folgende sagen (vgl. die höchst nützliche Schrift von A. Leskien: Die Bildung der Nomina im Litauischen im 12. Bande der Abh. der phil. hist. Klasse der sächs. Ges. der Wiss., Leipzig 1891).

Die alten neutralen o-Stämme sind im Litauischen zum grössten Theile Maskulina geworden, so z. B. ēżeras See, preuss. assaran Vok. neutr. (gleich ezeran), aksl. jezero; piùklas Säge, preuss. piuclan; miltai Mehl, preuss. meltan; saitas Band, preuss. largassaytan Steigbügel; lûnkas Bast, preuss. lunkan, aksl. lyko; pūrai Winterweizen, aksl. pyro Spelt; dùgnas Boden, aksl. dūno (Leskien 360); szenas Heu, aksl. seno; jungas Joch, ai. yugam u. s. w., kraŭjas Blut, ai. kravyam (was allerdings auch ein zufälliges Zusammentreffen sein kann); szimtas gleich ai. šatám u. s. w. Vermuthlich hat die Geschlechtsveränderung in diesem Falle von dem Nominativ ihren Ausgang genommen. Der Nom. sing. des Neutrums, so meint J. Schmidt, fiel mit dem Nom. plur. fast zusammen und so kam es denn, dass man ihm, geleitet von dem Streben nach deutlich hervortretender Kongruenz, das s der Maskulina anfügte, mit denen ja die Neutra ohnehin durch die Gleichheit der obliquen Kasus verbunden waren (vgl. J. Schmidt, Pluralb. 38). Einige alte neutrale o-Stämme sind auch zu Femininis geworden. Ein sicherer Fall ist dervà Kienholz, aksl. drévo Baum (s. Miklosich Wb. unter \*dervo). Auch unter den Wörtern auf kla, die Leskien S. 497 anführt, sind gewiss alte Neutra, z. B. sėklà Same, und dasselbe dürfte von den Wörtern auf ta gelten (s. ebenda S. 530 ff.), z. B. bùtas, auch f. buta Haus. Hinsichtlich dieser Feminina lässt sich vermuthen, dass sie aus dem Plural entstanden seien, was bei einem Worte wie dervà besonders einleuchtend ist. 1) An die o-Stämme haben sich die u-Stämme angeschlossen: alùs Bier, preuss. alu; medùs Honig, preuss. meddo, ai. mádhu u. s. w. Etwas verwickelter war der Vorgang bei den i-Stämmen, wie akis Auge, szirdis Herz, ausis Ohr, welche Feminina geworden sind. Ich verweise hinsichtlich derselben auf J. Schmidt Pluralb. 251. Es bleiben noch übrig die n-Stämme, wie vandû Wasser, preuss. wundan, semens, semenys plur. Same, preuss. semen. Über die Geschichte dieser Stämme besteht zwischen J. Schmidt Pluralb. 91 und Brugmann 2, 733 eine Meinungsverschiedenheit, in der ich nicht zu entscheiden weiss.

Mit dem Verlust des Neutrums wird auch zusammenhängen, dass es im Litauischen auffällig viel Wörter giebt, welche sowohl männliches als weibliches Geschlecht haben. Eine genauere Untersuchung (für die das Buch von Leskien reichen Stoff liefert) muss ich den Spezialforschern überlassen.

§ 10. Übersicht über den Inhalt der folgenden §§. Somit werden das Germanische und das Litauische im Folgenden nur gelegentlich zu erwähnen sein und, da ich auch von dem Avestischen, aus Mangel an Vorarbeiten, nicht viel zu sagen weiss, so wird sich meine Darstellung hauptsächlich auf

<sup>1)</sup> Nach J. Schmidt Pluralb. 252 sind auch Neutra auf os zu Maskulinis der o-Deklination geworden, wofür er äkas Wuhne gleich aksl. oko Auge, kvāpas Duft gleich lat. vapor, sriautas Strom gleich ai. srōtas anführt. Doch sind wenigstens diese Belege nicht zweifelsfrei. Dass äkas, die żemaitische Form statt eketē, gleich oko sei, ist mir wegen der Bedeutung nicht sicher, kvāpas kann eine der zahlreichen Bildungen mit dem lebendigen Suffix a sein und sriautas oder srautas kann auch litauische Original-bildung sein.

das Altindische, Griechische, Lateinische, Slavische beschränken. Meine Aufgabe wird sein, festzustellen, ob mit gewissen stammbildenden Suffixen ein bestimmtes Geschlecht schon in der Ursprache verbunden gewesen ist (wobei ich mich im wesentlichen an Brugmann's Darstellung halten werde) und ob und unter welchen Verhältnissen in den einzelnen Sprachen eine Veränderung des überlieferten Zustandes eingetreten ist. Die Suffixe sollen in folgender Reihenfolge behandelt werden:

- 1) ā-Stämme.
- 2) įē-Stämme.
- 3) o-Stämme.
- 4) i-Stämme.
- 5) u-Stämme.
- 6) Stämme mit r-Suffixen.
- 7) s-Stämme.
- 8) n-Stämme.
- 9) Wurzelnomina.

§ 11. Die ā-Stämme. Allgemeines. Dass die ā-Stämme in der Urzeit nur Feminina gewesen sind, scheint mir festzustehen. Wo sich in den Einzelsprachen Maskulina finden, sind sie also in diesen entstanden. Derartige Mask. nun liegen in den asiatischen Sprachen kaum vor. Aus dem Ai. kenne ich nur einen sichern Fall, nämlich subrahmanyå, Bezeichnung eines der drei Gehilfen des udgātár. Dabei ist der Priester nach seiner Rolle genannt, denn subrahmanyå ist eigentlich der Name einer Einladung, welche dieser Priester zu sprechen hat (vgl. SF. 5, 94). Für das Altpersische, wo man sie früher annahm, wird die Existenz solcher Wörter geleugnet von Bartholomae, Handbuch § 182. Vorhanden sind sie im Griechischen (wo sie ein Nominativ-s erhalten haben), im Lateinischen, im Litauischen und Lettischen, Slavischen. 1) Da die Verhältnisse

<sup>1)</sup> Die Ansicht, dass die mask. ā-Stämme durch innere Veränderung aus Fem. entstanden seien, ist zuerst nahe gelegt von Jacob Grimm in seinem Aufsatz von Vertretung männlicher durch weibliche Namensformen (kleine Schriften 3, 349), behauptet, wie ich aus Wolter's unten anzuführender Schrift S. 15 ersehe, von Aksakov, sodann als J. Schmidt's

bei den lituslavischen Sprachen besonders klar liegen, gehe ich von diesen aus. Dabei benutze ich für das Litauische und Lettische die bereits angeführte Arbeit von Leskien über die Bildung der Nomina im Litauischen, Leipzig 1891, für das Slavische Miklosich 4, 22 ff, Leskien Handbuch 2, 65, Wolter Razyskanija po voprosu o grammatičeskomt rodě, Petersburg 1882, vgl. auch Vondrák, Schimpfwörter im Böhmischen in Jagić's Archiv 12, 57 ff. Ich ordne, so gut es geht, nach den einzelnen Suffixen.

§ 12. Suffix ā im Baltisch-Slavischen. tauischen und Lettischen hat dieses Suffix den weitesten Bedeutungsumfang, so dass Leskien darauf verzichtet, die Wörter in Bedeutungsgruppen zu theilen. Ich stelle voran einige Fälle, in welchen die Wörter mit a nicht allein handelnde oder gar männliche Wesen, sondern auch noch Dinge und Zustände, Handlungen, Eigenschaften bezeichnen. Wörter der Art sind: lit. tylà Schweigen, Stille, Schweiger, (tìlti verstummen); lit. gyrà Ruhm, Prahlhans, (girti rühmen); lett. snauda Schlummer, schläfriger Mensch, (lit. snudà Schläfer, vgl. snáudžu, snáusti schlummern); lett. streba etwas zu Schlürfendes, Betrunkener, eig. Schlürfer (vgl. strebt, lit. srebiù, srebti); lett. jega Einsicht, Verstand, nejega Alberner, (lit. jegiù, jegti vermögen); lit. ùżmarsza Vergesslichkeit, Vergesslicher (mirszti vergessen); lit. iszauga Auswuchs, użauga Wachsthum, n'úżauga nicht Ausgewachsener, Zwerg (augti wachsen); nůvoka Einsicht, nenůvoka Unverstand, Unverständiger; iszedos Ausfrass, Überbleibsel vom Fressen, lett. ifedas Wurmfrass, lit. peléda Mausfresser, Eule, żmogedà Menschenfresser, lett. pusēda Mitte der Mahlzeit; lett. ēkawa Klammer; slepkawa Meuchelmörder (lit. káuti schlagen). Sodann führe ich einige Wörter an, welche nur die Bedeutung eines handelnden, männlich (oder jedenfalls nicht entschieden weiblich) gedachten Wesens haben. Sie mögen zum theil auch die anderen

Meinung mitgetheilt von Osthoff, Verbum in der Nominalkomposition, 263. Den gleichen Gedanken habe ich SF. 4, 4ff. mit Beziehung auf das Griechische näher susgeführt, ohne dass mir der Vorgang Aksakov's und J. Schmidt's bekannt war.

Bedeutungen gehabt haben, zum theil aber sind sie gewiss nur mit der engeren Bedeutung nachgebildet worden. Denn das Suffix ā in diesem Sinne ist noch produktiv. Ich stelle die nicht zusammengesetzten Wörter voran. Lit. gvera Maulaffe, kniauka Miauer, knurriger Mensch, pirda Furzer (pérdžu pérsti), pliopà Plappermaul (pliopti plätschern, schwatzen), ringa ein vor Frost krumm Sitzender, Fauler (rengtis sich krümmen), réka Schreier (rékti), slanka Schleicher, träger Mensch (slenku slinkti schleichen); lett. blinda Unstäter, bruka Zerlumpter (brukt abbröckeln, abfallen), dīka Schreihals (dīkt summen, heulen), driska Reissteufel, Zerreisser (lit. dreskiù, dreksti reissen), murfa Schmierfink, dämlicher Mensch, nura weinerlicher Mensch u. ähnl. Häufig sind Zusammensetzungen mit Präpositionen oder der Negation, z. B. lit. ùżmarka Blinzler (mérkti die Augen zumachen), ùżgaida Begehrlicher (geidżù, geisti begehren), pasaubà Herumtreiber (saubti toben), pasmirda Stänker (smirdéti), nevalà unreinlicher Mensch (zu valýti fortschaffen), nèpena, auch nenupena Unersättlicher (penu, peneti nähren), nenurima unruhiger Kopf (rimti ruhig werden). Nominalkomposita sind z. B. maitveda Taugenichts, peczlinda Zaunkönig, eig. Ofenkriecher (lendù, listi kriechen).

Innerhalb des Slavischen habe ich im Altkirchenslavischen ein einfaches hierher gehöriges Wort nicht gefunden, es müsste denn etwa das in allen slavischen Sprachen vorhandene sluga Diener sein, dessen Etymologie nicht feststeht. Ein zusammengesetztes ist vojevoda στρατηγός, στρατηγητής, στρατοπέδαρχος. In den übrigen Sprachen sind die Bildungen mit ā ebenso häufig, wie im Litauischen und Lettischen. Ich führe aus dem Material von Wolter beispielshalber die folgenden Wörter an, wobei ich wieder diejenigen voranstelle, welche nicht bloss personelle Bedeutung haben. Dahin gehören serb. vjera Glaube, Mann von Treue und Glauben (zdrav Milošu vjero i nevjero 'heil dir du treuer und zugleich untreuer' bei Wuk im Wb.); russ. dremà Schläfrigkeit drēma¹)

Solche Verschiedenheit des Accents erscheint öfter, aber nicht regelmässig, s. Wolter S. 50.

schläfriger Mensch, nebrega Saumsal, saumseliger Mensch (vgl. nebregu ich verabsäume); poln. przeluda Verführung, Verführer; čech. ochaba Entmuthigung, Schlappschwanz, ohyzda Hässlichkeit, hässliche Person. Von Wörtern, die nur die personelle Bedeutung haben, führe ich an: russ. broda Herumtreiber (broditi herumlaufen), gomoza unruhiger Mensch (gomoziti nicht still sitzen), laza und prolaza verschlagener Mensch (prolaziti durchkriechen), otmyka Dieb (otmykati abnehmen), povėsa Galgenstrick (vėsiti hängen), progula Bummler (proguljati spazieren gehen), striga Geschorener (strigu, striči scheren), ukuta einer der sich einzuhüllen liebt (ukutati einhüllen) u. s. w.

§ 13. Suffix jā im Baltisch-Slavischen. Aus dem Litauischen und Lettischen gehören dahin Wörter wie: lit. miżia und miżė cunnus, Bettpisser (mężù, miszti pissen, Kurschat im Wb. übersetzt das Wort durch 'Pisserin', vgl. lett. mifcha Pisser), skundżà Kläger (skundżu, ski sti klagen), plūdżà Schwätzer (plūdżu, plūsti schwatzen), nevedża caelebs (vedù vésti heimführen), neżadża Stummer (żadù żadéti sagen). Die lettischen Wörter sind aufgezählt bei Leskien S. 313. Beispiele sind: dirscha Scheisser (dirst), glemfcha Träumer, Schwätzer (glemfchu glemft schwatzen), nejauscha Einfaltspinsel.

Aus dem Altkirchenslavischen sind als einfache Wörter vielleicht sądiji Richter und baliji Arzt anzuführen¹), als zusammengesetzte drėvodėlja Zimmermann, prėdūteča Vorläufer, velimoža Dynast, nevėžda ἀγνώστης. Bei dem letzten Worte ist das Zurückgehen auf ein nomen actionis besonders deutlich (vgl. poln. wiedza Kenntnis).

Aus den übrigen slavischen Sprachen führe ich an: serb. gočobija tympanista (biti schlagen), russ. sonja Schläfer.

§ 14. Suffix  $t\bar{a}$  im Baltisch-Slavischen. Im litauisch-lettischen Gebiet ist das Suffix  $t\bar{a}$  sparsam vertreten. Man könnte etwa aus dem Lettischen anführen: plupata

<sup>1)</sup> Über die Nominative auf iji bei den  $j\bar{a}$ -Stämmen s. Leskien, Handbuch<sup>2</sup> § 60.

Schwätzer (plupt sprudeln), slapata schludriger, schmutzig einhergehender Mensch, elgeta Bettler. Desto reichlicher ist es im Slavischen vorhanden. Zwar als primäres Suffix ist es auch dort nicht eben häufig. Miklosich 2, 162 führt eine Anzahl solcher Bildungen an. Die meisten derselben sind mir nicht recht deutlich. Bei anderen ist mir zweifelhaft, ob sie nicht vielmehr erst nach dem Vorbilde von Wörtern mit dem sekundären ta geformt sind. Einen weiten Umfang aber hat ta als Sekundärsuffix (vgl. Miklosich 2, 163 ff). Die damit gebildeten Wörter sind meist Abstrakta und Kollektiva, z. B. aksl. gnusota Schmutz, bėlota Weisse, dlugota Länge u. s. w. Der kollektive Sinn zeigt sich besonders deutlich im russischen Gebiet, z.B. russ. pěchota Fussvolk, kleinr. prostota Versammlung gemeiner Leute, (zugleich Beiname eines Mannes), temnota unwissende Leute zonota Weiber, kinnota Reiterei. Als eine Art von Kollektivum kann man auch duchota Qualm betrachten. Durch das Suffix tā werden aber auch persönlich und männlich gedachte Wesen bezeichnet. So kommt im Altkirchenslavischen zwar junota Jugend noch als Kollektivum vor (wenigstens führt Miklosich im Lex. junotu vsju βόας πάντας an). aber gewöhnlich heisst es Jüngling, und ist m. Starosta πρεσβύτερος ist nur m., dagegen sirota ορφανός f. wie unser Waise. So im Serbischen svojta Verwandter, Mannesnamen wie vukota, das doch wohl zu vuk Wolf gehört (vgl. oben kleinr. prostota) und einige Namen für Ochsen, so: vranota ein schwarzer Ochse (eig. Schwärze) ljepota (neben ljepota die Schönheit). Besonders lehrreich sind eine Anzahl weissrussischer und čechischer Wörter, z. B. weissr. lichotá Unglück, aber kleinr. lichota armer Mensch, weissr. chlopota Sorge und unruhiger Mensch; čech. hluchota f. Taubheit, m. ein Tauber, mladota f. Jugend, m. Jüngling, smichota f. Gelächter, m. Lachpeter, mlsota f. Naschwerk, m. Näscher, holota f. Pöbel, Gesindel, m. armer Teufel.

§ 15. Die übrigen Suffixe im Baltisch-Slavischen. Die übrigen Suffixe ausser  $\bar{a}$ ,  $j\bar{a}$ ,  $t\bar{a}$  gehen uns hier weniger an. Ich führe beispielshalber noch an: mit  $d\bar{a}$  lit. zmogzuda Mörder,

lett. tramda unruhiger Mensch, aksl. svoboda, nicht bloss έλευθερία, sondern auch ἐλεύθερος (vgl. russ. svobóda Freiheit, svobodá slobodá Freidorf), poln. bajda Fabelhans (Miklosich 2, 206). Mit nā: lit. pliaunà Schwätzer, dazu mit njā: lett. rakha Wühler (rakt graben), russ. brėdnja, bridnjá Geschwätz, Schwätzer, brjuchonja gefrässiger Mensch (vgl. brucho Bauch), starina f. Alterthum, geackertes Feld, grosse Stadt, m. ein alter Mann. Mit lā: lit. vépla Maulaffe, szyplà Zähnefletscher, Spötter, dazu mit ljā lett. rīla Fresser (rīt, lit. rýti), weissr. durila, gleich durakŭ Dummkopf u. ähnl. Mit vā: lit. pereivà Landstreicher (etti gehen). Mit kā: häufig im Slavischen, z. B. altsl. vladyka Herrscher. bližika und gzika Verwandter, mit welchen solche wie russ. napojka das Trinken, der Säufer, čech. berka Räuber zu vergleichen sind. Gewöhnlich enthalten die mit dem k-Suffix gebildeten noch eine j-Ableitung, z. B. aksl. pijanica Trunkenbold, sécica Henker, ubijica Mörder, édica Fresser, junosa Jüngling, korabičiji Schiffer, krumičiji Steuermann, kunjigučiji Schriftgelehrter, samučiji Präfekt, sokačiji Koch, šaručiji Maler.

§ 16. Das Geschlecht der in § 12-15 behandelten Was nun das Geschlecht dieser Wörter betrifft, über das hier noch ein zusammenfassendes Wort zu sagen ist, so unterscheiden sie sich im Litauischen und Lettischen äusserlich in nichts von den sonstigen Femininis. Leskien führt sie deshalb unter den Femininis auf und bemerkt nur gelegentlich (so bei lit. zmogžuda Mörder, lett. elgeta Bettler), dass sie Maskulina seien. Ihrer Bedeutung nach lassen sich viele der hier genannten Wörter zu Personen männlichen oder weiblichen Geschlechts als Amts- oder Schimpfwörter in Beziehung setzen, und können deshalb als communia bezeichnet werden. grösste Mehrzahl derselben tritt zu männlichen Personen in Beziehung und wird deshalb maskulinisch genannt. Dass man sie als solche empfindet, zeigt sich denn auch an den zu ihnen tretenden Adjektiven. So sagt man z. B. nach Kurschat: taī tõks gyrà das ist solch ein Prahlhans (neben tai tokià gyrà das ist solch eine Prahlerei. Im Altkirchenslavischen, Serbischen, Russischen steht es im wesentlichen ebenso. Im Altkirchenslavischen im besondern findet sich noch oft das Adjektivum femininisch (wofür Miklosich eine Reihe von Belegen beibringt), ja bei demselben Wort findet es sich bald maskulinisch, bald femininisch, z. B. slugy moje als f. Joh. 18, 36, aber vašū sluga als m. Matth. 20, 26. Eine statistische Untersuchung, welche namentlich auch auf das Verhältnis des Geschlechts zu den Numeri Rücksicht zu nehmen hätte, fehlt noch. Über das Serbische bemerkt Wuk, Gr. 31: 'Männliche Substantiva dieser Dekl. sind nur im Sing. männlich, im Plur. werden sie weiblich, z. B. moj sluga (mein Diener) moje sluge, naše vladike (unsere Bischöfe), srpske vojvode (Serbische Wojwoden), u. s. w. Dass die Lieder selbst den Sing. weiblich nehmen, ist oben bemerkt.'

In den genannten slavischen Sprachen zeigt sich, wie man sieht, das Maskulinum nur in den Kongruenz-Erscheinungen. An dem Substantivum selbst erscheint es im Neuslovenischen. Dort würde ein Wort wie vojvoda als f. zu flektieren sein: N. vojvoda, G. vojvode, D. vojvodi u. s. w.; thatsächlich aber lehnt es sich ausser im Nom. sing. an die Flexion der o-Stämme an, sodass die Formen G. vojvoda, D. vojvodu u. s. w. entstehen (Miklosich III<sup>2</sup>, 133).

§ 17. Griechisch-lateinische a-Stämme. Allgemeines. Ich erörtere nun auf dem hiermit dargestellten lituslavischen Hintergrunde die parallelen Erscheinungen des Lateinischen und Griechischen.

Aus dem Lateinischen gehören Wörter wie scriba, verna, scurra, gumia, rabula, auriga, parricida, indigena, perfuga, advena, conviva, collega hierher, im Griechischen die zahlreichen auf της, wie πολίτης und vereinzelte von anderer Bildung. Hinsichtlich des Geschlechts derselben ist im allgemeinen zu bemerken, dass sie im Lateinischen gelegentlich auch femininisch erscheinen. So ist gumia Leckermaul vielleicht m. und f. (es ist an einer der beiden beweisenden Stellen bei Lucilius m., an der andern als f. überliefert, doch wird von L. Müller das m. hergestellt. Georges bezeichnet gumia als f.); conviva ist

bei Pomponius f. (wobei man nicht weiss, ob von männlichen oder weiblichen Gästen die Rede ist); inschriftlich wird eine gewisse Philenia als popa bezeichnet, wozu Georges vermuthet, es möge etwa 'Verkäuferin von Opferthieren' besagen. Eine Haussklavin wird verna carissima genannt. Die Belege s. bei Georges unter den betreffenden Wörtern). Ich denke, dass man in der Möglichkeit, diese Wörter auf a auch zu Femininis in Beziehung zu setzen, etwas Alterthümliches sehen muss. Im Griechischen war gewiss einmal die Flexion völlig dieselbe wie die der Feminina. Einen Nominativ auf a findet man zwar jetzt nicht mehr im Griechischen selbst, da man die Formen wie untleta für ursprüngliche Vokative hält (vgl. darüber neuestens J. Schmidt, Pluralb. 401 ff.), aber es ist doch auf sie zu schliessen aus den in's Lateinische übergegangenen griechischen Wörtern wie nauta, poeta u. s. w., welche ebenfalls für Vokative zu halten, mir unnatürlich scheint. Dies mag nun sein, wie es will, jedenfalls sind unsere Wörter im Griechischen früh auch äusserlich als Maskulina gekennzeichnet worden und daraus folgte, dass sie nicht mehr wie lat. verna behandelt werden konnten.

Es folgen nun einige Bemerkungen über die einzelnen Klassen.

S 18. Suffix ā im Griechischen und Lateinischen. Die treffendsten Parallelen bietet das Lateinische. Sriba verhält sich zu scribere ebenso wie z. B. lit. pliopà Plappermaul zu pliopti plätschern, schwatzen, pirdà Furzer zu pérsti furzen, réka Schreier zu rékti schreien, russ. broda Herumtreiber zu broditi herumlaufen u. s. w. Wie popa Opferdiener, scurra Pflastertreter, Zierbengel, Schranze, lixa Marketender gebildet sind, wissen wir nicht. Ihrem begrifflichen Habitus nach gehören sie aber in dieselbe Reihe. Sodann sind vergleichbar die mit Präpositionen zusammengesetzen, welche also zu zusammengesetzten Verben in einem wenigstens ideellen Verhältnis stehen. So lassen sich perfuga, transfuga, advena mit Wörtern wie russ. progula Bummler, aksl. prédüteča Vorläufer vergleichen, homicida mit lit. žmogėdà Menschenfresser u. s. w.

Aus dem Griechischen wüsste ich nur etwa beizubringen βόη; Schreier (wenn es sicher beglaubigt ist) neben βοή Geschrei, κόρσης einer der sich die Haare abschneidet, ein Geschorener, vgl. russ. striga Geschorener (neben strick scheren) und å fίδης Unsichtbarer eig. Unsichtbarkeit (vgl. die Bildungen mit ne im Litauischen, z. B. nenürima unruhiger Kopf, neben rimtiruhig werden).

Zur Erklärung lässt sich etwa Folgendes ausführen. Die in Frage stehenden Wörter bezeichnen Personen nach ihrer Thätigkeit. Sind sie doch zum bei weitem grössten Theile Amtsnamen oder Scheltwörter. Manche von ihnen aber, wie S. 103 gezeigt worden ist, benennen nicht bloss nach der Thätigkeit, sondern auch die Thätigkeit selbst und so lag es denn nahe zu vermuten, dass dieser letztere Sinn das ursprüngliche sei. Demnach hätte z. B. vojevoda ursprünglich 'Kriegsleitung', lat. auriga 'Zügelführung', slav. sluga 'Bedienung' bezeichnet u. s. w. Mit dieser Annahme würde denn auch der Umstand stimmen, dass die entsprechenden Bildungen in andern Sprachen Handlungsnamen sind, z. B. ai. krīdā Spiel, dayā Mitleid, minda Vorwurf u. s. w. Ich glaube, dass diese Ansicht das Richtige trifft. Nur sollte man bedenken, dass in der alten Zeit die Bedeutungskategorien nicht so streng gesondert waren, wie bei uns. Ursprünglich werden Wörter mit dem Suffix a, deren Beziehung zu einem Verbum noch gefühlt wurde, sowohl den Vorgang, als den allgemein vorgestellten Träger der Handlung bezeichnet haben. In der einen Sprache (in unserem Fall im Sanskrit) kam der Sinn der Handlung zu ausschliesslicher Geltung, in anderen blieben zwar noch Wörter der Art (z. B. φογή fuga), aber es entwickelte sich daneben der Typus der Träger von Handlungen auf ā. Da nun diese Träger vielfältig männliche Wesen sind, so bekommen diese Wörter zunächst überwiegend, dann ausschliesslich männliches Geschlecht, welches dann gelegentlich, so im Neuslovenischen, im Griechischen (welches ihnen das Nominativ -s und den Genitiv auf ov ertheilt hat) auch äusserlich zur Geltung kam.

Somit hätte man anzunehmen, dass der Übergang von Femininis auf ā zu Maskulinis sich im Lituslavischen einerseits und im Griechischen und Lateinischen andererseits zwar aus einem gemeinschaftlichen Kern, aber unabhängig — als Parallelerscheinung — entwickelt hat.

§ 19. Suffix iā im Griechischen und Lateinischen. Die Bildungen mit dem Suffix iā sind so selten, dass man von einem Typus nicht reden kann. Aus dem Lateinischen gehören etwa gumia Leckermaul und praecia Ausrufer hierher, aus dem Griechischen ταμίας und als Sekundärbildung νεανίας. Ich habe SF. 4, 11 bemerkt, dass νεανίας mit aksl. junota (s. oben S. 106) zu vergleichen sei, also wohl ein f. νεανία 'die junge Brut' zur Vorstufe habe. Nach J. Schmidt, Pluralb. 19, Anm. ist νεανία- das 'Abstraktum' zu νεάν. Man könnte auch sagen das Kollektivum, denn νεανία verhält sich zu νεάν ebenso wie ὁμηλιχίη 'die Gesammtheit der ὁμήλιχες' zu seinem Grundwort. Danach ist νεανίας eigentlich ein Kollektivum und hinsichtlich seiner Bedeutungsentwickelung mit den Wörtern auf της zu vergleichen. Wegen ἀγγελίης vgl. § 178.

§ 20. Suffix tā im Griechischen und Lateinischen. Diese Bildungen finden sich sicher im Griechischen. (Wegen etwaiger Parallelen im Lateinischen s. Brugmann 2, 368 Anm.) Ich habe über dieselben SF. 4, 7 ff. gehandelt und dort gemeint, dass in Wörtern wie γενέτης, κριτής, δέκτης u. a. eigentlich Stämme auf typ steckten. Brugmann dagegen (2, 216) ist der Ansicht, dass auch diese tā-Stämme seien. Ich lasse das dahingestellt. Jedenfalls gehören hierher Wörter wie die folgenden, die ich in der homerischen Gestalt aufführe: Fέτης Verwandter, πολίτης und πολιήτης Stadtbewohner, άγρότης Landbewohner, ναότης Schiffer, dazu eine Anzahl von Bezeichnungen für Krieger, z. B. αίγμητής, πορυστής, θωρηπτής, τοξότης. Bemerkenswerth ist, dass diese Wörter vielfach attributiv gebraucht werden, z. B. ίππότα Νέστωρ, γέρων αίγμητά Λοκάων u. ähnl. Die Ahnlichkeit mit dem oben S. 106 angeführten slävischen Bildungen springt in die Augen. Mit férns vergleicht sich am nächsten das serb. svojta, und ἦπύτα κῆρυξ, das wir unedel

durch 'Herold Schreihals' übersetzen könnten, mit Wörtern wie čech. smichota f. Gelächter, m. Lachpeter. Dem Einzelnamen ίππότης liegt offenbar ein femininisches Kollektivum ίππότα Reiterei zu Grunde, womit sich kleinr. kinnota Reiterei vergleichen lässt. Nach iππότης, sobald dieses die Bedeutung 'Wagenkämpfer' angenommen hatte, sind dann αίγμητής, θωρηχτής u. s. w. gebildet worden. Überhaupt bekam im Griechischen die Beziehung auf ein männliches Einzelwesen derart das Übergewicht, dass ein Wort wie ἀγρότης den Sinn 'Landbewohner' erhalten konnte, der sich aus dem vorauszusetzenden ἀγρότα 'die Aecker, die Landschaft' allein nicht hätte entwickeln können. Übrigens bleibt im Griechischen noch manche Einzelheit aufzuklären. So viel aber dürfte hinsichtlich der Entstehung dieser Maskulina feststehen: Sie gehen zurück auf Feminina, die in der Urzeit Kollektiva und Abstrakta bezeichneten, wie die aus den slavischen Sprachen angeführten Wörter und ai. janátā Gemeinde, bandhutá Verwandtschaft, Zusammenhang, Beziehung, vīrātā Mannhaftigkeit, nagnātā Nacktheit u. s. w. Ob ein solches Wort schon in der Urzeit auch Einzelwesen bezeichnen konnte, wie etwa ai. deváta, das neben 'Göttlichkeit' auch 'Gott' bedeutet, lässt sich nicht ausmachen. Das aber ist sicher, dass das maskulinische Geschlecht abgesondert in den Einzelsprachen entstanden ist.

- § 21. Andere Suffixe im Griechischen und Lateinischen. Andere Suffixe ausser  $\bar{a}$ ,  $i\bar{a}$ ,  $t\bar{a}$  dürften im Griechischen und Lateinischen nicht viel vertreten sein. Doch lässt sich mit lit. pliaunà Schwätzer, aksl. starina alter Mann etwa lat. verna Haussklave, mit lit. vépla Maulaffe, weisst. durila Dummkopf etwa lat. cacula Offiziersaufwärter und rabula Zungendrescher vergleichen, falls in diesen nicht ein lateinisches Deminutivum vorliegt.
- § 22. Die įē-Stämme. Das Suffix įē (Brugmann 2, 213 ff.), bildete nur Feminina. Allein im Altindischen scheinen einige Wörter auf ī maskulinisiert zu sein. Ich habe darüber SF. 5, 94 Folgendes bemerkt: "J. Schmidt (KZ.26, 402) rechnet dahin die Namen Námī, Pṛthī, Mātalī, Söbharī, welche im RV. vorliegen,

dazu auch rāṣtrī, welches vielleicht Herrscher, sirī, welches vielleicht Weber bedeutet (beide nur einmal belegt). Einen Schritt weiter ist schon rathī Wagenlenker (vgl. auriga) gegangen, welches im Nom. s angenommen hat".

§ 23. Die o-Stämme im Griechischen. Dass alle Wörter, welche im Nom. sing. auf os ausgehen, in der Ursprache Maskulina waren, dürfen wir aus der Übereinstimmung der indogermanischen Sprachen mit Ausnahme des Griechischen und Lateinischen schliessen. Wir müssen also versuchen zu begreifen, wie in diesen beiden Sprachen die Feminina auf os entstanden sind.

Ich handle zuerst vom Griechischen, wobei ich mich vielfach auf die Schrift von Lange de substantivis femininis Graecis sec. decl. Leipzig 1885 berufen kann. Über einige hierher gehörige Wörter (νῆσος, ἤπειρος und Baumnamen des Griechischen und Lateinischen) ist bereits oben S. 96 und S. 91 gehandelt worden. Die übrige Masse lässt sich füglich in solche Wörter eintheilen, bei denen das natürliche Geschlecht eine Rolle spielt, und solche, bei denen das nicht der Fall ist.

- Kommunia, bei denen das natürliche Geschlecht eine Rolle spielt. Es gehören dahin
- a) ἄνθρωπος, θεός und eine Reihe von Amtsbezeichnungen, welche zunächst Männern zukommen, aber doch auch Weibern beigelegt werden können, wie ἄγγελος, ἀοιδός, ἀρχός, διδάσκαλος, ἰατρός, πομπός, τροφός, τόραννος (Lange S. 27 ff.). Auch wir können ja sagen, eine Frau sei ein Tyrann, ein Bote u. s. w. Daneben sagen wir freilich auch Tyrannin, Botin u. s. w., und so haben wir denn auch im Griechischen neben ἡ θεός: ἡ θεά, und im Sanskrit heisst die Botin nicht dūtá, sondern dūtí. Es lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die strenge Wahrung der Konkordanz, wie wir sie im Sanskrit finden, oder die lässlichere Ausdrucksweise der Ursprache zukam, oder ob etwa beide Ausdrucksweisen möglich waren. Als wahrscheinlich möchte ich betrachten, dass bereits in der Ursprache ein Wort wie 'Bote' in Apposition und im Prädikat auch auf ein weibliches Wesen bezogen und auch wohl in einem folgenden Satze durch das

Femininum eines anaphorischen Pronomens aufgenommen werden konnte. Aus diesen Anfängen konnte sich dann leicht der griechische Zustand entwickeln, wonach die genannten Wörter auch Feminina sind.

b) eine Anzahl von Thiernamen, ἄρχτος, ἔλαφος, ἵππος, ὄνος u. s. w. (Lange S. 32 ff.). Nach Ausweis der verwandten Sprachen muss man annehmen, dass ein Wort wie ίππος ursprünglich als Mask. das Pferd und im besonderen den Hengst bedeutete, ή ίππος aber die Stute. Und wenn nun ή ίππος auch die Pferdeheerde, die Reiterei bedeutet, so erklärt sich das Geschlecht daraus, dass die Heerden ganz überwiegend aus weiblichen Thieren bestehen, der Singular aber aus kollektivem Gebrauch 1). Und so kommt es vielleicht, dass auch bei Thieren, die nicht heerdenweise auftreten, das Femininum zur Bezeichnung des Thieres an sich dient, wie z. B. ή ἄρχτος der Bär. In einer Reihe von idg. Sprachen findet sich eine besondere Femininalbildung, analog derjenigen der Adjektiva auf o. z. B. ai. ásvas und ásvā, lat. equus und equa, lit. aszvà (woneben das zugehörige m. verloren ist), ai. rksa Bär und rksi Bärin. Vielleicht waren einige dieser Bildungen aus der Ursprache auch in das Griechische überliefert (denn es ist zwar nicht nothwendig, aber doch natürlich, die Ίππημολγοί als Stutenmelker aufzufassen) und sind dann abgestossen. Im Lateinischen breitete sich die a-Bildung allmählich aus. Im alten Latein sagte man nicht lupa, sondern lupus femina, nicht agna, sondern agnus femina (Wölfflin, Archiv 7, 280).

Die Wörter, bei welchen das natürliche Geschlecht keine Rolle spielt.

Ich führe sie, der gewöhnlichen Anordnung folgend, so gut es geht, in Gruppen vor, welche durch die Bedeutung zusammengehalten sind.

Unter den Wörtern, welche 'Weg' bedeuten, ist ὁδός (woran sich ἀμαξιτός u. ähnl. als Adj. anschliessen, vgl. Lange S. 60),

Auch die indischen Grammatiker bezeugen, dass gåvas die Heerde f. sei, vgl. αί β6ες.

und πέλευθος immer f. Über οἶμος, welches bei Hesiod, Pindar, Plato als m., bei Aeschylus, Euripides als f. belegt ist (Lange S. 17), habe ich SF. 4, 12 bemerkt, dass es offenbar durch die Einwirkung von 6065 auf die Bahn des Femininums geführt worden sei, und dann hinzugefügt, dass 6865 seinerseits ebenfalls einem femininischen Vorbilde gefolgt sein müsse, welches Sollte dieses Vorbild vielleicht àyouá geuns verloren sei. wesen sein? - Aus den Wörtern, welche 'Stein' bedeuten (Lange S. 65), nenne ich ὁ und ἡ λίθος von Homer an, ἡ ψηφος, ή πλίνθος, ή ψάμαθος. Es liegt nahe, zu vermuthen, dass die Wörter für 'Stein' f. gewesen seien, wenn sie die Steinmasse, den Felsen (ή πέτρα), m. wenn sie den einzelnen Stein (ὁ πέτρος) bezeichnet haben. Freilich lässt sich bei λίθος nichts mehr von einer solchen Unterscheidung beobachten. — Unter den Wörtern, welche 'Gefässe' bedeuten, sind einige Feminina, so ἀσάμινθος Badewanne, λήχυθος Ölkrug, πρόγοος Giesskanne, andere wie γύτρος Topf und πίθος Fass sind Maskulina. Einen Grund weiss ich nicht ausfindig zu machen. An die Wörter, welche 'Topf' bedeuten, mögen sich die für 'Kasten, Behälter' angeschlossen haben, daher ή χηλός die Lade, ή σορός der Sarg. Fern liegt schon θόλος Rundbau, das gewöhnlich herangezogen wird, und vollends, was χάπετος und τάφρος Graben hier zu suchen haben, sehe ich nicht. Ich weiss freilich ihr Geschlecht ebenfalls nicht zu erklären.

Von Wörtern, die sich nicht wohl in Gruppen unterbringen lassen, erwähne ich noch: γνάθος Kinnbacke (etwa nach γένος?), δοχός Tragbalken (nach μεσόδμη?), δρόσος bei Pindar (jedenfalls nach ἔρση), λιμός Heisshunger (nach πεῖνα?). Wenn χόπρος Mist f. ist (das m. ist erst spät), so hat das f. dabei vielleicht kollektiven Sinn (vgl. die Wörter für 'Stein'). In νόσος Krankheit erblickte man vielleicht ursprünglich ein Wesen ähnlich wie 'Ερινός. Βεί μήρινθος Faden hat man vielleicht auf ein f. \*μηρινς zurückzugehen (vgl. πείρινς). Bei andern Wörtern, wie z. B. ρινός Haut, wage ich auch nicht einmal eine Vermuthung.

Endlich noch ein Wort über voos Schwiegertochter. Pott

hat vermuthet, es sei aus νούς (lat. nurus) entstanden, was um so wahrscheinlicher ist, wenn man bedenkt, dass οίός ebenso aus οίός hervorgegangen ist und dass der Sohn und die Schnur zusammengehören. Die griech.-lat. Form leitet auf ein idg. \*snusū, das seinerseits wieder aus \*snusū durch Einwirkung des Wortes für Schwiegermutter (ai. śvaśrū u. s. w.) entstanden zu sein scheint (vgl. Verf., Verwandtschaftsnamen S. 156).

§ 24. Die o-Stämme im Lateinischen. Aus dem Lateinischen kommen, wenn man, wie billig, von Fremdwörtern absieht, nur alvus, colus, vannus, domus, humus in betracht. Warum alvus Bauch, welches in alter Zeit auch m. war, zum f. geworden ist, weiss ich nicht zu sagen. Colus (auch m.). vannus, domus haben das Gemeinsame, dass sie in die u-Dekl. schwanken (von vannus wird wenigstens der Abl. vannu überliefert). Bei domus ist der u-Stamm proethnisch. Man wird danach wohl anzunehmen haben, dass die betreffenden u-Stämme m. und f. waren und dadurch das f. auch in die o-Stämme kam. Auch zu humus (f., aber auch als m. angeführt) wird ein Abl. humu überliefert. Da aber in den anderen Sprachen das Wort keine u-Form zeigt, so trage ich Bedenken, dieses humu für alterthümlich zu halten. Ich glaube vielmehr, dass das Paradigma von dem Lok. humi ausgegangen ist, welcher eigentlich zu dem konsonantischen Stamm gehörte (Brugmann 2, 452), aber als zu einem o-Stamm gehörig aufgefasst wurde. -Fimus Mist kommt einmal wie χόπρος als f. vor. Man kann darüber um so weniger etwas aussagen, als neben fimus auch noch das n. fimum steht.

§ 25. Allgemeines über die übrigen Stämme. Indem wir die ā-, iē- und o-Stämme verlassen, treten wir in ein anderes Gebiet. Während wir für sicher halten, dass die ā- und iē-Stämme Feminina, die o-Stämme Maskulina oder Neutra waren, lässt sich aus der Deklination der übrigen Stämme schliessen, dass sie ursprünglich nur den Unterschied zwischen geschlechtig und ungeschlechtig kannten. Denn, wo sich in unseren Sprachen auf diesem Gebiete Unterschiede der Flexion zwischen Maskulinis und Femininis zeigen, scheinen sie sich

erst in den Einzelsprachen entwickelt zu haben. Man möchte also glauben, dass die auf i u. s. w. ausgehenden Stämme die Unterscheidung zwischen m. und f. erst von der ersten Gruppe nachahmend übernommen haben. Die häufige Doppelgeschlechtigkeit dürfte sich daraus erklären, dass in der Urzeit der Prozess der Nachahmung noch nicht derart abgeschlossen war, dass für jedes Wort ein festes Geschlecht bestimmt gewesen wäre. Wie man sieht, ist es bei der Beurtheilung dieser Stämme besonders schwer, einen festen geschichtlichen Grund zu gewinnen. Ich habe mich deshalb, da ich mich auf unsichere Vermuthungen nicht einlassen mag, im Folgenden öfter damit begnügt, über die Meinungen anderer Gelehrter zu berichten.

§ 26. Die i-Stämme. Auf den eben erörterten Grund mag es zurückgehen, wenn wir die i-Stämme nicht selten zwischen m. und f. schwanken sehen. Solche Wörter (bei denen ich natürlich von Wörtern wie ovis absehe) sind im Altindischen: ašáni Donnerkeil f., im Epos auch m., gábhasti Gabel (nach Böhtlingk-Roth), márīci Lichtatom (m. nur in Taitt. Ar.), muşți Faust (BR), yoni Schoss, vankri Rippe (BR), śróni Hinterbacke (lat. clunis m. f., av. sraoni f.) 1). Dazu aus unaccentuierten Texten nach BR: tithi ein lunarer Tag, salmali Wollbaum. Aus dem Lateinischen (vgl. Neue 1, 671 ff.): amnis, axis Diele, callis, canalis, clunis, corbis, crinis, finis, funis, messis, penis, sentis, scrobis, torquis, vepris. Unter diesen Umständen ist es selten möglich, mit Sicherheit zu sagen, dass bei einem i-Stamm ein Geschlechtswechsel innerhalb einer Einzelsprache eingetreten sei. Ein solcher Fall dürfte in dem lit. ugnis Feuer vorliegen. Aus ai, agni, lat. ignis, aksl. ogni (dem einzigen Worte auf ni, welches m. ist), folgt, dass das Wort in der Ursprache m. war. Im Lit. scheint es in das f. übergegangen zu sein, da alle Wörter auf ni in dieser Sprache f. sind (Brugmann 2, 270).

Eine besondere Bewandtnis hat es mit dem Suffix ti, von

<sup>1)</sup> svådhiti m. f. bei Grassmann ist unsicher. Andere sehen darin zwei verschiedene Wörter, deren eines m., das andere f. ist.

welchem Brugmann annimmt, dass es in der Urzeit femininische Nomina actionis bildete (2, 276). Die maskulinischen Nomina agentis auf ti, welche, wenn auch nicht in grosser Zahl, vorhanden sind, sollen sich aus diesen Nomina actionis entwickelt haben, eine Annahme, die allerdings für Wörter wie ai. páti, gr. πόσις u. s. w. (eigentlich 'Herrschaft', dann 'Herr'), ai. jñātí (eig. 'Verwandtschaft', dann 'Verwandter') gut passt.

Im Sonderleben des Germanischen und Litauischen sind dann die aus der Urzeit überlieferten Feminina gelegentlich (und zwar nicht ganz selten) wieder zu Maskulinis geworden, worauf ich hier nicht eingehen kann (vgl. Brugmann a. a. O.).

In bezug auf die neutralen i-Stämme bemerke ich, dass im Lateinischen neben rete Netz auch retis f. vorhanden ist und neben lac n. ein femininischer Plural lactes und neben panis m. auch pane. Über die Gründe dieser Mehrgeschlechtigkeit weiss ich nichts zu sagen. Über das Schicksal der Neutra auf i im Litauischen ist S. 101 gesprochen worden.

Über das Germanische bemerkt Michels S. 23: Als neutraler i-Stamm ist bis jetzt nur mari nachgewiesen (Sievers Beitr. V, 107), das im Angels. und Altnordischen als m., altsächsich als f. erscheint, offenbar beeinflusst durch \*saiui-, dessen ursprüngliches Geschlecht unsicher ist. Das Ahd. bewahrt das n. Gotisch femininer in-Stamm: marei.

§ 27. Die u-Stämme. Mit den u-Stämmen verhält es sich wie mit den i-Stämmen. Als Belege für das Schwanken zwischen m. und f. im Altindischen und Lateinischen führe ich an: ai. işu Pfeil (beides im RV.), karkandhu Judendorn (nach BR), şaru Geschoss (beides im Veda), sindhu Fluss (s. oben S. 94); lat. acus, arcus, metus, penus, specus (Neue 2, 679). Über den Geschlechtswechsel in den Einzelsprachen ist schwer etwas Sicheres zu sagen. Brugmann meint (2, 304), die mit tu gebildeten Abstrakta seien in der Urzeit m. gewesen und seien im Griech. durchgehends, im Arischen und Germanischen zuweilen f. geworden durch Anlehnung an das Genus anderer Abstrakta. Insbesondere im Westgermanischen seien die tu-

Stämme als solche unkenntlich geworden und hätten sich mit den femininischen ti-Stämmen vermischt, daher denn die Doppelgeschlechtigkeit von Wörtern wie ahd. luft, ags. lyft (310). Indessen ich sehe nicht ein, warum die tu-Stämme nicht ebenso wie die übrigen u-Stämme in der Ursprache m. und f. gewesen sein sollen. Ich kann deshalb auch über den berührten germanischen Geschlechtswandel nur so zaghaft urtheilen, wie es von Michels S. 23 geschehen ist.

Hinsichtlich der Neutra ist zu bemerken, dass sich bisweilen an demselben Worte neutrale und maskuline Formen finden, so neben ai. dâru Holzscheit einmal im RV. dârum, und ebenso von sânu Bergrücken sânum, im Lateinischen neben specus m., f. auch specu, vereinzelt artua zu artus m. (Brugmann 2, 309 meint, es sei nach membra gebildet). Für die Urzeit lässt sich das Vorhandensein von pekús m. und péku n. 'Vieh' vermuthen (2, 295). Vielleicht hatte das n. kollektive Bedeutung.') — Dass die neutralen u-Stämme im Litauischen zu m. geworden sind, ist oben bemerkt worden. Über die Maskulinisierung im Deutschen s. Michels S. 21.

§ 28. Die Stämme mit r-Suffixen. Die erste Gruppe bilden die bekannten Neutra auf r, welche sich mit Kasus von n-Stämmen zu einem Paradigma verbinden, wie ai. üdhar üdhnas Euter u. s. w., ferner die ähnlichen Wörter, die hinter dem r noch einen Konsonanten haben, z. B. ai. yäkrt yaknäs Leber, gr. ἤπαρ, lat. jecur; ai. ásrj asnás Blut, gr. šap, lat. assir (vgl. über dieselben J. Schmidt, Pluralb. 172). Diese Wörter sind überall Neutra, ausser im Germanischen und Litauischen.

Über die germanischen Wörter handelt J. Schmidt, Pluralb. von S. 198 an. Es gehören dahin altn.  $\bar{e}dr$  f. Ader, welches nach Schmidt mit  $\bar{\eta}\tau op$  identisch ist und auf ein vorgermanisches  $\bar{e}ter$  zurückgeht. Indem das r als Nominativzeichen aufgefasst wurde, sei das Wort in die femininische i-Deklination

<sup>1)</sup> Wie sich das Femininum bei pecus pecudis erklärt (nur einmal ist das Maskulinum bei Ennius belegt), steht dahin, vgl. J. Schmidt Pluralb. 53, wo kühne Vermuthungen vorgetragen werden, und Brugmann 2, 382.

gerathen. (In den andern germ. Dialekten liegen Weiterbildungen aus dem r-Stamme vor). Sodann das Wort für 'Leber' ai. yākrt, av. yākare, gr. ħπαρ, lat. jecur, arm. leard, preuss. lagno. Als Grundform setzt Schmidt \*ljēkrt an. Dieser entspreche das auf älteres \*lefer zurückgehende altn. lifr, ags. lifer. Für ein ursprüngliches Neutrum auf ōr endlich hält Schmidt altn. ahd. sumar, ags. sumor, welches nur im Altnordischen sein altes Geschlecht bewahrt, in den übrigen Dialekten dagegen durch den Einfluss seines Komplementes 'Winter' das männliche erhalten habe. (S. 207.)

Hinsichtlich des Litauischen bemerkt derselbe Gelehrte S. 177: Im Litauischen ist nur ein hierhergehöriges Wort erhalten: kekē, Gen. kekēs f. Traube = lat. cicer, wie lett. kekars Traube erweist (vgl. Fick I³, 515). Der Gen. \*kekers = ciceris reimte auf dukters und erhielt bei Erlöschen des neutralen Geschlechts von diesem den Nom. und das weibliche Geschlecht. — Im Lettischen aber ward das Neutrum, wie meist, zum Maskulinum.

§ 29. Die Stämme mit s-Suffixen. Sicher ist, dass es in der Urzeit Neutra auf os gab, welche sich in die meisten Einzelsprachen fortsetzten, so ai. śrάvas, griech. κλέ σος Ruhm, aksl. slovo Wort, griech. στέγος, τέγος Dach, altir. tech Haus u. s. w. (Brugmann 2, 388). Ferner ist sicher, dass ein Fem. mit der Bedeutung 'Morgenröthe' vorhanden war: ai. uśás, Nom. uśás, gr. ἡώς (S. 396). Es mag sein, dass auch dieses Wort ursprünglich n. war (das Morgenroth) und erst bei sich einstellender anthropomorphischer Auffassung f. wurde, gerade so wie lat. Venus (vgl. das ai. Neutrum vánas von van begehren, dem BR. die Bedeutung 'Verlangen, Anhänglichkeit oder Lieblichkeit' geben), nur dass uṣás auch noch im Nom. die geschlechtige Form angenommen hat.

Nicht mit Sicherheit lässt sich über die lateinischen Maskulina wie decor und tenor urtheilen. Nach J. Schmidt, Pluralb. 124 ff. sind sie auf einem langen Wege aus Neutris zu Maskulinis geworden, während Brugmann 2, 397 schon für die Urzeit Maskulina auf ös annimmt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist angenommen worden, dass es in der Urzeit auch Neutra auf is gab, welchen indische Wörter wie arcis Strahl und jyötis Licht entsprechen. Sie sind Neutra, doch kommt arcis im ŠB auch als f. vor. Auf diesen Typus gehen jedenfalls die lateinischen pulvis, cinis, vomis zurück, welche ihr neues Geschlecht wie ai. arcis von den i-Stämmen erhielten.

§ 30. Die Stämme mit n-Suffixen. Hinsichtlich der n-Stämme kommt Brugmann 2, 321 zu der Ansicht, dass 'die mit n-Suffixen gebildeten Stämme einstens nur maskulinisch oder neutral gebraucht waren'. Mir ist wahrscheinlich, dass in der Ursprache doch auch Feminina vorhanden waren, doch mag ich die unsichere Sache nicht weiter verfolgen.

Über das Suffix *men* bemerkt Brugmann S. 343: 'Es war seit uridg. Zeit im Gebrauch zur Bildung von nomina actionis, die oft in Dingbedeutung hinüberschwankten (wie gr. þεῦμα Strömung, das Strömende), seltener von nomina agentis; die nomina actionis wurden im Arischen und Griechischen infinitivisch. Das Geschlecht wechselte zwischen neutr. mask., zuweilen bei demselben Worte, wie gr. γεῖμα: χειμών. Im Germanischen sei dann, so führt Brugmann weiter aus, das alte Schwanken zwischen Neutrum und Maskulinum fast ganz zu Gunsten des letzteren ausgeglichen. Im Litauischen wurde das verlorene Neutrum ebenfalls durch das Maskulinum ersetzt (s. S. 101). Ich füge dem nur noch eine Bemerkung über drei lateinische Wörter hinzu, welche in das Lateinische als Neutra eintraten, wie ihr Nominativausgang en beweist, und sodann Maskulina wurden. Es sind die Wörter: sanguis, flamen, pecten. Für sanguis ist ja noch die ältere Form sanguen n. vorhanden und es ist nach dem aus uns unbekanntem Grunde erfolgten Geschlechtswechsel das Nominativ-s angetreten. Flamen entspricht, wenn es mit dem indischen brahman, wie angenommen wird, identisch ist, dem neutralen brahman, nicht dem maskulinischen brahman (was \*flamo lauten würde), bedeutete also eigentlich 'Priesteramt', dann erst 'Priester' (vgl. subrahmaņyā S. 102). Warum pecten vom n. zum m. übergegangen ist, weiss ich nicht.

§ 31. Die Wurzelnomina (vgl. Brugmann 2, 448 ff.). Wenn ich von denjenigen absehe, bei welchen das natürliche Geschlecht in betracht kommen könnte, wie ai. raj, lat. rex, altir. rī König oder die Namen für Maus, Schwein, Rind, und ferner auf die Anführung von Zweifelhaftem verzichte, so bleiben nur etwa die folgenden übrig. Maskulinum war seit der Urzeit das Wort für 'Fuss', ai. pád, gr. πούς, lat. pēs u. s. w. (S. 450), Femininum ai. vac, gr. ou, lat. vox Stimme, ferner das Wort für 'Erde', ai. kṣam, gr. yθών u. s. w. (S. 452), für 'Schiff' ai. naus, gr. ναος (S. 454). Zwischen m. und f. schwanken: av. zya Winter m., gr. χιών Schnee f., hiems Winter f.; ai. rāi Besitz, Habe, Gut, Kostbarkeit m. und f., lat. res f. Von besonderem Interesse ist das Wort für 'Himmel' und 'Tag' (S. 451). Im Altindischen ist es in der Bedeutung 'Tag', in welcher es ganz überwiegend in Plur. belegt ist, stets m., in der Bedeutung 'Himmel' m. und f. (vgl. die Nachweise bei Grassmann unter div). Dass div Himmel sein f. von dem Wort für 'Erde' prthivi bezogen habe, mit dem es gewohnheitsmässig verbunden wird diese Ansicht J. Schmidt's (Pluralb. 207) muss demjenigen besonders wahrscheinlich erscheinen, der die Stellen im RV., wo das f. erscheint, an sich vorübergehen lässt. Unabhängig von dieder indischen Geschlechtsveränderung waren die Schicksale von dies, welches ja nur Tag bedeutet. Das alt-überlieferte Geschlecht ist m. Dagegen hat sich der Gebrauch ausgebildet, dass dies da, wo es einen bestimmten Tag, wie den zu einer Gerichtsverhandlung oder zu einem andern Geschäft festgesetzten, bezeichnet, f. ist (vgl. die Belege bei Neue I2, 638 ff.), also kurz gesagt: dies als Datum ist f. Wenn man überlegt, dass in ältester Zeit nach Nächten gezählt würde, so darf man wohl diesen Geschlechtswandel aus dem weiblichen Geschlecht von nox ableiten. Dieses ist stets f., die Vermuthung von J. Schmidt, Pluralb. 254, dass das f. in der Urzeit aus dem n. entstanden sei, leuchtet mir nicht ein.

Neutrum war vielleicht das Wort für 'Herz' (S. 450), Neutrum oder Maskulinum das für 'Salz' (vgl. dazu J. Schmidt S. 182).

#### III.

## Mehrgeschlechtigkeit.

Ich komme nun zu dem Probleme der Mehrgeschlechtlichkeit. Dasselbe ist im Vorhergehenden bereits mehrmals gestreift worden. So ist z. B. in § 9 gezeigt worden, wie im Litauischen Wörter entstehen konnten, welche zugleich m. und f. sind. Sodann ist wahrscheinlich gemacht worden, dass die von § 25 an behandelten Stämme zum theil mit schwankendem Geschlecht in die Einzelsprachen eingetreten sind. Hiervon soll an dieser Stelle nicht weiter gesprochen werden. Auch nach einer andern Seite hin ist noch eine Einschränkung zu machen. J. Schmidt, Pluralb. 21 führt eine Reihe von Wörtern auf, welche (wie er sich im Index ausdrückt) zwischen Neutrum und Femininum wechseln. Es sind gemeint Wörter wie ai. tánam und tánā Nachkommenschaft, ai. bhrātrá Bruderschaft und gr. φράτρα u. s. w., welche mit zur Erhärtung der These dienen sollen, dass das Neutrum plur. eigentlich ein kollektivisches Femininum sing, sei. Streng genommen handelt es sich aber hier doch nicht um dieselben Stämme, vielmehr um Bildungen mit o (z. B. tánam) und ā (z. B. tánā), welche sich nach des Verfassers Meinung zu einem Deklinationsparadigma vereinigt haben. Ich würde sie hier nur zu behandeln haben, wenn in der That in einer unserer Sprachen die Genusverschiedenheiten derartig hervorträten, dass zu einem neutralen Singular ein femininisch gebrauchter Plural gehörte, was nicht der Fall ist.

Demnach bleiben für die folgenden §§ nur die doppelgeschlechtlichen o-Stämme übrig. Ich spreche zunächst von denjenigen Wörtern, bei denen die verschiedenen Genera sich auf die verschiedenen Numeri vertheilen, dann von denjenigen, bei welchen eine Verschiedenheit nach dem Numerus nicht zu beobachten ist.

§ 32. Maskulinischer Singular und neutraler Plural im Arischen. Erscheinungen im Altindischen (Avestischen), Griechischen, Lateinischen, vielleicht auch Slavischen, führen zu der Annahme, dass in der Ursprache bei einigen o-Stämmen neben maskulinischem Singularis ein neutraler Pluralis lag. Dahin gehören aus dem Altindischen folgende Fälle: vrtrá Feind ist im RV. im Sing. m., im Plur. n.; vára Schweifhaar, Haarsieb, nur im RV., eine Stelle erweist für den Sing. m., von den übrigen fordert keine n., im Plur. erscheint neben varan das neutrale varani. Das letztere heisst stets 'Haarsieb' (ist also kollektiv gebraucht), varan muss man an einer Stelle durch 'Schweifhaar, Schweif' übersetzen, an den beiden anderen kann es auch durch 'Haar' übersetzt werden, wenn es auch sachlich soviel ist, wie 'Haarsieb'; cakrá Rad ist im RV. im Plur. (soweit die Formen überhanpt eine Entscheidung zulassen) n., im Du. und Sing. gelegentlich auch m., so dass die Vermuthung nicht fern liegt, das n. habe im Plur. seinen Anfang genommen (vgl. τὰ κύκλα neben ὁ κύκλος); vrajā Hürde ist durch vrajā (Dual) und vrajān als m. sicher gestellt, einmal erscheint im RV. das neutrale vraja. Von nakha Nagel ist im RV. das Geschlecht nicht zu bestimmen, im AV. erscheint m. in TS. n., an beiden Stellen pluralisch.

Im Avestischen zeigt sich der Nom. plur. der o-Stämme doppelt gebildet. Es findet sich nämlich neben dem Ausgang anho, wie er nach dem indischen asas zu erwarten war (a gleich ai. as ist ganz selten) auch a oder im Gathadialekt ā. Dieses ā sieht Bopp als den neutralen Ausgang an, der auf die m. übertragen sei. Er sagt darüber Vgl. Gr.1, 265: 'Es beruht aber die Ersetzung des Plural-Mask. durch Neutra auf einem tiefen Sprachgefühl, denn in der Mehrheit tritt Geschlecht und Persönlichkeit offenbar sehr in den Hintergrund. Die Persönlichkeit des Einzelnen geht unter in der abstrakten endlosen toten Vielheit, und wir können insofern das Zend für seine Geschlechtsscheu im Plural nur rühmen.' Dieser Ansicht schliesst sich nebst anderen J. Schmidt, Pluralb. 8 an, indem er ausführt, dass die Pluralendung sich zu so allgemeiner Anwendung darum habe erheben können, weil in einer Reihe von Wörtern, die sich ihrer Bedeutung nach dafür eigneten, maskulinische und neutrale Plurale neben einander lagen. Osthoff dagegen (s. Brugmann 2, 681) sieht in den Formen auf a ursprüngliche Duale. Ein Beweis für die eine oder die andere Ansicht ist leider nicht möglich, weil die Wörter, von denen die Bewegung ausgegangen sein muss, sich nicht mehr nachweisen lassen.

§ 33. Desgleichen im Griechischen und Lateinischen. Viel deutlicher als im Arischen liegen die Dinge im Griechischen. Ich bediene mich der Worte Wackernagel's KZ. 30, 297: "Bei Homer zu κέλευθος häufiger κέλευθα als κέλευθοι, zu μηρός μηροί und μῆρα, zu κύκλος κύκλοι und κύκλα [vgl. cakrá]. Ebenso würde der Singular von võta, wenn er im Nominativ, der von δρυμά, wenn er überhaupt belegt wäre, maskuline Form haben, wenn wir anders den sichern Gebrauch der nachfolgenden Zeit zum Massstab nehmen dürfen. Ja sogar wird trotz dem εὐῆρες ἐρετμόν der Odyssee, das erst nach Homer sicher belegte, aber mit lateinisch rēmus zusammenstimmende ἐρετμός als die eigentliche Singularform des häufigen ἐρετμά bei Homer und Euripides gelten müssen. - Nach Homer kommt besonders im dichterischen Gebrauch manches hinzu. Τάρταρα zum homerischen Τάρταρος bei Hesiod, δεσμά statt δεσμοί zuerst im Hermeshymmus, σῖτα und θεσμά seit Sophokles, λύχνα bei Euripides, δίφρα und τράχηλα bei Kallimachus, δάκτυλα, θύρσα, πέπλα, σίμβλα, ταρσά bei verschiedenen Spätlingen. — Der Bedeutungsunterschied ist in μῆρα deutlich wahrnehmbar: dasselbe, was stückweise abgeschnitten durch μηροί bezeichnet wird, heisst als verbrannte Masse μηρα (vgl. loci : loca). Es drückt eben der neutrale Plural mehr die Masse als die Vielheit aus, daher das singularische Verb. Vom singularischen Maskulin (oder Feminin) unterscheidet er sich daher oft nur, dass er den Gedanken an weite Ausdehnung nahe legt: δρυμά, Τάρταρα, νῶτα, τράγηλα. Die Form μῆρα ist auch durch den Accentwechsel lehrreich. Wenn wir uns an die Accentunterschiede zwischen den Mask, auf skr. -as, -man und den gleich auslautenden Neutris oder an den Gegensatz von pasus und pasu erinnern, werden wir muthmassen, dass ursprünglich durchweg solcher neutrale Plural den Accent zurückwarf". Im Lateinischen findet sich zu locus der Plural loca und loci und ebenso bei jocus, clivus, culleus Ledersack, fusus Spindel und einigen andern (Neue 1², 541). Freilich liegt die Sache insofern anders als im Griechischen, als auch neben neutralen Singularen maskulinische Plurale vorkommen, z. B. neben frenum freni, neben rastrum rastri. J. Schmidt, Pluralb. 6 Anm. hält diese Formen für alte Duale, was möglich ist. Jedenfalls dürfte die Übereinstimmung mit dem Griechischen zeigen, dass die Erscheinung, wie sie in locus loca vorliegt, die ältere ist.

§ 34. Desgleichen im Slavischen. Auch im Slavischen finden sich Plurale auf a neben Singularen von maskulinischen o-Stämmen, und zwar im Russischen, Kleinrussischen, Cechischen, Polnischen, Neuslovenischen, vgl. Miklosich 4, 24; 32, 290 ff. (russisch), 253 (kleinrussisch), 292 (čechisch, neuslovenisch), 410 (polnisch). Über das Russische s. noch Vetter, Zur Geschichte der nominalen Deklination im Russischen S. 28, über das Polnische Baudouin de Courtenay in Kuhn und Schleicher's Beiträgen 6, 40-43, und im allgemeinen J. Schmidt, Pluralb. 18 Anm. Im Altkirchenslavischen liegen diese Plurale nicht vor. Am häufigsten sind sie im Russischen, über das ich hier allein handle. Man hat unter diesen russischen Pluralen zunächst eine Schicht auszusondern, welche sicher nicht indogermanischen Ursprungs ist, nämlich die Plurale auf ija. Unter diesen erwähne ich zunächst eine Anzahl von Pluralen zu Dingwörtern, so brusu brusija Balken, klinu klinija Keil, kólosű kolósíja Ähre, kolű kólíja Stange, listű Blatt listíja Laub (dagegen listý Blätter Papier), kámenű Stein, kaménija koll. (dagegen kámni einzelne Steine). Es kann nicht zweifelhaft sein, dass diese Formen in der That von anfang an Plurale sind, aber nicht zu maskulinischen Singularen, sondern zu neutralen Kollektivis auf ije (vgl. J. Schmidt 28). Eine zweite Gruppe von Pluralen auf ija bilden die Plurale zu Personenbezeichnungen wie bratu bratija Bruder, deveru deverija Schwager, synű synovijá Sohn, zjatí zjatevijá Schwiegersohn, kumŭ kumovija Gevatter, drugŭ druzija Freund, mužŭ mužija (dieses in der Bedeutung Ehemänner, während muzi Männer heisst), knjazi knjazijá Fürst. Unter diesen Formen ist eine. welche schon in der aksl. Zeit als Plural fungierte, nämlich bratija (vgl. § 54), welche wohl der Ausgangspunkt der ganzen Bildung ist. Dass nun aksl. bratrija ein singularisches femininisches Kollektivum ist und eigentlich 'Bruderschaft' bedeutet, ist längst erkannt worden. Diesen Pluralen wie bratija schliessen sich ihrer Art nach unmittelbar an gewisse Plurale von Personenbezeichnungen, welche auf a ausgehen, nämlich gospodá eig. Herrschaft zu gospodínů Herr, Tatara zu Tatárinu der Tartare, bojára zu bojárinu der Bojare u. ähnl. Dazu auch einige Fremdwörter wie kucerá zu kúcerů, doktorá zu dóktorů, professorá zu professorů. Eine weitere Schicht umfasst solche Formen, welche eigentlich alte Duale sind, so: glasů glasá Auge, rogů rogá Horn, rukávů rukavá Ärmel, boků boká Seite, béregű beregá Ufer, žernovű žernová Mühlstein. Endlich bleibt eine Anzahl übrig, bei denen es fraglich ist, wie sie aufzufassen seien. Dahin gehören: óstrová ostrová Insel, pógrebű pogrebá Keller, górodű gorodá Stadt, lugű lugá Wiese, lésű lésá Wald, gólosű golosá Stimme, véčerű večerá Abend, měchů měchá Fell (aber měchí Blasebalg). Es könnte sein, dass diese Plurale sich an die alten Duale angelehnt hätten, was ja im Slavischen nichts verwunderliches haben würde, wo auch neben den Wörtern für drei und vier die Dualform auftritt; aber bei allen ist das doch nicht wahrscheinlich. Bei méchű wenigstens wird méchá nicht ein alter Dual sein, da, wie Vetter richtig bemerkt, es dann vielmehr die Bedeutung von měchí haben müsste. So steckt denn in diesem Worte und einigen andern wahrscheinlich (wie auch schon Miklosich angenommen hatte) der Typus locus loca. -Übrigens ist diese aus so verschiedenen Anregungen erwachsene Pluralbildung auf a im Russischen im Fortschreiten begriffen (vgl. Vetter S. 28). Doch hat sie ihre Grenze im Accent. Der Plural auf å kann bei einsilbigen Maskulinis nur angewendet werden, wo der Gen. sing. auf a nicht den Accent trägt.

§ 35. Zweifelhafte ähnliche Fälle. Somit ist wahrscheinlich, dass schon in der Ursprache zu einigen maskulinischen Singularen der o-Deklination neutrale Plurale gebildet werden konnten, welche, wie es scheint, kollektiven Sinn gehabt haben. Es fragt sich, ob auch noch andere Fälle vorliegen, in denen die Numeri desselben Wortes verschiedenes Geschlecht haben. J. Schmidt, Pluralb. 29 macht auf ai. varsi Regen aufmerksam, das in älterer Zeit im Sing. nur n., dann m. ist, im Plur. f. in der Bedeutung 'Regenzeit'. Dazu fügt er analoge Fälle aus dem Avesta und dem Lateinischen. Er nimmt an, dass varšā — um bei diesem Beispiel stehen zu bleiben - als kollektiver Plural zu varsam fungiert und eben. weil die pluralische Bedeutung stark empfunden sei, auch noch ein Plural -s erhalten habe. Ich möchte darüber, ob hier wirklich ein in die Urzeit reichender Typus vorliegt, nicht entscheiden, weil ich mir über die Tragweite der avestischen Erscheinungen kein rechtes Urtheil zutraue.

Was sonst von ähnlichen Erscheinungen vorliegt, dürfte in den Einzelsprachen entstanden sein, so die lateinischen Plurale wie freni (s. oben S. 126), und die russischen nach maskulinischer Art gebildeten Plurale neutraler o-Stämme bei Miklosich 3², 294, über deren Geschichte im einzelnen wir noch nicht recht aufgeklärt sind.

§ 36. Doppelgeschlechtigkeit, verbunden mit Bedeutungsverschiedenheit. J. Schmidt, Pluralb. 225 führt als Belege für 'Kollektiva, welche sich durch das Geschlecht von der Bezeichnung des einzelnen Wesens oder Stückes unterscheiden' an: ai. kākám, vāyasám Krähenschwarm: kákas, vāyasás Krähe, av. mereyem Gevögel vd. 5, 1 gegen mereyō Vogel nach Spiegel, Gr. S. 110), lat. vallum Verschanzung gegenüber vallus einzelner Schanzpfahl. Gegen das lateinische Beispiel ist nichts einzuwenden, hinsichtlich der arischen aber bestehen gewichtige Bedenken. Die indischen, in der Literatur nicht belegten Wörter, welche Schmidt anführt, stammen aus dem Scholion zu Pāṇini 4, 2, 37. Dort aber ist von Vriddhi-Bildungen die Rede, wie das weitere Beispiel bākam zu bakas Reiher und

bhāikšam zu bhikšā (Scholion zu 38) zeigt. Es handelt sich also nicht um Wörter, welche nur dem Geschlecht nach verschieden sind. Das av. mereyem kommt allerdings vd. 5, 1 als Nominativ vor, der sonst mereyo heisst: na tab parairibyeiti ava jafnavo raonam; ā tab mereyem uzvazaite haca barešnavo gairinam ava jafnavo raonam, upa tam kehrpem framuharaiti yam iristahe, was Geldner KZ. 25, 199 übersetzt: 'Es stirbt ein Mensch in den Thalgründen; nun fliegt ein Vogel aus von der Höhe des Gebirges hinab in die Thalgründe und frisst von dem Leichnam des toten Menschen'. Dann heisst es weiter von dem mereyem: upa tam vanam vazaite er fliegt auf den Baum. Gewiss könnte man in diesen Stellen mereyem durch 'Vogelschar' übersetzen, aber gleich darauf heisst es: tam vanam aēiti yam ho mereyo . . er kommt zu dem Baume, auf welchem der Vogel (gesessen hat, wie Geldner ergänzt). Daraus folgt jedenfalls, dass ein deutlicher Unterschied zwischen mereyem und mereyō im Sprachgefühl nicht bestand. Vielleicht lässt sich hier ai. mitrá, av. miþra anführen. Ai. mitrá ist im RV. in der Bedeutung 'Freund' stets m., in der Bedeutung 'Freundschaft' n. Von AV. an aber heisst mitram auch 'Freund' und diese Form hat in der alten Prosa, so viel ich sehe, das m. gänzlich verdrängt. Es heisst dort also z. B. visvasya ha vāi mitram visvāmitra āsa V. war der Freund von Jedermann AB. 6, 20, 3. Im Avesta ist das Wort auch da m., wo es im Ai. n. ist; so erscheint z. B. mifra 'Vertrag' als Maskulinum yt. 10, 2. Wie sich das Wort in der arischen Urzeit verhalten hat, lässt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Ausser mitrá habe ich noch notiert, dass patra 'Trinkgefäss' Neutrum ist (vgl. poculum), aber in der Bedeutung 'ein bestimmtes Hohlmass' vom AV. an Maskulinum. Im Griechischen könnte bei överpos der Traumgott, bei övetpov das Traumbild vorschweben.

§ 37. Doppelgeschlechtigkeit ohne Bedeutungsverschiedenheit. Wie man sieht, giebt es für das Vorkommen mehrfachen Geschlechts bei mehrfacher Bedeutung kaum sichere Belege. Dagegen giebt es, namentlich im Altindischen und Lateinischen, eine Menge von Wörtern, welche 130

sowohl m. als n. sind, ohne dass ein Unterschied der Bedeutung hervorträte.

Im Altindischen ist das Maskulinum aus älterer, das Neutrum aus jüngerer Zeit belegt, z. B. bei folgenden Wörtern: ākāšā freier Raum ist vedisch nur m., klassisch nur n.; kavandha Tonne ist im RV. m., im AV. einmal n.; grhá Haus ist in der älteren Sprache stets m., in der späteren nur im Plut. m., sonst n.; dvīpá Insel ist in älterer Zeit m., in Kathas. erscheint das n.; dhvajá Feldzeichen ist m., es erscheint einmal im Epos als n.; nīda Nest finde ich in der älteren Sprache als m. (in RV. und AV. lassen die Formen keine Entscheidung zu), im Epos erscheint n.; raná Kampf ist m., das n. aus dem Epos belegt; vájra Donnerkeil findet sich in der älteren Sprache nur als m., also gehört das n., was Böhtlingk-Roth auch angeben, wohl der späteren Sprache an. Ebenso steht es mit šalyá Spitze des Pfeiles, und nišká Halsschmuck. - Folgende Wörter erscheinen älter als n., jünger als m.: tīrthá Badeplatz ist m. nur ausnahmsweise im Epos; mála Schmutz ist in der späteren Sprache auch m.; ebenso yūtha Heerde; rāstrá Reich ist einmal im Mhbh. als m. belegt; srpga Horn ist später einmal als m. belegt. Hierzu kommt noch eine Anzahl von Wörtern der älteren Sprache (aus accentuierten Texten), welche nach Böhtlingk-Roth zweigeschlechtig sind, ohne dass ich ermitteln kann, auf welche Stellen der Literatur diese Behauptung gegründet ist. Es sind die folgenden: ōdaná Mus, kasá Messing, kákuda Gipfel, kánda und kāndá Abschnitt, Stück, gülma Strauch, gomáya Kuhmist, caşāla Knauf des Opferpfeilers, pārá jenseitiges Ufer, pāršvá Rippengegend, púccha Schwanz, mándala Scheibe, músala Mörserkolben, yugá Joch (vgl. ζυγός und ζυγόν), šákala Span, šúla Bratspiess. Zu diesen aus älterer Zeit belegten Wörtern füge ich ein Verzeichnis jüngerer, welche nach Böhtlingk-Roth ebenfalls m. und n. sind (es dürften darunter manche Fremdwörter sein): āšrama Einsiedelei, kapaţa Betrug, kamala Blüthe von Nelumbium, kašāya ausgekochter Saft, kāntāra Wildnis, kāršāpaņa eine bestimmte Münze, kutapa Decke von Ziegenhaar, kūta Haufe, krakaca Säge, khanda Stück, gāndīva Arjuna's Bogen, candana Sandelbaum, Sandelholz, carana Fuss, cūrna Mehl, tōmara Spiess, dēha Körper (n. nur einmal belegt), pataha Trommel (n. ausnahmsweise), padma die am Abend sich schliessende Blüthe von Nelumbium, pallava Spross, pitaka Korb, puta Tasche, bimba Scheibe der Sonne oder des Mondes, bhū-śaṇa Schmuck (m. ausnahmsweise), mastaka Kopf, māna Meinung, Ansehen (n. ausnahmsweise in der letzten Bedeutung), mōdaka kleines rundes Konfekt, yūṣa Fleischbrühe, vapra Aufwurf von Erde, valaya Armband, valkala Bast, vitāna Ausbreitung, vimāna Wagen der Götter, vraṇa Wunde (n. ausnahmsweise), šakata Wagen (m. selten), šarāva flache irdene Schüssel, šikhara Bergspitze, saraka Napf, sāindhava Steinsalz, hala Pflug.

Ebenso giebt es im Lateinischen eine Reihe von Wörtern (vgl. Neue 1², 125), welche neben dem neutralen auch das männliche Geschlecht haben, z. B. steht neben aevum auch aevus, neben baculum baculus, neben caelum caelus, neben callum callus, neben collum collus, neben dorsum dorsus. Andererseits steht neben caseus auch caseum, neben clipeus auch clipeum, neben balteus auch balteum. Manchmal weiss man nicht sicher, welches Geschlecht man als das herrschende bezeichnen soll, so bei fimus. Dass das herrschende Geschlecht auch das ältere sei, lässt sich natürlich nicht behaupten.

§ 38. Zur Erklärung. Für die Erklärung der Thatsache, dass manche Wörter mehrfaches Geschlecht haben, ist ein Gesichtspunkt von Wichtigkeit, den J. Schmidt in seinem öfter angeführten Buche hervorgehoben hat. Es kann sehr wohl sein, dass ein Wort von Anfang an im Singular maskulinisch, im Plural aber neutral war, und dass dann, als die Bedeutungsverschiedenheit, die sich in der Verschiedenheit des Geschlechts ausdrückt, dem Sprachgefühl abhanden gekommen war, das Neutrum von dem Plural auch auf den Singular überging und schliesslich auch das Maskulinum in den Plural rückte. Eine andere Quelle der Vielgeschlechtigkeit liegt in der Thatsache, dass die Wörter vielfach (oft aus uns unbekannten Gründen)

ihr Geschlecht verändern. Solchen Wörtern kann es zustossen, dass sie neben dem neuen auch ihr altes Geschlecht behalten, was namentlich dann geschehen wird, wenn durch die Entwickelung der Bedeutung aus einem Worte sozusagen zwei Wörter werden. Einen unendlichen Stoff bietet uns für alle diese Fragen das Deutsche, wobei noch zu erwägen ist, dass die Schriftsprache durch Entlehnung aus den Dialekten Mehrgeschlechtigkeit herbeiführen kann, die sich in Norddeutschland an Wörtern wie Sand, Lohn u. a. beobachten lässt. Wer einmal von der Vertheilung selbständig gewordener Bedeutungen auf verschiedene Formen handeln wird, wird diese Erscheinungen zu berücksichtigen haben.

Zusammenfassung (vgl. Paul, Prinzipien2, 219ff.):

Wir haben in diesem Kapitel gefunden, dass Bedeutungsgruppen sich für die Urzeit kaum aufstellen lassen. An Formgruppen waren sicher vorhanden die Feminina auf a und je, und die Maskulina und Neutra auf o. Hinsichtlich der übrigen Stämme schien uns wahrscheinlich, dass sie einst nur den Unterschied zwischen 'geschlechtig' und 'ungeschlechtig' gekannt haben. Doch war auf viele der dahin gehörigen Wörter schon in der Ursprache die Unterscheidung zwischen 'männlich' und 'weiblich' übertragen worden. An diesem in die Einzelsprachen überlieferten Zustande nun ist im Laufe der Zeit mancherlei verändert worden. Viele Wörter haben ihre Bedeutung verändert, insbesondere konkretisiert (ein Vorgang, wie wir ihn z. B. bei dem deutschen die Wache empfinden) und danach auch ihr Geschlecht. Das ist in grossem Massstabe z. B. bei den feminischen a-Stämmen geschehen. Sodann lässt sich beobachten, dass ein Wort ein anderes, das mit ihm irgendwie innerlich assoziiert ist, anzieht und ihm sein Geschlecht mittheilt (wie wenn wir z. B. die demi monde sagen nach die Welt). Derartiges ist uns oben z. B. begegnet bei οίμος, das sich nach ὁδός gerichtet hat (§ 23), bei dies das von nox, bei prthivi das von dyaus sein Geschlecht empfangen hat (S. 122). So können sich gewisse Bedeutungsgruppen ausbilden, welche einheitliches

Geschlecht zeigen. Auf diese Weise können, wie man sieht, überlieferte Formgruppen gelockert und gesprengt werden. Am wirksamsten sind diese umgestaltenden Kräfte natürlich in denjenigen Sprachen geworden, in welchen, wie im Germanischen, die alten Kasusausgänge, die Träger der Geschlechtsempfindung, am meisten zerstört worden sind. Doch haben sich andererseits gerade auch in solchen Sprachen wieder neue Formgruppen gebildet, wie denn z. B. im neueren Deutsch die Feminina mit dem Ausgang e manche alte Maskulina in ihren Kreis gezogen haben (vgl. Brugmann, KZ. 24, 47), worauf an dieser Stelle nicht näher einzugehen ist. Bei manchen Wörtern war, wie wir § 32 ff. gesehen haben, vermuthlich das Geschlecht nach den Numeri verschieden. Infolge der in solchen Wörtern eintretenden Ausgleichung, und namentlich auch infolge des Geschlechtswechsels hat sich bei einer Reihe von Wörtern der Zustand der Mehrgeschlechtigkeit eingestellt, zu dessen Erklärung § 38 einige Andeutungen gegeben worden sind.

## Kapitel II. Die Numeri des Substantivums.

# I.

### Der Dualis.

§ 32. Allgemeines. Der Dual wird gebraucht, um die Einheit zweier durch Natur oder Geschichte zusammengehöriger Wesen zu bezeichnen, also da wo wir unser beide anwenden können, z. B. άsāu ὅμω die beiden Schultern, άsvāu ὅππω die beiden Pferde, welche als Wagengespann zusammengehören, uśvināu die beiden als ein Paar gedachten Götter, τὼ θεω. In einem Gegensatz dazu steht die Zahl zwei, welche aus der mit eins beginnenden Zahlenreihe herausgehoben wird. Es lässt sich also auf das Indogermanische anwenden, was G. Hermann mit bezug auf das Griechische so formuliert hat: solo duali non addito δώω non uti Graecos nisi quum ipsa rei ratio dualem quodammodo poscat ut in ὅσσε, χεῖρε, ἵππω

vocabulis; atque ιππω quidem sine δύω esse equorum par, currui adjunctum, duos vero equos a grege quodam libere vagantes esse δύω ἔππω. (Man möchte unter diesen Umständen für wahrscheinlich halten, dass zwei ursprünglich mit dem Plural verbunden worden sei. Doch finde ich dafür in der Überlieferung keinen Anhalt.1) Es ist ja auch natürlich, dass sich neben zwei früh der Dual einstellte, weil die zu der dualischen Einheit verbundenen Dinge eben der Zahl nach zwei sind). Man kann diesen Dual als den natürlichen oder primären bezeichnen. Eine zweite Gruppe bilden die sekundären Duale, nämlich diejenigen, welche erst möglich werden, nachdem bereits ein Dual oder eine Zweizahl in der Rede vorgekommen sind. Dahin gehört der anaphorische Dual, welcher in einem zweiten Satze den Dual oder die Zweizahl eines ersten Satzes aufnimmt, wofür § 43 Beispiele bringt. Ebenso der Dual eines im Bilde gebrauchten Wortes, das sich an ein in demselben Satze stehendes Substantivum anlehnt, z. B. púnar yé cakrúh pitárā yúvānā sánā yūpēva jaraņā šáyānā welche (Plur.) ihre beiden Eltern wieder jung gemacht haben, welche dalagen wie zwei alte vermorschte Pfosten RV. 4, 33, 3. Hier steht yúpā im Dual, weil pitárā im Dual steht, und die Übersetzung durch zwei in diesem Falle kann also nicht als Gegengrund gegen die Beobachtung angeführt werden, dass der natürliche Dual dann gebraucht wird, wenn wir das Wort beide anwenden.

Ein besonderer Fall, der mir im Sanskrit bisweilen begegnet ist, ist der, dass zu einem Dualis zwei verschiedene Adjektiva im Singular treten, z. B. sác cásac ca vácasī paspṛ-dhātē die wahre und die unwahre Rede stritten mit einander RV. 7, 104, 12; syávī cárušī ca svásārāu die dunkle und die rote Schwester 3, 55, 11; éd u striyāu kalyānim cátikalyānīm ca da fand er eine schöne und eine überschöne Frau SB. 11, 6, 1, 7. Wie man sieht, steht hier der blosse Dual, weil die Zweiheit durch die Adjektive als eine bekannte bezeichnet wird:

Natürlich kann der homerische Gebrauch dafür nicht angeführt werden, da er aus einer Zeit stammt, in welcher der Dual schon in der Auflösung begriffen war.

eine schöne und eine überschöne, diese beiden. Fallen die Adjektiva weg, so steht dvé striyāu, so in derselben Erzählung aus JB. bei Oertel im Journal of the Am. Or. Soc. 15, 235. Doch bedarf dieser Typus noch näherer Untersuchung.

Da der Dualis nur in den arischen Sprachen, dem homerischen und attischen Griechisch, dem Altkirchenslavischen unversehrt oder fast unversehrt erhalten ist, so berücksichtige ich auch fast nur diese Sprachen. Zuerst behandle ich im folgenden den natürlichen Dual mit seiner Unterart, dem elliptischen, sodann zwei und beide mit dem Dual (wobei auch Beispiele des anaphorischen Duals angeführt werden), darauf die Dualia tantum, und endlich wird noch einiges über den Dual in einzelnen Sprachen (Avestisch, Griechisch, Litauisch, Slavisch) beigebracht.

§ 40. Der natürliche Dual (vgl. SF. 5, 96 ff., Wackernagel, Philologischer Anzeiger 1885 Nr. 4 S. 189 ff.) Ich führe einige Belege an, und zwar 1) Namen von Gliedmassen: ai. akši die (beiden) Augen (av. ašibya mit den Augen), cakšušī dass., bhrúvāu die Brauen (av. brvadbygm), nasôs in den beiden Nasenlöchern, näsē die Nase, nāsikā das Nasenloch, nāsikē die Nase (av. narshabya mit den beiden Nasenlöchern), hánu die Kinnbacken, karnau die Ohren (av. gaosa die Ohren), sipre und osthau die Lippen, dástrāu die beiden Fangzähne, srngē und visanē die Hörner, ásāu die Schultern, bāhû die Arme (av. bāzubya mit den Armen), dośani und karasnau die Vorderarme, aratni die Ellenbogen, hástāu die Hände (av. zasta), pāņi und gábhastī dass., musti die Fäuste, parsvau die beiden Seiten, sroni die Hüften, kasaplakau die Hinterbacken, uru und sakthyau die Schenkel, asthīvantāu die Kniescheiben, janunī die Kniee, kulphau die Knöchel, padau die Füsse (av. pada) parșni die Fersen (av. paśna) šaphau die Hufe, pakśau die Flügel, muśkau die Hoden aber auch die weibliche Scham), bhēdau die weibliche Scham, matasnau ein bestimmtes Eingeweide der Brusthöhle, kukši der Bauch. Ebenso im Griechischen, wo freilich der Plural häufig an die Stelle des Duals getreten ist; so bei Homer: όσοε (vgl. akşi) und δφθαλμώ, βλεφάρω (in βλεφάροιιν), ώμω (vgl.

- φέσω), πήχεε (vgl. bāhū), χεῖρε (auch attisch), μηρώ, πόδε (in ποδοῖιν). Ebenso im Altkirchenslavischen, wofür ich einige Belege aus dem Codex Marianus anführe: i tũ νᾶσνεσᾶ ο εί ενορί και αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ Luk. 6, 20; imējei uši slyšati da slyšitũ ὁ δὲ ἔχων ὧτα ἀκούειν ἀκουέτω Luk. 8, 8; εᾶ εῖ ca jaže jesi εᾶκαλῦ μαστοὶ οῦς ἐθήλασας Luk. 11, 27; νᾶσλασαστὰ πα ramě ενορί ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὧμους ἑαυτοῦ Luk. 15, 5; i νᾶσλοἔι πα nją rącě καὶ ἐπέθηκεν αὐτῆ τὰς χεῖρας Luk. 13, 13; pripade kũ kolěnoma προςέπεσε τοῖς γόνασι Luk. 5, 8; jako podũnožije jestũ no gama jego ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ Matth. 5, 35.
- 2) Paarige Geräthe Aus dem Altindischen führe ich an: bhurijāu die Scheere (bei uns also als Einheit vorgestellt) dvarau die beiden Thürflügel, die Thür, cakre die beiden Räder RV. 10, 85, 11 (mit dvé wobei ékam der Gegensatz ist 16), antarāu rašmī die beiden inneren Stränge (AB), artnī die beiden Bogenenden, barsau die beiden Zipfel, und mancherlei Opfergeräthe, z. B. adrī die beiden Presssteine, aranī die beiden Reibhölzer zur Erzeugung des Feuers, srúcāu die beiden Löffel, havirdhane die beiden Somawagen. Aus dem Avesta habe ich nur karana die beiden Enden notiert, womit sich ai. antau vergleichen lässt. Aus dem homerischen Griechisch gehört δοῦρε hierher, welches zwar gewöhnlich mit δύο verbunden wird, aber doch auch so vorkommt, dass man übersetzen muss: die beiden zu einer vollständigen Ausrüstung gehörigen Speere, (δύσετο τεύχεα καλά περί χροΐ, γέντο δέ δούρε N. 241, vgl. Π 139); aus dem Attischen z. B. χοθόρνω, ἐνφδίω (in στεφάνη ἐνφδίω ορμος οποδερίς ein Kopfband, die beiden (zu einer weiblichen Toilette gehörigen) Ohrringe, eine Kette, ein Halsband, vgl. Wackernagel a. a. O. 199). Mit dem attischen χοθόρνω vergleicht sich das altkirchenslavische sapoga die Schuhe, z. B. remenŭ sapogŭ jego τον ξμάντα των ὑποδημάτων αὐτοῦ Joh. 1, 2, 7.
- 3) Paare zusammengehöriger Wesen. Dahin rechne ich zunächst die Paare von Zugthieren, z. B. ai. άἐνā die beiden Pferde, hom. ἔππω, ai. átyā die beiden Renner, hárī die beiden

Falben des Indra, gắvāu und anaḍvāhāu die beiden Zugochsen, homerisch βόε, ai. ἐνάnāu die beiden Hunde des Yama. Sodann zusammengehörige Personen wie ai. aἑνίnāu das bekannte Götterpaar, ādityā die beiden A., nämlich Mitra und Varuṇa, av. mainyū die beiden Geister (der gute und der böse), attisch τω θεώ, τοῖν θεοῖν (Demeter und Persephone), τοῖν ἀνάκοιν (den Dioskuren, vgl. τω σιώ), τοῖν Νίκαιν den zwei auf der Burg befindlichen Nikestatuen. Von menschlichen Wesen erwähne ich τω ταμία die beiden Schatzmeister der Demeter und Persephone, ebenso παίδοιν in der alten Inschrift σῆμα τόδε Κύλων παίδοιν ἐπέθηκεν θανόντοιν, was Wackernagel 201 offenbar richtig deutet als 'seinen beiden einzigen Söhnen'. Nur aus den arischen Sprachen ist der viel variierte Ausdruck 'die beiden Welten' belegt, so ai. ródasī, kṣōṇṭ, rájasī, av. ahū u. ähnl.

§ 41. Der elliptische Dual (Wackernagel KZ. 23, 303, SF. 5, 98, Reuter KZ. 31, 176 ff.). Wenn man die Vorstellung zweier gepaarter Dinge erwecken wollte, konnte man sich in alter Zeit damit begnügen, das führende Wort in den Dual zu setzen. So heisst im Altindischen mitra Mitra und Varuna, ušāsā Morgen und Nacht, áhanī Tag und Nacht, dyava Himmel und Erde, adhvarya der Adhvarya und der Pratiprasthatar (zwei Priester, von denen der zweite der Gehilfe des ersten ist) āulūkhalau Mörser und Stössel (ulūkhala und músala), dṛṣádāu der obere und der untere Mühlstein (dršád und úpalā). Eine Umkehr, so dass man etwa Varuņa, die Nacht, die Erde u. s. w. allein setzte, ist nicht möglich. Nur die Eltern können sowohl als pitárāu wie als mātárāu bezeichnet werden. Aus dem Avestischen ist dieser Gebrauch nicht nachgewiesen (ob mit Bartholomae, BB. 9, 301 tafnu als ein solcher anzusehen sei, kann ich nicht beurtheilen, Im Griechischen gehört dahin Κάστορε, wenn es nachweisbar ist, und Aiavte Ajax und Teukros, wenn Wackernagel Recht hat (SF. 4, 19), im Lateinischen die pluralisierten Duale Castores, Cereres (Ceres und Persephone). Das Germanische liefert das altnordische plurale tantum fedgar Vater und Sohn und das danach gebildete mædgur Mutter und Tochter. Fedgar

ist jedenfalls als Dualis in das Germanische überliefert worden, wurde dann aber nach Verlust des Dualis pluralisiert und damit undeutlich, und so erhielt es in Anlehnung an Verwandtschaftsnamen, welche mit einem die Gemeinschaft ausdrückenden Bildungselement versehen waren (wie z. B. got. broprahans) sein Suffix (vgl. meine Ausführung in der Festschrift für R. Roth). Eine vereinzelte Spur im Litauischen glaubt Bezzenberger, z. Gesch. d. lit. Spr. 233 gefunden zu haben.

§ 42. Der elliptische Dual mit einem Ergänzungs-Dual im Arischen. Die besprochene Verwendung des Dualis findet sich auch in anderen Sprachkreisen, so im Arabischen (vgl. F. Praetorius, Anzeige von M. Grünert, die Begriffs-Präponderanz und die Duale a potiori im Altarabischen in Kuhn's Literaturblatt 3, 44 ff.), ist aber, wie wir gesehen haben, im Indogermanischen nicht recht gediehen. In den arischen Sprachen suchte man der ihr anhaftenden Undeutlichkeit entgegenzuwirken, indem man dem Dualis des führenden Wortes auch noch das zweite anfügte, und zwar, von dem Streben nach Kongruenz geleitet, auch dieses im Dual, z. B. mitra várunā. Ursprünglich waren die beiden Duale als zwei getrennte Wörter empfunden, wie sie denn auch durch Wörter oder ein Wort getrennt sein können, und zwar nicht bloss durch enklitische wie nas, ha, ca (RV. 1, 61, 14, wodurch beide Duale an etwas Vorhergehendes angeschlossen werden), cid asmai, mi (welches vielleicht einmal enklitisch gewesen ist), oder das Verbum, welches, wenn nicht ein Vokativ vor ihm steht, enklitisch ist (rējētē, rákšatam), sondern auch hochbetonte Wörter, so: yás, yó vām, ha yás, yám agním, ca yáni, kás, kó vām, yuvám, no adyá, yajñaih, vajaya, hotraya, barhih sadatam u. s. w. Besonders weit sind sie getrennt in dem Satze: úd u tyác cákšur máhi mitráyör an éti priyám várunayör ádabdham herauf heran kommt das grosse liebe Auge des Mitra und Varuna, das unverwüstliche RV. 6, 51, 1. Vereinzelt kommt auch vor, dass dem Dual des einen Wortes der Singular des anderen angefügt wird: mitra tana na rathya varuno yas ca sukrátuh 8, 25, 2 (wobei ich die Worte tánā na rathya nicht sicher zu übersetzen weiss). Allmählich indessen sind die beiden Duale immer mehr zusammengewachsen. In unseren Texten werden sie, wenn sie unmittelbar neben einander stehen, in eins geschrieben; die nächste Stufe ist, dass das so entstandene Wort nur einen Accent erhält, (so steht z. B. indrapūśnoś neben indrāpūśanā), und schliesslich kann der erste Bestandtheil auch in der Stammform auftreten (wie bei Reuter genauer dargelegt ist). Im Avesta werden die beiden Duale getrennt geschrieben, aber nach Bartholomae, BB. 10, 268 nie durch ein anderes Wort als durch ca getrennt, welches übrigens wie im Veda das Dualpaar nicht unter sich, sondern mit etwas Drittem verknüpft. Beispiele sind: mihra ahura z. B. von yazamaide 'wir verehren' abhängig yt. 10, 145, mit dem singularischen Verbum verbunden ebenda 113: tada no jamyah avairshe mihra ahura berezanta dann sollen uns zu Hülfe kommen Mitra und Ahura, die beiden hohen; antare aeprya aeprapaiti zwischen Schüler und Lehrer, yt. 10, 116; pasu vīra 'Menschen und Vieh' geht auf einen kollektiven Singular zurück. Beispiele sind: nöiß me anhatem (überliefert ist anhaptem) pasvīra würden mir nicht gehören Menschen und Vieh yt 13, 12; brābrāi pasvå vīrayå zur Erhaltung von Mensch und Vieh, yt. 13, 10; xśvīda āzūitī Milch und Fett; apa urvaire Wasser und Pflanzen; utayūti tevišī Stärke und Kraft; haurvata ameretāta Heil und Unsterblichkeit 1).

§ 43. Zwei und beide bei dem Dualis. SF. 5, 99 habe ich gezeigt, dass durch ai. dvau die Zweizahl aus der Zahlenreihe hervorgehoben wird, z. B. a dvabhyam haribhyam indra yāhy a catúrbhih komm mit zwei Falben, o Indra, mit vieren

<sup>1)</sup> Es giebt noch eine Anzahl von elliptischen Dualen, welche ich oben absichtlich übergangen habe, weil sie Wörter zur Grundlage haben, welche lediglich durch das Suffix verschieden sind. Dahin gehören ai. dampati Hausherr und Hausfrau, ferner nach Panini, 1, 2, 65 ff. brahmanau Brahmane und Brahmanin, bhrātarāu Bruder und Schwester, svasurāu Schwiegervater und Schwiegermutter. Ihnen entsprechen die pluralisierten gr. δεσπόται, lat. fratres u. ahnl., lit. tevai die Eltern zu tevas Vater, vgl. § 54 (elliptischer Plural).

RV. 2, 18, 4; jyēšthá āha camasā dvā karēti kánīyān trin krnavāmēty āha der älteste sagte: mach zwei Schalen, der jüngere sagte: wir wollen drei machen 4, 33, 5; ékō dvé vásumati samīci indra a paprau prthivim utá dyam er der eine Indra erfüllt zwei reiche zusammengehörige Wesen, nämlich die Erde und auch den Himmel 3, 30, 11. Auch ist bereits ebenda S. 100 hervorgehoben worden, dass bisweilen die Lage so ist, dass man sowohl beide als zwei gebrauchen könnte. So redet man z. B. von den beiden Schlachtreihen (krándasī, sēnē, janau), kann aber natürlich auch von 'zwei' Heeren reden, die zusammentreffen. Auch über einige Stellen, welche Ausnahmen bilden oder zu bilden scheinen, ist daselbst gesprochen. Durch ubhau dagegen wird die Zusammengehörigkeit der beiden im Dual ausgedrückten Dinge betont, so heisst z. B. ubhabhyam pānibhyām AB. 8, 6, 2 mit beiden Händen (pānibhyām mit beiden Händen); ubhau samudrav a kšēti yas ca pūrva utaparah er bewohnt die beiden Meere, das östliche und das westliche RV. 10, 136, 5. Darum steht denn ubhau auch in einem zweiten Satze, eine Zweiheit des ersten Satzes aufnehmend, z. B. hánti rákšō hánty ásad vádantam ubháv indrasya prásitau sayātē er schlägt den Unhold, schlägt den unwahr redenden, beide sind dem Indra verfallen RV. 7, 104, 13. Ebenso bei Homer, z. B. δεῦτε δύω μοι ἔπεσθον geht mit mir, zwei an der Zahl X 450, νῶιν δ' οἴοισιν δύο φάσγανα καὶ δύο δοῦρε καλλιπέειν καί δοιά βοάγρια χερσίν έλέσθαι π 295; δ οδ δύο γ άνδρε φέροιεν οίοι νῦν βροτοί εἰσ'. δ δέ μιν βέα πάλλε καὶ οίος Ε 303; τω δ' άμφις φρονέοντε δύω Κρόνου υίε χραταιώ άνδράσιν ήρωεσσιν έτεύχετον άλγεα λυγρά Ζεὸς . . Ποσειδάων N 345. Natürlich werden oft, wie in dem letztangeführten Beispiel, zwei von mehreren Söhnen eines Mannes als δύο παΐδε bezeichnet, so z. B. in den Worten des Priamos δύο παΐδε Λυχάονα καὶ Πολύδωρον X 46. In anderen Fällen (z. B. B 732) bin ich zweifelhaft, ob nicht einzige Söhne gemeint sind, und sehe nicht recht ein, warum die Zweizahl besonders hervorgehoben wird; so in Άτρείδα, das öfter δόω neben sich hat. Warum neben Αἴαντε oft Αἴαντε δύω oder δύ Αἴαντες vorkommt, ware noch festzustellen. Natürlich kommen auch bei Homer Lagen vor, in denen man zwei oder beide sagen kann. So sind ĉoupe die beiden zu einer Ausrüstung gehörigen Speere, δόο δοῦρε aber zwei Speere, welche jemand aus der Zahl der ihm gehörigen in den Kampf mitnimmt, was dann sachlich auf dasselbe herauskommt. Wenn Hephaistos θ 312 sagt ἀτάρ οὕ τί μοι αἴτιος άλλος, άλλα τοχῆε δύω, so braucht er δύω, weil er die zwei Personen im Gegensatz gegen die unzähligen anderen denkt. Hätte die Zusammengehörigkeit der beiden unter einander hervorgehoben werden sollen, so würde ἄμφω gesetzt worden sein. Wie schon S. 134 bemerkt wurde, kann etwas mit δύω eingeführt und mit dem blossen Dual darauf zurückgekommen werden, z. B. τη ρα δύω τελαμώνε περί στήθεσσι τετάσθην, τώ οί ρυσάσθην τέρενα γρόα Ξ 402, vgl. Σ 579 und sonst. Άμφω wird wie ubhau gebraucht, z. B. της δέ δύω γενόμεσθα, σὸ δ' άμφω δειροτομήσεις Φ 89; Αίας και κήρυκε δύω πεπνυμένω ἄμφω Ι 689. Der Unterschied zwischen einem in der Anaphora stehenden δόω (was später wohl stets den Artikel haben müsste) und ἄμφω ergiebt sich aus einem Satze wie: Μηριόνης δ' ἀνάειρε δύω γρυσοῖο τάλαντα die vorher erwähnten, als Preis ausgesetzten Ψ 614 (ἄμφω hiesse: beide, nicht etwa eines derselben). Dem altindischen und griechischen Gebrauch entspricht genau der altkirchenslavische, z. B. ne imamŭ side veste peti hlebu i rybu duvoju οδα είσιν ήμιν πλείον ή πέντε άρτοι και δύο ίχθόες Luk. 9, 13; člověků jedinů imě důva syna ἄνθρωπός τις είγε δύο υίούς Luk. 15, 11 (gleich darauf anaphorisch: miniji synu jeju der jüngere dieser beiden Söhne 12); ebenso dŭva slépica zwei Blinde, dann nachdem sie hierdurch eingeführt sind slepica die beiden Blinden Matth. 9, 27; posla dŭva učenika ἀπέστειλε δύο μαθητάς Matth. 21, 1 (darauf 6 učenika die beiden Jünger). Luk. 7, 19 heisst es: prizũvavů důva jetera otů učeniků posůla προσχαλεσάμενος δύο τινάς ἔπεμψεν, darauf: prišidūša že kū njemu mąža rekosta παραγενόμενοι δέ πρός αὐτόν οἱ ἄνδρες εἶπον. Ebenso werden die Schiffe des Petrus und seiner Genossen eingeführt mit duva: i videvũ dũva korabica stojesta καὶ είδε δύο πλοῖα έστῶτα Luk. 5, 2, dann heisst es osiduse otu njeju ἀποβάντες ἀπ' αὐτῶν und gleich

darauf jedinű otű korabicju έν τῶν πλοίων. Und so an sehr vielen Stellen. — Oba übersetzt ἀμφότερος des griechischen neuen Testaments, z. B. wird erzählt, dass die Schiffer auf dem einen Schiffe auch die auf dem anderen herzuriefen, um die Masse der gefangenen Fische zu bergen, und dann heisst es; i pridoše i ispluniše oba korablja και ήλθον και έπλησαν άμφότερα τά πλοΐα Luk. 5, 7. Nachdem Zacharias und sein Weib genannt sind, heisst es beasete ze oba praviduna hoav de dixatot άμφότεροι Luk. 1, 6. Sodann steht oba für οί δόο u. s. w., z. B. Ioanŭ i otŭ ućenikŭ jego duva ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο Joh. 1, 35, und gleich darauf: i slyšaste i oba učenika glagoljašti και ήκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος 37; i pojemű Petra i oba syna Zebedeova και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υίους Ζεβεδαίου Matth. 26, 37. Bezeichnend für diesen Gebrauch ist, dass man statt duva na desete 'zwölf' oba na desete sagt, wenn von den bekannten zwölf, nämlich den Aposteln, die Rede ist, z. B. Luk. 9, 1.

§ 44. Dualia tantum. Einige der angeführten Duale haben keine anderen Numeri neben sich, z. B. ai. asvinā die beiden Götter, welche stets als ein Paar vorgestellt werden. Indogermanische Bezeichnungen für die Begriffe Eltern und Eheleute (bei denen wir den Dual erwarten würden) sind, wie ich in meinen Verwandtschaftsnamen S. 74 und 61 gezeigt habe, nicht vorhanden gewesen; dagegen könnten die Plurale der Einzelsprachen, wie z. B. lat. parentes, ahd. hīwun wohl auf ältere einzelsprachliche Duale zurückgehen. Eine andere Gruppe bilden Wörter für Dinge, die den ältesten Zeiten als etwas Gedoppeltes erschienen, während in jüngeren Perioden der Eindruck der Einheit überwog. Dahin gehört das Wort für 'Nase', welches im älteren Indisch nur Dual ist, später auch Sing., und dessen germanische Form vielleicht noch (wie Kluge meint, vgl. Brugmann 2, 642) im ags. nosu einen Rest des alten Dual zeigt. Ferner Wörter wie ai. kukšt Bauch (eig. die beiden Bauchhöhlen), woneben aber im AV. auch der Sing. auftritt; bhēdau weibliche Scham (sepo romanvantau bhēdau var in mandūka ichati das männliche Glied sucht die haarige Scham, der Frosch das Wasser RV. 9, 112, 4), ebenso muṣkau, das eigentlich 'die beiden Mäuschen, Muskeln' bedeuten soll, und sowohl für die beiden Hoden, als für die weibliche Scham gebraucht wird; bhurɨjāu Scheere.

§ 45. Bemerkungen über den Dualis in einzelnen Sprachen, und Schluss. Avestisch. Nach Spiegel, Gr. 404, Geldner, Studien 151, kann der Dual von srva Nagel gesetzt werden, wenn die Nägel an beiden Händen gemeint sind. Danach sind also die Nägel jeder Hand zu je einer Einheit zusammengefasst. Auch der Dual von angusta Zehe soll ebenso gebraucht sein. W. Ohler in seinem nützlichen Programm über den Gebrauch des Duals bei Homer (Mainz 1884) führt S. 24 einen Fall an, der ihm ähnlich zu liegen scheint, nämlich χούρω δὲ χρινθέντε δύω καὶ πεντήχοντα βήτην θ 48, wozu er bemerkt: 'Diese 52 Jünglinge bildeten nachher als Ruderer zwei Reihen, wodurch also der Begriff 'Paar' wieder nahe liegt, nämlich 26 Paare, so dass wohl mit Rücksicht hierauf der Dichter den Dual anwandte.' Indessen diese Anschauung ist nicht die richtige, der Dual hängt vielmehr von dem führenden Zahlworte 'zwei' ab, wie im Aksl., wo bei duva na desete 'zwölf' das zugehörige Substantivum im Dual steht, z. B. duva na desete koša zwölf Körbe Joh. 6, 13.

Griechisch. Bei Homer ist der Dual bereits stark im Schwinden. So wird z. B. das Wort für Eltern bis auf eine Stelle stets im Plural gebraucht; paarweis auftretende Glieder erscheinen in beiden Numeri (χεῖρες, mit Beziehung auf eine Person gesagt, häufiger als χεῖρε, ὀφθαλμοί, ὅμματα, ώμοι u. s. w.), wofür ein charakteristisches Beispiel ist: καί ρ΄ ἀπομόρξατο χεροί παρειάς φωνησέν τε σ 200. Zwei Duale, in dieser Art verbunden, kommen nach Ohler nicht vor. Oft macht es uns den Eindruck, als ob das Versmass den Ausschlag für die Wahl des Numerus gegeben habe, z. B. ἦκα δ΄ ἐγὼ καθύπερθε πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι μ 442. Bei ἄμφω und ἀμφότερος, wo man am sichersten den Dual erwarten sollte, stehen beide Numeri gleichmässig; ebenso bei δύω. Vermuthlich erklärt sich dieser Zustand aus den Schicksalen des homerischen Epos.

Litauisch. Im preussischen Litauisch ist der Dual stark im Schwinden, in andern Dialekten besser erhalten. Da ich mit diesen Verhältnissen aus eigener Kenntnis nicht näher vertraut bin, begnüge ich mich, die folgenden Worte Brückner's (aus Jagic's Archiv 3, 263) anzuführen: Für die heutige Sprache ist der Thatbestand der, dass 'der Dual in den meisten Gegenden Litauens im Verschwinden begriffen ist; indes auch da, wo er noch besteht, kann man für den Dual immer auch den Plural setzen' (Kurschat § 1299); schon unsere ältere Überlieferung bietet für dieses Übergreifen des Plurals einzelne Belege (Bezzenberger S. 233); der alte Gen. und Lok. Dualis sind ganz verloren gegangen. Interessant ist die Beobachtung, dass z. B. in Wiekszny (Kurschat & 609) das Femininum den Dual bereits aufgegeben hat, das Maskulinum aber noch nicht; es heisst hier dvi runkas, dvi bażnýczas, aber noch dù mëstù. In manchen Dialekten ist das Gefühl für den Dual so erloschen, dass sogar nach dem Zahlworte für 'zwei' die Pluralformen gesetzt werden: dù výrai, dù pônai (für dù výru, dù ponù). Im Lettischen ist heute der Dual ganz verschwunden (vgl. auch Leskien-Brugmann S. 297).

Slavisch (Miklosich 4, 40ff). Unter den lebenden slavischen Sprachen haben das Neuslovenische, Ober- und Niedersorbische den Dual nach Miklosich in annähernd derselben Ausdehnung wie das Altkirchenslavische erhalten, während die übrigen Sprachen das Gefühl für die grammatische Kategorie dieses Numerus verloren haben, aber noch einige versteinerte Reste besitzen. Unter diesen ist folgender von besonderem Interesse. Nach dva und oba ist (insbesondere bei den o-Stämmen) die alte Dualform erhalten und sie hat sich sogar auf die Verbindung mit 'drei' und 'vier' ausgedehnt, z. B. serb. dva velika hrasta zwei grosse Eichen, tri und četiri sina, russ. dva, tri, četyre čelověka u. s. w. Offenbar ist die Dualform auf a in dieser Lage auch bei Substantiven erhalten geblieben, weil dea und oba ebenfalls auf a ausgehen. Der Grund aber, weshalb auch die Zahlen 'drei' und 'vier' mit ergriffen worden sind, liegt darin, dass im Slavischen mit 'vier' ein Konstruktionsgebiet abschliesst und mit 'fünf' ein neues beginnt. 1) Ausser dem Serbischen und Russischen will ich hier das Polnische erwähnen, indem ich aus einer höchst lesenswerthen Abhandlung von Baudouin de Courtenay über einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Deklination in Kuhn und Schleicher's Beiträgen 6, 19 ff. einiges mittheile. In der früheren polnischen Sprache - so führt B. von 63 an aus - war der Dual im Gebrauche und seine Anwendung nimmt erst mit der Zeit ab. Doch ist auch in den ältesten Denkmälern sein Gebrauch fast nur auf Namen der paarigen Körperglieder (meist mit Pronomina possessiva) und auf die mit den Zahlwörtern dwa (zwei), oba (beide) u. a. verbundenen Substantiva beschränkt. Von den Wörtern, welche paarige Glieder bedeuten, sind einige Dualformen übrig geblieben, sie werden aber als Plurale empfunden. 'Die Form rece (Hände) kommt auch in der Schriftsprache vor, aber sie ist jetzt Plural geworden, und von irgend einer Mehrheit von Händen wird niemals reki, sondern nur rece gebraucht; reki existiert gar nicht als Nom. und Akk. Plur. 2) (S. 70). Die jetzt gebräuchlichen rekoma, uszyma, oczyma sind keine Duale mehr, es sind der Bedeutung nach lauter Plurale, neben den eigentlichen Pluralformen rekami, uszami, oczami üblich' (S. 74). Der Übergang dieser Formen von dualischer zu pluralischer Bedeutung dürfte sich in Sätzen vollzogen haben, wie sie oben S. 136 angeführt worden sind, z. B. aksl. vůložite vy vů uši vaši slovesa si déode busic ele tà ώτα ύμων τους λόγους τούτους Luk. 9, 44. Hinsichtlich der

<sup>1)</sup> Natürlich gerieth man bei diesen erstarrten Formen mit der Kongruenz in's Gedränge. Für das Sprachgefühl verbinden sich die Formen auf a mit dem gleichlautenden Genitiv des Singularis. Da nun aber doch nicht von einem Singularis die Rede ist, so bleibt nichts übrig, als das Adj. in den Plural zu setzen. Und so ergiebt sich als Kongruenzform der Gen. plur., z. B. celychü tri goda drei ganze Jahre. Darüber wird in der Lehre von der Kongruenz zu handeln sein. Hier habe ich die Sache nur erwähnt, damit nicht die Kongruenzverhältnisse als Gegengrund gegen die Auffassung als Dual geltend gemacht werden können.

<sup>2)</sup> Im Lok. Plur. dagegen wird die echt pluralische Form rekach gebraucht. So kam denn der dualische Gen. Lok. reku zum Singular. Man sagt z. B. na reku prawym, empfindet die Form also als maskulinisch. (S. 77.)

Verbindung von dwa und oba mit dem Dual sei bemerkt, dass auch das Fem. und Neutr. vorkommt, letzteres z. B. in dwie ście zwei hundert, im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhundert noch als zwei Wörter, jetzt als ein Wort gefühlt. Ebenso dwie lecie zwei Jahre, das noch jetzt in der polnischen Volkssprache vorkommt, wonach denn auch trzy lecie, čtéry lecie für und neben trzy lata, čtéry lata gebildet ist (S. 67; vgl. oben das Russische).

Zum Schluss will ich noch mit einem Worte darauf hinweisen, wie es wohl gekommen ist, dass der Dual in einer Reihe von Sprachen verloren ging. Aus der Urzeit waren Dualformen in Verbindung mit den Wörtern für zwei und beide überliefert. Es ist wohl klar, dass in der ersteren dieser Verbindungen der Dual leicht durch den Plural ersetzt wurde (den er selbst vielleicht in der fernsten Urzeit erst verdrängt hatte, s. oben S. 134), da der Numerus, der mit drei und vier verbunden wurde, sich naturgemäss auch bei zwei einstellte. Aber auch der Dual neben beide war dem Verschwinden ausgesetzt, da zum Ausdruck des dualischen Sinnes das Wort beide genügen konnte. So ist es denn ganz natürlich, wenn, wie es im Lateinischen geschehen ist, zwar der Dual im übrigen verschwand, aber an den Wörtern duo und ambo blieb. Was den nicht mit zwei und beide verbundenen Dual betrifft, so führte das Nebeneinanderstehen von Sätzen mit einem und mit mehreren Subjekten (z. B. er hebt, sie heben die Hünde empor) leicht zu einer Vermischung der Numeri und damit zur Aufsaugung des Duals. Über diese Verhältnisse wird bei der Lehre von der Kongruenz gehandelt werden.

### II.

### Singularis und Pluralis. 1)

Es giebt eine Masse von Begriffen, welche bald singularisch, bald pluralisch aufgefasst werden. Häufig zeigt sich

Über singularia und pluralia tantum und was dazu gehört ist noch wenig gearbeitet. Einige allgemeine Gesichtspunkte bietet ein Aufsatz von

in einer und derselben Sprache die doppelte Auffassung. So haben die Inder, indem sie entweder die beweglichen Wellen oder das Element an sich vor Augen hatten, für 'Wasser' sowohl das pluralische apas als das singularische udakam. Sehr oft gehen aber auch die Sprachen auseinander. So ist z. B. das germanische Eiter singularisch, das litauische püliai aber pluralisch (wie denn überhaupt das Litauische unter den hier behandelten Sprachen die grösste Vorliebe für den pluralischen Ausdruck haben dürfte). So gross aber auch die Mannigfaltigkeit ist, empfiehlt sich doch eine zusammenfassende Behandlung, weil überall ungefähr dieselben Begriffsgruppen in Frage kommen. Das freilich muss man zugestehen, dass unser Material selten ausreicht, um mit einiger Sicherheit sagen zu können, wie der Zustand in der Ursprache gewesen sein mag. Um wenigstens das Wichtigste vorzuführen (denn auf eine erschöpfende Behandlung ist es nicht abgesehen), habe ich folgende Gruppen aufgestellt:

- 1) Begriffe der Masse.
- 2) Körpertheile.
- 3) Geräthe und Lokalitäten.
- 4) Zeitabschnitte, Feste, Mahlzeiten.
- 5) Verschiedenes.
- Abstrakta, welche in die konkrete Bedeutung hinüberschwanken.

An diese Paragraphen, welche die Hauptmasse ausmachen, schliessen sich einige Worte über singularia und pluralia tantum, den Übergang vom Singular zum Plural und umgekehrt, und endlich den elliptischen Plural an.

§ 46. Begriffe der Masse. Die als Masse auftretenden Erscheinungen eignen sich im Grunde genommen gleich gut für den singularischen wie für den pluralischen Ausdruck. Der

Tobler in Lazarus und Steinthal's Ztschr. für Völkerpsychologie, 14, 410 ff., eine Darstellung des homerischen Gebrauchs Juhl, de numeri pluralis usu homerico, Halle 1879 (Diss.). Wünschenswerth sind vor allem monographische Darstellungen der Erscheinungen auf dem baltisch-slavischen Gebiete, die von mir nur in sehr dürftiger Weise berücksichtigt worden sind.

Singular stellt sich ein, wenn die Vorstellung des ununterbrochenen Ganzen überwiegt, der Plural, wenn die Theile vorschweben, die man doch meistens mit grösserer oder geringerer Deutlichkeit unterscheiden kann. So ist z. B. Schaum bei uns sing., das gleichbedeutende aksl. peny aber plur., Fleisch sing., xoen aber plur. u. s. w. Dieser Unterschied in der Auffassung hat sich aber im Laufe der Zeiten verwischt, so dass bei solchen Wörtern zwischen Singular und Plural nur noch ein Unterschied der äusseren Form besteht. Es kann aber ein wirklicher Unterschied herbeigeführt werden, wenn neben einem geläufigen Plural im empfundenen Gegensatz dazu ein Singular gebildet wird und umgekehrt. In solchen Fällen bedeutet dieser Singular gewöhnlich ein aus der Masse herausgenommenes Einzelstück, z. B. xpéa; ein Stück Fleisch neben xpéa Fleisch, manchmal auch eine andere Schattierung des Begriffes, z. B. αλς Salzkorn, aber auch Meerfluth, neben αλες Salz. Neben einem derartigen Singular kann nun auch ein Plural auftreten. So heisst z. B. lat. aera Erzstücke, carnes Fleischtheile, ai. šákāni Mistklumpen. Doch ist nicht etwa nöthig, dass diese beiden einander entsprechenden Nüancen des Sing, und Plur. aus demselben Wortstamm gebildet werden, sie entsprechen einander vielmehr nur als Typen. Ausser diesem Plural giebt es noch eine zweite Art. Es werden nämlich nicht Stücke, sondern Arten unterschieden, z. B. die Fette neben das Fett, oder es wird irgend eine besondere Erscheinungsform pluralisch bezeichnet, z. B. lactes 'der Same der Fische'.

Neben den Begriffen der Masse, von denen bisher die Rede war, giebt es andere, bei denen das Einzelwesen, deren Summe die Masse ausmacht, deutlicher hervortritt, z. B. Thierund Menschenmassen. Bei ihnen wird oft der Singular da gebraucht, wo nicht bloss ein Einzelwesen vorgestellt werden soll, z. B. wenn Scheffel im Ekkehard sagt: und der Fisch weitum hat damals (als alles Ungeziefer in den See getrieben wurde) einen guten Tag gehabt. Am bekanntesten ist die Ausdrucksweise bei Menschen, wie der Franzose ist in's Land gekommen u. ähnl. Sie breitet sich aber auch auf andere

hiermit in Zusammenhang stehende Begriffe aus. So heisst es z. B. RV. 3, 33, 9 yayau durad anasa rathena ich bin weit hergekommen mit Last- und Streitwagen (vgl. griech. ἀσπίς). Offenbar liegt eine Verschiedenheit zwischen dem sogenannten kollektiven Gebrauch, wie z. B. bei δάχρυ, und diesem von Fisch, Franzose u. s. w. vor. Im erstern Falle sieht man von den einzelnen Thränentropfen ab und sieht nur auf den Thränenstrom, im andern Falle (den man repräsentierend nennen könnte) hebt man das Einzelwesen hervor, aber nicht als ein in irgend einer Weise konkret bestimmtes, sondern nur insofern es den Begriff als solchen darstellt, wodurch denn besonders scharf ausgedrückt wird, dass sich alle zugehörigen Einzelwesen der Natur ihres Begriffes nach ebenso verhalten. Man kann deshalb fragen, ob ich recht gethan habe, die beiden Gruppen (Begriffe a) der Masse, b) der Summe) in diesem Paragraphen zu vereinigen. Ich habe es gethan, weil die Grenzen manchmal schwer zu ziehen sind und die Auffassung manchmal zweifelhaft sein kann. So empfinde ich z. B. in δάχρυ γέων einen kollektiven Gebrauch, glaube also, dass man sich nicht eine einzelne Thräne vorgestellt hat, in dem Goethe'schen die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder aber einen repräsentativen Gebrauch. Indessen ist es ja möglich, dass andere anders empfinden, und ausserdem wäre es doch nicht empfehlenswerth, δάκου und Thräne in der Behandlung zu trennen. Ich habe also die beiden Gruppen in einander verfliessen lassen.

Es folgen nun eine Anzahl von Belegen in gleichgültiger Reihenfolge. Wasser: ai. udakά ist sing., dagegen åpas fast durchaus plur. (vgl. SF. 5, 101). Auch der Gathadialekt kennt das Wort nur im plur. nach Spiegel 294; δδωρ ist bei Homer stets sing. bis auf δδατ αἰἐ νάοντα ν 109 (dagegen ποδάνιπτρα Fussbad und λοετρά Bad sind stets plur., wobei man wohl an das zusammengegossene kalte und warme Wasser gedacht hat); lat. aquae ist üblich, wenn von dem an verschiedenen Orten vorhandenen Wasser oder wenn von Heilquellen die Rede ist; ahd. sē und wazzar ist sing., ebenso das lit. vandū. Aus dem Slavischen liesse sich russ. pomoji Spülicht vergleichen und etwa noch russ. sljuni

Speichel (aber aksl. slina sing.), aksl. pěny Schaum (z. B. pěny těšte ἀφρίζων Mark. 9, 20). Thräne: ai. ášru kann singularisch kollektiv stehen, z. B. yad asru samksaritam asīt die Thränen, welche zusammengeflossen waren SB. 6, 1, 1, 11, doch auch plur., z. B. im AV.; ebenso im Griech., z. B. θαλερόν κατά δάκρο γέοντες x 201; lacrima sing, und plur.; got. tagr ist in unsern Texten nur im sing. belegt. Über Thräne vgl. Kluge im Wb. Das litauische Wort wird meist im plur. gebraucht: aszaros. Mit den Wörtern für Thräne vergleiche man auch lit. sakaī Harz. Blut: ai. ásri und das spätere l'óhita scheinen nur sing.; neben alua kommt auch αίματα vor, z. B. βρότεια αίματα bei Aschylus, neben lat. cruor auch cruores (Virgil), sanguines erscheint erst spät; unser Blut ist nur sing.; im Litauischen bedeutet nach Kurschat kraŭjas Blut, kraujai Blut als Masse. Milch: ai. páyas bedeutet im RV. nach Grassmann Milch, páyāsi Milch, Milchtränke, Milchströme, ebenso kommt kṣīrá im sing. und plur. vor, dádhi saure Milch ist wohl nur sing.; γάλα, bei Homer nur sing., erscheint bei Plato auch plur.; lat. lac Milch, lactes Gekröse oder Same der Fische; das germanische Milch kennt nach dem Wb. den plur. nur im Friesischen (an thet lond thet flat fon melokon and fan hunige); lit. penas Milch, penai Samen der Fische (vgl. auch ikrai Rogen). Dieselbe Bedeutung hat der russ. Plural moloki (vgl. dagegen russ. slivki plur. Schmand). Fett: ai. sárpis ist im RV. und AV. nur sing., später auch plur., das vedische pivas nur sing., ghrtá Butter und ajya Opferschmalz sing. und plur.; στέαρ scheint nur sing.; neben lat. adeps findet sich auch adipes; lit. taukaī Fett, táukas Fettstückchen; Fette bedeutet verschiedene Arten von Fett. Eiter: ai. pūya (nachvedisch) scheint nur sing.; so regelmässig πῦον, doch kommt auch plur. vor; zu lat. pus findet sich ein Plural bei Plinius; lit. puliai kennt nur den Plural (vgl. auch träszkanos Augeneiter), deutsch Eiter nur den Singular. Mark: ai. majján ist sing. und plur., in der Prosa scheint es plur. zu sein (vgl. die Aufzählung der Körpertheile TS. 7, 3, 16); gr. μοελός und lat. medulla sind gewöhnlich sing., kommen aber auch im plur. vor; unser Mark ist sing., lit. smagenes Mark und Hirn, serb. moždani Hirn plur. Mist: ai. šákrt erscheint gewöhnlich als

sing., doch kommt auch plur. vor im Sinne von Mistklumpen (vgl. SF. 5, 101 und TS. 5, 7, 23, 1, wo der Scholiast bemerkt: Sakāni šakrtpindāh), ūvadhya scheint nur sing., κόπρος ist vereinzelt plur.; zu stercus und merda kommt auch der plur, vor, dagegen caenum und fimus sind nur sing.; germ. Mist ist sing., lit. mészlas Dünger wird fast nur im Plural mėszlai gebraucht. Unter 'Koth' bemerkt Kurschat: szúdas, eine grössere Masse dagegen szúdai. Ebenso soll statt purvas Strassenkoth gewöhnlich purvar gesagt werden. Fleisch: ai. amis und kravis sind nur vedisch und nur sing., māsá kommt auch pluralisch vor, z. B. māsāni mēdyato mēdyanti die Fleischpartien eines Fetten sind fett SB. 11, 1, 6, 34; xpśac, wenn es im kollektiven Sinne, als Fleisch zum Essen, gebraucht wird, ist plur., z. Β. περί μέν σε τίον Δαναοί ταχύπωλοι έδρη τε κρέασίν τε Θ 161, im Singular bedeutet es ein Stück Fleisch: τοῦτο πόρε χρέας θ 477. Fleisch an lebenden Wesen ist σάρκες, einmal bei Homer auch sing.; neben caro Fleisch erscheint carnes Fleischstücke; Fleisch ist sing., ebenso lit. mesa, slav. meso. Rauch: ai. dhūmá auch plur., z. B. úd asya śōcir asthād úd dhūmāsō aruṣāsah sein Licht hat sich erhoben, erhoben auch der rothe Rauch RV. 7, 16, 3; lat. fumus gew. sing., doch ist fumi bei Dichtern ziemlich häufig; das entsprechende lit. Wort führt Kurschat als plurale tantum an: dúmai (vgl. auch garaī Dampf); καπνός ist gew. sing., doch z. B. bei Euripides auch καπνοί; Rauch ist sing. Spreu: ai. túša ist gewöhnlich plur., doch auch sing. ohne merklichen Unterschied, so steht das singularische tuşa neben dem pluralischen gleichbedeutenden palava (lat. palea): tuśam palavan apa vinaktu die Worfschaufel soll Schale und Spreu absondern AV. 12, 3, 19; ayupov kommt auch pluralisch vor; ebenso ist palea sing. und plur.; germ. Spreu ist sing.; im Lit. ist pēlas Spelz, aber pelaī, lett. pelus Spreu, plur. ist auch russ. vysévki Spreu. Getreide: ai. yáva ist im RV. nur singularisch kollektiv gebraucht, z. B. sākám gāvah súvatē pácyatē yavo na te vaya upa dasyanti dhenavah zugleich werfen die Kühe, reift die Gerste und deine Milchkühe versiegen nicht, o Vāyu RV. 1, 135, 8. Im AV. erscheint auch der Plural, so wenn die Asvina in bezug auf Thiere, die dem Getreide

schädlich sind, gebeten werden: chinttam siro api prstih srmtam, yávan néd ádan ápi nahyatam múkham áthábhayam krnutam dhanyaya schlagt den Kopf ab, zerbrecht die Rippen, damit sie die Körner nicht fressen, verbindet ihnen den Mund und so schaffet Sicherheit dem Getreide 6, 50, 1. 9, 6, 14 werden die yávās mit den asávas, den Schösslingen des Soma, verglichen, so dass also die Auffassung von yávās als einer Vereinigung von Körnern sicher steht. Demnach möchte yava sowohl Getreide, als Getreidekorn bedeutet haben. In der Prosa findet sich der Singular, den Begriff hervorhebend: ta asya prajah sršta varunasya yavan jakšur varunyo ha va agre yavah die von ihm geschaffenen Geschöpfe verzehrten die Gerstenpflanzen (das Gerstenfeld), denn die Gerste war im Anfang varunisch SB. 2, 5, 2, 1 (zu vrīhí Reis bemerken Böhtlingk-Roth: 'Reis, plur. Reiskörner'). Dem ai. yava entspricht Cara, bei Homer nur pluralisch, so überhaupt in der Literatur, später auch sing. Über sonstige Ausdrücke für Getreide bei Homer vgl. Juhl 3. Es ist schwer zu sagen, ob ein fühlbarer Unterschied in der Anwendung der beiden Numeri besteht. Ich möchte glauben, dass z. B. bei dem Plural άλφιτα in ἐπὶ δ άλφιτα λευχά πάλυνεν Λ 640 die Vorstellung der vielen Körner vorschwebt, während in ἀλφίτου ἱεροῦ ἀχτή 631 der Begriff vorgestellt wird. Aus der nachhomerischen Sprache vergleiche man Ausdrücke, wie χαρποῦ ξυγχομιδή die Ernte Thukydides 3, 15 und αμπελον κόπτοντες την περί το ίερον 4, 90; frumentum ist kollektiv, frumenta Getreidearten. Die Namen für die einzelnen Getreidearten sind gewöhnlich sing., avenae soll den wilden Hafer bezeichnen, der in einzelnen Halmen hier und da aufschiesst. Doch steht farra auch in demselben Sinne wie far (also wie (stat); wir gebrauchen Korn kollektiv und als Bezeichnung des einzelnen Fruchtkorns und zu dem letzteren bilden wir den pl. Körner (vgl. yáva), die Benennungen der Kornarten sind sing.; im Lit. finden wir den Plural für die Getreidearten, den Singular für das einzelne Korn, z. B. javai Getreide (yáva, ζειά), rugiai Roggen (z. B. ėjo į rugiùs ging in ein Roggenfeld), rugys Roggenkorn, mêżiai Gerste, meżys Gerstenkorn, avizos Hafer, avizà Haferkorn (linai Flachs, linas Flachsstengel u. s. w. Hülsenfrüchte: im Lat. erscheinen sie regelmässig im Singular, z. B. ervom daturine estis bubus quod feram (Plautus), seruntur fabae modii quatuor in jugero (Varro), lentim quomodo servari oporteat (Cato). Doch liegt auch der Plural vor, so bei Virgil und Ovid. Sing.auch im Slavischen, so aksl. bobomi kvašenėmi pitajemu χυάμοις βεβρεγμένοις τρεφόμενος (Miklosich 4,44). Im Ai. ist māṣa sing. die Bohnen-Pflanze, māṣās die Kerne. Sand (Staub, Asche): ai. rēnú ist im Veda nur sing.; xovín und ψάμαθος scheinen im sing, und plur, gleichbedeutend gebraucht zu sein, κόνις und κονίσαλος sind immer sing., bezeichnen also die zusammenhängende Masse, singularisch kommt auch κάγληξ Kies vor, z. B. διαμώμενοι τον κάγληκα den Kies aufgrabend Thukydides 4, 26; pulvis erscheint auch im plur., z. B. bei Horaz, häufiger ist der plur. von cinis, arena hat im plur. die Bedeutung Sandflächen (wie russ. peski sandige Gegend, während pesoku Sand bedeutet); das deutsche Sand ist sing.; im Lit. ist die Sandmasse smiltis und smiltys; wenn man sagt: stübą smiltimis iszbarstýti das Zimmer mit Sand ausstreuen, denkt man offenbar an viele kleine Häufchen, 'Staub' heisst im Litauischen dùlkės, ist also plur., während der sing. ein Staubtheilchen bedeutet. Asche heisst pelenai, dazu plenys Flockasche, pirksznys glühende Asche mit Funken, alle plur. Stein kann im Deutschen singularisch repräsentierend gebraucht werden (z. B. aus Stein gebaut), so im Griech. z. B. λίθοις τε καί κεράμω βαλλόντων Thukydides 2, 4, καὶ λίθους αμα καὶ πλίνθον έχ των οίχοπέδων καθαιρούντες 4, 90. Auch das slavische kamenī kann nach Miklosich 4, 44 so verwendet werden. Holz: ai. daru scheint nicht kollektiv gebraucht zu werden, sondern bedeutet Holzscheit, Holzstück, Pflock, dagegen ist edha Brennholz kollektiv und nur sing. (während von idhmá Brennholz in der Prosa auch der Plural vorkommt); ξύλα bedeutet Brennholz, z. B. ἐπὶ δὲ ξύλα πολλά λέγεσθε Θ 507, dagegen ξύλον so viel wie daru: ἔστηκεν ξύλον αύον ὅσον τ' ὄργοια Ψ 327; ähnlich ist das Verhältnis zwischen lignum und ligna; das deutsche Holz wird im Singular meist kollektiv gebraucht, der dazu

gehörige Plural Hölzer bedeutet Holzarten; über russ. drová Brennholz vgl. Miklosich im Wb. unter dervo. Salz: ai. ūśa ist gewöhnlich plur., z. B. gavyam mīmāsamānāh prehanti santi tatrošā3h iti wenn man einen Weideplatz aussucht, fragt man: ist dort Salz? AB. 4, 27, 9; so auch αλες, z. B. αλεσσι μεμιγμένον είδαρ λ 123, während αλς Salzkorn (οὐδ αλα δοίης ο 455) oder Meer bedeutet; sales sind Salzkörner, Salzgeschmack; dtsch. Salz ist sing .: ebenso lit. druskà. Metalle sind gewöhnlich sing. Kommt der Plural vor, so hat er einen besonderen Sinn, z. B. ai. hiranya Gold, pl. Goldschmuck, Goldschatz; lat. aes (ai. áyas) Erz, plur. Erzstücke. Thiere (Vieh): Das ai. pašú ist im RV. im singularischen Gebrauche gewöhnlich kollektiv, z. B. ásvāvantam gomantam pasúm das Vieh, welches aus Rossen und Rindern besteht 1, 83, 4, vrajám a pasúr gat zum Stalle geht das Vieh 2, 38, 8 u. ähnl. Doch wird es auch von dem einzelnen Stück gebraucht, so wenn Agni verglichen wird mit einem pasur avasrstah einem losgelassenen Stück Vieh 10, 4, 3. Im Plural bedeutet es gewöhnlich die verschiedenen Arten des Viehes, z. B. pasun ca sthatin caratham ca das stehende Vieh (wohl die Hausthiere) und alles Bewegliche 1, 72, 6 (anders Ludwig). Oft werden unter den pasávah auch die Menschen mit umfasst, und so ist wohl auch, wenn von einer Frau gesagt wird, sie sei siva pasubhyah (10, 85, 44) zu verstehen, sie sei gütig gegen Menschen und Vieh. Dem altindischen Gebrauche entspricht der gotische, wo faihu Vermögen bedeutet (γρήματα, ατήματα, άργόριον übersetzend). Wie es gekommen ist, dass lat. pecus oris n. das Vieh als Gattung, pecus ŭdis f. das einzelne Stück bezeichnet, ist schwer zu sagen (die Vermuthungen von J. Schmidt, Pluralb. 52 über dieses Wort sind recht kühn). Von anderen Wörtern sind noch zu nennen im Altindischen go und asva, z. B. gam asvam sanuyam Rind und Ross möchte ich gewinnen RV. 10, 119, 1 (vgl. 8, 30, 4), dve šate goh zwei hundert des Rindes (im Deutschen kaum zu sagen) 7, 18, 22; griech. ή εππος die Reiterei, ή κάμηλος die Kamele. In τ ίππος kann ich nicht mit J. Schmidt, Pluralb. 225 eine

Abstraktbildung erkennen, sondern das Fem. Stute, welches repräsentierend gebraucht ist, vgl. § 23; aus dem Lateinischen sind Wendungen zu vergleichen wie villaque tota locuples est, abundat porco, haedo, agno, gallina, lacte, caseo, melle Cicero de senectute 16; im Deutschen kann man, wie schon bemerkt, 'Ross und Rind' sagen wie im Ai. gaur asvah. Im Slavischen findet sich skotŭ Vieh, ryba Fisch, gadŭ έρπετόν, zmija Schlange u. ähnl. (Miklosich 4, 44). Menschen: An die Spitze stelle ich die Wörter für 'Leute': ai. jana, gr. λαός, unser Leute. Ai. jana, über dessen Gebrauch Grassmann im Wb. vollständig Aufschluss giebt, bedeutet im Singular 'der Mensch', jedoch so, dass die Individualität nicht hervortritt, wir vielmehr auch den Plural anwenden könnten, z. B. yam rakšanti pracetaso varuno mitro aryamā nū cit sá dabhyatē jánah den die weisen V. M. A. beschützen, der Mensch leidet keinen Schaden RV. 1, 41, 1. Dass es von einer einzelnen umgrenzten und benannten Persönlichkeit gebraucht wird, ist ganz selten (so geht es RV. 6, 18, 8 auf Indra). Gewöhnlich heisst es 'Volk' im Gegensatz zum Könige, Kriegsschar, Stamm, Geschlecht; im plur. gewöhnlich die Menschen, die Leute, doch auch die Stämme. Ob jana ursprünglich ein Einzelwesen oder eine Masse bezeichnete (wie etwa Volk), lässt sich wegen der Vieldeutigkeit des Suffixes a aus der Etymologie nicht bestimmen. Nach dem Gebrauch möchte ich annehmen, dass das letztere der Fall war und dass sich der Plural erst einstellte, nachdem jana auch zu der Bedeutung eines Einzelwesens gelangt war. Dem indischen jana entspricht gr. λαός, welches bei Homer im Singular und Plural gleich gebraucht wird, nur dass es im Singular nie auf Einzelwesen angewendet wird. Die Gleichheit der Bedeutung von jana und λαός zeigt sich namentlich darin, dass beide von den Leuten im Gegensatz zum Fürsten, vom Kriegsvolk und in der Verbindung mit Wörtern, welche ein Amt oder ein Geschäft bezeichnen, gebraucht werden, z.B. ripávő jánāsah Betrüger (Grassmann 13), λαοί ἀσπισταί, ἀγροιώται u. ähnl. Die Etymologie steht nicht fest. Wie mit had; verhält es sich mit ahd. liut, worüber Erdmann 2, 19 sagt: Einen einelnen Menschen bezeichnet der Sing. bei Otfrid nie; wenn diese Bedeutung nach dem got. juggalaubs auch für das ahd. Wort als ursprünglich anzusetzen ist, so ist der hier allgemein gewordene Übergang in kollektive Bedeutung dem bei man, gomman vorkommenden zu vergleichen. Zu dieser anzusetzenden früheren Bedeutung passt dann ferner der ahd. männliche Plur. liuti, das ganz gleichbedeutend mit dem Sing, und ebenso häufig ebenfalls eine Menge von Menschen bezeichnet'. Es könnte natürlich auch sein, dass sich die Bedeutungen so entwickelt haben, wie ich bei jana vermuthet habe. Was das entsprechende slavische Wort betrifft, so heisst poln. lud, čech. lid Volk, auch russ. ljudu koll. Menschen. Das gewöhnliche ist aksl. plur. m. ljudije ka6; οχλος, ἔθνος. So auch in den übrigen slavischen Sprachen, nur im Russischen ist ein singularisches ljudi f. vorhanden, welches nach Pavlovskij 'Volk' bedeutet. Den slavischen Wörtern entspricht lett. l'audis plur. Leute. Was preuss. ludis Wirth ist, lasse ich dahingestellt.

An jána, λαός, liut schliesse ich ai. mánu, unser Mann. Ai. manu ist entweder Eigenname oder im sing, und plur, Bezeichnung für 'die Menschen', z. B. indro apo manave sasrutas kah Indra liess für die Menschen das Wasser strömen RV. 4, 28, 1. Über Mann s. Erdmann 2, 13. Besonders auffällig ist für uns, die wir den Nominativ man noch haben, der Gen. oder Dat., z. B. thie lagun fol al mannes siaches inti hammes; gab follon muases finf dusonton mannes (dagegen an einer andern Stelle fiar thūsonton mannon). - Häufig erscheinen im Singular Wörter wie Feind, Krieger u. ähnl., z. B. ai. dásyu Dämon, Barbar, Feind in Wendungen wie: tūrvanto dasyum ayavo vrataih siksanto avratám die Menschen den Feind überwindend, mit Gottesdienst den unfrommen RV. 6, 14, 3, bahür vai bhavato bhratrvyah vielfach ist der Feind des Reichen TS. 5, 1, 2, 3. Ebenso wird im Griechischen στρατιώτης, πολέμιος u. ähnl. gebraucht, und daran knüpfen sich kühnere nachahmende Ausdrücke wie ἀχταχισγιλίη ἀσπίς bei Herodot. Im Lateinischen miles, hostis u. ähnl. Draeger bemerkt in bezug auf Livius: 'L. hat oft den Sing. der Völkernamen und Truppentheile:

miles, eques, pedes, hostis, funditor, remex, Romanus, Poenus. Nach Abwechslung strebend, setzt L. in einem Satze Sing. und Plur., z. B. Hispani milites et funditor Baliaris, inter Romanos Poenumque'. Auch der Gebrauch von mercator bei Livius 10, 17 gehört hierher: illicite lucro mercatorem, ut sequatur agmen. Über fiant im Ahd. s. Erdmann 14. Endlich seien noch die Völkernamen erwähnt. Im Ai. des RV. ist oft die Entscheidung schwierig, ob man den Namen eines Heros eponymos oder eines Volkes vor sich hat. Es giebt aber sichere Stellen, an welchen unser Gebrauch vorliegt, z. B. yad adyasvina apag yat prak stho yad druhyavy anavi turvase yadau huve vam wenn ihr heute A. im Westen oder Osten seid, bei den Druhyu, Anu, Turvasa, Yadu, ich rufe euch RV. 8, 10, 5 verglichen mit yád yádušu druhyúšv ánušu pūrúšu stháh 1, 108, 8. In bezug auf das Altpersische bemerkt Spiegel<sup>2</sup>, 190 dass Parsa ebensowohl der Perser als Persien, Mada der Meder und Medien bedeute, d. h. dass der Singular da steht, wo man nach altem Sprachgebrauch auch den Plural erwarten könnte (vgl. Genus § 5). In andern Fällen wechselt sing, und plur. z. B. Yauna und Yauna die Griechen. Dieselbe Erscheinung im Griechischen, Lateinischen, Deutschen ist bekannt.

§ 47. Körpertheile. Manche Körpertheile, welche in der Natur doppelt oder mehrfach vorhanden sind, pflegen wir nicht oder selten in der Einzahl zu nennen, so z. B. im Lateinischen scapulae die Schulterblätter, genae die Wangen, malae die Kinnbacken, tonsillae die Mandeln, palpebrae die Augenbrauen, tempora die Schläfen. Von diesen soll hier nicht die Rede sein, da der Singular von ihnen ohne Bedenken gebildet werden kann. Dagegen sind an dieser Stelle diejenigen Fälle zu erwähnen, in welchen Körpertheile, die uns als Einheit erscheinen, durch Dual- oder Pluralformen bezeichnet werden, z. B. unter den altindischen Wörtern näsikē die Nase (eigentlich die beiden Nasenlöcher oder Nasenflügel), grīvās der Nacken (eig. die Nackenwirbel), majjānas das Mark. 1)

<sup>1)</sup> Eine Aufzählung der Glieder des Opferthieres (unter dem man sich auch einen Menschen denken kann) TS 7, 3, 16 mag hier in ihren wesentlichen

Ich führe zuerst diejenigen an welche sicher pluralisch sind, darauf diejenigen welche wahrscheinlich oder vielleicht aus Dualen hervorgegangen sind.

Zu den ersteren gehört griech. πρόσωπα und προσώπατη bei Homer pluralisch gebraucht, auch wenn nur von einem Menschen die Rede ist, z. B. μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι Η 212, nur einmal sing.; lat. toles Kropf, gingivae Zahnfleisch (gew. plur.). Bei 'Bart' könnte man wohl einen Dual erwarten, doch zeigt ai. śmάśrūni (RV. 10, 23, 4 von dem Bart des Indra gesagt) neben śmάśru, dass die Haarmassen vorschwebten (vgl. aus der Prosa: té kéśān ágrē 'vapanta, átha śmáśrūni, áthōpápakṣāu TB. 1, 5, 6, 1). Da nun auch γενειάδες pluralisch ist (ἄψ δὲ μελαγχροιῆς γένετο, γναθμοί δὲ τάνυσθεν, χυάνεαι δ' ἐγένοντο γενειάδες ἀμφὶ γένειον π 176), so wird auch lit. usaī Schnurrbart ein wirklicher alter Pluralis sein. Mit den Wörtern für Bart vergleicht sieh ἔθειραι (Juhl 42) und lit. karczai Mähne. Bei ai. grīvās Nacken (in älterer Zeit immer plur.) ist natürlich an die Wirbel gedacht, wie bei uṣṇihās Genick, und dasselbe gilt von gr.

Theilen mitgetheilt werden. Ein svähā wird zugerufen dadbhyah den Zähnen, hanübhyam den beiden Kinnbacken, östhabhyam den beiden Lippen, mikhaya dem Maule, nasikabhyam der Nase, aksibhyam den beiden Augen, karnabhyam den beiden Ohren, paksmabhyah den Augenwimpern [im genaueren mir nicht verständlich], sirsne dem Kopfe, bhrübhyam den beiden Brauen, lalataya der Stirn, murdhne dem Vorderkopfe, mastiškaya dem Gehirn, kestbhyah den Haaren, váhāya der Schulter [eigentlich das Stück, womit das Zugthier hauptsächlich zieht], grivabhyah dem Nacken, skandhebhyah den Schulterstücken [skandhá im RV. nicht belegt, im AV. pluralisch, TS. 5, 7, 18 singularisch als ein in sechs Theile zerlegbarer Körpertheil, bezeichnet irgend welche, mir nicht genau bestimmbare Schulterstücke], kikasābhyah den Rippenknorpeln, prstibhyah den Rippen, pājasyaya den Weichen, pārsvabhyam den beiden Seiten, asahhyam den beiden Schultern, dosabhyam den beiden Vorderarmen, bāhúbhyām den beiden Armen, jánghābhyām den beiden Unterschenkeln, \*ronibhyam den beiden Hinterbacken, urubhyam den beiden Schenkeln, aşthīvádbhyām den beiden Kniescheiben [es folgt jánghābhyām zum zweiten Male, vielleicht dass an der ersten Stelle jaghánābhyām zu lesen ist], bhasáde dem Hintertheil, sikhandebhyah den Haarbüscheln [?], valadhanaya dem Schweife, andabhyam den beiden Eiern, sepaya dem Gliede, retase dem Samen, pådbhyah den Füssen, saphebhyah den Hufen, lomabhyah den Huaren, tvace der Haut, lohitaya dem Blut, māsaya dem Fleisch, snavabhyah den Sehnen, asthabhyah den Knochen, majjabhyah dem Mark.

νῶτα (bei Homer häufiger plur. als sing., z. B. ἄλμην η οἱ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὅμους ζ 225, doch auch sing. in demselben Sinne, z. B. ἀπὸ δ' αὐχένος ὅμον ἐέργαθεν ἡδ' ἀπὸ νώτου Ε 147), und lat. cervices, das z. B. von Cicero immer pluralisch gebraucht wird, auch wo von nur einer Person die Rede ist; ρινοί und ρινός 'Haut' scheinen bei Homer gleich gebraucht zu werden, z. B. ἔνθα κ' ἀπὸ ρινοὺς δρύφθη ε 426 und ρινὸν ἀπ' ὀστεόφιν ἐρύσαι ξ 134. Für unser 'Eingeweide' finden sich vielfach pluralische Formen, so ai. jathάrāni, gr. σπλάγχνα (bei Homer nur plur.), lat. viscera (gew. plur.), exta, pantices, got. hair pra, lit. plēkai Fleck (Thiereingeweide). Auch in den φρένες, die niemals im Dual erscheinen, sah man ursprünglich eine Mehrheit von Dingen. Es wird bei Homer pluralisch sowohl im eigentlichen (Π 504) als im übertragenen Sinne gebraucht, singularisch nur im übertragenen.

Ursprünglich dualisch sind die Wörter für Nase: ai. nás, nāsā, nāsikā sind im Veda nur im Dual vorhanden, in der Prosa wird deutlich zwischen näsikā Nasenloch und näsikē Nase unterschieden. Ebenso verhält es sich mit lat. nares und naris. Unser Nase soll im ags. nosu noch die ursprüngliche Dualform zeigen (Kluge in Paul und Braune's Beiträgen 8, 506), wird aber völlig als sing, empfunden, wie auch lit. nosis sing, ist. Das griechische piç ist bei Homer im plur. häufiger als im sing., ότνες bedeutet die Nasenlöcher, z. B. εν δ' όνθου βοέου πλητο στόμα τε ῥῖνάς τε Ψ 777, doch kommt es auch im Sinne von 'Nase' vor, z. B. ρίνας τάμνειν y 475, und ebenso wird dann, was offenbar später ist, auch der sing, gebraucht, z. B. biva τάμνειν ο 86. Brust: Bei Homer ist στήθεα nicht nur von den beiden Brüsten der Weiber, sondern auch von der männlichen Brust in Gebrauch und häufiger als στήθος, auch στέρνον und στέρνα scheint gleichbedeutend; got. brusts ist nur plur., unser Brust dagegen sing.; aksl. prusi, serb. prsi, russ. persi (bei Miklosich unter persi) sind plur., ebenso serb. grudi Brust und njedra Busen; lit. krutis Mutterbrust sing., lett. krūtis Mutterbrust, Brust plur. Lenden: lat. lumbi (woneben später auch sing. vorkommt) ist nach J. Schmidt, Pluralb. 7, Anm., wo man das

Weitere über die Verwandten des Wortes nachlese, vielleicht auch der Form nach Dual. Dazu lit. strénos Lenden. Ebenso lat. clunes und nates Gesäss. Ferner sind urspr. dualisch lat. renes Nieren, lit. plaüczai Lunge, lat. biles (was neben bilis vorkommt) Galle, wobei nach Neue an die bilis flava und die bilis atra oder nigra gedacht ist, und wohl noch andere mehr.

Manchmal bin ich zweifelhaft, ob ein alter Dualis oder Pluralis zu Grunde liegt, so bei aksl. u. s. w. usta Mund. Man meint, es bedeute eigentlich 'die Lippen', ich sehe aber nicht, warum es nicht Dual geblieben sein sollte. In der überlieferten Sprache ist es Plural (z. B. Luk. 6, 45), vgl. lit. nasraī Rachen, lat. fauces. Ebenso wundere ich mich über den aksl. Plural istesa die Nieren. Lit. kepenos Leber ist wohl ein ursprünglicher Plural.

§ 48. Geräthe. Dass die pluralische Form auf ursprünglich pluralischer Anschauung beruhte, versteht sich. Wir sehen aber aus modernen Sprachen, dass die Pluralform bleiben kann auch wenn an die Stelle der ursprünglichen mehrheitlichen eine einheitliche Anschauung getreten ist. So heisst engl. news ursprünglich die Neuigkeiten, dann die Zeitung, russ. denigi ursprünglich die Münzen, dann das Geld u. s. w. In den alten Sprachen wird es ebenso gegangen sein. So hiess z. B. rostra eigentlich die bekannten Schiffsschnäbel an der Vorderwand der Rednerbühne auf dem forum Romanum, dann diese Bühne selbst, molae ursprünglich die Mühlsteine, dann die Mühle. Als Belege mögen dienen: Wagen. Nicht im Ai., aber in anderen Sprachen kann der Wagen durch einen Plural bezeichnet werden, weil man an die deutlich unterscheidbaren und selbständigen Theile des Wagens denkt. So bei Homer арма und армата (letzteres auch von mehreren Wagen). Lediglich Pluralform hat öyea, meist von einem, aber auch von mehreren Wagen gebraucht; lat. currus kommt im plur. von einem Wagen vor, fast immer plur. sind bigae, trigae, quadrigae; lit. rõgės schlechtes Fuhrwerk, szlajos Schlitten; aksl. kola, kolesa, serb. kola Wagen (eig. Räder), serb. saoni, russ. sani Schlitten, russ. drogi Fuhre, drožki Droschke. Von anderen Begriffen,

die in mehreren Sprachen vorliegen, liessen sich etwa noch namhaft machen: lat. scalae Treppe, fast durchaus plur., lit. trēpai Treppe (aus dem Deutschen, wo es sing. ist), kópēczos Leiter; lat. cancelli Gitter (inschriftlich auch sing.), lit. édzos Raufe, aksl. serb. russ. jasli Krippe; lat. fides Saiteninstrument (gew. plur., fides als sing. bedeutet Saite, bei Dichtern auch Saiteninstrument, fides plur. kann auch mehrere Instrumente bedeuten), aksl. gasli, serb. gusle, russ. gusli dass.; lit. knýgos Buch (slav. sing.), got. bokos Buch (boka Buchstabe), ahd. buoh von Otfrid singularisch in bezug auf sein eigenes Werk gebraucht, in pluralischer Form von einem oder mehreren Büchern (vgl. lat. litterae); lit. mõrai Totenbahre, serb. nosila, russ. nosilki dass.; lit. stäklės Webstuhl, russ. krosny dass., aksl. vilice Gabel, serb. vile und vilice dass., russ. vily Heugabel (vgl. Miklosich unter vidla).

Aus den einzelnen Sprachen führe ich noch an: ai. siprās das Visir am Helm; gr. τόξα gleichbedeutend mit τόξον 1); lat. clitellae Sattel, cunae Wiege, plagae Jägernetz, scropae Besen, clatri Gitter, loculi Geldkasten, crepundia Kinderklapper, obices Riegel (doch auch sing.); lit. dùmplės Blasebalg (vgl. engl. bellows), girnos Handmühle. szūkos Kamm (szūkė Lückė), ekėczos Egge, marszkiniai Hemde, kailiniai Pelzrock, vytuvai Garnwinde, mintuvai Flachsbreche, skiltuvai Feuerzeug; russ. grabli Harke, časy Uhr, kozly Kutschbock, laty Panzer, očki Brille (očko Äuglein, unser Brille dagegen, das dialektisch auch als plurale tantum gebraucht wird, heisst eigentlich 'die Berylle', pjalicy Nährahmen, tiski Presse.

Auf den Dualis geht der Pluralis zurück bei den Wörtern für Thür, Wage, Schere. Thür: ai.  $dv \dot{a}r$ ,  $d\dot{u}r$  kommt im Veda nur im Dual (die Thorflügel) und Plural (von mehreren Thoren vor, in der alten Prosa ist  $dv \dot{a}r$  sing. das Thor, gr.  $\vartheta \dot{\nu} \rho a \iota$  bei Homer von einer Thür (dafür einige Mal auch sing.)  $\pi \dot{\nu} \lambda a \iota$  stets von einer Thür und stets plur. (weiteres bei Juhl 31 ff.), lat.

<sup>1,</sup> J. Schmidt, Pluralb. 22 macht für diesen Gebrauch das neutrale Geschlecht verantwortlich, was mir angesichts der Maskulina und Feminina aus andern Sprachen nicht wahrscheinlich ist.

fores Thür gewöhnlich pl., aber auch foris schon bei Plautus, ebenso valvae Flügelthür, doch ist auch valva belegt, umbrisch pre vereis vor dem Thore, got. daurons, ahd. turī nur plur., lit. dūrys Thür und vartai Thor, aksl. vratā serb. vrata, russ. vorta, Thor. Wage: Bei Homer heisst τάλαντον das Talent, τάλαντα Talente und Wage, letzteres nicht singularisch. Dazu ζυγά Wage, lit. svarczai Wage (svartis Wagebalken), russ. vesy Wage Dazu stellt sich noch als auf gleicher Anschauung beruhend lit. nāszczai Tracht, d. h. ein Schulterjoch zum Tragen von zwei Eimern. Schere (les ciseaux): lit. klīszes Krebsschere, serb. kliješta und kliješte Zange, russ. klešči dass., lit. žīrklēs Schere, žnypszlēs Lichtschere, russ. nožnicy Schere u. s. w.

Lokalitäten. Vor allem kommen in Betracht die Wörter für Haus: ai. grha ist sing. und plur. ("das Haus als ein aus mehreren Räumen und Gebäuden bestehendes" Böhtlingk-Roth), grhas heisst auch Familie; bei Homer (Juhl 21 ff.) werden δώμα und δώματα mit Beziehung auf ein Haus gebraucht, ohne dass man einen Unterschied empfindet, δώματα (wenngleich selten) auch in Beziehung auf mehrere, dous; und douot gleicher Weise in Beziehung auf ein Haus, oizo; hat vielfach noch deutlich die alte Bedeutung 'Ansiedelung', es steht ganz überwiegend singularisch, der Plural oixo: bedeutet mehrere Häuser, (von einem vielleicht w 416), durch olxía dagegen (nur die Pluralform liegt vor) wird ein Haus oder mehrere Häuser bezeichnet. Auch μέγαρα bezeichnet oft nur ein Gebäude; im Lateinischen lässt sich templa neben templum vergleichen; im Litauischen namai die Wohnung, woneben aber auch namas vorkommt; aus dem Russischen kann man etwa seni Vorhaus anführen, wohl ursprünglich 'die Mauern'. Ausserdem wären von Lokalitäten etwa noch zu erwähnen: ἀχταί was l' 50 so viel als Küste bedeutet, indem es von Athene heisst: στᾶσ' ότε μεν παρά τάφρον όρυκτην τείγεος ἐκτός, ἄλλοτ' ἐπ' ἀκτάων ἐριδούπων μακρόν ἀύτει. Sonst heisst auth der Küstenvorsprung und autal die Vorsprünge; δύθαι heißt dasselbe wie sonst δύθη, z. B. in δν ποτε μήτηρ "Ιδηθεν κατιούσα παρ' δχθησιν Σιμόεντος γείνατο Δ 474; λιμένες heisst der Hafen Ψ 745 (στησαν δ' εν λιμένεσσιν, wobei an die Buchten des Hafens gedacht sein wird. Eigentlich ist λιμήν der weite freie Platz, daher im thessalischen Dialekt Markt-Δυσμαί z. B. οδ ἔσγατοι πρός δυσμέων οἰχέουσι Herodot 2, 33 heisst 'die Untergänge' der Sonne, also auch die Gegend des Himmels, wo diese stattfinden. Aus dem Lateinischen ist ausser dem genannten rostra namentlich castra zu erwähnen, das Lager mit seinen Abtheilungen, während castrum ein Kastell ist, ausserdem etwa horti Lustgarten, Park, (während hortus gewöhnlich Obst- oder Gemüsegarten ist), lapicidinae Steinbruch, angustiae Enge. Aus dem Deutschen erwähne ich got. salipvos Herberge, hlaivasnos Totenstätte, veinatriva Weinberg (eig. die Weinstöcke), wozu Erdmann § 29 einige Parallelen aus dem Ahd. beibringt. Mit hlaivasnos vergleicht sich das litauische kapai Friedhof (kapas Grabhügel), mit λιμένες júrės oder júrios Meer und marės oder màrios Haff.

§ 49. Zeitabschnitte, Feste, Mahlzeiten. Die Inder nennen eine der von ihnen angenommenen Jahreszeiten (vgl. Zimmer, Altindisches Leben 371) durch einen Plural, nämlich durch das Neutrum var i ani - so im AV. — oder, was gewöhnlich ist, durch das Fem. var i s, welches eigentlich 'die Regen' bedeutet.

Die Nacht wird bei den Indern in drei Nachtwachen (yāmās) zerlegt, so ist z. B. im Epos von den dvāu prathamāu yāmāu rātreh die Rede, gerade so bei Homer: παροίχωκεν δὲ πλέων νύξ, τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ' ἔτι μοῖρα λέλειπται Κ 252 (vgl. μ 312). Diese drei Theile sind, wie es scheint, in uralter Zeit auch durch den Plural des Wortes 'Nacht' bezeichnet worden. Für das Indische verweise ich auf trật aktūn RV. 8, 5, 8, was Ludwig unter Billigung von Geldner (Pischel-Geldner, Vedische Studien 2, 31) durch die drei Zeiten der Nacht übersetzt. Freilich ist auch eine andere Auffassung möglich. Bei Homer scheint νύκτες Nacht vorzuliegen in der Verbindung νύκτας τε καὶ ἦμαρ (eine Stelle wie ω 63 dürfte auf einem Missverständnis der alten Formel beruhen). Ferner finde ich dieses

νύχτες in μέσαι νύχτες, worunter die eigentliche Nacht in ihrer ganzen Ausdehnung verstanden wird, welche zwischen Egnepo; oder περί λύχνων άφάς einerseits und ὄρθρος andererseits liegt. Im Lateinischen bezeichnen idus, calendae, nonae, nundinae je einen einzelnen Tag. Vermuthlich hat man bei der Erklärung von idus auszugehen, welches 'Helle' bedeutet haben wird und so gut plurale tantum werden konnte, wie etwa das Gegentheil tenebrae oder wie ai. kētú Helle auch im pl. vorkommt. Von idus, welches offenbar die älteste Bezeichnung ist (vgl. darüber R. Flex, die älteste Monatseintheilung der Römer, Jena 1880, Diss.), könnte der Numerus auf die übrigen Wörter übertragen sein. Oder sollte man etwa annehmen, dass die Bezeichnungen, die ursprünglich die bestimmten Tage sämmtlicher Monate umfassten, missbräuchlich auf den einzelnen Tag übertragen seien? Endlich könnte auch noch das Vorbild von feriae zur Erwägung kommen, da ja idus und calendae als feriae bezeichnet werden. Im Litauischen heisst metai das Jahr (also wohl eigentlich die Zeiten), z. B. kàd iszeis metai ir vëna dëna wenn ein Jahr und ein Tag vergehen wird, Schleicher Lesebuch 138, nach Kurschat jetzt meist metas. Von den Bezeichnungen der Zeitabschnitte sind die Bezeichnungen der Feste nicht zu trennen. Bei manchen ist der Plural durch die Mehrtägigkeit gegeben, z. B. bei griech, 'Ολύμπια, 'Ελευσίνια, unserem Ostern, Pfingsten, Weihnachten, lit. velýkos Ostern, kaledos Weihnachten, gavenios Fastenzeit, serb. duhovi Pfingsten. Der Plural kann aber auch gewählt werden, wenn nicht gerade, oder nicht nothwendig, an mehrere Tage, sondern wenn an mehrere Handlungen oder Vorgänge, Abschnitte u. s. w. gedacht wird, so z. B. bei lat. feriae (vgl. ahd. zītī, das nach Erdmann § 32 namentlich auch von Festen längerer oder kürzerer Dauer gebraucht wird), gr. γάμοι, lat. nuptiae, ahd. brūtlouftī, lit. žvalgaī Brautschau, deribos Verlobung, rodynos Schmaus bei der Geburt eines Kindes u.ähnl. Ferner ταφαί und τάφοι von den Bestattungen mehrerer gesagt, aber auch von der prunkvollen Bestattung eines Einzelnen, lat. exsequiae und funera, lit. szermens und szermenys

Begräbnismahl, russ. pochorony Beerdigung, vgl. auch lit. dalýbos Theilung der Erbschaft. Auffällig ist mir der Plural bei der Bezeichnung eines einzelnen Festtages in russ. imjaniny Namenstag. Derselbe Numerus findet sich auch in russ. sutki f. vierundzwanzig Stunden. Nach Leskien's Ansicht geht dieses bisher nicht erklärte Wort auf ein aksl. \*satŭka, plur. satŭky zurück, welches zu tŭknati νόττειν pulsare gehören, und also Zusammenstoss, Zusammentreffen (nämlich von Tag und Nacht) bedeuten würde. An die Feste schliessen sich die Mahlzeiten, bei deren Plural man an die einzelnen Gänge und Speisen zu denken hat, z. B. lat. epulae und dapes (gew. plur.), lit. pētūs Mittagessen, palūdēniai Vesperbrod, vgl. auch lit. magaryczos Trunk bei einem Vertrage.

§ 50. Verschiedenes. Die Finsternis oder Dämmerung wird gelegentlich als etwas, das in Absätzen und Wellen sich bewegt, in den Plural gesetzt. So spricht der Inder von támąsi Finsternissen, im Lat. ist tenebrae pluralisch, ebenso russ. sumerki Dämmerung, potëmki der dunkle Ort, das Dun-Der Schlaf kann pluralisch ausgedrückt werden, so russ. prosonki leichter Schlaf, vgl. lat. per somnia loqui. Krankheiten können pluralisch ausgedrückt werden, wenn ursprünglich gewisse zahlreich auftretende Erscheinungen am Körper gemeint sind, z. B. Masern, Rötheln, Pocken, lit. tymai Masern, nëzat Krätze, raupat Masern, piktszasziai Kopfgrind, serb. ospice Blattern. Bei russ. uroki bemerkt Reiff: maladie qui chez les superstitieux vient de ce qu'on a loué ou regardé avec des yeux d'envie, wie mich Leskien belehrt, ist es aber ein wirklicher Plural und bedeutet 'Beschreiungen', genau so wie serb. uroci. Viele Pflanzen sind nach ihren Organen benannt, so in den litauischen Wörtern: żarijos Feuernelke, vilkdalgiai Schwertel, penkpirszczai Fingerkraut, kūkūliai Raden, kėczai Beifuss, cžobrai Pfefferkraut, dirsės Trespe, russ. obrazki Aronstab, orliki Glockenblume. — Dem griech. πλοῦτοι Reichthum, was auch ohne Beziehung auf mehrere Subjekte gesagt wird, entspricht lat. divitiae; dem lat. reliquiae das lit. sászlavos Kehricht, russ. sgrebki Abfall und andere Wörter ähnlicher Bedeutung. —

Merkwürdig ist ai. dāra (nicht im Veda) Eheweib, das gew. m. plur. ist, gelegentlich auch n. plur., und f. Vielleicht bietet unser 'Frauenzimmer' ein Analogon. — Geradezu unerschöpflich sind die pluralia tantum in dem baltisch-slavischen Gebiet.

§ 51. Abstrakta, die in konkrete Bedeutung hinüberschwanken. Dass gewisse Vorgänge und Handlungen, Stimmungen und Zustände als wiederholte Akte gedacht werden, erscheint auch uns natürlich. So sagen wir mit Freuden, in Ängsten, mit Schmerzen. Technisch ist im Deuschen die Wehen, die Nachwehen, vgl. ἀδῖνες, lit. perszuliai Schmerzen, pāgirios Nachwehen des Rausches. Ebenso erscheinen uns natürlich Wörter wie lat. preces Bitten, Bitte (woneben sing., namentlich der Ablativ prece), minae Drohungen, nugae Possen, russ. vraki dummes Geschwätz, Lügen u. ähnl. Bei andern Abstraktis erscheint uns der Plural auffälliger, z. B. bei ἀφροσόνη Unverstand. Es scheint mir nicht wohl möglich, bei den folgenden Beispielen wie in den vorigen Nummern die Begriffe zum Eintheilungsgrund zu machen. Ich habe deshalb nach Sprachen geordnet.

Im Altindischen gelten eine Reihe von Suffixen als Abstrakte bildend, z. B. tā, tāt und tāti, tva und tvana, atha. Sie verhalten sich in bezug auf die Möglichket den Plural zu bilden so: Wörter auf tā wie kavyátā Eigenschaft eines Weisen, nagnátā Nacktheit, agótā Mangel an Kühen u. ähnl. haben im RV. und AV. in der That keinen Plural, im RV. auch dēvátā nicht, weil es 'göttliche Macht, Würde' bedeutet; später, wo es die Bedeutung 'Gottheit' angenommen hat (so schon im AV.), kann es auch den Plural bilden. Immer aber muss man bedenken, dass doch vielleicht das Fehlen des Plurals auch durch Zufall erklärt werden muss. Denn während z. B. anapatyátā Kinderlosigkeit nur im Sing. vorliegt, hat das gleichbedeutende anapatyá den Plural in: yuyóta nō anapatyáni gántōh schützt uns davor, in Kinderlosigkeit zu gerathen RV. 3, 54, 18. Von Wörtern auf tāt habe ich in der angegebenen Literatur keinen

Plural gefunden, auf tāti: ā tvāgamam šamtātibhir atho aristatātibhih RV. 10, 137, 4 was Grassmann übersetzt: 'ich bin mit dem, was Segen bringt, mit Unversehrtheit dir genaht'. Ludwig: ich bin zu dir gekommen mit beruhigenden, mit Schaden verhütenden Mitteln'. Von Wörtern auf tva erscheinen viele ohne plur., z. B. adititvá Sicherheit, amrtatvá Unsterblichkeit, apiteá Freundschaft, garbhatvá Schwangerschaft, dīrghāyutvá Langlebigkeit u. s. w., dagegen der Plural erscheint z. B.: mahitvebhir yatamanau 10, 113, 7 'wetteifernd mit gewaltiger Kraft' (Gr.) 'mit Macht strebend' (L.), tvam soma krátubhih sukrátur bhūs teám dákšaih sudákšo visvávedah tvám výša vyšatvěbhir mahitvá dyumnébhir dyumny àbhavō nṛcákṣāh 1, 91, 2, was Grassmann übersetzt: 'durch Einsicht bist du einsichtsvoll, o Soma, durch Kräfte kräftig du, der Allbesitzer; ein Stier bist du durch Stiereskraft und Grösse, durch Reichthum wurdest reich du, Männerschauer' und Ludwig: 'du, o Soma, wardst durch geistige Kräfte stark, an vielfacher Tüchtigkeit reich, ein Besitzer von allem, du wardst ein Stier an Mächtigkeit durch stierartige Eigenschaften, durch [wirkliche] Herrlichkeiten warst du herrlich, [wardst] Augenweide den Menschen'. Von Abstraktis auf tvana wüsste ich keinen sichern plur. (RV.8, 92, 13 ist martyatvana vielleicht Instr. sing.). Die Wörter auf atha sind oft konkret und pluralfähig, so z. B. carátha Gang, Wanderung, vidátha Versammlung, sayátha Lager u. a., dagegen nur singularisch sind prothatha Schnaufen, svasatha dass., stanátha Donner, sacátha Zusammensein, Gemeinschaft, Beistand, sravátha das Rinnen, Strömen u. a.

Ausser den mit den genannten Suffixen gebildeten Wörtern liessen sich aus dem Ai. noch viele anführen, z. B. rάkṣ̄ā nō agnē táva rākṣ̄anēbhiḥ schütze uns, Agni, mit deinem Schutz RV. 4, 3, 14; táva śrávāṣy upamāny ukthyċ deine höchsten Ruhmesthaten (κλέεα) sind des Liedes würdig 8, 99, 2; šaphāv iva jārbhurānā tārōbhiḥ wie Hufe trabend in Eile 2, 39, 3; sumātayas Gunst, Wohlwollen; mahābhis krāftig, tüchtig (zu mahān Grösse) und ähnliche Adverbia; kṣūdhas ca sārvās tṛṣ̄ṣnās ca alle Arten von Hunger und Durst (alle Dämonen des

Hungers und Durstes) AV. 11, 8, 21. Mit mrtyávas Todesarten vergleicht sich θάνατοι und mortes. Über die gleiche Erscheinung bei Homer handelt Juhl 45 ff. Er führt beinahe ausschliesslich Bildungen auf σύνη (vgl. ai. tvana) oder ίη an, z. B. ἀφροσύνη Unverstand, ἐπιφροσύνη Verständigkeit, ὑποθημοσύνη Eingebung, δαιτροσύνη die Kunst das Fleisch zu zerlegen, ἀναλαείη Schwäche, πολυιδρίη Verschlagenheit, ποδωαείη Schnellfüssigkeit, ἐχηβολίη die Kunst weithin zu schiessen. Aus dem Lateinischen hat Draeger, 1, 9 Material beigebracht. Über das Deutsche handelt Grimm 4, 228, wo bemerkt wird, dass im Ahd. und Mhd. gern die Feminina wonne, ehre, minne, gnade, sælde, huld, treue, reue, pflege im Plural erscheinen, so oft auch ihr Singular vorkommt. Über dieselbe Erscheinung im Litauischen und Slavischen finde ich kaum etwas notiert.

§ 52. Singularia und pluralia tantum. Da in den §§ 46-50 bereits über diesen Gegenstand mit gehandelt worden ist, bleibt hier nur einiges nachzuholen. Lediglich den Singularis möchte man den Eigennamen zutrauen. Doch giebt es Lagen, in welchen auch diese pluralisch vorkommen. Ich führe an, was Erdmann 2, 4 darüber äussert: "Erstens kann ein Eigenname im Plural gebrauch werden bei Bezeichnung verschiedener Personen gleiches Namens, wo et eben nur die Thatsache der Benennung mehrerer Wesen mit diesen Lauten angiebt, aber keine Andeutung über die innere Beschaffenheit derselben enthält, die ganz verschiedenartig sein kann, wie bei den Alavts des Homer; oft bei lateinischen Geschlechts- oder Beinamen. Oder man denkt bei den Personennamen nur an bestimmte hervorragende für die Rede gerade wesentliche Merkmale der Person, die sie auch mit anderen Individuen theilen und insofern vervielfältigt erscheinen kann. Meist wird jedoch dies als eine ungewöhnliche, originale Neubildung empfunden werden, die der effektvollen, zu ungewöhnlichen Mitteln greifenden Rede angemessen ist und von grosser rhetorischer und selbst poetischer Wirkung sein kann. Man denke an Xenophon's Rede nach der verrätherischen Ermordung der Feldherrn Anab. III, 2, 31: μυρίους οψονται ανθ' ένος Κλεάργους; selbst an das bekannte Witzwort Sulla's Plutarch Caes. I: οὐχ ἔφη νοῦν ἔχειν αὐτούς, εἰ μὴ πολλοὺς ἐν τῷ παιδὶ τούτω Μαρίους ένορῶσι. Ein deutsches Beispiel im Briefe Luther's an Kurfürst Friedrich vom 5. März 1522: wenns gleich neun Tage lang eitel Herzog Georgen regnete. Ein eigenthümlicher Fall endlich ist der, dass eine Person zwar nach Namen und Individualität eigentlich dieselbe bleibt, in bestimmt hervortretenden für die Erzählung wesentlichen Merkmalen aber sich verändert hat und als eine andere erscheint. Hier greift Ovid bei dem Namen der Niobe zwar nicht zur Pluralbildung, aber zu bedeutsamer Unterscheidung durch Pronomina, die den Wechsel in Schicksal und Erscheinung gewissermassen auch mit grammatischen Mitteln illustriert: heu quantum haec Niobe distabat ab illa". Ich füge diesen Worten Erdmann's hinzu, dass im Altindischen nicht selten der Pluralis eines Eigennamens angewendet wird, um die Nachkommen der durch die Eigennamen benannten Personen zu bezeichnen. So sind im RV. Atrayas die Nachkommen des Atri, Kanvās die des Kanva u. s. w. (vgl. kútsa, kušiká, gótama, priyámēdha, bharádvāja, vásistha, viscāmitra u. a. in den Wbb.; grtsamadās findet sich im RV. nur im plur. Es scheint nicht unnatürlich, wenn man die Nachkommen, gewissermassen Wiederholungen des Vorfahren, durch einen solchen Plural bezeichnet. Indessen kann das Verhältnis der beiden Numeri auch anders gedacht werden. Vielleicht ist der Pluralis früher vorhanden gewesen als der Singularis. Man könnte wohl ein Geschlecht als 'die tauben' kánvās), ein anderes als 'die besten' (vásišthās) bezeichnet und erst später die Ahnherrn Kanva und Vasistha geschaffen haben. Eine Entscheidung wird sich erst bei einer geschichtlichen Untersuchung über die indische Namengebung, die uns noch fehlt, ergeben.

Unfähig des Plurals dürften die Infinitive sein, sobald sie lediglich die Handlung des Verbums ausdrücken. Bei dem substantivischen Infinitiv kann im Mhd. nicht bloss ein (was sehr häufig ist) sondern, wo es die Situation erfordert, auch einmal zwei erscheinen. Ein sicherer Beleg der Art ist zwei

bliuwen (Parzival), das Grimm 3, 537 anführt (vgl. auch den Neudruck).

Gewöhnlich bemerkt man, dass Wörter, welche nur einmal vorkommen de Dinge bezeichnen, wie Himmel, Äther, Erde u. s. w., nur des Singular fähig sind. Indessen ist ja die Vorstellung der sieben Himmel, das Fallen aus allen Himmeln u. s. w. bekannt, und so ist der Phantasie unbenommen, sich auch die übrigen Begriffe dieser Art pluralisch zu denken. Bisweilen hat auch der Plural eines solchen Wortes einen etwas abweichenden Sinn. So ist Ähot nicht die Sonnen, sondem die Sonnenstrahlen, die Sonnenhitze (vgl. soles). Wie im Altindischen Begriffe wie Himmel und Erde dazu kommen, Dualform anzunehmen, ergiebt sich aus dem über den elliptischen Dual Gesagten (§ 41).

Nur der pluralischen Form fähig sind gewisse Begriffe, zu deren Wesen es gehört, dass sie aus mehreren Individuen bestehen, z. B. Alpes eine Kette von Bergen, von denen jeder seinen besonderen Namen hat oder haben kann, namentlich zusammenfassende Bezeichungen verwandter Menschen, z. B. majores (von denen der eine Grossvater, der andere Urgrossvater heisst u. s. w.), manes, got. broprahans Gebrüder und andere Wörter ähnlicher Bedeutung.

§ 53. Singulare in Plurale verwandelt und umgekehrt. Singularische Kollektiva streifen in ihrer Bedeutung nahe an den Plural, und so geschicht es denn, dass sie geradezu zu Pluralen werden. Aus dem von J. Schmidt, Pluralb. 12 ff. beigebrachten Material, auf das ich verweise, erwähne ich hier nur das gotische fadrein und einige slavische Formen. Got. fadrein, ein substantiviertes neutrales Adjektivum (\*patrinum) bezeichnet eigentlich 'Väterliches', dann 'Vaterschaft', so: us hammei all fadreinis in himina jah ana airhai namnjada ἐξ οῦ πὰσα πατριὰ ἐν οῦρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὁνομάζεται (der der rechte Vater ist) Eph. 3, 15. Dann heisst es 'die Eltern' und nimmt in diesem Sinne den maskulinischen pluralischen Artikel zu sich, also hai fadrein. Im Dativ endlich zeigt es an sich selbst

pluralische Flexion, sodass yovevouv durch fadreinam übersetzt wird. Aus dem Slavischen gehört hierher z. B. das bei den Numeri erwähnte bratrija (bratija) und Genossen. Das aksl. bratrija ist ein singularisches Femininum mit den Formen: Nom. bratrija, Gen. bratrije, Dat. bratriji, Akk. bratrija. Dass man es aber als Plural empfand, folgt (neben der Thatsache, dass es die Pluralform von ἀδελφός wiedergiebt) aus dem Umstand, dass bratru nur in Singularformen vorliegt, und aus Sätzen wie die folgenden: ni bratrija bo jego vėrovaachą vi mjego οὐδὲ γάρ οί ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν Joh. 7, 5; idi že kŭ bratri (d. i. bratriji) mojeji i rici jimu πορεύου δε πρός τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, Joh. 20, 17; bể že vũ nasũ sedmi bratriję (Gen. sing.) ή σαν δέ παρ' ήμιν έπτα άδελφοί Matth. 22, 25. Es ist kein Wunder, dass unter diesen Umständen auch die Form pluralisiert wurde. Schon im Aksl. tauchen nach Miklosich Gr. 32, 291 Formen wie bratijamu (Dat. plur.), bratijami (Instr. plur.) auf, und im Russischen lautet der Plur. zu bratu: bratija bratievi, bratijamu u. s. w., hat also im Nom. die gewöhnlichen pluralischen Ausgänge und dabei maskulinisches Geschlecht. — Nach J. Schmidt's Hypothese sollen die neutralen Plurale auf a im Indogermanischen analoger Weise aus singularischen Femininis entstanden sein.

Auch der entgegengesetzte Vorgang, die Verwandlung eines usprünglichen Plurals in einen Singular, kommt vor. Ich erwähne, indem ich von disputablen Erscheinungen in älteren Sprachperioden absehe, einige englische Beispiele, die ich Tobler a. a. O. 418 entnehme: pox Pocken, odds Ungleichheit, means Vermögen (fr. moyens Mittel), news Zeitung, bellows Blasebalg (eig. Bälge) sind Plurale, welche als Singulare behandelt werden. Neue Pluralformen sind gallowses zu gallows Galgen, sixpences zu sixpence (eig. six pennies).

§ 54. Elliptischer Plural. Es ist schon oben S. 137 f. bemerkt worden, dass aus dem elliptischen Dual in solchen Sprachen, welche den Dual nicht oder nicht mehr unversehrt haben, der Plural werden konnte, z. B. lat. Castores,

lit. têvaī Eltern. Es kann wohl auch der Plural an sich so gebraucht werden. Ein sicheres Beispiel ist ai. śváśurās die Schwiegereltern, eig. der Schwiegervater und alle zu ihm gehörigen, so: kố dámpatī sámanasā ví yūyōd ádha yád agnīļ śváśurēśu didayat wer hat die beiden einträchtigen Hausgebieter (Mann und Frau) getrennt, als Agni bei den Schwiegereltem leuchtete RV. 10, 95, 12. Doch dürfte dieser Typus wegen seiner Undeutlichkeit selten sein, und vielleicht wäre auch śváśurās u. ähnl. nicht entstanden, wenn nicht śváśurāu vorhanden gewesen wäre. (Wenn ai. paśávas auch Thier und Menschen' bedeutet, so kommt das vielleicht daher, dass auch der Mensch zu den Opferthieren, welche paśávas heissen, gerechnet wird.)

## Kapitel III. Die Grundbegriffe der Kasus und der Synkretismus.

T.

## Die Grundbegriffe der Kasus.

Hinsichtlich der Geschichte der Kasuslehre kann ich auf die einsichtige Darstellung von Hübschmann, zur Kasuslehre, München 1875 verweisen, und ausserdem auf die zerstreuten Bemerkungen, welche von mir in der Einleitung gemacht worden sind. An dieser Stelle glaube ich die Sache am besten zu fördern, wenn ich von den Aufstellungen der indischen Grammatik ausgehe, welche sich durch die Schärfe der Fassung vortheilhaft von demjenigen unterscheiden, was in unserer europäischen Tradition Gestalt gewonnen hat. Dabei zitiere ich die einzelnen Regeln nach der erklärenden Übersetzung, welche Böhtlingk seiner zweiten Ausgabe des Pāṇini (Leipzig 1887) einverleibt hat.

## A. Die Grundbegriffe nach der indischen Grammatik.

§ 55. Allgemeines. Um die indische Grammatik würdigen zu können, muss man vor allem bedenken, dass es eine ihrer Hauptaufgaben war, den richtigen Gebrauch des in der Literatur und dem Leben ihnen vorliegenden Sanskrit zu lehren. Sie kommen mit ihren Regeln dem Bedürfnis desjenigen entgegen, der etwas sagen will. Eine Regel wie bhūtē lun 3, 2, 110 soll also genau genommen nicht bedeuten: 'der Aorist bezeichnet die vergangene Zeit' (wie Böhtlingk übersetzt), sondern: wenn man die Vergangenheit ausdrücken will, so gebraucht man den Aorist'. Sodann muss man erwägen, dass die grammatischen Lehrbücher dazu bestimmt waren, in den Schulen als Ganzes auswendig gelernt zu werden. Man darf also eine einzelne Regel nie für sich betrachten, sondern muss sie mit den übrigen verwandten in Zusammenhang setzen. So besagt z. B. die Regel 2, 3, 8 'in Verbindung mit einer Präposition steht der Akkusativ', nicht, dass alle Präpositionen den Akkusativ regieren, sondern nur, dass dies der Fall ist bei allen denjenigen Präpositionen, über welche nicht im Verfolg etwas Anderes ausgesagt wird, wie dies z. B. bei apa, ā und pari geschieht, welche mit dem Ablativ verbunden werden sollen. Wenn man dieses festhält, so wird man erstens begreifen, warum in dem Kapitel von den Kasus nicht von den Kasusformen ausgegangen wird (wie wir es thun), sondern von gewissen Verhältnissen, welche auszudrücken die Kasus bestimmt sind, und zweitens, warum man sich z. B. damit begnügen konnte, hinsichtlich des Genitiv zu lehren, er werde in allen übrigen Fällen (sese bei dem Rest, nämlich desjenigen, was man mit den Kasus ausdrücken will) verwendet.

§ 56. Die Stammbegriffe in der indischen Grammatik. Die Satzverhältnisse nun, um welche es sich bei den Kasus handelt, finden ihren Ausdruck in einer Reihe von Begriffen, welche eingeführt werden durch die Regel kārakē (1, 4, 23), d. h. wenn von einem Faktor (d. i., wie Böhtlingk erläutert, von einem Nomen in seiner unmittelbaren Beziehung

zu einem Verbum) die Rede ist, kommen folgende Regeln zur Anwendung. Die Begriffe sind 1) apadana Wegnahme. Apadana heisst, was bei einer Trennung am Platze verbleibt, die Veranlassung der Furcht bei Verben, welche 'sich fürchten' und 'beschützen' bedeuten, bei parā-ji dasjenige, was man nicht zu überwinden vermag, z. B. adhyatanāt parā jayatē er ist dem Studieren nicht gewachsen 1), bei Verben von der Bedeutung 'abwehren' dasjenige, was einem am Herzen liegt, z. B. yavebhyō gām vārayati er hält die Kuh von dem Getreidefeld zurück, bei Verben von der Bedeutung 'sich verbergen' derjenige, von dem man nicht gesehen sein will. Desgleichen heisst apadana derjenige, der etwas mittheilt, wenn es sich um die Erlernung von etwas handelt, z. B. upādhyāyād adhītē er lernt vom Lehrer. Ferner das Primitive in Beziehung zu dem, was daraus entsteht, desgleichen der Ursprung in Beziehung zu dem, was daraus entspringt, z. B. himavatō gangā pra bhavati aus dem Himavant entspringt die Ganga, 2) Sampradana, Hingabe. So heisst derjenige, mit Rücksicht auf den man mit einer Handlung vorgeht (karmanā yam abhi prāiti den man bei einem Objekt im Auge hat, nach Böhtlingk), bei Verben in der Bedeutung 'gefallen' derjenige, der seine Freude an etwas hat, bei slägh prahlen, hnu sich entschuldigen, sthā sich zur Verfügung stellen, sap geloben derjenige, dem man etwas zu erkennen geben will, bei dharay schuldig sein der Gläubiger, bei spark begehren das Begehrte, bei Verben in der Bedeutung zürnen, hassen, neidisch sein, missmuthig sein derjenige, gegen den der Ärger gerichtet ist, bei radh und iks derjenige, nach dessen zukünftigem Schicksale gefragt wird, z. B. devadattaya radhyati er interessiert sich für D. (unbelegt), bei prati-sru und a-sru versprechen der Agens der Vorhandlung, z. B. devadattāya gām prati synōti er verspricht dem D. eine Kuh. Dabei wird als Vorhandlung vorausgesetzt, dass D. gesagt hatte gieb mir eine Kuh', desgleichen bei anu-gar und prati-gar antworten. 3) karana Werkzeug. Karana ist dasjenige, was ein Anderes (Akk.) unmittelbar zu Wege bringt (sadhakatamam karanam,

<sup>1)</sup> Alle Beispiele stammen aus den Scholien.

eigentlich: karaṇa ist das förderndste). 4) adhikaraṇa (von adhi-kar mit nicht recht deutlichem Sinn, die Kategorie des Lokativs). Adhikaraṇa ist der Behälter, das Gebiet (einer Wirksamkeit oder Thätigkeit). 5) karman Handlung. Karman heisst dasjenige, was der Agens vor Allem zu erreichen wünscht (kartur īpsitatamam), auch das, was man nicht zu erreichen wünscht, wenn es auf dieselbe Weise mit dem Verbum verbunden wird (viṣaṃ bhakṣayati er geniesst Gift), und auch das, was bisher nicht besprochen worden ist, nämlich was bisher mit keinem anderen Namen wie apādāna u. s. w. belegt worden ist (Böhtlingk). 6) kartar Agens. Kartar heisst der aus eigenem Antrieb Handelnde.

Unter diese Stammbegriffe werden nun in einem folgenden Kapitel (2, 3) die in der Sprache vorhandenen Kasus (der erste, zweite u. s. w.) vertheilt. Und zwar ergiebt sich dabei, dass dem Begriffe apādāna nur der Ablativ entspricht; dem Begriffe sampradāna nur der Dativ; dem Begriffe adhikaraņa der Lokativ, aber auch der Genitiv; dem Begriffe karman der Akkusativ, aber auch der Dativ; dem Begriffe kartar der Instrumentalis, aber auch der Genitiv. Indem Pāṇini so den Begriff, nicht den Kasus, zum Eintheilungsgrund macht, erreicht er den Zweck seiner Darstellung in höchst vollkommener Weise. Für meine gegenwärtige Absicht aber ist es praktischer, von dem einzelnen Kasus auszugehen. Doch muss dabei die von Pāṇini gewählte Reihenfolge der Hauptsache nach beibehalten bleiben. Demnach ergiebt sich für die Kasus Folgendes<sup>1</sup>).

§ 57. Der Akkusativ. Er steht bei dem karman (bezeichnet das Objekt) falls dieses nicht sonst schon ausgedrückt ist. Man sagt also z. B. kaṭaṃ karōti er macht die Matte, aber in kaṭaḥ kriyatē die Matte wird gemacht steht nicht der Akk., weil der Begriff des karman bereits durch die Endung des Passivums ausgedrückt ist. Der Akk. bezeichnet das Objekt auch bei Verben des Gehens, wenn eine wirkliche Bewegung stattfindet und wenn nicht adhvan, der Weg, Objekt ist (12),

<sup>1)</sup> Auf die Verbindung der Kasus mit Präpositionen oder präpositionsartigen Adverbien ist in dieser Übersicht keine Rücksicht genommen.

z. B. grāmam gachati er geht zum Dorfe. Der von uns so genannte Akk. des Zieles gehört natürlich mit unter den Begriff karman, da dieses ja als das von dem Handelnden am meisten Erstrebte definiert war. Durch den Vorbehalt betreffs adhvan ist das, was wir inneres Objekt nennen, als etwas Besonderes anerkannt. Sodann steht der Akkusativ bei Zeit- und Wegmassen, wenn eine ununterbrochene Dauer gemeint ist. Damit ist von dem Akkusativ etwas Neues ausgesagt, was nicht unter den Begriff karman fällt. Sodann wird noch notiert, dass bei div spielen der Einsatz im Brāhmaṇa nicht im Gen, sondern im Akk. steht (vgl. § 178 Schluss), und dass bei demselben Verbum der Akk. mit dem Instr. konkurriert (akṣāir dīvyati er spielt mit Würfeln, akṣān dīvyati er spielt Würfel), endlich, dass von gewissen Nomina ein Akkusativ abhängig sein kann (vgl. § 184).

§ 58. Der Instrumentalis. Er steht nach 18 kartrkaranayos, d. h. nach Böhtlingk, er bezeichnet den Agens (wenn dieser nicht schon durch das Verbum bezeichnet ist) und das Instrument, z. B. dēvadattēna krtam durch D. ist gethan worden, dātrēņa lunāti er schneidet mit einer Sichel, was wir so ausdrücken würden: der Instr. bezeichnet das Werkzeug; bei passivischem Ausdruck kann auch eine Person das Werkzeug sein. Wie Passiva werden übrigens auch die Formen auf -tavya und auch verschiedene Nomina z. B. duškara schwer zu machen' konstruiert (69). Ferner bezeichnet der Instr. dasjenige, wodurch der Körper verunstaltet wird, z. B. padena khanjah pede claudus (20), und auch das Merkmal, wodurch jemand gerade so und nicht anders erscheint, d. i. woran man jemand erkennt (21). Ferner das Objekt, nämlich bei hu opfern im Veda, z. B. yavāgvāgnihōtram juhōti er opfert Reisbrühe als Agnihotra, ebenso bei sam-jñā (nicht belegt). Während sich die letztgenannten Einzelheiten wohl auch nach P. unter den Begriff des karana u. s. w. bringen lassen, folgen nun die Gebrauchsweisen des Instr., bei denen das nicht der Fall ist. Der Instr. steht nämlich auch bei dem Begriffe hētu Veranlassung, Ursache, z. B. kanyayā šokō vidyayā yašah aus Veranlassung eines Mädchens erfährt man Kummer, infolge der Beschäftigung mit der Wissenschaft erlangt man Ruhm. Im einzelnen ist dazu zu bemerken, dass wenn das Wort hetu selbst gesetzt wird, der Gen. steht, es sei denn, dass ein Pronomen dazu tritt, z. B. kēna hētunā aus welcher Ursache. Sodann steht der Instr. bei Zeit- und Wegmassen, und zwar im Unterschied von dem Akkusativ dann, wenn dabei ein Abschluss erreicht wird, z. B. māsēnānuvākō 'dhītah in einem Monat ist der Anuvaka erlernt worden. Auch der Name eines Mondhauses kann als Bezeichnung einer bestimmten Zeit statt im Lok. im Instr. stehen, z. B. puşyē oder puşyēna pāyasam asnīyat während der Zeit, wo der Mond im Sternbilde P. steht, esse er Milchspeise (so im Mhbh. belegt). Endlich steht der Instr. bei gewissen Adjektiven, und zwar in Konkurrenz mit dem Genitiv bei tulya, sadrša ähnlich, z. B. tulyo devadattena oder devadattasya, und in Konkurrenz mit dem Lokativ bei utsuka und prasita besorgt für etwas, z. B. kesesu oder kesaih für seine Haare (nicht oder kaum belegt).

§ 59. Der Dativ. Er bezeichnet das sampradanam. Aber in mehreren Fällen auch das karman, so bei Verbis des Gehens, da man grāmāya gacchati 'er geht zum Dorfe' so gut sagt, wie gramam gacchati. Ebenso kann der Dativ bei man im Sinne des karman stehen, wenn Geringachtung ausgedrückt wird. und vorausgesetzt, dass nicht von einem lebenden Wesen die Rede ist, also: na tvā trnāya manyē ich schätze dich nicht für einen Strohhalm (so in der späteren Sprache einigemal belegt). Ferner bezeichnet der Dat. das karman, wenn ein zum Verbum gehöriges anderes Wort mit verbaler Bedeutung dabeistehen könnte, aber nicht hinzugefügt wird - eine nicht eben glückliche Fassung für das, was wir bei dem finalen Dativ unterbringen, z. B. ēdhēbhyō vrajati er geht nach Brennholz, gleich ēdhān āhartum vrajati er geht Brennholz zu holen. Dazu wird hinzugefügt, dass auch ein Nomen actionis im Dativ stehe, wenn es die Bedeutung eines Infinitivs hat, z. B. pākāya vrajati er geht zum Kochen, gleich paktum vrajati. Als Einzelheiten bleiben nun noch übrig die Regeln, dass bei namah Verehrung, svasti Heil u. ähnl. der Dativ steht, und dass bei äyuşya langes Leben u. ähnl. der Dativ mit dem Genitiv konkurriett. Man kann also sagen äyuşyam devadattasya bhūyāt und devadattāya.

§ 60. Der Ablativ. Er bezeichnet das apādāna. Ausserdem auch das karana. Es können nämlich die Wörter stöka, alpa, krechra und katipaya, wenn sie nicht etwas Stoffliches bezeichnen, auch in instrumentaler Bedeutung im Ablativ stehen, z. B. stokan muktah oder stokena muktah mit genauer Noth freigekommen, dagegen stokena višena hatah durch ein wenig Gift getötet (kaum belegt, vgl. SF. 5, § 71 Ende). Kommen wir nun zu den nicht unter die Stammbegriffe fallenden Gebrauchsweisen, so ist zunächst zu erwähnen, dass der Ablativ wie der Instr. bei dem Begriff hetu Ursache gebraucht werden kann, nämlich dann, wenn die Ursache eine Eigenschaft (in abstracto) ist. Doch darf das Wort nicht weiblichen Geschlechtes sein. Man sagt also jādyēna oder jādyād baddhah infolge seiner Dummheit in's Gefängnis gerathen. Stünde aber statt jädya ein f., so müsste der Instr. gebraucht werden. Sind Schulden die Ursache, so steht der Ablativ, vorausgesetzt, dass die Schulden nicht als Agens gefasst werden. (Satād baddhah er ist wegen einer Schuld von hundert eingesteckt worden, aber satena baddhah eine Schuld von hundert hat ihn in's Gefängnis gebracht). Weiter sind folgende einzelne Regeln zu merken: Der Lokalis oder Ablativ steht, wenn zwischen dem jetzt und später oder dem hier und dort etwas Thuenden der Zwischenraum angegeben wird, z. B. adya bhuktvā dēvadatto dvyahē oder dvyahād bhoktā nachdem D. heut gegessen hat, wird er in zwei Tagen essen, ihasthō 'yam işvasah kroše oder krošal lakşyam vidhyati der hier stehende Pfeilschütze trifft in einer Entfernung von einem Krosa das Ziel (in der älteren Sprache nicht belegt). Endlich steht der Abl. in Verbindung mit Adjektiven und zwar a) dem Komparativ. Darüber belehrt folgende Regel. "Im Lok. oder Gen. steht dasjenige, aus oder unter dem etwas hervorgehoben wird. Ist das Hervorgehobene vom Anderen verschieden (nicht in ihm enthalten), so steht dieses im Ablativ". b) In Verbindung mit Wörtern in der Bedeutung von dura fern und antika nahe steht der Abl. oder Gen. c) Der Abl. steht in Verbindung mit anya, ārād, itara, rtē, einem Richtungsworte, einem auf anc ausgehenden Worte und einem auf ā oder āhi auslautenden Adverbium.

§ 61. Der Lokalis. Er dient zur Bezeichnung des adhikarana. Dass er einen Zwischenraum, räumlich oder zeitlich, ausdrücken kann, ist bei dem Ablativ bemerkt worden. Im Lok, oder Gen, steht dasjenige, aus oder unter dem etwas hervorgehoben wird. Der Lok. oder Gen. steht bei den Wörtern für Herr wie svāmin, īsvara, desgleichen bei āyukta und kusala geschickt, wenn ein Obliegen gemeint ist. (ayukta nicht belegt.) Der Lok, oder Instr. steht bei prasita und utsuka besorgt für etwas (vgl. § 58), der Lok. bei sadhu und nipuna, wenn es sich um Ehrerbietung handelt, vorausgesetzt, dass sie nicht mit prati verbunden werden, z. B. matari sadhuh gut gegen die Mutter (bei sādhu in der späteren Sprache belegt, nipuna in dieser Bedeutung nicht). Endlich werden noch die absoluten Lokale erwähnt durch die Regel: auch dasjenige steht im Lokalis, durch dessen Sein ein anderes Sein näher gekennzeichnet wird.

§ 62. Der Nominativ und Vokativ. Nom. und Vok. fallen nicht unter die sechs Begriffe. Der Nominativ steht, wenn nichts anderes ausgedrückt werden soll, als die Bedeutung des Nominalstammes, das Geschlecht, das Mass¹) oder der Numerus. Da demnach der Nom. nicht als Subjektskasus aufgefasst wird (wovon später), sondern, wie wir sagen würden, als Stamm, so ist der Vokativ von ihm nur dadurch unterschieden, dass er beim Rufen gebraucht wird. Ein solcher Nominativ heisst āmantrita. Im Singular aber, wo er meist eine besondere Form hat (oder, nach indischer Art ausgedrückt, wo die Endung abfällt), heisst er mit einem Synonymum sambuddhi.

Dabei ist an Verbindungen wie drono vrihih ein Drona Reis gedacht, welche freilich in der Literatur nicht vorliegen (vgl. Böhtlingk, ZDMG 41, 179).

6 63. Der Genitiv steht in allen noch übrigen Fällen. An diese Definition schliesst sich, als ob sie eine positive wäre, die Angabe, bei welchen sonstigen Stammbegriffen der Genitiv betheiligt ist. Er erscheint als Objekt (karman) bei einer Reihe von Verben (2, 3, 52 ff.). Belegt sind davon die Verba in der Bedeutung von adhi-i gedenken, is herrschen, day Mitleid haben (das letzte wenigstens in der späteren Sprache, während in der älteren Zeit der Akk. erscheint); amayati es geht schlecht und ähnliche Verba (vgl. SF. 5, 5); pra-iş und brū, bei denen die Spende im Genitiv steht, wenn sie einer Gottheit dargebracht wird (vgl. SF. 5, 161). Sowohl den Agens (kartar) als das Objekt bezeichnet der Gen. in Verbindung mit einem Verbalnomen oder, wie wir sagen würden, bei einem Verbalnomen kann der Gen, subjektiv und objektiv sein, z. B. bhavatah sāyikā dein (des Herrn) Ruhen, purām bhēttā der Zerstörer der Städte. Wenn Agens und Objekt zugleich genannt werden, der Gen. also beide bezeichnen könnte, bezeichnet er das Objekt, z. B. rocatē mē odanasya bhojanam dēvadattēna mir gefällt das Verzehren der Musspeise durch Devadatta. Als kartar erscheint der Gen. auch in Verbindung mit einem Partizip auf ta in gegenwärtiger Bedeutung, z. B. rajnam pujitah von den Königen geehrt, desgleichen, wenn das Partizip den Ort, wo etwas vorgegangen ist, bezeichnet, z. B. idam ēśām āsitam hier haben sie gesessen. In Verbindung mit einem Part. fut. pass. kann der Gen. oder Instr. den Agens bezeichnen, z. B. bhavatah oder bhavatā katah kartavyah von dir ist die Matte zu machen. Das Werkzeug (karana) bezeichnet der Gen. bei jîtā, wenn es nicht die Bedeutung kennen, erkennen hat (unbelegt), und bei hu opfern im Veda, z. B. ghrtena oder ghrtasya yajatë (vgl. SF. 5, 160). Im Sinne von adhikarana (der Kategorie des Lokalis) steht der Gen. in Verbindung mit einem Adverb in der Bedeutung von krtvas mal, z. B. pañcakrtvo 'hno bhurkte dvir ahno 'dhite funfmal am Tage isst er, zweimal studiert er. Wie der Instr. kann der Gen, angewendet werden bei dem Begriffe hetu Ursache, nämlich dann, wenn das Wort hētu selbst gebraucht wird, z. B. annasya hētor vasati der Speise wegen bleibt er. Ferner konkurriert er mit dem Instr. bei den Adjektiven von der Bedeutung 'ähnlich', bei den Wörtern in der Bedeutung von dūra und antika mit dem Ablativ, bei āyuṣya u. s. w. mit dem Dativ. Überhaupt soll er im Veda häufig an Stelle des Dativs stehen. Endlich kann statt des absoluten Lok. der absol. Gen. stehen, wenn Geringschätzung ausgedrückt wird, z. B. rudataḥ prāvrājīt er ging von ihm weg, obgleich jener weinte.

§ 64. Beurtheilung der in dischen Lehren. Soweit die Lehren der indischen Grammatik. Wir tadeln an ihnen heute, dass sie den Genitiv nur negativ definieren, gestehen aber dabei zu, dass wir nicht im Stande sind, einen einheitlichen Grundbegriff für diesen Kasus aufzustellen. Sodann nehmen wir daran Anstoss, dass der Nominativ nicht als Subjektskasus aufgefasst ist. Das ist natürlich nicht aus Unüberlegtheit geschehen, sondern weil die Inder den Agens in dem Suffix der dritten Person des Verbums finden, so gut wie in der ersten und zweiten. Wir legen uns die Sache jetzt so zurecht, dass wir sagen, die dritte Person habe eigentlich kein Suffix verdient, da ihr Subjekt ja die immer wechselnden hinzutretenden Nominative bilden, habe aber in Anlehnung an die erste und zweite Person doch eines erhalten (vgl. Paul, Prinzipien 2, 260 f.). Mit der richtigeren Auffassung des Nominativs gewinnen wir denn auch eine richtigere Auffassung des Vokativs. Im allgemeinen tadeln wir, dass der Versuch, einheitliche Grundbegriffe für die Kasus aufzustellen, nicht weiter getrieben worden ist. Wie weit wir in dieser Beziehung über unsere indischen Vorgänger hinausgekommen sind, mag die folgende Ausführung über die Grundbegriffe der Kasus lehren. Ich folge bei derselben der Übersichtlichkeit wegen der von mir auch sonst gewählten Reihenfolge: Ablativ, Lokalis, Instrumentalis, Dativ, Genitiv, Akkusativ, Nominativ, Vokativ.

## B. Erörterung der Grundbegriffe.

§ 65. Der Ablativ. Ich schliesse mich der jetzt herrschenden wohlbegründeten Ansicht an, wonach der Abl.

ursprünglich nur den Pronominibus zukam und von ihnen auf einen Theil der Nomina übertragen wurde. Aber auch die Pronomina hatten eine eigene Form für den Abl. nur im Singular, im Plural (vom Dual soll hier wegen seiner mangelhaften Kasusausbildung nicht die Rede sein) fiel der Abl. mit dem Dativ zusammen und dieser Zustand setzte sich bei den Nomina fort. Gaedicke, dessen hervorragende Schrift über den Akkusativ im Veda ich an dieser Stelle besonders heranziehe, hat aus diesem Thatbestand (S. 144, Anm.) folgenden Schluss gezogen: 'Das Zusammenfallen des Dativs und Ablativs im Plural wird darauf schliessen lassen, dass das Ablativische des Ablativs ursprünglich nur an Einzeldingen gefunden werden konnte.' Mit dieser Meinung stimmt auch die Formenstatistik des Rigveda. Unter den 29 Stellen, an welchen die Formen ēbhyás (ēbhyas), ābhyas, tébhyas, tábhyas, yébhyas, yábhyas vorkommen, finden sich nur 4 mit ablativischem Gebrauch und auf dem nominalen Gebiet 124 Stellen des Abl. plur. gegen 923 des Abl. Sing. (vgl. über die letztere Thatsache Lanman, noun-infl. 583). Demnach wird die Sache so gewesen sein, dass man nur bei singularischem Ausdruck ein Bedürfnis nach dem Ablativ empfand. Wollte man einmal dasselbe Verhältnis auch an einem Plural zum Ausdruck bringen, so verwendete man dafür eine bereits vorhandene, gewöhnlich durch einen anderen Kasus in Beschlag genommene Form (s. S. 190 unter Synkretismus). Somit muss man die Beschränkung auf den Singular mit in die Beschreibung des ältesten Gebrauches aufnehmen und sagen, dass ursprünglich in den Ablativ derjenige als Einheit angeschaute Substantivbegriff trat, von dem her die Handlung des Verbums erfolgte, oder anders ausgedrückt: der Ausgangspunkt der Handlung. Es ist einleuchtend, dass der hiermit aufgestellte Grundbegriff mit dem apādāna der Inder übereinstimmt und dass sich alle Gebrauchstypen des Abl. leicht auf ihn zurückführen lassen.

§ 66. Der Lokalis. Nach den indischen Grammatikern tritt in den Lokalis der Behälter einer Thätigkeit, und etwa dasselbe will es bedeuten, wenn Gaedicke S. 25 sagt: der

Substantivbegriff trete in den Lokalis, wenn der Verbalbegriff in oder bei ihm sich vollzog. Ich hatte früher neben in und bei auch an und auf zur Kennzeichnung des Lokativbegriffes verwendet. Ich bin aber jetzt geneigt, einer späteren (S. 133) Ausführung von Gaedicke beizutreten, wonach der ursprüngliche Begriff des Lok. nur der von in, innerhalb eines Raumes war. Mir scheint für diese Auffassung namentlich der Umstand zu sprechen, dass in der alten Zeit nur sehr selten einzelne Personen in den Lok. treten (was doch merkwürdig wäre, wenn der Lok. von Anfang an auch an Stelle unseres bei, neben u. s. w. gestanden hätte), während mehrere Personen (eine Menge, innerhalb deren etwas geschieht) oft im Lok. erscheinen. Sodann erklärt sich unter dieser Voraussetzung gut der temporale Gebrauch des Lok., hinsichtlich dessen Gaedicke S. 179 treffend sagt: 'Der Akkusativ von Zeitbegriffen besagt, dass der Vorgang während ihrer Dauer, der Genitiv, dass er während eines Theils derselben, der Lokativ, dass er zwischen ihren Grenzen, der Instrumental, dass er mit ihrem Eintritt und Verlauf stattfindet'. (Man vergleiche auch seine weitere Ausführung.) Auch wird man Gaedicke wohl zugeben, dass unter dieser Voraussetzung sich das Fehlen der Präposition in in den arischen Sprachen gut erklärt. Denn das Bedürfnis danach war und blieb in diesen Sprachen durch den Lokalis gedeckt. Wie sich dieser ursprüngliche Begriff des Lok. ausgedehnt hat eine Bewegung die jedenfalls schon in der Ursprache begonnen hat), beschreibt Gaedicke in folgenden Worten: 'Zu dem 'innerhalb des Raumes' war das 'innerhalb der Fläche' hinzugetreten, das auch durch 'an, auf', den Akk. bestimmt werden kann, ferner das 'innerhalb der Zeit' und das der Handlung (vgl. unser 'indem') und aus dem 'innerhalb der Grenzen' eines Gegenstandes war 'innerhalb der Sphäre' desselben, der wirklichen wie der ideellen, geworden. Bei dieser verallgemeinerten Bedeutung des Lokativs konnten sich eben Präpositionen einfinden und diese trugen weiter dazu bei, ihn zum allgemeinen Lokalis zu machen.' (133 Anm.)

§ 67. Der Instrumentalis. 1) Zu den Ausführungen der indischen Grammatiker ist zu bemerken, dass der Instr. bei dem Passivum den ursprünglichen Gebrauch nicht vorstellt, und zwar darum nicht, weil, wie wir jetzt mit gutem Grunde annehmen. der passivische Ausdruck sich im wesentlichen erst in den Einzelsprachen entwickelt hat. Es fällt also für uns der Begriff kartar hinweg und bleibt karana Werkzeug übrig. Aber hieraus lässt sich der der Begleitung (z. B. ādityāi rudrāir vāsubhir na å gahi mit den Aditya, Rudra, Vasu komm zu uns RV. 10, 150, 1) und der der Ausdehnung über Raum und Zeit nicht wohl ableiten. Man findet aber den Generalnenner auch für diese Bruchtheile des Gebrauchs, wenn man bedenkt, dass viele Vorgänge im Leben so beschaffen sind, dass zusammen mit dem Hauptträger der Handlung noch ein anderer Substantivbegriff engagiert erscheint. Dieser zweite Begriff tritt in den Instr. Man kann also sagen: In den Instr. trat derjenige Substantivbegriff, mit dem zusammen der Träger der Handlung diese vollzog.2) Gewöhnlich wurde dieser zweite Begriff als Begleiter oder Werkzeug gedacht. Dass er auch als Zeit oder Raum erscheint, ist uns auffällig, stimmt aber durchaus zu der Thatsache, dass der Instr. in diesem Falle die ununterbrochene Verbindung der Handlung mit einer gewissen Zeitdauer oder Raumstrecke ausdrückt.

§ 68. Der Dativ. Nach Gaedicke trat in den Dativ derjenige Substantivbegriff, dem der Verbalbegriff galt oder nach dem er sich hinneigte. In dem Ausdruck gelten spiegelt sich die geläufige grammatische Tradition, der auch das indische sampradana entspricht, in dem Ausdruck hinneigen eine loka-

<sup>1)</sup> Schleicher hat die Meinung aufgestellt, dass es im Idg. zwei Instrumentale gegeben habe, einen auf ā und einen auf bhi. Ob es so war, wissen wir nicht und noch viel weniger, ob und welche Bedeutungsverschiedenheit etwa zwischen den beiden Formen obgewaltet habe. Es ist uns ja auch völlig unklar, weshalb die Kasus in den verschiedenen Numeri so verschieden aussehen.

Nach Gaedicke S. 25 müsste ich noch hinzufügen 'erlitt'. Man wird mir erlauben, das Vollziehen einer Handlung im weitesten Sinne zu verstehen.

listische Anschauung, der ich früher huldigte. Ich habe KZ. 18, 100 ff. ausgeführt, dass die Grundbedeutung des Dativs sei: die körperliche Neigung nach etwas hin, und habe deutlich zu machen gesucht, wie dieser Kasus oder eigentlich die in ihm enthaltene Präposition wohl in der Urzeit entstanden sein möchte. Da ich jetzt ein entschiedenes Misstrauen gegen glottogonische Hypothesen hege und nicht mehr glaube, dass sich aus den Kasus Präpositionen loslösen lassen, so fällt diese Darlegung jetzt für mich nicht mehr in's Gewicht. Auch von einer allgemeinen Vorliebe für lokalistisch gefärbte Erklärungen, die ich damals wohl hatte, weiss ich mich jetzt frei und ich sehe mich daher jetzt bei der Entscheidung zwischen den beiden Möglichkeiten der Auffassung lediglich auf eine Befragung der Überlieferung angewiesen. Diese aber scheint mir für die geistige Auffassung zu entscheiden. Es spricht für sie der Umstand, dass in den Dativ ganz überwiegend Personen treten, was gewiss nicht der Fall sein würde, wenn der Dativ ein Zielkasus wäre. Insbesondere erscheint bei 'gehen' und ähnlichen Verben, wie § 136 gezeigt werden wird, im Veda nicht irgend ein ruhender Theil des Raumes, sondern eine Person im Dativ, die nicht eigentlich als Ziel gedacht sein wird. Ich glaube also, wie dort ausgeführt werden wird, dass die Worte des Veda pra višnavē šūšam ētu manma zu übersetzen sind: dem Vishnu zu Ehren schreite das kräftige Lied vor. Dabei wird nicht geleugnet, dass im spätern Sanskrit und sonst in indischen Dialekten wirkliche Zieldative vorkommen, wie z. B. grāmāya gachati. Sie haben sich aus dem nicht-lokalen Grundbegriff des Dativs ebenso entwickelt wie der Akkusativ des Zieles aus dem ganz allgemeinen, nicht lokalen Grundbegriff des Akkusativs.

§ 69. Der Genitiv. Über den Gen. sing. der o-Stämme äussert sich A. Kuhn KZ. 15, 311 in einer Besprechung von Schleicher's Kompendium wie folgt: "Eine sehr ansprechende Vermuthung, dass nämlich der Genitiv als ein undeklinierbar gewordenes Adjektiv mit der Bedeutung des Besitzes anzusehen sei, hatte zuerst Höfer, zur Lautlehre S. 92 ausgesprochen,

indem er 010 = 0010-5 = asya-s setzte und, wenn auch nicht mit diesen Worten, aussprach, dass Wörter wie amasius δημόσιος vayasyas eigentlich Genitive in adjektivischer Form seien. Denselben Gedanken hat neuerdings Max Müller, science of lang. I, 106, ohne, wie es scheint, Höfer's Vorgang zu kennen, ausgesprochen. Er brachte zugleich treffende Analoga aus dem Tibetanischen, Garo und Hindustani bei." Diese Meinung hat viel Anklang gefunden, steht aber auf schwachen Füssen. Dass δημόσιος aus \*δημοτιος entstanden ist, braucht jetzt nicht mehr bewiesen zu werden; ai. vayasyà in gleichem Alter stehend enthält nicht ein Suffix sya, sondern ya, da es von vayas abzuleiten ist; amasius weiss ich nicht zu erklären, aber schwerlich dürfte dieses Wort, und was sich ihm etwa an die Seite stellen lässt, ausreichen, um wahrscheinlich zu machen, dass in uralter Zeit ein sekundäre Adjektiva bildendes Suffix sya bestanden habe. Und selbst wenn man dies glauben wollte, so wäre doch immer nur für den Gen. sing. der o-Stämme, nicht der übrigen Stämme, und nicht für den Gen. plur. eine Anlehnung gefunden. Somit bleibt für die Vermuthung nichts übrig, als dass sie 'ansprechend' ist. Ich leugne das nicht, bitte aber doch auch folgendes zu erwägen. Sekundärbildungen sind alle Kasus, nicht bloss der Genitiv, wenigstens in den Augen desjenigen, der der Ansicht ist, dass die Kasus irgendwie aus dem Stamm herzuleiten sind. Als ein Adjektivum bezeichnen wir den Genitiv wegen seines adnominalen Gebrauchs. Aber es giebt ja auch einen adnominalen Dativ, der der allgemeinen Ansicht nach durch eine Verschiebung in den Satzverhältnissen entstanden ist. Wie nun, wenn der adnominale Genitiv durch eine ähnliche, nur viel ältere Verschiebung entstanden wäre? Man sieht, dass auch eine andere Auffassung möglich ist, und wird mir, wie ich denke, zugeben, dass durch allgemeine Erwägungen für unsere Frage nichts zu gewinnen ist. Auch die Betrachtung der Überlieferung führt nicht zur Aufstellung eines einheitlichen Grundbegriffs. Wir erblicken einen adverbalen und einen adnominalen Gebrauch. Welcher der ältere ist, lässt sich nicht beurtheilen. Somit bleibt nur übrig, jeden von beiden besonders zu definieren. Für den adverbalen Gebrauch mag die Definition von Gaedicke empfohlen werden, wonach der Substantivbegriff dann in den Genitiv tritt, wenn der Verbalbegriff nicht auf seinen vollen Umfang bezogen werden sollte. Das sagt ungefähr dasselbe wie die Grimm'sche Formel: "Der Akk. zeigt die vollste entschiedenste Bewältigung eines Gegenstandes durch den im Verbo des Satzsubjekts enthaltenen Begriff; geringere Objektivisierung liegt in dem Gen., die thätige Kraft wird dabei gleichsam nur versucht und angehoben, nicht erschöpft" (4, 646). Dass es sich hierbei um eine durchaus primitive Anschauung handelt, wolle man sich an einem Gegensatz wie das Wasser trinken und des Wassers trinken deutlich machen. Hinsichtlich des adnominalen Theiles des Genitivs verweise ich auf das § 163 gesagte.

§ 70. Der Akkusativ. Man hat sich längst überzeugt, dass es nicht möglich ist, aus dem Akkusativ des Objekts oder des Ziels oder sonst einem Einzelgebrauch sämmtliche Gebrauchsweisen des Akk. abzuleiten. Und da es nun auch unmöglich schien, einen hinreichend weiten positiven Rahmen aufzustellen, in dem alle Gebrauchstypen neben einander stehen können, so hat Gaedicke es für richtig gefunden, sich zu dem Akk. so zu stellen, wie die indischen Grammatiker zum Genitiv. Er wird nach ihm sese gebraucht, d. h. in allen denjenigen Fällen, welche durch die übrigen Kasus nicht gedeckt sind. Ich habe mich ihm in meiner altindischen Syntax angeschlossen und noch die Betrachtung hinzugefügt, dass der Akkusativ in der regelmässigen Wortstellung seinen Platz unmittelbar vor dem Verbum hat, so dass also, wenn mehrere Kasus, z. B. auch noch ein Dativ, vorhanden sind, die regelrechte Wortfolge die sein würde: Nominativ, Dativ, Akkhsativ, Verbum. Mit Verwerthung dieser Beobachtung könnte man sagen: in den Akkusativ tritt derjenige Substantivbegriff, welcher von dem Verbalbegriff am nächsten und vollständigsten betroffen wird. In dieser Fassung liegt zugleich ein Gegensatz gegen andere Kasus angedeutet, und zwar in betroffen der Gegensatz gegen den Nominativ, in nüchst gegen den Dativ, in vollstündigst gegen den Genitiv. Wem dieser Grundbegriff zu schattenhaft erscheint, wird auf die Aufstellung eines einheitlichen Grundbegriffes verzichten und sich mit der Aufzählung der als indogermanisch erkannten Gebrauchstypen begnügen müssen — ein Standpunkt, gegen den ich keine erhebliche Einwendung zu machen habe.

- § 71. Der Nominativ. In ihn trat ursprünglich jedenfalls der als thätig gedachte den Träger oder Mittelpunkt der Handlung bildende Substantivbegriff. Erst nachdem sich der passivische Ausdruck entwickelt hatte, konnte der Nom. auch zum leidenden Mittelpunkte der Handlung werden und erst auf dieses Stadium passt daher die Erklärung, dass der Nominativ den Gegenstand der Aussage, das grammatische Subjekt bezeichnet.
- § 72. Der Vokativ und Schlussbetrachtung. Der Vok. bildet kein Glied des Satzes, sondern wird ihm als ein stets eine gewisse Selbständigkeit behaltender Theil an- oder eingefügt. Die Stoiker hatten also so Unrecht nicht, wenn sie ihn als Satz bezeichneten.

Blicken wir zurück, so finden wir, dass durch die Kasus die Verhältnisse ausgedrückt werden, in welchen der Substantivbegriff zu dem Verbalbegriff steht. Er kann der Träger oder Mittelpunkt der Handlung sein (Nominativ) oder von ihr betroffen werden, und zwar entweder nahe und ganz Akkusativ) oder theilweise (Genitiv) oder so, dass die Handlung mit Hinblick und Rücksicht auf den Substantivbegriff geschieht (Dativ). Ferner kann der Substantivbegriff bei der von dem Träger vollzogenen Handlung eine begleitende, helfende, dienende Stellung einnehmen (Instrumentalis). Endlich kann er den Punkt angeben, von dem aus die Handlung erfolgt (Ablativ), oder den Ort, innerhalb dessen sie sich abspielt (Lokalis). Das Ziel, dem die Handlung zustrebt, wurde also ursprünglich durch Kasus nicht bezeichnet, entwickelte sich aber am Akkusativ und Dativ, und zwar sicher bei dem Akkusativ, vielleicht auch bei dem Dativ, bereits in der Zeit der Sprachgemeinschaft.

#### II.

### Synkretismus.

Hier sollen diejenigen Erscheinungen besprochen werden welche zu einer Vereinfachung des indogermanischen Kasussystems in den Einzelsprachen geführt haben. Da es an dieser Stelle auf das System des Kasus, nicht auf die Geschichte des einzelnen Kasus abgesehen ist, so wird die Eintheilung nicht von den Kasus, sondern von den Sprachen hergenommen.

§ 73. Indogermanische Ursprache. Es ist sicher, dass in der Urzeit ein Vokativ nur im Singular, und auch hier nicht bei allen Stämmen vorhanden war, im Dual und Plural aber mit dem Nominativ der Form nach zusammenfiel. Man wird sich das so zu erklären haben. Da der Vokativ nichts ist als die Stammform, so wurde er ohne Rücksicht auf die Numeri gebraucht. Es stand also die Form, welche später auf den Singular beschränkt war, auch dann, wenn mehrere Personen gemeint waren. Als man dann ein Bedürfnis nach Bezeichnung der Zahl auch in diesem Falle empfand, schlug man die Stammform zum Singular, im Dual und Plural aber verwendete man den Nominativ, welcher dem Vokativ dem Sinne nach am nächsten stand. Denn der Nom. wird ja oft so gebraucht, wie ihn die indischen Grammatiker beschreiben, z. B. in der Antwort auf die Frage 'wer oder was ist das'.

Sodann ist sicher, dass im Neutrum der Nominativ mit dem Akkusativ zusammenfiel. Das Neutrum, welches im allgemeinen Personen nicht bezeichnete, war nicht geeignet, den thätigen Träger oder Mittelpunkt einer Handlung zu bilden. Es wird daher ursprünglich als Nominativ nicht vorgekommen sein. Es konnte aber auch in dieser Funktion verwendet werden, nachdem der Nominativ immer mehr zum Kasus des grammatischen Subjekts geworden war. In den Einzelsprachen trug dann die Ausbildung der Passivkonstruktion viel dazu bei, in der Phantasie der Sprechenden die Empfindung zu befestigen, dass der Nom. und Akk. in einem Austauschverhältnis zu einander stehen.

Von dem Ablativ ist schon oben § 65 behauptet worden, dass er ursprünglich nur dem Pronomen, und auch dort nur dem Singular angehörte, dass man sich, wenn etwa ein Bedürfnis nach ablativischem Ausdruck im Plural auftauchte, an die Form des Dativs wandte und dass dieser Zustand sich bei den Nomina fortsetzte. Über den Grund, weshalb der Dativ gewählt wurde, hat sich Lanman noun-inflection S. 583 geäussert. Er theilt dort zunächst die Beobachtung mit, dass im Rigveda der Nom., Akk. und Vok. zusammen 67645 mal erscheinen, der Instr. 7647 mal, der Gen. 6985 mal, der Lok. 5458 mal, der Dat. 4480 mal, der Abl. 1062 mal und fährt dann fort: In the whole Rik text, there are only about 124 instances in which there is occasion for expressing the ablative plural relation. It is therefore in perfect accordance with the principle of linguistic economy that there should be no separate form devoted exclusively as it were to the expression of this relation. And in fact it is made to depend for its expression upon the caseform of the dative, which - be it observed - is next to the ablative, itself the most infrequent of all cases. Ich muss doch gestehen, dass die Berufung auf das Prinzip der Arbeitsersparung nicht ausreicht, um mir anschaulich zu machen, warum die Sprechenden sich gerade an den Dativ wendeten. Einen anderen Weg schlägt Gaedicke, Akkusativ im Veda 144 A. ein. Er nimmt an, dass die Übertragung auf den Dativ durch Berührungen der Bedeutung vermittelt sei. Was er dafür anführt, scheint mir allerdings nicht stichhaltig, aber sonst findet eine solche Berührung in der That statt, so wenn ai. ā-vrasc mit dem Dativ verbunden wird, z. B. tena tasmāi nåvrscate so (indem er eine Opfergabe darbringt) wendet er sich von Agni nicht ab MS 1, 6, 5 (93, 18). Eigentlich: er wendet sich ihm gegenüber nicht ab, es ist aber praktisch dasselbe, als ob der Ablativ dastünde (vgl. auch ni-hā zurückweichen vor mit dem Dativ). Ähnlich im Slavischen (Miklosich 4, 586), z. B. aksl. sudu uběžatí judicium effugere; iskupití se kesaru, dlügu sich dem Kaiser gegenüber, einer Schuld gegenüber (also praktisch: von einer Schuld) loskaufen. Ich bin also geneigt

Gaedicke beizustimmen, bitte aber nicht aus dem Auge zu verlieren, dass ein festes Verhältnis zwischen Ablativ und Dativ sich nur schwer ausbilden konnte, weil der Abl. plur. eben kaum vorkam. So erklärt sich denn auch die Thatsache, dass der Ablativ im Singular auf dem nominalen Gebiet seine besonderen Wege ging. Im Singular empfing nur die o-Deklination den Ablativ von den ebenfalls auf o ausgehenden Pronomina. Da diese Deklination durch zahlreiche und häufig gebrauchte Wörter vertreten ist, so setzte sich im Sprachgefühl die Kategorie des Ablativs fest. Eine Form aber fand sie bei den übrigen Stämmen nicht, sondern die nun erworbene Kategorie wurde durch den Genitiv mit vertreten, und zwar scheint gerade dieser Kasus sich eingestellt zu haben, weil der Genitiv und der neu hinzugekommene Ablativ sich in ihrem Gebrauch vielfach berührten, so namentlich bei dem sog. Gen. originis, § 84, des Stoffes, § 85 und § 165, neben den Verben der Gemüthsbewegung, § 89, bei den Adjektiven wie voll einerseits und leer andererseits, § 172. Wem etwa diese Ausführung über den Ablativ zu hypothetisch erscheint, der möge einfach die sicher erschliessbare Thatsache festhalten, dass der Ablativ sämmtlicher Pronomina und Nomina im Plural mit dem Dativ, bei den Nomina aber, welche nicht den o-Stämmen angehören, im Singular mit dem Genitiv der Form nach zusammenfiel.

Ausser den besprochenen Fällen wären noch ähnliche Vorgänge zu erwähnen, welche sich auf die Kasus einzelner Stammklassen beziehen. So ist wohl nicht daran zu zweifeln, dass der Dativ und Lokalis der ā-Stämme formell zusammenfielen (Brugmann 2, 618). Zweifelhaft ist mir, was von Bartholomae und Brugmann über gewisse Formen auf tā gelehrt wird. Formen dieser Art (eigentlich Instrumentale) werden im Veda auch dativisch gebraucht, z. B. ūti, ebenso nach Bartholomae in Bezzenberger's Beitr. 15, 254 einige auf ti im Avestischen. Bartholomae schliesst daraus auf dativischen Gebrauch dieser Formen in der arischen Periode und Brugmann 2, 602 verlegt denselben in die Urzeit. Ich hege Zweifel, weil ūti und Genossen zu denjenigen verstümmelten Formen gehören,

welche im Rigveda nicht selten am Ende einer metrischen Reihe erscheinen und welche ihre Entstehung vielleicht dem Zwang des Metrums verdanken. Ich weiss wohl, dass diese Vorstellung von der Kraft des Metrums als reaktionär gilt, erlaube mir aber anf meine Andeutungen in den Göttinger Gel. Anz. 1881 S. 398 zu verweisen.

§ 74. Altindisch.

Im Altindischen ist der indogermanische Zustand fortgeführt worden. Ich erwähne dasselbe hier auch nur, um auf eine merkwürdige Verschiebung innerhalb des Dualis hinzuweisen. Bollensen hat in einem lehrreichen Aufsatz über den Dualis im Rigveda ZDMG. 22, 637 ff. gezeigt, dass im Rigveda ös ausser dem Lokalis und Genitiv auch den Ablativ bezeichnet, bhyām aber den Instr. und Dativ, während später der Ablativ zu bhyām geschlagen worden ist. Offenbar ist in der alten Sprache das Vorbild des singularischen as, in der späteren das des pluralischen bhyas wirksam gewesen. Das letztere aber hat sich stärker erwiesen, weil in ihm bei allen Stammklassen der Dat. und Abl. zusammengefallen sind.

§ 75. Iranisch.

Indem ich hinsichtlich mancher Merkwürdigkeiten des Avestischen auf die einzelnen Kasus verweise, habe ich hier die Thatsache zu erwähnen, dass das Altpersische den Dativ in den Genitiv hat aufgehen lassen. Wir vermögen zwei Ausgangspunkte dafür zu erkennen: a) der Dativ hat ein Gebiet okkupiert, welches sonst dem Genitiv gehört. Ich denke dabei an den sog. adnominalen Dativ (vgl. § 146), der im Avestischen stark entwickelt ist und es auch in einem früheren Stadium des Altpersischen gewesen sein wird. b) Durch den Genitiv wurde etwas ausgedrückt, das sonst dem Dativ zufällt. Ich meine den Genitiv in Sätzen wie ai. (vgl. SF. 5, 153) tasya ha putro jajñe dessen (s. v. a. dem) wurde ein Sohn geboren, wo tasya ursprünglich zu putrah gehört, aber vermuthlich im Altindischen ebenso, wie es von uns geschieht, mit dem Verbum in Beziehung gesetzt wurde; tád asya sáhasáditsanta dieses suchten sie ihm mit Gewalt zu nehmen u. ähnl. Ebenso im Avestischen: z. B. kem iđa tē zaoprå bavainti yase tava frabarente drvantō sind das deine Opfer, welche deinigen die
gottlosen darbringen, d. h. welche dir die gottlosen darbringen
yt. 5, 94; yō nāirikayå xwareprem frabarāp wer eines Weibes
(d. h. einem Weibe) Speise bringt vd. 16, 5. So entstand der
Genitiv bei dā geben, z. B. yenhē hazarrem yaoxštinam fradapap
dem er tausend Gaben verlieh yt. 10, 82; bei dis, z. B. yå apam
mazdadātanam srīrā papō daēsayeinti welche den Gewässern
ihre schönen Bahnen (eigentlich: die schönen Bahnen der Gewässer) vorzeichnen yt. 13, 53; bei ni-vid mittheilen und sonst.
So verwischten sich die Grenzen zwischen den beiden Kasus
und schliesslich ward der eine überflüssig. Dass sich der Genitiv erhielt, lag wohl an seinem umfassenden Gebrauch. Ein
gleicher oder ähnlicher Prozess hat sich im späteren Sanskrit,
Pali und Prakrit vollzogen¹).

§ 76. Griechisch. Der Ablativ hatte, wie wir sahen, in der Ursprache nur bei den o-Stämmen im Singular eine eigene Form. Bei den übrigen Stämmen fiel er mit dem Genitiv, im Plural mit dem Dativ, formell zusammen. Im Griechischen ist er im Singular völlig in den Genitiv aufgegangen und somit als eigener lebendiger Kasus verschwunden. Wie das gekommen sei, können wir wohl im allgemeinen vermuthen. Wir können darauf hinweisen, dass die Anwendungskreise der beiden Kasus sich schnitten (s. oben S. 191); ferner können wir uns nach Analogie des slavischen Lokalis (s. unten S. 196) vorstellen, dass die Verbindung mit Präpositionen dazu beigetragen

<sup>1)</sup> In der Sprache der Brāhmaṇas, gelegentlich auch im Veda, erscheint die Dativform an Stelle der Genitivform im Sing. der ā-, ī- und ū-Stämme und derjenigen auf i und u, welche sich nach ihnen gerichtet haben, z. B. jāyāyāi zu jāyā, pṛthivyāt zu pṛthivī, dhēnvāt zu dhēnū. Es scheint aber nicht, dass es sich hierbei um einen syntaktischen Vorgang handelt. Gegen diese Annahme spricht, wie A. Kuhn in seinem lehrreichen Aufsatz über diese Formen (KZ. 15, 420 ff.) bemerkt, der Umstand, dass -āi nicht bloss im Sinne des Genitivs, sondern auch im Sinne des Ablativs erscheint und dass es nur bei einer beschränkten Anzahl von Stämmen auftritt. Über den wahren Grund der merkwürdigen Erscheinung weiss ich etwas Befriedigendes nicht zu sagen.

habe, die Kasusendung entbehrlich zu machen 1), aber über den Hergang im einzelnen können wir nichts sagen. Über den Abl. plur. s. unten.

Den Instrumentalis glaubt Meister noch im Kyprischen gefunden zu haben. Er sagt darüber Griech. Dial. 2, 295: 'Instrumentale sind ἀρᾶ, εὐγωλᾶ infolge des Rufes (des Gelübdes, ex voto). Ebenso steht der (soziative) Instrumentalis in altererbter Weise von σύν begleitet: σύ(ν) τύγα in Verbindung mit einem Glücksfall. Nirgends findet sich das 'ex voto' durch einen Dativ ἀρᾶι oder εὐγωλᾶι ausgedrückt, nirgends bei τύν eine Dativform. Das ist beweisend: das Kyprische zeigt uns den Instrumentalis noch als lebendigen Kasus aus urgriechischer Zeit her erhalten." Indessen O. Hoffmann, die griech. Dial. 1, 187, hat gegen diese Auffassung nicht unerhebliche Bedenken geltend gemacht. Man wird, so viel ich sehe, nur durch neue Funde alterthümlicher Inschriften zu einer Entscheidung gelangen können. Der Instrumentalis ist im Griech. im Singular mit dem Dativ zusammengefallen, dem er bei den Wörtern der ersten und zweiten Deklination äusserlich und dem er auch innerlich nahe stand. Denn er berührt sich mit ihm bei den Verben, welche ein Zusammenkommen irgendwelcher Art (§ 110), herrschen (§ 111), sich freuen (§ 115), vertrauen (§ 116), und bei den Adjektiven, welche gleich und ähnlich bedeuten (§ 124). Länger als der Ablativ und Instrumentalis hat sich der Lokalis erhalten. Er war dem Dativ wenigstens bei den o- und a-Stämmen in der Form sehr ähnlich und floss mit ihm derartig zusammen, dass je nach den Dialekten bald die Form des Dativs, bald die des Lokalis die Überhand behielt (vgl. Brugmann 2, 600). Dem Sinne nach berührte er sich mit dem Instr. bei den Raum- und Zeitbegriffen, bei sich freuen, sich waschen, fahren und sonst (vgl. § 101). Alle drei Kasus trafen zusammen bei den Verbis des Herrschens, der Freude, des Vertrauens. Anderer Art waren die Schicksale des

Auf diesen vielfach auftretenden Faktor bei der Verschmelzung von Kasus sei hier ein für alle mal hingewiesen.

Ablativs, Instrumentalis und theilweise auch des Lokalis im Plural. Darüber ist § 127 bei dem Kasus auf φιν gesprochen.

§ 77. Italisch.

Im Italischen hat sich der Ablativ sing, über das Gebiet der o-Stämme hinaus ausgebreitet, wie im Iranischen. hatte im Sprachgefühl einen festen Halt. In den Genitiv ist er nicht aufgegangen, vielmehr hat er den Instrumentalis und allmählich auch den Lokalis an sich gezogen. Die Verschmelzung mit dem Instr. erfolgte sehr früh, vielleicht schon, ehe die Ausbreitung der Ablativform auf die übrigen Stämme sich vollzogen hatte (vgl. Brugmann 2, 593). Sie wurde begünstigt durch die formelle Verwandtschaft, denn der Abl. endigte bei den o-Stämmen auf od, ed, der Instr. auf ō, ē und dem entsprechend bei den übrigen Stämmen. Ferner durch Berührungen des Sinnes, indem die beiden Kasus von altersher in dem Begriff hetu (Ursache) zusammentrafen (vgl. oben § 58 und 60). Der Lokalis verschmolz bei den so einflussreichen i-Stämmen jedenfalls früh mit dem Instr. Nach Brugmann's Ansicht 2, 635 fiel er auch bei den konsonantischen Stämmen mit ihm zusammen, da beide Formen auf & ausgingen. Auf die Bedeutungsberührungen zwischen dem Instr. und Lok. ist bei dem Griechischen hingedeutet worden.

§ 78. Germanisch.

Über die germanischen Kasus etwas Genaueres zu sagen, ist nicht wohl möglich, weil die Auslautsgesetze unter den Händen jedes neuen Bearbeiters immer wieder eine andere Gestalt annehmen. Ich beschränke mich deshalb auf Folgendes. Ein Ablativ als syntaktisches Zentrum ist im Germanischen nicht mehr vorhanden. Was im Indogerm. durch diesen Kasus ausgedrückt wurde, wird im Germ. bezeichnet a) durch den Genitiv (selten im Got., häufiger in andern Dialekten), b) durch den Instrumental 1), welcher dann seinerseits

<sup>1)</sup> Nach Sievers in Paul und Braune's Beitr. 8, 324 ff. hat der Kasus, welchen man im Ags. Instrumental nennt, nicht die Form des alten Instr., sondern des alten Lok. Es sei mir die Frage gestattet, ob in ihm nicht vielleicht die Fortsetzung eines idg. Instr. auf  $\bar{e}$  anzuerkennen sei.

in den Dativ aufgegangen ist. Der Instrumentalis als Zwischenstufe zwischen dem Ablativ und Dativ ist aber nur noch im Westgermanischen erhalten, im Ostgermanischen finden wir bereits überall den Dativ. Das Gotische und Nordische stehen also in dieser Beziehung auf einer jüngeren Stufe als das Althochdeutsche, Altsächsische, Angelsächsische. Wahrscheinlich erklärt sich diese Zweitheilung des alten Ablativ so, dass der Ablativ der o-Stämme sich mit dem Instrumentalis vereinigte, während bei den übrigen Stämmen sich der indogermanische Zustand fortsetzte, wie es auch im Griechischen geschehen ist. Dass der Lokalis im Germanischen mit dem Instrumentalis und Dativ zusammenfiel, hat ebenfalls im Griechischen seine Analogie. Der germanische Zustand unterscheidet sich demnach von dem griechischen nur dadurch, dass im Germanischen an den Instrumentalis auch ein Theil des Ablativs übergegangen war.

§ 79. Baltisch-Slavisch.

Die Form des Genitivs der o-Stämme (z. B. lit. vilko, aksl. vluka) macht uns Schwierigkeiten. Wahrscheinlich ist sie die alte Ablativform. Es hatte sich also im Baltisch-Slavischen eine Vereinigung des alten Ablativs mit dem Gen. vollzogen, wie im Griechischen, nur dass im Baltisch-Slavischen bei den o-Stämmen sich die Form des Ablativs erhalten hat. Den Instrumentalis hat diese Sprachgruppe bewahrt. Lehrreich ist das Schicksal des Lokalis. Ich will hier zeigen, wie es gekommen ist, dass der Lokalis im Serbischen so gut wie vollständig in den Dativ aufgegangen ist. Ich spreche zuerst vom Singularis. Im Aksl. lauten der Lok. und Dat. bei den o-Stämmen verschieden, z. B. Lok. rabe, aber Dat. rabu; bei den u-Stämmen, z. B. synu und synovi; bei fast allen konsonantischen, z. B. crükive neben crükiwi, kamene neben kameni, slovese neben slovesi. Dagegen lauten die beiden Kasus gleich bei den a-Stämmen, z. B. rybe; bei den i-Stämmen, z. B. pati, kosti; bei den r-Stämmen: materi. Die Gleichheit bei den a- und vielleicht auch bei den i-Stämmen rührt aus der Urzeit her, wo der Zusammenfall sozusagen zufällig erfolgte, insofern er rein auf

lautlichen Verhältnissen beruhte. Dagegen in materi liegt ein Übergreifen der Dativform auf das Lokativgebiet vor, welches sich auch bei den übrigen konsonantischen Stämmen nicht selten findet. In den moderneren slavischen Sprachen hat sich diese Bewegung derartig fortgesetzt, dass überall die Lokativform verschwunden und durch die Dativform der konsonantischen Deklination ersetzt ist, soweit nicht etwa die Formen der o-Deklination übergegriffen haben (z. B. russ. Lok. Eude neben Dat. čudu, während die Stammform čudes lautet). Dagegen bei den o-Stämmen sind die Lokativform und die Dativform in einigen Sprachen mehr oder minder fest geschieden geblieben, im Neuslov. und Serbischen zusammengefallen. Demnach hat sich im Serbischen folgender Zustand herausgebildet: 1) o-Stämme: robu, also die Dativform dieser Stämme, 2) ā-Stämme: ribi (seit Urzeiten zusammengefallen), 3) i-Stämme: kosti (vielleicht ebenso), 4) r-Stämme: materi (die Dativform, wie schon im Aksl.), 5) die übrigen konsonantischen Stämme: imenu, tijelu, teletu (also die Form der o-Stämme). Mithin sind die beiden Kasus überall zusammengefallen, sofern nicht der Accent, was bei einigen Substantiven der Fall ist, einen Unterschied begründet (Miklosich 32, 204). Was mögen nun die Gründe gewesen sein, weshalb die Form des Dativs (und nicht etwa die des Lokalis) überwog? Was die konsonantischen Stämme betrifft, so weiss ich neben dem allgemeinen Grunde, dass sie überhaupt einer starken Einwirkung von Seiten der i-Stämme ausgesetzt waren, einen speziellen nicht anzugeben. Bei den o-Stämmen spielte offenbar das Verhältnis zu den u-Stämmen eine Rolle. Da sich im Slavischen o- und u-Stämme früh vermischten (vgl Leskien, Handbuch 2 63) so geriethen Lokale auf u unter Formen, die eigentlich zu o-Stämmen gehören, z. B. redű Ordnung, Lok. redu u. a. So gab es denn Dative auf u und Lokale auf e und u. Kein Wunder, dass die u-Form sich ausbreitete, da ja in der ganzen übrigen Deklination die Formen der Lokale und Dative zusammenfielen. Zu diesen lautlichen Gründen sind aber offenbar auch noch andere gekommen. Es scheint, dass die

Dativendung als Trägerin gewisser Bedeutungen überhaupt tiefer im Sprachbewusstsein wurzelte. Der Lok. kam schon im Aksl. fast nur in Begleitung von Präpositionen vor, welche einen wesentlichen Theil der Aufmerksamkeit von der Kasusendung hinweg auf sich zogen. Und ausserdem wurde dem Lok. eine starke Konkurrenz von Seiten des Instrumentalis bereitet, der die Raum- und Zeitbegriffe allmählich für sich in Beschlag nahm. So konnte es kommen, dass der Lokalis als freier Kasus allmählich dem Bewusstsein der Sprechenden entschwand. Etwas anders war der Vorgang im Plural. Im Plural hat der Lokalis überall sein charakteristisches ch festgehalten (z. B. aksl. raběchů, ženachů, synůchů, patichů u. s. w.); nur im Serbischen (nicht aber im Kroatischen) haben die drei Kasus Dativ, Instrumentalis, Lokalis die gemeinsame Endung ma, z. B. robima (gegen kroat. robom, robi, robih), ribama (gegen kroat. ribam, ribami, ribah) u. s. w. Es scheint mir nicht zweifelhaft, dass ma von dem Dat. Instr. des Duals herkommt, wobei ein Grund zur Veränderung die Undeutlichkeit des Instr. robi gewesen sein mag (welcher von dem Nom, und Akk. nicht verschieden war) und die Duale der Wörter Auge, Ohr u. s. w. die Vermittlung gebildet haben werden (vgl. unter Dual § 45). Damit ist freilich erst die Änderung und das Zusammenfallen des Dat. und Instr. erklärt. Dass der Lok. sich dem Dativ zugesellte, dafür wird das Vorbild des Singulars entscheidend gewesen sein.

Ähnliche lehrreiche Beobachtungen lassen sich auch an anderen slavischen Sprachen machen. Ich weise noch hin auf einen russischen Dialekt des Gouvernements Olonec, wo der Lok.-Dat. der ä-Stämme aus lautlichen Gründen mit dem Genitiv zusammengefallen ist (vgl. Leskien in Kuhn und Schleicher's Beitr. 6, 170).

§ 80. Schlussbetrachtung. Ich habe nun einige zusammenfassende Worte über den Synkretismus zu sagen. Es muss auffallen, dass nur drei Kasus dem Verschwinden ausgesetzt sind und auch in einigen Sprachen völlig verschwinden, nämlich Ablativ, Lokalis und Instrumentalis. Das sind diejenigen, welche durch die Präpositionen von, in und mit bequem ersetzt werden können. Danach kann man nicht daran zweifeln, dass die Anwendung der Präpositionen den Untergang der Kasus beschleunigen half. Die Aufmerksamkeit war eben von den Endungen der Kasus wesentlich auf die Präpositionen übergegangen. Sodann trug zum Verschwinden einzelner Kasus der Umstand bei, dass je zwei Kasus sich in ihren Kreisen schnitten. Man hat sich den Hergang wohl so zu denken, dass einer der zwei Kasus ausschliesslich oder fast ausschliesslich für die Bezeichnung der gemeinsamen Typen verwendet wurde, z. B. der Instrumentalis und nicht mehr zugleich der Lokalis bei Zeit- und Raumbegriffen. Dadurch verringerte sich der Umkreis des anderen Kasus, z. B. des Lokalis. Er blieb nur noch in wenigen Typen in Anwendung, diese isolierten sich, erstarrten und fielen schliesslich auch gänzlich hinweg, indem sich allmählich auch für sie andere Formen des Ausdrucks fanden. Endlich ist sicher, dass auch die formale Ahnlichkeit zweier Kasus viel zu ihrer Verschmelzung beigetragen hat. So sicher mir nun auch zu sein scheint, dass hiermit einige Gründe des Synkretismus im allgemeinen richtig angegeben sind, so schwer ist es, sich von einem solchen Vorgang (namentlich, wenn es sich um prähistorische Zustände handelt) im einzelnen Rechenschaft zu geben. Man muss sich auch in dieser Beziehung nicht vermessen wollen, das Gras wachsen zu hören.

Im Griechischen und Germanischen sind nach Wegfall der genannten drei Kasus nur diejenigen übrig geblieben, welche ein nicht lokal gedachtes Verhältnis zwischen dem Verbalbegriff und dem Substantivbegriff zur Anschauung bringen. Dass darin ein Fortschritt liegt, lässt sich nicht verkennen.

Zu den folgenden Kapiteln über die Kasus sei noch bemerkt, dass die Kasus mit Partizipien (sog. absolute Kasus), bei Infinitiven und subjektlosen Verben in ihnen nicht zur Darstellung kommen.

## Kapitel IV. Der Ablativ.

§ 81. Über den Grundbegriff des Ablativs ist § 65 gehandelt worden. Ferner ist § 73 ff. gezeigt, dass der Ablativ sich in den arischen Sprachen erhalten hat (im Altpersischen findet er sich allerdings nur mit haca, eine Verbindung, die auch im jüngeren Avesta häufig ist, seltener in den Gathas, im Italischen den Instrumentalis und Lokalis in sich aufgenommen hat, im Baltisch-Slavischen mit dem Genitiv zusammengeflossen ist, im Griechischen in den Genitiv aufgegangen ist, im Germanischen endlich theils in den Genitiv, theils in den Instrumentalis-Dativ. Im Folgenden wird hintereinander der Ablativ bei Verben, bei verbalen Substantiven, bei Adjektiven (insbesondere Komparativen), endlich der freiere Ablativ behandelt. Unter den Verben stelle ich an's Ende diejenigen, die nur in wenigen Sprachen oder gar nur in einer Sprache belegt sind, aber doch der Mittheilung werth erscheinen. Darunter schliesslich die Verba der Gemüthsbewegung, bei denen es zweifelhaft sein kann, ob der bei ihnen auftretende Kasus der Ablativ oder der Genitiv ist.

Demnach ergiebt sich folgendes Schema:

- § 82. Der Ablativ bei weichen, fernhalten, wegtreiben.
- § 83. Leer sein (bedürfen), berauben.
- § 84. Ausgehen von, entstehen.
- § 85. Verfertigen aus.
- § 86. Lösen, befreien, reinigen, retten, schützen.
- § 87. Entnehmen, kaufen, empfangen, hören, lernen, trinken, ergiessen, erwachen.
- § 88. Zurückbleiben hinter, sich verbergen, sich fürchten, vorziehen.
  - § 89. Die Verba der Gemüthsbewegung.
  - § 90. Der Abl. bei verbalen Substantiven.
  - § 91. Der Abl. bei Adjektiven.
  - § 92. Der Abl. bei Komparativen.

§ 93. Der freiere Ablativ.

Ehe ich in's Einzelne gehe, habe ich noch eine Bemerkung über das Avestische zu machen. Hübschmann, Kasusl. 243 hat eine Anzahl von Stellen aus dem Avesta zusammengestellt, wo wir statt des Ablativs, der vorliegt, einen andern Kasus erwartet hätten. So heisst zemāda nicht von der Erde, sondern auf der Erde : aspaēm varesem zemāda sayanem vaenaiti er sieht ein Pferdehaar auf der Erde liegen yt. 14, 31 (ähnlich yt. 16, 10). Wenn dabei mit Geldner (drei y. 73) sayanem auszuwerfen ist, so wäre der Ablativ wohl begreiflich: der Hengst nimmt das Haar sozusagen mit seinem Blick von der Erde auf. Danach wäre zemāda auch in Stellen wie yt. 10, 72 gesetzt. Ahnlich mag der Ablativ asnāabca xšafnāabca bei Tage und bei Nacht yt. 5, 15 zu deuten sein. In anderen Fällen ist die Auffassung bestreitbar, so kann man xšaþrāda yt. 19, 33 übersetzen: infolge der Herrschaft (so Geldner y. 9, 4). In pubrāh vd. 15, 14 sieht Geldner (KZ. 25, 194) einen groben Textfehler und so werden sich die meisten der beigebrachten Stellen beseitigen lassen. Jedenfalls liegt ein alterthümlicher Gebrauch des Ablativs nicht vor.

#### Der Ablativ bei Verben.

§ 82. Weichen, fernhalten, wegtreiben. Altindisch und Avestisch: Ai. z. B. i gehen: īyūr gắvō nā yāvasād àgōpāḥ sie gingen wie hirtenlose Kühe von der Weide RV. 7, 18, 10. Ebenso bei dhāv laufen, pat fallen. Im Avesta selten, etwa: yaḥ spādem pairi avvaēnaḥ dūrāḥ ayantem als er eine Heerschar von fern anrücken sah yt. 5, 68 (doch ist der Ablativ nicht mehr ganz lebendig, sondern schon adverbial). Dazu viele zusammengesetzte, vgl. für das Ai. SF. 5, 108. Aus dem Av. fraś ayanhō frasparaḥ er schnellte unter dem Kessel hervor y. 9, 11, übertragen: us gēuš stuyē tāyāaḥcā hazanhaḥcā ich sage mich los von Diebstahl und Raub des Viehes y. 12, 2 u. ähnl. Als Kausativa dazu (dem Sinne nach) kann man ansehen Verba wie ai. aj treiben (öhasaḥ aus dem Hause), nī führen (sōmād anayan sie führten vom Soma weg, schlossen davon aus)

u. ähnl. (vgl. SF. 5, 108). An 'vertreiben' schliesst sich seiner Konstruktion nach an ai. ji siegen, z. B. ētasmād va ayatanād dēvā asurān ajayan von diesem Stützpunkt vertrieben die Asura durch Sieg die Götter TS. 2, 2, 6, 1. Lateinisch. Während im alten Latein und bei Dichtern bei den Verben der Bewegung ebenso wie in den verwandten Sprachen alle geeigneten Nomina im Ablativ stehen können (z. B. si telum manu fugit magis quam jecit in den zwölf Tafeln, quasi saxo saliat bei Plautus, primus cubitu surgat bei Cato), erscheinen in der klassischen Sprache bei den meisten Verben nur noch die Ablative der Namen von Städten, Inseln, auch Ländernamen, ferner von domus und rus (das Nähere bei Schmalz 2 § 102, Wölfflin, Archiv 7, 581). Offenbar hat sich in diesen Ausdrücken der reine Ablativ gehalten, weil es sich nie um die anschauliche Schilderung eines in der Phantasie genau vorgestellten Vorganges im Raume handelt (wobei die malerischen Präpositionen am Platze gewesen wären, sondern nur hervorgehoben werden soll, dass eine Entfernung von einem ideellen Punkte stattgefunden hat. Mit einer etwas grösseren Zahl von Ablativen verbindet sich cedo (bei Cicero Italia, patria, possessione, vita, memoria, s. Draeger 1, 462). Labor wird nach demselben Gewährsmann gewöhnlich mit Präpositionen verbunden, doch hat Cäsar hac spe lapsus. Mit ai. aj u. s. w. vergleichen sich moveo, pello, arceo u. ähnl. und eine Fülle von zusammengesetzten Verben. Bei ihnen können wohl gelegentlich Abl. beliebiger Nomina erscheinen, z. B. ut te ara arceam bei Pacuvius, aber üblich sind nur noch gewisse Ablative in festen Formeln, so: movere loco senatu tribu, pellere civitate domo patria possessionibus suis sedibus u. s. w. (s. Draeger a. a. O.). Bei prohibeo hat sich im klassischen Latein insofern eine Bedeutungsscheidung vollzogen, als es in der Bedeutung 'fernhalten' mit dem Ablativ, in der Bedeutung 'schützen gegen' mit ab verbunden wird (Riemann, revue de philologie 14, 67). Griechisch. Aus der homerischen Sprache gehören hierher: yalouat weichen, zurückweichen von (φωτός, νεκροῦ, κελεύθου, δουρός, πυλάων, μάχης), χωρέω zurückweichen von (ἐπάλξιος, νεῶν, νεκροῦ), είχω weichen, entweichen (πολέμου καὶ δηϊότητος, προθόρου, θυράων, γάρμης), έρωέω zurückfahren, zurückweichen (γάρμης, πολέμοιο), νοσφίζομαι sich fernhalten von (πατρός ψ 98), φεόγω fliehen (nur πεφυγμένος ἀέθλων α 18, sonst Akkusativ), δίεμαι weichen, fliehen (σταθμοῖο M 304), μεθίημι nachlassen, ablassen von etwas (άλχης, μάγης, πολέμου, γόλοιο, βίης, vielleicht transitiv P 539). Den Übergang zu den Verben, welche der Bedeutung nach als Kausative der bisher genannten angesehen werden können, vermitteln ἔγομαι und ἔγω (ἴσγω) 'sich fernhalten von' und 'fernhalten' (ein echter Gen. dagegen steht bei žyoμαι in der Bedeutung 'sich halten an'). Neben žyoμαι findet sich bei Homer ἀϋτῆς, μάγης, Άρηος, δηιότητος, φόβου, μένεος, γόοιο u. ähnl., bei έχω fernhalten von, hindern an : λωβητήρα άγοράων, ἐπαΐσσοντα νεῶν u. ähnl. An ἔγομαι und ἔγω schliesst sich παύομαι ablassen von (πόνου, πολέμοιο, μάγης, μνηστύος, ἔργων, οίζύος ἡδ' δδυνάων u. ähnl.) und παύω machen, dass jemand ablässt (z. B. Εκτορα μάγης, μνηστήρας ἀέθλων u. ähnl.). Mit παύομαι gleichbedeutend ist λήγω (ἔριδος, φόνοιο u. ähnl.), χ 63 ist λήξαιμι im Sinne von παύσαιμι gebraucht. — Wie man sieht, ist im Gegensatz zu dem Altindischen, wo der Abl. bei i so häufig ist, im Griech. der Ablativ bei lévat nicht mehr erhalten. Höchstens könnte man ἀριστερᾶς und δεξιᾶς εἰσιόντι anführen, das Meisterhans<sup>2</sup> 166 aus attischen Inschriften beibringt. Aber der Kasus ist in diesem Falle kaum mehr lebendig. - Von den Verben, welche als Kausative zu den genannten betrachtet werden können, finden sich bei Homer διώχω (διώχετο οίο δόμοιο σ 8), ἄψ ἀθέω (τείχεος M 420), und etwa noch δμόργγομι abwischen (δάκρυ παρειών, ίχωρ χειρός), im Sinne von 'fernhalten' ἐρόομαι (ἄνδρα μάχης, μιν χάρμης), ἐρύχω (με μάχης Σ 126), ἔργω (akt. παιδός μυΐαν, med.-pass. χροός, πολέμοιο), dazu noch βλάπτω (χελεύθου α 195) und δέω (ebenfalls χελεύθου). Germanisch. Den Instrumentalis (Dativ) als Vertreter des Ablativs finde ich bei folgenden Verben: Got. afstandand sumai galaubeinai ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως 1. Tim. 4, 1; ak afstopum paim analaugnjam aiviskjis άλλ' άπειπάμεθα τα κρυπτά τῆς αἰσγύνης 2. Kor. 4, 2; bamma viljandin af bus leihvan sis ni usvandjais τόν θέλοντα ἀπό σοῦ δανείσασθαι μή ἀποστραφής Matth. 5, 42. Ags. aldre linnan vom Leben scheiden Beov. 1479 (auch ealdres). Den Genitiv als Vertreter des Ablativs finde ich in folgenden Fällen: ags. ealdres linnan vom Leben scheiden Beov. 2444 (auch aldre), alts. trewono geswikan von der Treue weichen Hel. 4578, wenkeat thero wordo werdet eurer Zusage untreu 4577, ahd. bilinnan ablassen von (Erdmann 2, 175), mhd. wichen (wichet iuwers gemotis bei Grimm 4, 677, wozu Grimm kingen χόλοιο vergleicht), ahd. bistozan verstossen (landes unde liuto bei Grimm 4, 635), alts. lettian hemmen, verhindern an (thes giloton Hel. 3650), ags. ganges getvæman am Gange hindem Beov. 969 u. ähnl. Baltisch-Slavisch. Im Litauischen dürfte sich ein solcher Gen.-Abl. bei einfachen Verben wohl nicht mehr finden. Auch Wendungen wie ko saulūžės atsiskýrei warum trennst du dich von der Sonne? (bei Schleicher Leseb. 3) sind nicht mehr gebräuchlich. Jetzt würde man nu gebrauchen. Ähnlich atsisakýti entsagen. Auch im Slavischen (vgl. Miklosich 4, 451 ff.) finden sich nur noch Reste. Miklosich führt aus dem Aksl. vereinzelte Gen.-Abl. an, wie bezati kyćenija den Stolz fliehen, postąpiti svojego mėsta von seinem Platze fliehen, razlačiti se těla sich vom Körper trennen. Im cod. Mar. jedoch wird běžatí nur mit otů verbunden, bei razlacití findet sich ebenfalls nur otu. Bei den mit izu, otu, su, u zusammengesetzten Verben, welche Miklosich anführt, wirkt die Präp. mit. Die serbischen Verba s. Daničić S. 106 ff. Man kann etwa anführen: kloniti se meiden, z. B. takovijeh mjesta solche Orte, proći se z. B. prodji se kćeri momčeta meide, o Tochter, den Burschen, mahnuti se sich einer Sache begeben, z. B. toga posla dieser Arbeit. Mit o: okaniti sich entschlagen (z. B. zuluma der Gewaltthätigkeit), ostati se ablassen, z. B. ostani se sinko četovanja lass ab, mein Sohn, von dem Umherstreifen. Auch können Verba wie odreći se verleugnen (ko se odreće mene pred ljudima wer mich verleugnet vor den Leuten), odmetnuti se abfallen (boga von Gott) hier erwähnt werden. Aus dem älteren Russisch führt Miklosich bezi Vavilona fliehe aus Babylon und einiges Ähnliche an.

§ 83. Leer sein von (bedürfen), berauben.

Altindisch und Avestisch: Ich wüsste nur etwa anzuführen av. mib um etwas bringen; yastem xšabrāb moibab wer den um die Herrschaft bringt v. 46, 4. Aus dem Altindischen vgl. ji (s. S. 202). Lateinisch (vgl. Draeger 1, 517). Vaco hat gewöhnlich den blossen Ablativ, seltener ab, careo regelmässig den Abl., ganz selten (archaisch) auch den Gen., bei egeo ist der Abl. häufiger als der Gen., bei indigeo ist es umgekehrt. Offenbar ist der Genitiv von den Adjektivis aus eingedrungen. Verba des Beraubens: privo, orbo, spolio und ähnl. Griechisch. Für leer sein und ähnl. findet sich bei Homer: γηρεύω beraubt sein (νήσος ἀνδρῶν γηρεύει ι 124), ἀτέμβομαι verlustig gehen (σιδήρου, ἴσης, νεότητος). Für 'bedürfen' liegt bei Homer vor: γατέω (πάντες δὲ θεῶν γατέουσ' ἄνθρωποι γ 48). Δεύομαι bedeutet urspr. wohl entfernt sein von, daher zurückstehen hinter (Άργείων Ψ 484) sodann entbehren (Όδυσησς, οἰνογόσιο, φορβης u. ähnl.). Daraus hat sich nachhomerisch 'bedürfen' entwickelt, z. B. έν καίροις ἐπιμεληΐας δευομένοις in Zeiten, die der Sorgfalt bedürfen, Inschr. bei Collitz 1, 97 (Aol. Nr. 250). Dass ôsĩ (welches bei Homer nur I 337 vorliegt) aus δεύει entstanden ist, zeigt sich jetzt an dem ozost äolischer Inschriften (vgl. dazu SF. 4, 47, wo auch über χρή gehandelt ist). Für berauben findet sich bei Homer: χήδω (τούς θυμοῦ καὶ ψυχῆς κεχαδών Λ 333 und sonst ähnlich), ἀμέρδω (akt. τὸν ὀφθαλμων, pass. δαιτός, αἰῶνος), ἀλαόω (ον ὀφθαλμοῦ), στερέω (με ληίδος ν 262). Germanisch. Vertreter des Abl. sind bei den Verbis des Beraubens u. s. w.: a) der Instrumentalis-Dativ. Derselbe findet sich im Gotischen als Dativ, und zwar nur: jah bibe bilailaikun ina andvasidedun ina pizai paurpurai jah gavasidedun ina vastjom svesaim καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν την πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια Mark. 15, 20, wobei schwerlich eine Nachahmung der Konstruktion von gavasjan vorliegt. Als Instr. oder Dat. findet er sich im Altsächsichen und Angelsächsischen neben Verben, welche mit bi zusammengesetzt sind. Die im Heliand vorkommenden Instr. sind von Moller S. 9 verzeichnet, wo man die Belege einsehen möge. Es sind die folgenden: bilosian in weldun that barn godes libu bilosian wollten den Sohn Gottes des Lebens berauben, hobdu des Hauptes, aldru des Lebens, ferahu des Lebens; bineotan in that he odrana aldru bineotu, (lību bilosie) dass er einem andem das Leben beraube, (des Lebens entledige); biniman mit libu, ferahu, hobdu; bihawan mit hobdu jemandem (Akk.) das Haupt (Instr.) abschlagen. Angelsächsiche Beispiele sind: beceorfan (hine ba heafde becearf hieb ihm da das Haupt ab Beor. 1591); bedælan (dreamum bedæled der himmlischen Freuden beraubt 722); beleósan (beloren bearnum and brodrum der Kinder und Brüder beraubt 1074); beniman (od pat hine yldo benam mägenes vynnum bis ihm das Alter den Genuss der Kraft nahm 1887 (vgl. auch ahd. inan tode beniman ihn vom Tode befreien bei Erdmann 2, 244). Ebenso bei beneotan bereafian, bescyran u. a. (vgl. das Verzeichnis bei Kress, Instr. in der ags. Poesie S. 13). Verlustig gehen: forlessan (bær he dome forleas da ging er des Ruhmes verlustig Beov. 1471). b) Für sicher möchte ich den Genitiv bei 'berauben' und 'verlustig gehen halten, z. B. ahd. biteilan berauben, (quotes ne beteilet er unsculdige bei Grimm 4, 635) alts. bidēlian in bedēldun sie iuwaro diurdā entzoget ihnen euer Mitleid Hel. 4441; ags. bescyran berauben (leóhtes des Lichtes Gen. 394); berædan berauben (feores des Lebens, Andreas 133, auch feore); benæman berauben (Crist rodera rices Christus des Himmelreichs); ags. polian, alts. tholon verlustig gehen (his freotes seiner Freiheit, liohtes des Lichtes bei Grimm 4, 675). Zweifelhaft kann man sein über den Gen. bei ahd. inberan (sīn), gimangolon (thīn), darben (liebes) u. ähnl. (vgl. Erdmann 2, 175). Derselbe Zweifel, ob ursprünglicher Ablativ oder Genitiv vorliegt, gilt bei bedürfen', so got. paurban, z. B. ni paurbun hailai lekeis où ypeiav έγουσιν οἱ ἰσγύοντες ἰατροῦ Matth. 9, 12. (Auch der griechische Text hat überall den Gen.) Über den Gen. im Ahd. s. Grimm 4, 675). Baltisch-Slavisch. Litauisch etwa privalýti bedürfen, netěkti ermangeln. Aus dem Slavischen (Miklosich 4, 451) ist aksl. lišiti 'berauben' zu erwähnen, z. B. slavy τῆς δόξης (bei M.). Im cod. Mar. finde ich lisiti mit

Gen.-Abl. nur in: jeda česo lišeni byste habt ihr auch an etwas Mangel gehabt? Luk. 22, 35. Dasselbe Verbum mit derselben Konstruktion auch im Serb. und Russ. Nach Miklosich 4, 459 ist auch der Kasus bei trébe χρή ein Abl., was ich dahingestellt sein lasse.

§ 84. Ausgehen von, Entstehen.

Altindisch und Avestisch: Aus dem Ai. der Abl. bei jan, z. B. yad asurasya jatharad ajayata seit er aus dem Leibe des Göttlichen geboren wurde RV. 3, 29, 14. Dass der Vater im Ablativ steht, ist aus der ältesten Literatur nicht nachzuweisen, wohl aber aus der späteren. Lateinisch. Ein Ablativ des Ursprungs findet sich bei den Partizipien natus, ortus, oriundus, satus, editus, procreatus, seltener bei dem Verbum finitum, weil man es liebt, die Herkunft (wie bei den Patronymika) in Form der Apposition dem Namen anzufügen. (Über ab s. Draeger § 220). Auch kann das Verbum fehlen, z. B. Periphanes Rhodo mercator bei Plautus.

In denjenigen Sprachen, welche den Ablativ mit dem Genitiv haben zusammenfliessen lassen, entsteht eine Schwierigkeit, weil man bisweilen nicht wissen kann, ob der Ablativ des Ursprungs oder des sog. Gen. originis vorliegt. Griechisch. Ein Ablativ des Ausgangspunktes dürfte anzunehmen sein, wenn bei apyouat im Gen. der Punkt steht, von welchem die Bewegung anhebt, also in σέο δ'άρξομαι I 97 und άρξάμενοι τοῦ χώρου φ 142. Wenn nicht der Ausgangspunkt, sondern die Handlung mit der begonnen wird, im Genitiv steht (also in άρχειν und άρχεσθαι μύθων, άρχειν γόοο u. ähnl.), scheint dagegen ein partitiver Gen. vorzuliegen, ebenso wie wie im ahd. biginnan (z. B. dera reisa wie booto, vgl. Erdmann 2, 163). Was die Verba des Abstammens betrifft, so liegt die ablativische Auffassung am Tage bei denjenigen, welche wie ἐχγίγγομαι u. ähnl, mit ἐξ zusammengesetzt sind. Auch bei dem einfachen γίγνομαι finde ich mit Hentze 521 den ablativischen Genitiv in Wendungen wie τοῦ δ' υίεῖς ἐγένοντ' Άλχμαίων Άμφιλοχός τε ο 248, oder τῆς δὲ δύω γενόμεσθα Φ 89. Dagegen bei elvat finde ich nach Analogie der verwandten Sprachen den Genitiv. Übrigens dürften die Konstruktionen von είναι und γίγνεσθαι sich so vermischt haben, dass ein Herausfinden des ursprünglichen Kasus in den einzelnen Stellen nicht mehr möglich ist1). Germanisch. Der Abl. scheint im Germ. durch den Instr. vertreten gewesen zu sein. Zwar kann ich bei den Verben, welche 'abstammen, erzeugt werden, bedeuten, nicht mehr den Instr., sondern nur seinen Erben, den Dativ, nachweisen (ahd. fatere giboranan den aus dem Vater gebornen bei Otfr. - Grimm 4, 714, Erdmann 2, 245 - und ebenso im Altnordischen), aber für die Ursprünglichkeit des Instr. spricht der Instr. bei 'sein' in dem Satze sie sīn Alexanders slahtu (Otfr. s. ebenda). 'Sein' kann den Instr. wohl nur von Verben der Abstammung entnommen haben. Was das Slavische betrifft, so scheint Miklosich 4, 461 den Gen. in Sätzen wie aksl. azŭ jesmi vašego plemene ich bin von eurem Geschlecht' für ablativisch zu halten, wofür einigermassen zu sprechen scheinen die russischen Konstruktionen, welche Buslajev 246 anführt: ty kakichŭ rodovů da kakichŭ gorodi aus welchem Geschlechte, aus welcher Stadt bist du? ja 90roda, sudari ich bin aus der Stadt, Herr! Doch ist auch hier der ursprüngliche Gen. möglich.

§ 85. Verfertigen aus.

Altindisch und Avestisch. Bei ai. taks und einigen bedeutungsverwandten Verben steht der Abl. des Gegenstandes aus dem ein anderer gemacht wird, z. B. sūrād ásvam vasavī nir atasta aus der Sonne, ihr Vasu, schufet ihr ein Ross RV. 1, 163, 2 (vgl. Verf. ALI. 16, Siecke in Kuhn und Schleicher's Beitr. 8, 397). Für das Avestische, wo der Abl. mit haca belegt

<sup>1)</sup> Hentze 521 findet bei δρνυμαι und γίγγομαι einen Ablativ in Sälten von folgendem Typus: ἄφαρ δὲ κακὸς κόναβος κατὰ νῆας δρώρει ἀνδρῶν ἐ δλυμένων νηῶν δ' ἄμα ἀγνυμενάων κ 122; ὡς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή π πόνος τε Δ 456, in denen ich Genitive erblicken möchte, die sieh zu absoluten zu entwickeln im Begriffe stehen. Ferner in Sätzen mit γίγνομαι, ἐκνέομαι, περιέρχομαι und ähnlichen Verben von folgendem Typus: τῆς ἡ τοι φωνή μὲν ὅση σκόλακος νεογιλῆς γίγνεται μ 86; περί τε κτόπος ἡλθε ποδοίν π 6. Ich sehe darin possessive Genitive. Im übrigen trage ich meine Ansicht mit derselben Reserve vor, wie Hentze die seinige.

ist, vgl. Hübschmann 234). Lateinisch. Es ist zweiselhaft, ob der Ablativ vorliegt. Den Kasus, den ich früher für den Abl. hielt, bin ich jetzt geneigt, für den Instr. zu halten, weil wenigstens in den von Ebrard 588 beigebrachten Belegen der Sinn des Operierens mit etwas, nicht des Versertigens aus etwas hervortritt. In den Sprachen, welche den Abl. und Gen. vereinigt haben, entsteht derselbe Zweisel, wie bei den Verben der Abstammung, weil auch ein Genitiv des Stoffes vorhanden ist. So im Griechischen. Doch möchte bei Homer Ablativ sein ρινοῦ ποιητήν Κ 262, αὶ δὲ βόες χροσοῖο τετεύχατο Σ 574 u. ähnl. (Klinghardt 37). Im Germanischen liegt ein Instr. vor in der bekannten Stelle des Hildebrandsliedes cheisuringu gitän. Aus dem Slavischen und Litauischen weiss ich nichts Sicheres beizubringen.

§86. Lösen, befreien, reinigen, retten, schützen. Altindisch und Avestisch. Aus dem Ai. z. B. chid: nāsmād ganáš chidyatē das Volk löst sich nicht von ihm SB. 14, 5, 1, 10; muc: sá ēvāínam varuņapāšán muncati er löst ihn von der Varunafessel TS. 2, 1, 2, 2; yu: yuyutám asmád ánirām ámīvām haltet von uns Siechthum und Unglück fern RV. 7, 71, 2. Aus dem Av.: mazdå ahurahyā xratēuš nasyantō aśāabcā dem Willen des A. M. sich entziehend und der Rechtschaffenheit y. 32, 4. Dazu 'reinigen': av. yaoždā vd. 17, 7. Retten, schützen vor (dem Feinde, der Noth) ai. uruşy, trā, pā, rakş u. ähnl., aus dem Av. z. B. kasnā deretā zamcā adē nabāscā avapastoiš wer hält die Erde drunten und hält den Himmel zurück (schützt ihn) vor dem Herabfallen y. 44, 4; yē īš pūb daresāb ašahyā der sie abhalten wird, den A. zu sehen y. 32, 13; yō narem anaiwidruxtō apa gzarəhab baraiti der, unbetrogen, den Mann von Noth errettet yt. 10, 22. Im Lateinischen erscheint der Abl. bei solvo, levo, libero u. ähnl., dagegen scheint der reine Ablativ bei retten und schützen nicht mehr vorzuliegen. Griechisch. Mit der erwähnten al. Konstr. von chid sich trennen von vergleicht sich aus dem Kretischen γυνά ανδρός α κα κρίνηται und αι κα Γοικέος Γοικέα κριθη Gort. 11, 45 u. 3, 40. Aus Homer gehören hierher λόω (nur κακότητος in der Od.), γυμνόω

(γυμνώθη ρακέων χ 1), αμόνω abwehren (κῆρας αὐτοῦ, Τρῶας νεῶν, ohne Akk. vertheidigen akt. νηῶν, οδ παιδός, Πατρόκλου, med. σφῶν αὐτῶν, νηῶν), ἀλέξω mit Akk. und Gen. (Τρώων λοιγόν, κύνας κεφαλής u. ähnl.). Germanisch. Im Germanischen erscheint a) der Instrumentalis-Dativ, so in got. lausjan: gabundans is genai, ni sokei lausjan; galausibs is genai, ni sokei gen δέδεσαι γυναικί, μή ζήτει λύσιν, λέλυσαι από γυναικός, μή ζήτει γυναϊχα 1 Kor. 7, 27 (wo mir äusserliche Nachahmung der Konstruktion von gabindan nicht wahrscheinlich vorkommt, Ags. ālūs me feóndum erlöse mich von den Feinden, Psalm 70, 3. b) Der Genitiv (Grimm 4, 634-635, Erdmann 2, 176-177), z.B. ahd. inbintan (inan thes seres Otfr., he so managan likhamon balusuhteo antband befreite manchen Leib von Krankheiten Hel. 2351); alts. ālātan befreien von, freilassen, vergeben, z. B. sie ledes sie des Leides Hel., ebenso ahd. irlazan (s. Grimm); alts. sikoron befreien (sundeono Hel.), alts. tomean befreien (man sundeono den Mann von Sünden Hel.); ahd. irlaran befreien, erlösen von (thes managfalten wewen Otfr.); ahd. irlosan (z. B. mih thero arabeito Otfr.). Dazu die Verba des Reinigens und Heilens: got. gahrainjan reinigen, z. B. jabai hvas gahrainjai sik þizei έἀν οὖν τις ἐκκαθάρη ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων 2 Tim. 2, 21, ebenso ahd. reinan; got. hailjan heilen: paiei gemun hausjan imma jah hailjan sik sauhte seinaizo οθ ήλθον ακούσαι ούτοῦ καὶ ἰαθήναι ἀπό τῶν νόσων αύτῶν Luk. 6, 18 (so nach Grimm 4, 634 auch im Alts.). Ebenso got. lekinon heilen: jah garunnun hiuhmans managai hausjon jah lekinon fram imma sauhte seinaizo καὶ συνήρχοντο δχλοι πολλοί ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι όπ' αὐτοῦ ἀπό τῶν ἀσθενειῶν αύτῶν Luk. 5, 15. Baltisch-Slavisch. Aus dem Litauischen habe ich nichts notiert, ausser etwa saugóti, z. B. saugókités brangvýno hütet euch vor dem Branntwein. Aus dem Slavischen bringt Miklosich 4, 451 aksl. Konstruktionen bei, wie goneznati frei werden (bolezni von Krankheit), svoboditi befreien (bedy von Sorge), prostiti befreien (grecha von Sünde), chraniti bewahren (rati vor dem Kriege). Im cod. Mar. sind die drei erstgenannten Verba nicht belegt, das letzte nur mit otu. Serbische Parallelen bietet Daničić 104, so osloboditi (smrti vom Tode), oprostiti (ropstva von Sklaverei), izbaviti, z. B. nas je bog izbavio Turaka uns hat Gott von den Türken befreit u. s. w. Auch mit der Nuance des Behütens, z. B. sahrani me sej nesreće bewahre mich vor diesem Unglück, čuvaj se stara Turčina a mlada Srbina hüte dich vor einem alten Türken und einem jungen Serben.

§ 87. Entnehmen (kaufen), empfangen, hören, lernen, trinken, ergiessen, erwachen.

Entnehmen, kaufen, empfangen. Bei dem ai. grabh nehmen steht ein Abl. des Ortes, woher man etwas entnimmt (z. B. bhástrāyāi aus einem Schlauche, ánasah von einem Wagen, vgl. SF. 5, 109). Etwas abweichend ist der Sinn der gleichen Verb. im Avesta: geurvaya hē pādave zāvare nimm von dessen Füssen (Abl. Du.) die Schnelligkeit v. 9, 28. Im Lateinischen Hinnad cepit, domo sumere (vgl. Ebrard 587). Doch ist der präpositionslose Abl. selten. Einen Beleg für 'kaufen' im Ai. (púrušāt von einem Menschen) s. SF. 5, 109. Für 'empfangen, erhalten' ist ein Beleg ai. san (dáša hiranyapindán dívodasad asānišam zehn Goldklümpchen habe ich von Divodāsa erhalten RV. 6, 47, 23). Aus dem Av. bar: kahmāþ mazdayasnanam harebrem barāb von wem unter dem Mazdayasna soll sie Obdach (?) erhalten? vd. 15, 17. Im Griechischen δέχομαι (με 'Ρείης, κτήματα und χρυσὸν Άλεξάνδροιο), αίρέομαι in ἐμεῦ δ'έλετο μέγαν δρχον δ 746.

Hören, lernen, trinken, ergiessen, erwachen. Bei hören, lernen, erbitten kann im späteren Sanskrit die Person, von der die Kunde oder Gewährung kommt oder kommen soll, im Abl. stehen (Speijer 69). In der alten Sprache scheint diese Konstruktion nicht vorzuliegen. Über den Kasus bei 'hören' im Griechischen vgl. den Genitiv § 149. Trinken findet sich im Ai., z. B. ápād dhōtrāt er hat aus dem Gefäss des Hotar getrunken (SF. 5, 109). Im Lateinischen kann auch der Instr. vorliegen, vgl. § 113. Ergiessen aus: Im Ai. steht der Abl. bei sic, z. B. šaphād ášvasya vājino jānāya šatām kumbhāň asincatam mādhūnām aus dem Hufe des schnellen Rosses

ergosset ihr für den Menschen hundert Kübel Meth RV. 1, 117, 6. Griechisch: πίθων ἦφύσσετο οἶνος ψ 305 (die einzige derartige Stelle bei Homer). Hinsichtlich des Lateinischen vgl. Ebrard 587. Er wachen (aus dem Schlafe), au fath men von et was. Av. xwafnāħ frabūidyamnō aus dem Schlafe erwachend vd. 18, 49. Aus dem Germ. lässt sich ahd. slāfes erwachen vergleichen, doch ist die Konstruktion erst aus jüngerer Zeit belegt (Grimm 4, 672). Dazu griech. Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότηνς Λ 382, sonst πόνοιο.

§ 88. Zurückbleiben hinter, sich verbergen, sich fürchten, vorziehen.

Zurückbleiben hinter. Ai. ha, z. B. suvargal lokad yájamānō hīyēta der Opferer würde den Himmel nicht erreichen TS. 5, 6, 8, 1; griech. λείπομαι, z. B. λείπετ άγακλεία Μενελάου δουρός έρωήν Ψ 529. An λείπομαι schliessen sich ήσοάομαι und γικάομαι, welche bei Homer noch nicht vorliegen. Wenn so vixáouai unterliegen zu der Verbindung mit dem Gen. gekommen ist, so folgt daraus noch nicht, dass auch wκάω siegen dieselbe Konstruktion haben könne. Auch aus dem Gen, bei χρατέω darf man darauf nicht schliessen, da χρατέω ursprünglich bedeutet: 'Gewalt haben über etwas'. Sich verbergen, verbergen vor. Aus dem Altindischen lässt sich antår-dha beibringen (vgl. SF. 5, 110). Im Slavischen kommt neben aksl. kryti und potajiti verbergen nach Miklosich 4, 451 der Gen.-Abl. vor. Er ist aber durchaus selten. Das Gewöhnliche ist die Verbindung mit otu. Sich fürchten vor. Aus dem Ai. kommen in betracht bhī sich fürchten, z. B. indrāt vor Indra, vájrāt vor dem Donnerkeil, kláibyāt Auch mit zwei Ablativen: indrassa vor Untüchtigkeit. vajrād abibhēd abhisnáthah sie fürchtete sich vor dem Keil des Indra, vor dem Zerschmettern, d. h. dass er sie serschmettere RV. 10, 138, 5. Dazu rēj erzittern (makhēbhyah vor den Kämpfern), vgl. SF. 5, 111. Wie es mit der Konstruktion der Verba des Fürchtens im Germanischen steht, ist schwer zu sagen. Nach dem von Grimm 4, 671 beigebrachten Material kann man ebenso wohl an einen Ablativ wie an einen partitiven Gen. denken (letzteres wegen des ebenfalls bei diesen Verben gebrauchten Akkusativs). Im Litauischen bijótis sich fürchten, z. B. àsz bijaus szunu ich fürchte mich vor den Hunden, ebenso baidýtis sich scheuen, drebéti beben u. ähnl. In den slavischen Sprachen findet sich durchgehend bojati se, so aksl. bojaacha se ljudiji ἐφοβοῦντο τον λαόν (Mark. 11, 32), im cod. Mar. noch boga, Ioana, Iudeji, naroda, jego. Niemals steht daselbst bei bojati se eine Präposition. Serbische Belege s. Daničić 108, z. B. da s' ne bojim cara i carice dass ich mich nicht fürchte vor dem Zaren und der Zarin, pune se puske boji jedan a prazne dvojica vor einer geladenen Flinte fürchtet sich einer und vor einer leeren ein Ebenso russ. bojatisja. Dazu bedeutungsver-Paar u. s. w. wandte Wörter wie serb. plašiti se und prepasti se erschrecken u. ähnl. Ebenso geht styditi scheuen durch, z. B. aksl. iže bo postydită se mene i mojichă slovesă ος γάρ αν έπαισχυνθη με xal τοὺς ἐμοὺς λόγους, Mark. 8, 38, serb. ko se postidi mene i mojijeh rijeći. Weitere Belege bei Daničić 109. Ebenso russ. styditīsja kogo sich vor jemand schämen. Dazu verwandte Verba wie serb. sramiti se u. s. w. Bei 'vorziehen' kommt gelegentlich im Ai. ein komparativischer Abl. vor, so: sómāt sutād indro avrņīta vasišthān dem (von Pašadyumna) gepressten Soma zog Indra die V. vor RV. 7, 33, 2.

### §. 89. Verba der Gemüthsbewegung.

An den Schluss stelle ich den Gen. bei Verben der Gemüthsbewegung im Griechischen, Germanischen, Litauischen, Slavischen. Man kann zweifeln, ob hier der echte Genitiv oder der Ablativ vorliegt. Der erstere würde als ein Gen. zu erklären sein, der dem Akk. des Inhalts parallel geht, und diese Auffassung liegt, wenn man nur das Griechische in betracht zieht, nicht fern. Ich halte aber die Annahme, dass der Ablativ vorliegt, für die wahrscheinlichere, weil es mir unnatürlich erscheint, die im Folgenden zu erwähnenden Verben von denen des Fürchtens zu trennen, welche sicher den

Ablativ bei sich haben (vgl. auch ai. bībhats sich ekeln vor mit dem Abl.). Griechisch (vgl. Klinghardt, de genetivi usu Homerico et Hesiodeo, Halle 1879, Diss. 44 ff.). Bei Homer liegen folgende Verba vor: χώομαι (γυναικός, έταίρου u. ähnl., νίκης τε καὶ ἔγγεος N 165), γολόομαι (έτάροιο u. ähnl., βοών wegen der Rinder des Helios, ἐπέων καὶ ἔργων Λ 703), κοτέω (τῆς) άπάτης Δ 168), μηνίω (έρων Ε 178), ἐπιμέμφομαι (εὐγωλῆς), ἀσγαλάω (χτήσιος τ 534), ονομαι (ονόσσεσθαι χαχότητος sich beklagen wegen seines Elendes ε 379); φθονέω missgönnen (ήμιόνων, άλλοτρίων), μεγαίρω (βιότοιο ihm nicht gönnend, dass er seinem Gegner das Leben nehme N 563); ayvopat betrübt sein (étalpo, άνακτος u. ähnl.), όλοφόρομαι (Δαναῶν), άκαγέω (άκαγημένος ἵππων, υίος), δδύρομαι (παιδός, ἄνακτος u. ähnl., γάμου), ἀγέων ἀγεύων (τῆς, 'Οδυσῆος, φόνου). Dazu δάκρυ χέων (τοῦ d. i. 'Αντινόου ω 425). Man schliesst hier gewöhnlich an τίσασθαι mit Gen. der Sache ( Αλέξανδρον κακότητος Γ 366, μνηστήρας ύπερβασίης γ 206). Germanisch. Aus dem Gotischen kommen in betracht skaman sik: saei skamaih sik meina jah vaurde meinaize os yap αν ἐπαισγυνθη με και τους ἐμους λόγους Mark. 8, 38; sildaleikjan: sildaleikjandans andavaurde is gapahaidedun θαυμάσαντες έπ τῆ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν Luk. 20, 26. Über die in betracht kommenden ahd. Verba handelt ausführlich Erdmann 2, 171 ff. Litauisch und Slavisch. Die litauischen hierher gehörigen Verba finden sich bei Schleicher 276. Ich führe daraus an: bostis sich ekeln (vgl. ai. bībhats), z. B. àsz bodžus to valgio ich ekele mich vor der Speise; nedejük kai karvēlis vaikū jammere nicht wie die Taube um ihre Jungen; ko verkia bernijhts um was weint der Jüngling? Aus dem Slavischen führt Miklosich 4, 463 an: aksl. Rahili plačašti čedu svojichu Rahel ihrer Kinder wegen klagend u. ähnl. Im cod. Mar. kommt plakati se mit deutlich gekennzeichnetem Genitiv nur vor in plakaache se jeje ἐχόπτοντο αὐτήν Luk. 8, 52. In den übrigen Stellen steht jego, wobei also äusserlich nicht zu entscheiden ist, ob der Akk, oder Gen, gemeint ist. Es ist aber, da das Verbum reflexiv ist, unzweifelhaft der Genitiv.

§ 90. Der Ablativ bei verbalen Substantiven.

Altindisch und Avestisch. Im Ai. (SF. 5, 112) liegt z. B. vor rákšobhyo vái tám bhīšá vácam ayachan sie hemmten die Stimme aus Furcht vor den Rakshas SB. 4, 2, 2, 7. Vermuthlich liegt der Abl. auch vor in úpa chāyām iva ghŕnēr úganma šárma tē vayám wir sind in deinen Schutz eingetreten wie in Schatten, der vor Hitze birgt RV. 6, 16, 38. Im Avesta finden wir in dieser Weise das Ursprungsverhältnis ausgedrückt, z. B. akāb manamhō stā cibrem ihr seid Same vom bösen Geiste her (Abkömmlinge des bösen Geistes) v. 32, 3. yō vīspe taurvayāb daēvāabca bbaēsa mašyāabca welcher alle Angriffe überwinden wird (welche kommen) von Gott und Mensch her vt. 13, 142. In den Sprachen, welche den Ablativ mit dem Genitiv vereinigt haben, muss es zweifelhaft bleiben, ob der Abl. oder der objektive Genitiv vorliegt. Im Griechischen könnte man σχέπας ἀνέμοιο (vgl. chāyā ghṛnēh) hierherziehen (vgl. auch ἐν σχέπη τοῦ φόβου ήσαν waren sicher vor Furcht, Herodot 1, 143, ήσαν έν σχέπη τοῦ πολέμου 7, 172). Ferner Wendungen wie μεταπαυσωλή πολέμοιο Τ 201, θανάτου λύσις ι 421, ανάπνευσις πολέμοιο Λ 801 und sonst. Was aus dem Slavischen etwa angeführt werden könnte, sehe man bei Miklosich 4, 451/2.

§ 91. Ablativ bei Adjektiven.

Aus dem Altin dischen und Avestischen weiss ich nur Raum- und Zeit-Adjektiva (nebst den von ihnen stammenden Adverbien) zu nennen, z. B. ai. arväne und arväeinä vorwärts von einem Punkte aus gerechnet, ürdhvä in die Höhe steigend von etwas aus, päräne abgewandt von etwas, z. B. ētāsmāc cātvālād ūrdhvāh svargām lokām upöd akrāman von diesem c. aus stiegen sie zum Himmel auf & B. 4, 2, 5, 5. Dahin auch die Zahlwörter (der zweite, dritte von einem andern an gerechnet, vgl. SF. 5, 112). Als Beispiel für Adverbien diene dūrām fern von und av. asne in der Nähe von: asne vardanāh in der Nähe des Kopfes (Justi). Im Lateinischen sind die Adj. inanis, vacuus, liber, nudus, orbus, alienus, cassus zu nennen, welche offenbar durch die Vermittlung von Partizipien bedeutungsverwandter Verba zu ihrer Konstruktion gekommen sind.

Über die entsprechenden Adjektiva derjenigen Sprachen, in welchen Ablativ und Genitiv zusammengefallen sind, ist bei dem Genitiv gehandelt.

§ 92. Der Ablativ bei dem Komparativi). In den Abl. tritt ein Gegenstand, mit dem verglichen (von dem an gerechnet) einem anderen eine Eigenschaft in höherem Masse zukommt. Auf einer Linie mit dem Komparativ steht anya, άλλος, alius der andere. Es sei noch bemerkt, dass die Verbindung von Ablativen mit einem Positiv in dem alten Sanskrit und im Avestischen nicht vorliegt. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Erscheinung bereits ursprachlich sei (vgl. Pischel's in der Anm. angeführte Abh. 509). Altindisch und Avestisch. In beiden Sprachen ganz geläufig, z. B.: ghrtat stadīyah süsser als Butter RV. 8, 24, 20; akāh ašyō schlimmer als das schlimme, das allerschlimmste v. 51, 6; anyō vā ayam asmad bhavati dieser wird ein anderer als wir AB. 7, 24, 1.; naēcīm tem anyēm yūšmah vaēdā ich kenne keinen andern als euch y. 34,7. Lateinisch. Der Abl. bei dem Komparativ und alius (Draeger 524) ist seit alter Zeit geläufig, immer beibehalten in Sützen negativen Sinnes, in positiven durch quam mit dem entsprechenden Kasus ersetzt (Schmalz 2 § 96, Wölfflin, Archiv 6, 447 ff.). Griechisch. Der Gen. bei dem Komparativ ist von Homer an geläufig, wofür es keiner Belege bedarf. Dagegen scheint dieser Gen. bei άλλος bei Homer nicht vorzuliegen. Über den Genitiv bei dem Superlativ (z. B. ωχομορώτατος άλλων) ist § 196 gesprochen. Germanisch. (Grimm 4, 754, Erdmann 2, 246). Als Vertreter des Ablativs erscheint der Dativ, z. B. got. maiza imma grösser als er (vgl. Gabelentz-Loebe 244), ahd. wigero snewe weisser als Schnee. Der Instr. scheint nicht vorzuliegen. Im jetzigen Litauischen ist diese Konstruktion nicht mehr

<sup>1)</sup> An dieser Stelle würde H. Ziemer, vergleichende Syntax des indogermanischen Komparativs u. s. w., Berlin 1884, zu erwähnen sein, Über diese Schrift hat Pischel, Gött. Gel. Anz. 1884 Nr. 13, ein Urtheil gefällt, mit dem ich durchaus übereinstimme. Indem ich den Leser auf Pischel's Ausführungen verweise, sehe ich meinerseits von einer Polemik gegen Ziemer ab.

vorhanden (den Ersatz s. bei Kurschat 410. Ein Beispiel aus Bretken's Bibelübersetzung bringt Bezzenberger, GLS. 142 bei: ne daugiesne dwiliko dienu nicht mehr als zwölf Tage (gewiss unrichtig). Im Slavischen dagegen ist sie noch lebendig. Über das Aksl. s. Miklosich 4, 459, wo Beispiele wie die solgenden ansührt werden: zlo zla zlėje Übel ist schlimmer als Übel, ązŭkŭ puti pače prostranaago počiti angustam viam magis dilige quam latam, posluži tvari pače tvorca serviit creaturae magis quam creatori. Ebenso im Russischen, z. B. in dem Sprichwort utro večera mudrenėje der Morgen ist klüger als der Abend, im Serbischen dagegen sast nur noch in der älteren Literatur, z. B. vjetra brže schneller als der Wind. Der Ersatz für diese Konstruktion beginnt schon im Aksl., worüber Miklosich Auskunst giebt.

§ 93. Der freiere Ablativ. Für den freieren Ablativ, d. h. denjenigen der statt zu dem Verbum allein, zur Satzaussage in Beziehung tritt, habe ich nur Belege aus dem Altindischen und Avestischen. In den Ablativ tritt das Motiv, der Grund der Handlung, z. B. ánytād vái táh prajá váruņō 'gyhņāt um der Sünde willen ergriff Varuņa die Geschöpfe MS. 1, 10, 12 (151, 19). Besonders häufig im späteren Sanskrit (Speijer 75). Im Av.: hō nōiþ tarštō frānāmāite þwaēsāþ parō daēvaēibyō er weicht nicht fliehend aus Furcht vor den Dämonen y. 57, 18; yaþ kerenaoþ ainhe xšaþrāda amaršenta pasu vīra dass er infolge seiner Herrschaft Menschen und Vieh unsterblich machte y. 9, 4. Auch im Lateinischen (vgl. Ebrard 588 ff.) liegen solche Ablative vor, doch ist es kaum möglich, sie von den Instrumentalen zu trennen.

# Kapitel V. Der Lokalis.

§ 94. Über den Grundbegriff des Lok. ist § 66 gesprochen worden. Bei der Darstellung stelle ich die arischen Sprachen voran, wo der Lok. unverändert erhalten geblieben ist. dann folgen die baltisch-slavischen Sprachen, in deren slavischer Abtheilung dem reinen Kasus bereits durch Präpositionen grosser Abbruch geschehen ist, dann das Lateinische, wo er noch in gewissem Umfange erhalten, aber zum grössten Theile mit dem Abl. und Instr. verschmolzen ist, weiter das Griechische, wo er bis auf geringe Reste mit dem Dativ und Instrumentalis vereinigt ist, endlich das Germanische, wo seine Verbindung mit dem Dativ, Instrumentalis und Ablativ erfolgt ist. Den Stoff selbst gruppiere ich so, dass ich zuerst die Bedeutung der in den Lokalis tretenden Substantiva berücksichtige. Danach ergeben sich:

§ 95. Der Lok. bei Ortsbegriffen.

§ 96. Bei Zeitbegriffen.

§ 97. Bei Personalbegriffen.

§ 98. Bei einigen anderen Begriffen (in den arischen Sprachen).

Sodann erwähne ich:

§ 99. Den Lok, in Verbindung mit gewissen Verben (darunter den sog, Lok, des Zieles).

§ 100. Den Lok. bei Adjektiven.

Den Schluss bilden einige Fälle des Zusammenfallens mit mit dem Instr.

§ 95. Der Lokalis bei Ortsbegriffen.

Arisch. SF. 5, 115 habe ich bemerkt: "Als der Raum, innerhalb dessen sich etwas abspielt, erscheinen zumeist Konkreta. So finden sich im RV. im Lokalis: Himmel, Luft, Erde, Berg, Feld, Land, Wüste, Meer, Fluss, Ufer, Platz, Ende, Spitze, Nähe, Ferne, Pflanze, Feuer, Wagen, Schaukel, Schale, Löffel, der Körper mit seinen Theilen, Geist, Haus, Hof, Freunde, Versammlung, Opfer, Kampf u. ähnl." Ziemlich dieselben Begriffe finden sich auch im Avesta im Lok., während im Altpersischen zufällig fast nur Ortsnamen belegt sind, z. B. Böbirauv in Babylon. Wie im Ai. divi durch im Himmel oder am Himmel, pårvatē durch auf dem Berge oder in dem Berge, sindhāu durch in, an, auf dem Flusse zu übersetzen ist, (z. B. sårasvatyām an der Sarasvatī), so auch im Av.: vāše vazemna auf (in) dem Wagen fahrend (von einer Göttin gesat)

vt. 5, 11; ahmya vāše vazānte cabwārō aurvantō an diesem Wagen sollen vier Renner fahren vt. 10, 125; kaphe apayžāire nmānem histaite an jedem Abfluss steht ein Haus yt. 5, 101 u. s. w. Bemerkenswerth ist, dass man auch sagen kann im Auge sehen': casmaini vyādaresem ich habe im Auge (deutlich, clearly) gesehen y. 45, 8; hyap pwā hēm cašmaini hēngrabem als ich dich im Auge erblickte (erfasste) y. 31, 8 (vgl. ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι) 1). Litauisch. Der Lok. ist so häufig, wie in den arischen Sprachen. Ich führe einige zufällig mir in die Hand gekommene Beispiele an: alè ten vens ano pevo aber dort ist einer auf jener Wiese, Schleicher Les. 120; karāliaus duktě bùvo darże die Tochter des Königs war im Garten 132; netoli mesto buvo plyne, to plynio laikėsi razbaininkai nicht weit von der Stadt war eine Ebene, auf der Ebene hielten sich Räuber auf 127; iř jus pasivijo girio und er holte sie im Walde ein 130; tosè júrėse máudėsi Laumės in dem Meere badeten sich Laumes 145; ir atszilo eżerè ledátis und es schmolz das Eis im Teiche 8; kùpczus bùvo mëstè er war Kaufmann in der Stadt 126; tam butely bút in dem Hause sein 136; õ jau rytó mes búsim Lénku ranko schon morgen werden wir in der Polen Hand sein 39; jis sëd jauczo ausy er sitzt in eines Ochsen Ohr 121; tai jì rado skrynio ta żedą da fand sie im Schrein den Ring 144; katilè virdamas in dem Kessel kochend 35; kur mes gulésim? szilku pataluse wo werden wir schlafen? in seidenen Betten 14; kamè jį subusi? Laimużės subuklė in was willst du ihn schaukeln? in der Laima Schaukel 10;

<sup>1)</sup> Doch kann man deshalb nicht sagen, dass der Lok. in diesem Falle für den Instr. stehe. Ich glaube, dass auch Pischel bei Pischel-Geldner 1, 240 dieser Meinung ist. Er sagt zwar: 'der Lokativ statt und im Sinne des Instrumentalis ist häufig bei allen Worten, welche 'Hand' oder 'Arm' bedeuten' und führt dann Stellen an, wie RV. 3, 60, 5 sutám shmam å vykasvä gåbhastyöh, d. h. 'den gekelterten Soma giess dir ein in deinen Händen'. Dann aber fährt er fort: 'der Begriff des Lokativs tritt dabei immer noch klar hervor, Arme und Hände sind nicht blosses Werkzeug, sondern zugleich der Ort, wo etwas geschieht'. So ist auch über die gleichmässige Verwendung des Lok. und Instr. zu urtheilen, wofür Ludwig, Rigveda 6, 258, Belege anführt.

Jùma brolifti műszy nuszóvé euren Bruder hat man im Kample erschlagen 16. Slavisch. Miklosich 4, 636 führt einige aksl. Belege auf: sŭkonića Nisij Usorovė svojeji jemu visi er starb in U., seinem Dorfe; jako sątŭ sŭchranjeny kosti nase semi meste wenn unsere Knochen an diesem Orte aufbewahrt sind; żena ležiti nogachu jemu das Weib liegt ihm zu Füssen. Im cod Mar. aber habe ich diese Ausdrücke nicht gefunden. Es heisst dort na městě, vũ městěchů, na pri u nogu. Reste des präpositionslosen Lok. auch in anderen slavischen Sprachen, wie z. B. altruss. Kijevé, Novgorodé s. bei Miklosich. Lateinisch. Ich erwähne zunächst die echten, vielfältig auf dem Übergang zur Erstarrung begriffenen oder schon erstarrten Lok. auf i. Dahin gehören ausser den Städtenamen: domi, was verbunden werden kann mit meae, tuae, nostrae, alienae, ferner mit ejus, hujus, illius, cujus, auch mit Gen. von Eigennamen, z. B. Cn. Calidii (Neue 12, 519); ruri auf dem Lande; humi auf dem Boden, zu Boden, seit Cicero belegt; campi bei Virgil; viciniae mit proxumae; im Anschluss an domi haben sich erhalten: belli domique und domi focique, militiae et domi, domi militiaeque. Endlich animi in discrucior animi, animi pendeo u. ähnl. Dabei beweist animis pendere bei Cicero die Ursprünglichkeit des Lok., die Nachbildung desipiebam mentis bei Plautus aber, dass animi früh als Gen. aufgefasst wurde! Im Ablativ-Lokalis stehen Städtenamen, welche pluralia tantum sind, wie Thebis, Athenis, Delphis (während Ausdrücke wie Naupacto in der alten Zeit ganz selten sind, vgl. Schmalz? § 101). Sodann giebt es einige wenige Appellativa (vgl. Draeger I, 2, 479 ff.) bei denen die Ablativform in derselben Verwendung erscheint, wie die echte Lokativform, so triclinio (bei Naevius), aut terra aut mari, terra marique, doch tritt gewöhnlich in hinzu. Loco oder in loco heisst zur rechten Zeit-

<sup>1)</sup> Nach Form und Bedeutung merkwürdig ist peregre(i). Es bedeutet nicht bloss 'in der Fremde', z. B. peregre et domi und 'in die Fremde', z. B. peregre proficisci, sondern auch 'aus der Fremde' mit venire und advenire, z. B. erus peregre venit, pater advenit peregre bei Plautus. Vielleicht sind doch eine Lokativ- und eine Ablativform in p. zusammengeflossen. So heisst ruri auch 'vom Lande'.

Gewöhnlich aber haben die Appellativa ein Attribut im Adjektivum oder Genitiv bei sich, und unterscheiden sich dadurch von dem schon halb erstarrten echten Lok. Dahin gehören Wendungen wie loco salubri, bono, remoto, amoeno, suo, filii loco, tota urbe, medio mari, parte und partibus stets mit einem Attribut. Griechisch. Zunächst kommen die echten Lok. von o-Stämmen auf et und ot in betracht. Dahin gehören oixet welches Menander gebraucht haben soll, oixot von Homer an, dazu πέδοι zur Erde bei Aeschylus, und άρμοῖ soeben, eigentlich 'in der Fuge': άρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς θρηνῶν πόνους Dazu eine Anzahl von Namen von Ortschaften oder Gegenden wie 'Ισθμοῖ, Φαληροῖ, Σφηττοῖ, deren oi auch auf a-Stämme überging z. B. in Αλγιαλοί, selbst auf ein plurale tantum, so in Meyapoi. Nach Johansson's Vermuthung (BB. 13, 111 ff.) sind auch die Nom. plur. Δελφοί, 'Αθηναι ursprünglich Lok. sing. Sodann handelt es sich um die Dative, in welche der Lok. aufgegangen ist. Der Homerische Sprachgebrauch erhellt aus L. Capelle, dativi localis quae sit vis atque usus in Homeri carminibus, Hannover 1864 (vgl. auch Monro 100). Bei Länder- und Ortsnamen findet sich viel häufiger der Dativ mit èv, als der blosse Dativ-Lokalis. Belege für den letzteren sind: Θήβη Ύποπλακίη (ἔναιεν) Ζ 397, Θήβησιν Χ 479, Άρνη ναιετάοντα Η 9, Ελλάδι ολκία ναίων Π 595, ferner Άργει μέσσφ, Φρυγίη, Αἰγύπτφ, Λαχεδαίμονι, Σχερίη, Δήλφ, Κρήτη u. s. w.. ebenso ἄχρω Ὀλύμπω ήστο N 523. Im eleischen Dialekt stehen Ortsbestimmungen, wenn sie durch Eigennamen angegeben sind, im Lok. oder mit èv (also wie bei Homer), bei Appellativen stehen (abweichend von Homer) überall Präpositionen (Meister 2, 70), im Attischen ist die Präposition bei weitem das gewöhnlichste Hilfsmittel des Ausdrucks, doch stehen regelmässig im blossen Kasus die Namen attischer Demen (Krüger 46, 1, 3), dazu noch einige andere (Meisterhans<sup>2</sup> S. 169). Von sonstigen Ortsangaben bemerke ich bei Homer: αίθέρι ναίων Δ 166, auch Αϊδι χεύθωμαι Ψ 244 kann ich nur lokal auffassen. Ferner ἔστι πόλις μυχῷ Αργεος Z 152, πατήρ δὲ σὸς αὐτόθι μίμνει ἀγρῷ λ 188, ἐνθάδε δ'αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν ἕνδεκα

πάντα ἐσγατιῆ βόσκοντο ξ 103, ημενος ἀκροτάτη κορυφή Οὐλύμπου Ε 754, τά τε τρέφει ούρεσιν όλη Ε 52, βαθείης βένθεσιν όλης ρ 316. κατερύκεται εύρει πόντω δ 552, ους τέκε Αστυόγη δόμω Ακτοιο: Β 513, υπερωίω κείτο δ 787, ούτοι δ'ήὲ θύρησι καθήμενοι έθισάςθων η αύτοῦ κατά δώματα ρ 530, τεῦχε δέ μοι κυκεῶ γροσέω δέπα x 316, ἐπὴν κρητῆρι μιγείη δ 222, καθαρά γροί είματ έγοντ ζ 61, τόξ' ώμοισιν έγων Α 45, χυνέην χεφαλή έγε ω 231, ον τινα γαστέρι μήτηρ χούρον ἐόντα φέροι Z 59. Wie in den andem Sprachen können natürlich auch im Griechischen Wörter wie φρένες, θυμός als die Stätte angesehen werden, an welcher sich etwas abspielt, z. B. ούχ ἔστι βίη φρεσίν Γ 45, μέγα δέ φρεσί πένθος ἀέξει λ 195, häufiger werden diese Begriffe als Vollzugsmittel angesehen sein, daher im Instr. stehen. Eine Übersicht bei Capelle 25 ff. Zwischen Lokalis und Instrumentalis kann man auch schwanken in folgenden Stellen: Θέτις δύπεδέξατο κόλπφ δειδιότα Z 136 (vgl. π 70), auch bei den Wörtern welche Schlacht (μάγη Τρώεσσιν ἀρήγειν Α 521, μάγη νικώντες Άγαιος π 79, ferner ὑσμῖνι μάγεσθαι), Markt, Versammlung (ἀεὶ μέν πως μοι ένιπλήσσεις άγορησιν έσθλά φραζομένω Μ 211. ή μην αιτ άγορη νικᾶς γέρον υἶας Άγαιῶν Β 370, und entsprechend bei βουλή bedeuten, weil man bei ihnen sowohl den Ort, als den Vorgang im Sinne haben kann. In der Prosa sind Appellativa ohne Prap. sehr selten. Krüger 48, 1, 1 führt xoxko im Kreise an. Uber μάγη u. ähnl. in Prosa s. Krüger 48, 2, 9. In bezug auf das Germanische wüsste ich dem, was ich ALI. 29 ff. angeführt habe, kaum etwas hinzuzufügen. In mi maurnaih saivalai izvarai μή μεριμνάτε τη ψυγή ὑμῶν Matth. 6, 25 sehe ich jetzt (gegen ALI. 31) einen Instr.

§ 96. Der Lokalis bei Zeitbegriffen.

Arisch. Im Altindischen (worüber man Gaedicke 178 ff. vergleiche): uṣási am Morgen, yám dēvāsas trir áhann āyájantē den die Götter dreimal am Tage verehren RV. 3, 4, 2. áhar-ahar jāyatē māsi-māsi er wird an jedem Tage innerhalb eines jeden Monates erzeugt RV. 10, 52, 3. Im Av.: iþra vā asni iþra vā xsafne sowohl bei Tage als auch bei Nacht (soll man nichts aus einem Hause wegtragen), vd. 4, 1. navaxšaparem upamanayen aēte yōi maz-

dayasna aiwigāme āab hama1) māzdrājahīm einen Zeitraum von neun Nächten (Akk.) sollen die Mazdagläubigen warten im Winter, aber im Sommer einen vollen Monat, vd. 5, 42. Im Ai. wird der Lok. auch gebraucht, um denjenigen Zeitpunkt zu bezeichnen, an welchem die Handlung ihre Höhe erreicht, 'in' welcher, wie auch wir sagen, etwas eintritt. Wenn dieser Höhepunkt zugleich der Endpunkt der Handlung ist, so besagt der Lok. so viel wie unser 'nach' (eig. nahe), z. B. samvatsaré nach einem Jahre, vgl. SF. 5, 117. Litauisch, szimè metè in diesem Jahre, tojè dënojè an diesem Tage, vakarè am Abend, rytmety am frühen Morgen u. s. w. Nicht selten wird, wo eigentlich der Lok. am Platze wäre, der Akk. gesetzt, wobei die Bedeutungsverschiedenheit unberücksichtigt bleibt, ein Fall, der gerade bei Zeitbegriffen, welche in ihren einzelnen Kasus leicht erstarren, sich öfter ereignet. Slavisch. Im Aksl. erscheint nach Miklosich 4, 648 der Lok. bei den Wörtern dini Tag, nosti Nacht, zima Winter (da ne badetu bestvo vaše zimė ni vu sobotą ίνα μη γένηται ή φυγή ύμων χειμώνος μηδέ έν σαββάτω Matth. 24, 20), léto Sommer, Jahr, časŭ Stunde (i iscelé otroki tomi časé καὶ έθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ώρας έκείνης Matth. 17, 18), nedělja Woche, petikosti Pfingsten, und diese Ausdrücke nebst einem oder dem anderen ähnlichen finden sich auch in jüngeren Sprachperioden, z. B. ist zimé auch altrussisch (Buslajev 261), polnisch im 18ten Jahrh. zime im Winter, lecie im Sommer (Kuhn und Schleicher's Beitr. 6, 64), serb. noch jetzt zimi und ljeti. Lateinisch. Von Zeitbegriffen ist zunächst der Lok. die in Verbindung mit einigen Adjektiven ebenfalls lokativischer Form zu nennen wie die crastini, proximi, quinti, septimi, quarti, mit Voranstellung des Adj. und enger zu einem Worte verwachsen postridie und cotidie. Über den ersten Theil von hodie, pridie und perendie ist man nicht recht im klaren. An den Lok, von dies schliesst sich der von vesper: vesperi und vespere ohne Epitheta (tam vesperi so spät Abends bei Terenz); von tempus : temperi oder tempori zu rechter Zeit (ohne Ep.); zu lux : luci. Die Erstarrung der Form merkt man

<sup>1)</sup> Über hama vgl. J. Schmidt, Pluralb. 209.

daran, dass sie nicht wie die übrigen Kasus von lux als fem., sondern wie mani als neutr. empfunden wird, daher: primo luci, luci claro. Auch mit in und cum kommt es vor: in luci, in poplico luci, cum luci, cum primo luci (die Belege bei Neue 12 238); mani, mane dürfte wohl der Lok, eines in anderen Kasus nicht belegten Subst. sein, der dann auch als Nom. und Akk. gebraucht wurde. Neben mane septimi sagte man auch mane multo oder integro. Heri hat wohl sein i erst in Anlehnung an die bedeutungsverwandten Wörter erhalten. Es bleiben noch noctu und diu. Noctu ist, wie J. Schmidt bemerkt hat, gleich ai. aktau, also Lok, eines sonst im Lat, nicht vorhandenen u-Stammes. In der alten Sprache findet sich hac noctu, intempesta noctu. In sereno noctu (bei Cato) erklärt sich wie die gleiche Erscheinung bei luci. Von diu wird angenommen, dass es nach noctu gebildet sei (J. Schmidt, Pluralb. 207). Sodann folgen die in die Ablativform aufgegangenen Lokale. Über sie bemerkt Schmalz 2 § 103; Es finden sich hieme, aestate u. ähnl. in allen Zeiten der Sprache. Andere Substantiva als solche, welche einen Zeitabschnitt bezeichnen, werden nur mit Attributen in dem Abl. tempons gefunden. Ausnahmen sind selten, jedoch auch in der klassischen Zeit anzutreffen, z. B. pace, militia bei Livius'. Die Formen hieme, aestate sind - wie S. 195 bemerkt worden ist - vielleicht als echte Lok. aufzufassen. Wo der Begriff der Erstreckung über einen Zeitraum vorwiegt, ist vermuthlich der ursprüngliche Instr. anzunehmen. - Beachtenswerth ist, dass bei Zahladverbien oder Distributivzahlen nicht bloss in, sondern auch der blosse Abl.-Lok. stehen kann, z. B. bis anno, ein Fall, in welchem das Sanskrit den Genitiv vorzieht. Wie im Altindischen kann der Lok. auch stehen, um den Endpunkt der als verflossen gedachten Zeit zu bezeichnen, so z. B. quatriduo quo is occisus est am vierten Tage nach seiner Ermordung, bei Cicero. Griechisch. Es kommt nur der in den Dat. aufgegangene Lok. in betracht. Derselbe ist häufig bei Datierungen (Krüger 48, 1), so bei Homer τῆ προτέρη, ήματι τριτάτω, ήδι τη προτέρη, δεκάτη, νυκτί μελαίνη, είκοστῶ ἔτεῖ u.s.w. Deshalb sind Dative ohne Epitheta, wie z. B. νουμηνία, μυστηρίοις Meisterhans 2 170) selten. Über die Fälle, in welchen man schwanken kann, ob Instr. oder Lok. vorliegt, siehe den Instr. § 109. Wie im Altindischen und Lateinischen steht kretisch ένιαυτῷ nach Verlauf eines Jahres Gortyn 1, 35 (Baunack 86), ω πάτερ ἐσεῖδόν σ' ἀσμένη πολλῷ γρόνω Euripides, Iph. Aul. 640. Germanisch. Über das Gotische handeln erschöpfend Gabelentz-Löbe 240. Sie bemerken, dass der Gen. fast auf nahts und dagis eingeschränkt ist (s. § 173), dagegen der Dat. (Lok.) erscheint in naht jah daga, nahtam jah dagam für νύκτα καὶ ἡμέραν und νοκτός και ήμέρας, ferner vintrau γειμώνος zur Winterszeit (bidjaif ei ni vairfai sa plauks izvar vintrau προσεόχεσθε δε ίνα μή γένηται ή φυγή όμων γειμώνος Mark. 13, 18); sabbatim τοῖς σάββασι; ferner mit Attributen, wo im Griechischen auch der Dativ steht: bizai naht, himma daga, frumistin daga, jera hvammeh (xar' ĕτος), Herodis mela gabaurbais seinaizos nahtamat vaurhta Ἡρώδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει Mark. 6, 21 u. ähnl. - Im Angelsächsischen (vgl. ALI. 41) liegt auch der Instr. vor: by briddan dæge Elene 185. Das kann der echte Instr. sein, vielleicht aber auch der Lok., da wir nicht wissen können, in welchen Entwickelungsstufen sich das Zusammenfallen des Instr. mit dem Lok. und Dat. vollzog. Was Erdmann 2, 242 aus dem Ahd. beibringt, macht mir theilweise den Eindruck des echten Instr. Einige Belege für die Dativform im Ags. sind: dogra gehwylce an jedem der Tage, fyrndagum in alten Tagen, sweartum nihtum in schwarzen Nächten, dægtidum bei Tage, nihtes hwilum zur Nachtzeit.

§ 97. Der Lokalis bei Personalbegriffen.

Er ist zu belegen aus dem Arischen und Griechischen. In betreff des Altind. habe ich SF. 5, 117 bemerkt, dass natürlich auch Personen als Behälter von etwas gedacht werden können, z. B. náva půrušē prānāh es giebt neun Sinnesorgane im (am) Menschen, dass dieser Ausdrucksweise am nächsten steht, wenn etwas in (unter) einer Menge von Personen befindlich dargestellt wird, z. B. ná dēvēšu vividē marditāram ich habe unter den Göttern keinen Erbarmer gefunden. Viel-

leicht sei hieraus der Gebrauch entstanden, die einzelne Person, bei welcher etwas geschieht, in den Lok. zu setzen, z. B. så hāsmin jyōg uvāsa sie wohnte lange bei ihm. Dazu nehme man, was a. a. O. 120 bemerkt ist: Bei Adjektiven, welche einen hervorhebenden Sinn haben, treten die Wesen, aus welchen hervorgehoben wird, in den Lok., z. B. tvam devesu prathamam havamahe wir rufen dich als den ersten unter den Göttern an RV. So auch in der Prosa, z. B. dīkṣamāṇēṣu pūrtak pūrva ēva didīkšišēta er soll versuchen, jedesmal unter den sich Weihenden der erste zu sein AB. 4, 25, 3. (Dieselben Dienste kann natürlich auch der Genitiv leisten, und zwar ist er viel häufiger als der Lok.). Im Altpers.: hya Mādaišuva mahista āha der unter den Medern der oberste war Bh. 2, 23; im Avestischen: afścipraęśva sevištāi dem förderlichsten unter den Regenspendern yt. 8, 45. Dieser letztere Gebrauch des Lok. findet sich ebenso bei Homer, z. B. ἀριπρεπέα Τρώεσσιν Z 477; αίγας άγειν, αὶ πᾶσι μέγ' έξογοι αἰπολίοισιν φ 266. Natürlich etscheint mir auch die Annahme des Lok., nicht des Dativs in: πασιν ελέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοίσιν B 285 und δο χράτος έσχε μέγιστον πάσιν Κυχλώπεσσιν α 71, wenn ich auch bei den Verben des Herrschens jetzt lieber den Dativ als den Lokalis annehme. In der späteren Sprache ist wohl durchweg der Gen. herrschend geworden. Ferner habe ich früher, und wie ich jetzt sehe, Capelle schon vor mir, die Dative in den häufig vorkommenden Wendungen τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε, τοῖσιν ἀνίστατο u. ähnl. für Lokale erklärt. Ich bin auch jetzt der Meinung, dass die Auffassung dieser Formen als reiner Dative sehr gezwungen sein würde. Dagegen sind die auf attischen Inschriften häufigen Dative wie ois in: τοις ταμίασιν οίς ὁ δείνα έγραμμάτευε oder ή: ἐπὶ τῆς βουλῆς ἡ Κλειγένης 'Αλαιεύς πρώτος έγραμμάτευε CIA. 1, 188 (und sonst) wohl als Dative commodi aufzufassen. Wegen der Verba des Herrschens vgl. den Dativ § 133 1).

<sup>1)</sup> Miklosich 4, 637 nimmt einen Lok. bei Personalbegriffen auch für das Aksl. an in der Stelle: bolijű roždenychű ženami prorokű Ioana krüstilelja niktože něstů μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπαστοῦ οὐδείς ἐστιν Luk. 7, 28; roždenychű ist aber Genitiv.

§ 98. Der Lokalis bei anderen Begriffen findet sich in grösserem Umfange wohl nur im Arischen. Dort treten in den Lok. Begriffe wie Bereich, Gewalt, Wille, z. B. sårvam tåd indra të våsë alles dies ist, o Indra, in deiner Gewalt, im Bereiche deines Willens RV. 8, 93, 4; tõi vārāi rādentī ahurahyā zaošē mazdā die machen es seinem Willen recht, nach dem Wunsche des A. M. (sich im Bereiche seines Wunsches befindend) y. 33, 2. Ferner Begriffe, welche Handlungen und Zustände bezeichnen, z. B. vájrasya pátanē beim Fliegen des Donnerkeils RV. 6, 20, 5; yehe zapaēca vaxšaēca urvāsen āpō urvarāsca bei dessen Geburt und Wachsen Wasser und Kräuter gediehen yt. 13, 93.

Zweifelhafte Analogien aus dem Slavischen bietet Miklosich 4, 651, 3.

- § 99. Der Lokalis bei Verben.
- 1) Ein Lokalis der Person kann stehen bei empfangen kaufen, erbitten u. ähnl.

Im Altind. kann man sagen: práty agrabhīšma rušámēšu wir haben bei den R. empfangen RV. u. ähnl. (vgl. ALI. 40, SF. 5, 120). Natürlich wäre auch der Abl. möglich. Ebenso im Griech, bei δέγεσθαι in: Θέμιστι δε καλλιπαρήφ δέκτο δέπας 0 88 und der Inschrift Cauer 14 (vgl. SF. 4, 56). Dazu stellt sich ώνέομαι, ἐπριάμην mit Lok. der Person bei Sophokles Ant. 1171 (was ich bereits ALI. 40 angeführt habe) und öfter bei Aristophanes, z. B. έγω πρίωμαι τωδ' ich soll bei diesem etwas kaufen? Frösche 1228, vgl. Kock z. d. St. Kock fasst den Kasus als Dativ und sucht ihn durch Hinweis auf unser 'abkaufen' mit Dat. zu erklären, wonach ein Dativ vorliegen würde, welcher nach Analogie der Verba des Gebens bei deren Gegenbildern entstanden ist (s. Dativ § 130). Mir ist meine Auffassung wegen des parallelen δέγομαι wahrscheinlicher. Ein Lok, der Person steht ausserdem noch im Altind. bei if erbitten und prach erfragen (SF. 5, 120).

2) Der Lok. erscheint im Altindischen (SF. 5, 121, Gaedicke 128 ff., Ludwig, Rigveda 6, 257) häufig bei Verben der Bewegung, z. B. im Veda bei gam: devéşu gachati er geht

unter die Götter, a-ruh: a rohati rathe es steigt in den Kasten des Wagens, (ungenauer ausgedrückt: auf den Wagen) u. ähnl. Auch in der Prosa, z. B. bei werfen: ta nagnau pra kireyuh man werfe sie nicht in's Feuer, áthāsmāi páncākšan pānav i vapati dann wirft er ihm fünf Würfel in die Hand; giessen: yōśāyām rētah sincati er giesst den Samen in das Weib, agnāu juhōti er giesst in das Feuer; setzen, legen: vīryām yājamīmē dadhāti er legt Kraft in den Opferer, grīvāsu tad dandam dodhyāt auf diese Weise würde er ihm einen Kropf an den Hals schaffen (so dass dieser am, im Halse festsitzt). Ebenso im Avesta: yōi aśāi daden zastayō drujem welche den Satan dem A. in die Hände geben y. 30, 8 (vgl. yo hastayor dadhe welcher in seine Hände genommen hat RV. 9, 18, 4). Der Lok. bezeichnet hierbei wie sonst dasjenige, in dem oder an dem (dieses selten oder kaum) ein Vorgang sich vollzieht. Wenn wir sagen, er bezeichne hier dasjenige, in welches hinein an welches hin eine Bewegung stattfindet, so bringen wir dabei den Sinn des Kasus und des Verbums zugleich zur Geltung. Aus der homerischen Sprache gehören dahin oc unv imγράθας χυνέη βάλεν Η 187; αίματόεσσα δὲ γείο πεδίω πέσε Ε 82; αύτος δὲ πρηγής άλὶ κάππεσε ε 374; άλλ' ἄγε δὴ κολεῷ μέν ἄορ θέο x 333; γαίη πήξας εὖήρες ἐρετμόν λ 129 (vgl. μ 15); ούρανω ἐστήριξε κάρη Δ 443 Nicht das Eindringen in etwas, sondern das Stützen auf etwas (also das Anlangen bei etwas) ist verstanden bei κλίνειν, z. B. ἀσπίσι κεκλίμενοι Γ 135; ἐοείδεσθαι, z. B. ούδει έρείσθη Η 145. Aus dem Lateinischen gehören dahin: adveniens domi, procumbit humi, und mit dem Abl.-Lok. loco collocare (Lucilius) und ähnl.; vgl. Ebrard 614. Vgl. ponere, collocare in mit dem Abl., slav. položiti vu, na mit Lok.

An diese Verba der Bewegung schliessen sich einige altindische Verba, welche ein geistiges Hinstreben ausdrücken, so yat hinstreben, gardh verlangen nach, å-sashoffen auf, z. B. agnihötrini devåta å sasante die Götter hoffen auf den das Agnihotra Darbringenden (SF. 5, 122). Dazu
vielleicht av. zā (Baunack 2, 397).

Vergleichbar mit den genannten Verben sind einige altkirch enslavische (Miklosich 4, 640 ff.), namentlich kosnati se mit Lok. an etwas rühren, jemand anrühren, z. B. prikosna se jemű ήψατο αὐτοῦ Luk. 8, 47 und kosna se viskriliji rizy jego ήψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἰματίου αὐτοῦ 44. Andere Verba, die M. noch anführt, wie viséti hängen an, vezéti stecken bleiben, sich anhängen sind aus cod. Mar. nicht zu belegen. An die einfachen Verba schliessen sich eine grosse Anzahl von solchen, welche mit den Präp. vũ, do, za, na, obũ, pri, pré, sũ, u verbunden sind.

 Einige eigenthümliche Konstruktionen des Altindischen.

Als eigenthümliche Konstruktionen des Altindischen sind die folgenden erwähnenswerth. In den Lok. tritt der Gegenstand, an welchem man theilnimmt, so bei a-bhaj, z. B. anu no syam prthivyam a bhajata lasst uns einen Antheil haben an dieser Erde SB. 1, 2, 5, 4. Diese Konstr. kann auch auf ein abgeleitetes nomen actionis übergehen, wie es denn in der angeführten Stelle weiter heisst: ástvēvá no 'py asyam bhaqah es sei auch uns ein Antheil an ihr. Sodann der Gegenstand, um welchen (ursprünglich an und auf welchem) gekämpft wird, z. B. ādityās ca ha vā angirasas ca svargē lokē 'spardhanta die Aditya und die Angiras kämpften um die Himmelswelt, AB.; der Gegenstand, um welchen (in dessen Angelegenheit) gebeten wird, z. B. agnim töké tánaye sásvad îmahê Agni gehen wir fortwährend an um Kinder und Enkel RV.; der Gegenstand, in bezug auf welchen eine Beanstandung stattfindet, z. B. nainam patre na talpe mimasante man beanstandet ihn nicht in bezug auf Lager oder Trinkgefäss (lässt ihn zu beiden zu) TS. (SF. 5, 119).

§ 100. Der Lokalis bei Adjektiven.

Einen Lok. bei Adj. kann ich mit Sicherheit nur aus dem Altindischen nachweisen. Er findet sich in der alten Sprache bei abhaga theilnehmend an (vgl. a-bhaj) und dem bedeutungsverwandten nimisla hängend an (wohl eig. sich einmischend in). Sodann bei priya und caru beliebt bei und dhruva ver-

harrend hei SF. 5. 120°, bei kulada erininen ndgithe in der Kunst des udgäter Chind. Up. 1. 3. 1.

1191. Zweifelhaftes.

la nicht wenigen Fällen ist man für das Gebiet derjenizen Sorachen, in welchen der Lokalis mit dem Instrumentalis zusemmengefallen ist, zweifelhaft, welchen von beiden Kassu man als wirksam ansnerkennen hat. Hinsichtlich der Verha, welche 'freuen' und 'vertrauen' bedeuten, verweise ich auf das bei dem Instr. § 115 und 116 Gemete. In § 95 ist auf die Zweideutigkeit des Dativs narn in narn ingen. v.vir u. ahal. hingewiesen. Natürlich gilt damelbe von dem Abl. bello in bello rincere u ähnl. vyl. darüber ALL 321. Ebenso ist auf die Dat. 2022. From u. ähnl. hingewiesen \$ 95. Es sind dann weiter zu erwihnen Wendungen wie 'im Wasser waschen' oder 'mit dem Wasser waschen'. 'in einem Gesässe trinken' oder 'mit einem Gesässe trinken' über welche ALL 32 gehandek ist. ferner in einem Wagen fahren' oder 'mit einem Wagen fahren' (ALL 57). In den angeführten Stellen habe ich wiederholt eine Entscheidung von der Praposition hergeholt, welche neben dem blossen Kasus gebraucht werden kann. So meinte ich z. B. aqua lavare sei darum mit einiger Wahrscheinlichkeit als Lok. aufzufassen, weil man auch latit in undis sage Horas. Jetzt meine ich, dass diese Präposition nichts beweisen kann, weil in allen den genannten Pällen und in ähnlichen, die man etwa noch anführen kann, eine doppelte Auffassung, also auch eine doppelte Ausdrucksweise von vornherein möglich war. Ich ziehe es also jetzt vor, die Auffassung dieses Mischkasus als unsicher zu bezeichnen.

Bei den Verbis des Herrschens konkurriert der Lok. mit dem Dativ s. den Dativ § 133 und den Instr. § 111.

231

## Kapitel VI. Der Instrumentalis.

§ 102. Über den Grundbegriff des Instr. ist § 67 gesprochen und daselbst behauptet worden, dass in den Instrumentalis der Substantivbegriff tritt, mit dem zusammen der Träger der Satzhandlung diese vollzieht. Ist nun dieser Begriff eine Person, und ist sie nicht als Mittel gedacht, so sprechen wir von einem soziativen oder komitativen Instrumental; bezeichnet das Substantivum eine Erscheinung oder einen Vorgang, so sprechen wir von dem Instrumentalis der begleitenden Umstände; bezeichnet es einen Begriff, der als dauernde Eigenschaft gedacht wird, von einem Instrumentalis qualitatis, während der Instrumentalis des Mittels vorliegt, wenn der Substantivbegriff derartig ist, dass er als Werkzeug oder Mittel einer Handlung gedacht werden kann. Endlich, wenn das Substantiv ein Raum- oder Zeitbegriff ist, konstatieren wir einen Instr. der Raum- oder Zeiterstreckung. Alle diese Nuancen des Instrumentalbegriffes treten in Verbindung mit gewissen Verbalbegriffen, namentlich bei Verben der Bewegung, zu tage, und es wäre deshalb wohl auch möglich, sie bei dem Instrumentalis mit Verben zu behandeln. Indessen, da gerade diese Typen des Instr. sich mehrfach von den Verben, in deren Begleitung sie entstanden sind, emanzipiert haben, so ist es mir passend erschienen, sie für sich zu behandeln. Es folgt dann der Instrumentalis mit Verben, wobei es sich natürlich uur um eine Auswahl des Merkwürdigsten handeln kann. Die Reihenfolge der Gruppen mag für sich selbst sprechen. Darauf der Instr. in Verbindung mit solchen Adjektiven, welche zu ihm ebenso stehen, wie Partizipien von bedeutungsverwandten Verben, z. B. 'gleich', das ebenso mit dem Instr. verbunden wird, wie die Verba des Zusammenseins. An den Schluss stelle ich den freieren Instrumentalis, den der Ursache und der Beziehung. Somit ergiebt sich folgendes Schema:

§ 104. Der soziative Instr. mit dem distributiven.

§ 105. Der Instr. der begleitenden Umstände.

- § 106. Der Instr. qualitatis.
- § 107. Der Instr. des Mittels.
- § 108. Der Instr. der Raumerstreckung.
- § 109. Der Instr. der Zeiterstreckung.
- § 110. Der Instr. bei den Verbis zusammensein und zusammenkommen (freundlich und feindlich), vermischen, trennen.
  - § 111. Machen, verfahren mit, herrschen durch (über).
  - § 112. Kaufen.
  - § 113. Trinken (mit einem Gefässe).
  - § 114. Füllen und verwandte Verba.
  - § 115. Sich freuen, geniessen, leben von.
- § 116. Vertrauen und einige andere Verba der Gemüthsbewegung.
  - § 117. Einige bemerkenswerthe slavische Verba.
  - § 118. Der ausmalende Instrumentalis.
  - § 119. Der Instr. bei regnen, schnauben, speien, schwitzen.
- § 120. Der Instr. bei Verben des Bewegens im Slavischen und Germanischen.
  - § 121. Der sog. Dativ des Objekts im Germanischen.
  - § 122. Der prädikative Instr. im Baltisch-Slavischen.
  - § 123. Der Instr. bei dem Passivum.
  - § 124. Der Instr. bei Adjektiven.
  - § 125. Der Instr. bei dem Komparativ.
- § 126. Der freiere Instrumentalis (der Folge und der Beziehung). 1)

Da der Instr. im Baltisch-Slavischen erhalten ist, habe ich diese Sprachen gleich an das Arische gerückt. Es ist daher für den Instr. folgende Reihenfolge der Sprachen gewählt worden: Arisch, Baltisch-Slavisch, Lateinisch, Griechisch, Germanisch.

- § 103. Ehe ich in's Einzelne gehe, habe ich etwas vorherzuschicken über den Instrumentalis im Avestischen und im Germanischen.
- 1. Avestisch. Im Avesta giebt es eine Anzahl von Formen auf  $i\dot{s}$  und  $\bar{a}i\dot{s}$ , welche im nominativischen oder akkusati-

<sup>1)</sup> Der Instr. bei den Kausativis soll bei diesen behandelt werden.

vischen Sinne gebraucht werden. Man hält sie meist für Instrumentale, die durch eine sonderbare Bedeutungsverschiebung zu der genannten Anwendung gekommen seien. Indessen J. Schmidt, der Pluralb. S. 259 ff. diese Formen behandelt, bemerkt mit Recht, dass man bei dieser Auffassung nicht einsieht, warum die Erscheinung sich auf den Plural beschränkt. Er seinerseits erblickt in den Kasus auf äis echte Nom.-Acc. von eigenthümlicher Bildung. Ich habe keine eigene Meinung über die Sache gewonnen. Im Folgenden sind die in Rede stehenden Formen nicht erwähnt.

Gelegentlich erscheint der Instr. plur. auch im Sinne des Dativs, so  $a\bar{e}bi\bar{s}$  y. 9, 22 (verglichen mit den folgenden Versen, vgl. auch Bartholomae, AF. 2, 179, und dagegen Geldner, KZ. 28,206). Auf der anderen Seite kommt auch der Dativ im instrumentalen Sinne vor, und zwar, wie Spiegel, Gr. 434 bemerkt, seltener im Singular als im Plural'. Ich zweifle danach nicht, dass lediglich eine Vermischung der Suffixe bis und byö vorliegt.

2. Germanisch. Im Germanischen ist, wie schon § 78 bemerkt wurde, eine eigene Form für den Instr. nur noch im Westgermanischen vorhanden. Es gab eine solche unzweifelhaft in der germanischen Ursprache. Um einen ungefähren Begriff davon zu geben, welchen Umfang der urgermanische Instr. hatte, lasse ich hier eine Übersicht über den Gebrauch des prapositionslosen Instrumentalis im Heliand folgen, wie Moller sie gegeben hat. Er erscheint dort im soziativen Sinne: brahtmu thiu mikilun mit der grossen Volksschar. Ein Instr. der begleitenden Umstände und der Eigenschaft liegt im Hehand ohne mid nicht vor, aber häufig mit dieser Präposition. Vielfach belegt ist der Instr. des Mittels, z. B. ódaru wordu gibiodan mit einem anderen Worte gebieten, droru gikopot mit dem Blute gekauft, ferahu kopon mit dem Leben büssen, neblu bittarp umgab mit Nebel, frostu bifangan vom Frost umfangen, ergniffen, heries kraftu bihabd eingeschlossen mit Heeresmacht, thurstu endi hungru bithwungan mit Durst und Hunger gequalt, folko kraftu fahan mit der Kraft der Mannen gefangen nehmen, witiu giwaragean durch Strafe peinigen, wihtiu

getiunean durch irgend etwas schaden, swerdu gimālod mit dem Schwerte gezeichnet, verwundet, mosu fodian mit Speise füttem, mosu bimornian mit Speise versorgen, winu giwlenkid durch Wein übermütig geworden, qualmu sweltan durch Tod unkommen. Auch der Instr. des Masses bei Komparativen liegt vor, z. B. mikilu betara viel besser, sulicu swidor um so viel stärker. Nimmt man hinzu, was wir aus den anderen Dialekten wissen, so ergiebt sich das Bild eines urgermanischen Instr., der dem indogermanischen durchaus entspricht (höchstens dass der soziative weniger ausgebildet war). Dieser Instr. vereinigte sich mit dem Abl., dem Lok. und Dativ. Den Träger aller dieser Bedeutungen nennen wir Dativ.

§ 104. Der soziative Instr. mit dem distributiven. In den Instr. treten Personen, die mit der Hauptperson zusammen an der Handlung betheiligt sind. Ausser Personen können natürlich auch andere lebende Wesen und schliesslich alles, was im Augenblick als Begleiter einer Person gedacht werden kann, z. B. der Körper und Dinge verschiedener Art, auftreten-

Arisch. Beispiele sind: devo devebhir a gamat der Gott komme mit den Göttern herbei RV. 1, 1, 5; saryāto gramēna cacāra S. wanderte mit seiner Schar umher SB. 4, 1, 5, 2; yo mā sunvántam úpa góbhir áyat wer zu mir, dem Pressenden, mit Kühen kommt RV. 2, 30, 7; aþrā tu aredrāis idi komm du dahin mit den Frommen (oder 'Dienern') y 46, 16; fro tāiš vīspāiš cinvato frafra peretum mit diesen allen will ich über die cinvat-Brücke herüberkommen v. 46, 10; yais upair āya zemā gaobīš šyentī so dass sie hier auf der Erde mit ihrera Kühen wohnen, y. 12, 31). Als Begleiter einer Person wird

<sup>1)</sup> Der oft vorkommende Instr. vohu mananha wird gewöhnlich, wie die hier erwähnten Instr., soziativ genommen (mit dem guten Geiste, mit Vohumanas), oder auch übersetzt: 'mit Gnade, mit Wohlwollen, gnadig Dagegen sieht Caland KZ. 30, 540 ff. darin einen Nom. Dual., der in eine Dvandva, das aus asa und vohu-manah gebildet gewesen sei, entstande sein soll. So verlockend diese Auffassung für einzelne Stellen ist, stös sie doch auf mehrere Bedenken, namentlich ist zu beachten, dass vohu mar kein Kompositum ist. Ein Dvandva aber aus zwei Substantiven, von den das eine mit einem Adj. verbunden wäre, liegt meines Wissens nirgend vo

auch der Körper angesehen: ayam ta ēmi tanvā purastāt ich gehe dir mit meinem Leibe voran RV. 8, 100, 1; upa tacah kainīno kehrpa sie eilte herbei mit dem Körper (in der Gestalt) eines Mädchens yt. 5, 64. Belege für Dinge als Begleiter sind z. B. indro no radhasa gamat Indra komme zu uns mit Reichthum RV. 4, 55, 10; akāiš xwarebāiš paityeintī sie kommen mit schlechten Speisen entgegen v. 49, 11. - Dieser Instr., der in gleich naher Beziehung zu dem Verbum wie zu dem Subjekt steht, kann sich in den arischen Sprachen so nahe an das Nomen anschliessen, dass er mit diesem verbunden bleibt, auch wenn es in den Akkusativ tritt, so: átrim muncatho ganena ihr befreit Atri sammt seiner Schar RV. 1, 117. 3; nizbayemi tistrīm stārem raēvantem gēuš kehrpa zaranyosravahe ich rufe den Stern T. mit dem Körper eines goldgehörnten Stieres vd. 19, 37. Baltisch-Slavisch. Einen soz. Instr. in dem Sinne, dass in den Instr. Begleiter einer Hauptperson treten, giebt es im Litauischen jetzt nicht mehr. Aus Bretken's Bibelübersetzung führt Bezzenberger, GLS. 239 an: karalius Eglone wissu sawa kariu es zogen hinauf die fünf Könige der Amoriter . . der König zu Eglon mit allem ihrem Heerlager, Josua 10, 5. Auch im Slavischen ist dieser Gebrauch selten, da fast immer die Präp. su zu dem Instr. tritt. Von dem, was Miklosich 4, 723 hierher rechnet, möchte ich nur etwa anerkennen das aksl.: radovase se vīsemu domomũ 'laetabantur cum tota domo' (vgl. RV. 5, 26, 9: edám marutah sīdantu dēvāsah sarvayā višā hierher sollen sich die Marut setzen, die Götter mit der ganzen Schar), sodann die auch in anderen slavischen Sprachen vorliegenden militärischen Ausdrucksweisen wie iti voji 'proficisci cum militibus'. Bei einigen Wörtern, welche Selbst, Person, Körper bezeichnen, kann man zweifeln, ob der Kasus als soziativ oder als instrumental empfunden wurde. Aksl. soboją durch sich selbst, auch in der Verbindung samű soboją, scheint nach den Beispielen, die Miklosich 4, 693 beibringt, instrumentalisch gedacht zu sein, während serb. sobom in den Fällen, die Daničić 570 anführt, mir eher soziativ erscheint, z. B. na to izidje sam sobom

muselim da ging heraus für sich allein der M., bio sobom junak dobar biću stiman u družinu bin ich selbst ein tapferer Held, werde ich geachtet sein in der Genossenschaft. Doch kann man hier sobom auch 'durch mich selbst' übersetzen. Im Russischen heisst samu soboju durch sich selbst, von selbst, z. B. etwas lernen, bezu pomoći učitelja samu soboju ohne Hilfe eines Lehrers, für sich allein. Ebenso liegt es bei den von Miklosich 4, 694 angeführten Wörtern wie glava Kopf, lice Gesicht u. s. w., welche ungefähr denselben Sinn haben wie das Pron. refl., z. B. serb. ja sam glavom αὐτὸς ἐγώ εἰμι Luk. 24, 39, oder altruss. dobylŭ jesmi glavoju svojeju Kyjeva ich bin K. in eigener Person gewesen (bei Mikl.). Dagegen macht mir tilomi in dem von Miklosich 4,723 angeführten Satze kyjimi télomi priduti ποίφ σώματι έργονται; eher einen soziativen Eindruck (vgl. die Bemerkung S. 234, dass auch der Körper als Begleiter einer Person gedacht werden kann). Es lassen sich eben hier, wie in vielen anderen Fällen, die von uns aufgestellten Gruppen nicht reinlich sondern. Lateinisch. Nur bei militärischen Ausdrücken, z. B. Caesar omnibus copiis Ilerdam proficiscitur, doch findet sich auch cum nicht selten (Draeger 1, 496). Dieser Instr. bei militärischen Ausdrücken hat sich offenbar erhalten, weil er fast schon als ein Instr. des Mittels zu betrachten ist, da die Soldaten dem Führer gegenüber kaum mehr als Persönlichkeiten erscheinen. Griechisch. Aus Homer habe ich ALI. 52 als einziges Beispiel, in welchem persönliche Begriffe erscheinen, beigebracht: η νον δη Τροίηθεν άλώμενος ενθάδ' ίκάνεις νηί τε καὶ έτάροισι πολύν χρόνον λ 161, wobei freilich das nicht-persönliche val die Führung hat. Einige Belege, in denen es sich um nicht persönliche Begriffe handelt, entnehme ich Monro 99: τὴν ἄρ' ὅ γ' ἔνθ' ἵπποισι καὶ ἄρμασι πέμπε νέεσθαι δ 8; μεμαότες έγχείησι Β 818 (wo έγχείησι nicht als Mittel gedacht ist); ξεστῆσ' αἰθούσησι τετυγμένον Z 243. In der nachhomerischen Sprache findet sich dieser Instr. in militärischen Ausdrücken, eine offenbar uralte Wendung, z. B. husic xal ἵπποις τοῖς δυνατωτάτοις καὶ ἀνδράσι πορευώμεθα bei Xenophon (Krüger 48, 15, 18). Dazu kommen die Instr. mit autoc, welches in demselben Kasus steht, bei Homer nur von nicht-persönlichen Begriffen, z. B. αὐτζοι βόεσσιν, αὐτοῖσιν ογεσφιν u. s. w. (vgl. Krüger), in der nachhomerischen Sprache auch von persönlichen Begriffen, z. B. αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι. Ich hatte a. a. O. bemerkt, dass ich nicht einzusehen vermöge, inwiefern die Verbindung mit aoros dazu beigetragen habe, diesen Gebrauch des Instrumentalis zu konservieren. Seitdem haben verschiedene Gelehrte erklärt, dass gorós ursprünglich zu dem leitenden Worte gehört habe und durch eine Art von Attraktion zu dem Begleitworte gezogen sei (so wohl zuerst Walther 16). Ich muss aber gestehen, dass ich in dieser Erklärung nur das in historische Fassung gekleidete Eingeständnis sehe, dass wir uns über die Verbindung von autos mit dem Nebenbegriff wundern, da wir es bei dem Hauptbegriff zu finden erwarten. Die Betrachtung von Monro (100, Anm.) sucht zu erklären, warum sich der instrumentalische Sinn in der Verbindung mit autos habe erhalten können, giebt aber ebenfalls keinen Grund für die sog. Attraktion. Germanisch. Im Gotischen findet sich dieser Gebrauch nicht mehr, wohl aber gelegentlich im Altn., z. B. sigldi Rūtr liđi sīnu sudr R. segelte mit seinem Gefolge südwärts (Lund S. 133) und im Ags. z. B. tryddode tirfäst getrume micle es schritt einher der ruhmreiche mit grosser Schar, Beovulf 923, und einiges mehr bei Kress 19, im Heliand nach Moller der echte Instr. noch in brahtmu thiu mikilun 4191, 4811 bei Verben des Gehens, sonst nur mit der Präposition mid. Mit dem homerischen αλώμενος νηί τε καὶ έτάροισιν vergleichen sich altnordische Ausdrücke wie: kömu skipi sinu vib Noreg kamen mit ihrem Schiffe nach N., Gunnl. 9.

Aus dem soziativen Instr. erklärt sich ein in mehreren Sprachen auftretender Gebrauch, den man den distributiven genannt hat. Weil man gewohnt war zu sagen: 'der Feldherr marschiert mit Tausenden', so bildete man auch 'das Volk marschiert mit Tausenden', oder wie wir uns ausdrücken 'zu Tausenden', wobei dann freilich die Hauptperson und die Begleiter zusammenfallen. Vielleicht ist so aufzufassen RV 6, 20, 4 satäir apadran panáyah zu Tausenden fielen die Pani (zu c in

dieser Strophe würde dann 'schlug' zu ergänzen sein). Avestisch: ya mavoya pasca vazenti xšvaš satāiš hazaprem ca welche in meinem Gefolge fahren zu sechshundert und tausend yt. 5, 95 (nach Geldner, KZ. 25, 396) hazaprāiš zu Tausenden vd. 13,51, ferner mihvana paarweise. Im Litauischen entsprechen Ausdrücke wie: je mire szimtais, pulkais sie starben zu Hunderten, in Scharen. Für das Slavische begnüge ich mich ein paar aksl. Belege aus Miklosich 4, 711 zu nehmen: ischozdachu storcami i tisuštami (πᾶς ὁ λαὸς) ἐξεπορεύετο εἰς έκατοντάδας καὶ γιλιάδας; visi timami narodŭ viskrića das ganze Volk schrie auf zu Tausenden; timami na njego klevety izobretochi ich erdichtete gegen ihn Anklagen zu Tausenden. Aus dem Griechischen lässt sich etwa vergleichen: Τρώων οδ μέγα τείγος ὑπερκατέβησαν όμίλω N 50 (Walther 14), im Germanischen entspricht genau: altn. hundrudum zu Hunderten, flokkum in Haufen (Belege bei Dietrich, Haupt's Ztschft. 8, 47), ags. heápum in Haufen, haufenweis mit cuman, faran u. s. w. (s. Grein s. v.). In bezug auf Otfrid bemerkt Erdmann 2, 247: "nur einmal steht der Dat-Pl. von folk bei einem Verbum der Bewegung so, dass man ihn noch soziativ auffassen kann, obwohl er schon in modale Bestimmung übergeht: 3, 9, 2 ingegin fuarun folkon sie kamen Christo entgegen mit Scharen, in Scharen, scharenweise. Sonst steht überall nur mit".

§ 105. Der Instrumentalis der begleitenden Umstände (Zustände, Stimmungen, Erscheinungsformen).

Arisch, z. B. út súryō jyótiṣā dēvá ēti der Sonnengott geht mit Glanz auf RV. 4, 13, 1; tád asya súhasáditsanta sie suchten es ihm mit Gewalt wegzunehmen TS. 1, 5, 1, 1; sárann ápō jávasā das Wasser floss mit Eile dahin RV. 4, 17, 3; utlāndhastā námasōpasádya die Hände ausstreckend mit Verehrung uns nahend RV. 3, 14, 5; yim upairi vīš araodap ārētyōbareza auf welchem Gift emporquoll mit (in) Daumensdicke y. 9, 11; yap dim aēnōmananha paitiašnaoiti wenn er ihn mit böser Gesinnung (in der Absicht zu beschädigen, Geldner) angreift vd. 4, 17; nemanha adara dāta ājasāni mit früh dargebrachter Verehrung (námasā) will ich herankommen yt. 10, 118.

Baltisch-Slavisch. Ich kann nur Slavisches belegen, wo aber die Präp. su bei manchen Typen geläufiger ist, als der blosse Kasus. Ich führe aus Miklosich 4, 725 an: aksl. lonomi tistemi izi domu izide ging mit leerem Schosse aus dem Hause; vuzuvavu ja gnėvunomu licemu irato vultu postquam eam vocavit, kričemu pireste se sich mit Geschrei zankend; slizami žalovati mit Thränen beklagen; strachomŭ i trepetomŭ priqste i mit Furcht und Zittern habt ihr ihn aufgenommen; lakami posüla 'dolose misit'. (Die beiden letzten Sätze aus Miklosich 4, 708). Dem griech. xo7ναι βέον δοατι λευχώ u. ähnl. entsprechen hier Sätze wie die folgenden (Miklosich 4, 708): aksl. krůvů tečaše rékami das Blut floss in Strömen; vidéacha kapljaste oti njego krivi kapljami 'videbant sanguinem ab eo guttatim cadentem', serb. potok poteče vodom kao i pre der Bach floss mit Wasser wie auch vorher vgl. Daničić 567 (vgl. das § 104 über den distributiven Gebrauch des Soziativ Bemerkte). Lateinisch. Sammlungen bei Ebrard 618 ff. Es gehören dahin Ausdrücke wie: capillo passo in viam provolarunt; invocat deos capite operto; animo audaci in medium proripit sese; bonoque ut animo sedeant in subselliis; funera fletu faxit; summo sonitu quatit ungula terram; dat sonitu magno stragem; an illud joculo dixisti; nunc hujus periclo fit, und vieles der Art. Oft werden in den Instr. nicht sowohl die begleitenden Nebenumstände, als die Art und Weise, wie die Handlung vollzogen wird, gesetzt, so in hoc modo, more majorum, maxima diligentia u. ähnl., und es liegt auch auf der Hand, dass man nicht selten schwanken kann, ob man den Instr. als den der Begleitung oder des Mittels bezeichnen soll, z. B. bei vi. Über das Verhältnis zu cum s. Draeger 1, 494 ff. Griechisch. Die Stellen aus Homer sind bei Walther 12 ff. zusammengestellt (vgl. auch ALI, 52). Es gehören dahin Wendungen wie: φθόγγω ἐπεργόμεναι σ 199 und eine Reihe von Subst. ähnlicher Bedeutung wie 9067705. Bemerkenswerth ist dabei, dass die Verba fast durchaus Verba der Bewegung sind (wie auch bei dem soziativen Instr.). Von den von Walther angeführten Stellen sind anderer Natur nur: ἀλαλητῷ πᾶν πεδίον κατέχουσι Π 78, οδ δε δαχή τε φόβφ τε πάσας πλήσαν όδούς

Il 373 (wobei man an den Instr. des Mittels denken kann), ήγη θεσπεσίη βέλεα στονόεντα γέοντο Θ 159, Ο 590 und ferner Π 768, Z 301 (η 270 ist zu streichen). Daran schliessen sich eine Menge von Substantiven, welche zwar auch Verba der Bewegung neben sich haben können, bei denen aber andere häufiger sind, z. B. άγχίμολον δέ σφ' ήλθ' Έχάβη τετιηότι θυμφ Ω 283, προσέφην κεκοτηότι θυμφ ι 501, οδ νό τι θυμφ πρόφρονι μυθέομαι X 183, ferner φρεσί, πραπίδεσσιν, νόφ, νοήμασι u. ähnl. meist mit Adjektiven, auf denen der Hauptaccent des Sinnes ruht. (Ohne Adj. z. B. νόφ δ' ἐπέβαλλεν ίμάσθλην ζ 320). Eine Gruppe für sich bilden solche Instr., welche dem Adverbium insofern nahe stehen, als sie regelmässig ohne Epitheton erscheinen: δίκη, σιγή, σιωπή, σπουδή, πασσυδίη, κόσμω in Ordnung u. ähnl. In den angeführten Stellen sind die führenden Substantiva überall Personen. Nur halb-persönlich ist κρήνη in: κρήναι ρέον δδατι λευκώ ε 70, womit ich ALI. 52 verglichen habe prå kšódasā dhāyasā sasra ēšā sarasvatī mit nährendem Gewoge fliesst Sarasvatī vorwārts RV. 7, 95, 1 [vgl. oben das Serbische). Noch erwähne ich zazą alog, das wohl nur als Instr. gedeutet werden kann (Walther 14). Germanisch. Aus dem Gotischen lassen sich von den bei Gabelentz-Loebe 233 unter 'Modalis' beigebrachten Belegen am sichersten hierherziehen: ei frauja gimands mahtai gudiskai jah valdufnja bana galausidedi dass der Herr kommend mit göttlicher Macht und Gewalt ihn erlöse Skeir. I, c.; unagein skalkinon ἀφόβως λατρεύειν Luk. 1, 74. ALI. habe ich aus dem Anord. beigebracht ā fellr austan um eitrdala saurum ok sverdum ein Fluss fliesst von Osten durch Giftthäler mit Schlamm und Schwertern Vol. 40. Aus Otfrid führt Erdmann 2, 248 an sie wuntun ernustin sie kehrten um mit Besorgnissen, in ernster Stimmung.

§ 106. Der Instrumentalis der dauernden Eigenschaft (qualitatis).

Ein solcher scheint im Altindischen und Griechischen nicht vorhanden zu sein. Aus dem Avestischen lässt sich vielleicht anführen: yezi asti asa xrapwa wenn er bei rechtem Verstande ist vd. 13, 39 (falls überhaupt so zu lesen ist, vgl. Geldner,

KZ. 25, 415). Es ist also wohl anzunehmen, dass dieser Typus sich erst in den Einzelsprachen entwickelt hat. Er liegt vor im Baltisch-Slavischen, Lateinischen, Germanischen. Im Litauischen bilden den Übergang vom Vorhergehenden Sätze wie der folgende: tai ji tůjaŭ pasivadino kěturis výrus užrisztims akimis da liess sie sogleich vier Männer zu sich bringen mit verbundenen Augen, Schleicher 143. Daran schliessen sich als wirkliche Instr. qualitatis Ausdrücke wie mergà ilgaïs plaukais ein Mädchen mit langen Haaren, Schleicher Gr. 269. Sitze aus dem Slavischen führt Miklosich 4, 725 an. Es gehören dahin aksl. krotuku i be-zuloby bease i reciją prostają mitis et innocens erat et sermone simplice; be nadurusu, plunoma očima er war roth mit vollen Augen; brovistů črůnama zbicama grossbrauig mit schwarzen Pupillen. Auch in dem von M. unter dem soziativen Instr. angeführten Satz i be na sonimistichu člověků nečistomi duchomi και ήν εν τη συναγωγή αλτών άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτω Mark. 1, 23 finde ich nicht einen Instr. der Begleitung (denn es handelt sich nicht um einen Menschen und einen Geist), sondern einen Instr. qual. Dieser ist freilich aus jenem entstanden, bezeichnet aber eine andere Stufe. Einige ähnliche Fälle aus anderen slavischen Sprachen s. bei Miklosich. Lateinisch. Die bei Ebrard 622 f. zusammengestellten Belege geben die Vermuthung an die Hand, dass die Entwickelung auf zwei Wegen vot sich gegangen sei, und zwar erstens durch eine Verschiebung der Beziehungen zwischen den Satztheilen. Ein Instr. der Begleitung ist zunächst nicht denkbar ohne ein Verbum und zwar gewöhnlich eines der Bewegung). Wie man im Sanskrit sagt: ayam ta ēmi tanvā purastāt ich gehe dir mit meinem Leibe voran, so heisst auch der lateinische Satz serpens immani corpore incedit eigentlich: die Schlange geht mit ihrem furchtbaren Leibe einher. Da nun aber der Leib doch dauernd zu der Schlange gehört, so wird immani corpore (nach Art eines adjektivischen Kompositums) mit serpens vereinigt und die Gruppe von der Verbindung mit dem Verbum gelöst, z. B. bei Lucretius 5, 33: asper acerba tuens immani corpore serpens.

So erklären sich die zahlreichen alten und festen Gruppen wie forma eximia mulierem bei Plautus u. ähnl. Der andere Weg scheint der gewesen zu sein, dass an Stelle und in Nachahmung eines volleren Verbums das Verbum esse eintrat, z. B. bono animo esse etwa nach bono animo aggredi guten Muthes etwas unternehmen. Aus dem Germanischen ist zu erwähnen das Ahd. Erdmann 2, 248 bemerkt, dass bei Otfrid ein Dat-Instr. bei sin auftritt, z. B. sint thie liuti missilih, fehemo muate die Menschen sind verschieden, von gemischter Gesinnung, sus missemo muate sint ubile joh guate. Auch ohne Verbum: thie rōzagemo muate die Trauernden, nam Maria nardon filu diuren werdon von (mit) hohem Werthe.

§ 107. Der Instrumentalis des Mittels.

Ein Mittelgebiet bilden die Wendungen 'mit einem Wagen fahren, mit einem Gespann fahren, auf einem Pferde reiten, mit einem Schiffe fahren', Wendungen, in welchen der Begriff der Begleitung noch allenfalls gefunden werden kann. Belege aus den einzelnen Sprachen s. ALI, 57-58. Das Gebiet des eigentlichen Instr. des Mittels ist unerschöpflich. Es gehören dahin: mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit dem Munde essen, trinken, sprechen, mit den Füssen gehen, stossen, mit der Hand fassen, geben, schlagen, mit einer Waffe schlagen, treffen, mit der Peitsche schlagen, antreiben, mit Würfeln, Ball spielen u. ähnl., mit einem Gewande bekleiden (got. hve vasjaima τί περιβαλώμεθα Matth. 6, 31), mit Finsternis verhüllen, mit Gold, Blumen schmücken, mit Riemen fesseln, mit einer Flüssigkeit benetzen, mit Butter, Öl salben, mit Feuer verbrennen, mit einem Masse messen, durch Arzneien aufrichten, mit Liedern preisen, durch ein Opfer verehren u. ähnl., worüber ich ALI. einen Überblick gegeben habe. Natürlich können gelegentlich auch Personen als Werkzeuge aufgefasst werden. So heisst es z. B. aksl. tlukomu rece dixit per interpretem (Miklosich 4, 693).

§ 108. Der Instr. der Raumerstreckung.

Arisch. SF. 5, 128 habe ich aus dem Veda Wendungen angeführt wie: divā yānti sie gehen am Himmel hin, antá-

riksena patati er fliegt durch die Luft u. ähnl. Bisweilen ist (wenn kein Verbum der Bewegung erscheint) der Instr. von einem Lok. nicht mehr zu unterscheiden: ksamedam anyad divy ànyát die eine Kraft ist hier auf der Erde, die andere im Himmel RV. 1, 103, 1. In der Prosa steht dieser Instr. ständig bei den Wörtern für Pfad und Thür, z. B.: anyena patha nayati er führt auf einem anderen Pfade SB. 13, 2, 3, 2; agnina ha sá bráhmano dvárena práti padyate durch Agni als das Thor des Brahman tritt er herein SB. 11, 4, 4, 2. Im Avesta liegt dieser letztere Gebrauch ebenfalls vor: yoi papa usbarente wenn die auf der Strasse herausgetragen werden vd. 8, 14. Einige Stellen aus dem Altp., welche Spiegel, Gr. 426 anführt, zeigen den lokativischen Gebrauch, wie wir ihn gelegentlich auch im Veda gefunden haben. (Dagegen kann ich in einigen Stellen, die er zu dem gleichen Zwecke aus dem Avesta beibringt, nur den Instr. des Mittels erkennen. Wegen vd. 2, 86 (29) vgl. Geldner, KZ. 25, 189). Im Litauischen findet sich dieser Instr. bei dem Worte für 'Weg', z. B. kàd ji jótu vis keliù dass sie immer die Strasse entlang reiten solle, Schleicher Leseb. 134, àsz keleivėlis keliù keliavaŭ ich Wanderer zog meine Strasse 43, ebenso keliù etti, vazititi und kā vesti. Aber auch bei anderen Substantiven, z. B. motuszés lauku vaziavom szulimis jójo balti broleliai wir fuhren auf der Flur der Mutter, zu den Seiten ritten die weissen Brüder, Schl. 22, jüremis begti auf dem Meere (über das Meer hin) fahren, asz pajúrémis kaī važiavaū als ich den Meeresstrand entlang fuhr, Schl. 146, kalnaïs nùginiau kalnais parginiau ich jagte es aus über die Berge, ich jagte es über die Berge hin heim (vgl. Schleicher, Gr. 268, Kurschat 383). Das Slavische behandelt Miklosich 4, 683 ff. Im Aksl. treten, wie in der altindischen Prosa, die Wörter 'Weg' und 'Thur' beherrschend hervor, z. B. suchozdaase patimi témi κατέβαινεν εν τῆ όδῷ ἐκείνη Luk, 10, 31; ne vǔchodejǐ dvǐrǐmi vǔ deorii ουϊδίχι ό μη είσερχόμενος διά της θύρας είς την αὐλην τῶν προβάτων Joh. 10, 1. Doch kommen auch gora Berg, morje Meer u. ähnl. häufig genug vor. Ebenso im Serbischen (Daničić 553), z. B. tri putnika putem putovaše drei Wanderer wanderten auf

dem Wege; otidoše poljem širokijem sie gingen weg über das weite Feld: pak otide morem traovati da ging er über das Meer. um zu handeln: tice nebom lete Vögel fliegen am Himmel (vgl. ai. divā yānti); da idemo njegovijem tragom damit wir auf seiner Spur wandeln. Aus dem älteren Russisch führt Buslajev 261 an: idti putemu, dorogoju auf dem Wege, goroju auf dem Berge, lesomu durch den Wald, beregomu am Ufer, negotovami dorogami pobegoša sie eilten auf ungebahnten Wegen herbei (Igor) u. ähnl. - Von den Verben der Bewegung aus hat sich dieser Instr. weiter verbreitet, z. B. aksl. dviricami sumostraacha dolu sie blickten durch die Fenster herab; serb. i pogleda poljem Kosovijem und blickt über das Amselfeld hin; kad su bili poljem širokijem als sie auf dem breiten Felde waren; kad bješe gorom zelenom als sie auf dem grünen Berge waren; russ. šelu burlaku na rodinu, da dorogoj-to i ischarcilu vsé zarabotannyja denigi es ging ein B. in die Heimath, aber unterwegs verbrauchte er alle erarbeiteten Gelder (Asboth 15). Lateinisch. Es dürften hierher gehören, die von mir ALI. 54 beigebrachten Fälle, von denen Draeger 1, 483 bemerkt, dass mit dem Ablativ der Weg gemeint sei, über den sich die Bewegung erstreckt, z. B. ire publica via (Plautus), Aurelia via profectus est (Cicero), omnibus viis semitisque essedarios ex silvis emittebat; ut jugis (über die Berge hin) Octogesam perveniret; his pontibus (über diese Brücken hin) pabulatum mittebat (Caesar). Auch porta durch das Thor liegt vor, z. B. qua tu porta introieris (Cicero). Aus dem Griechischen lässt sich etwa hierherziehen, was Krüger 46, 5, 3 aus Thukydides anführt: ἐπορεύετο τῆ όδῷ ἢν αὐτός ἐπογήσατο. Aus dem Germanischen führe ich zweifelnd einige Spuren an, die sich bei Otfrid finden. Erdmann 2, 242 bringt ein vereinzeltes gangan pedin auf den Pfaden gehen bei. Ferner steht Otfr. V. 12, 13: uuio er selbo quami — thaz ist seltsani — bisparten duron thara zi in, ioh stuant thar mitten untar in, wobei bisparten duron doch nur heissen kann 'durch die verschlossene Thür'. Ich bin geneigt, in diesen Stellen etwas Alterthümliches zu sehen, weil es gerade die beiden Wörter 'Weg' und 'Thür'

sind, um die es sich handelt. Der überlieferte Instr. dieser Wörter ist im Germanischen bei 'Weg' durch den Akk., bei 'Thür' durch Präpositionen verdrängt worden.

§ 109. Der Instr. der Zeiterstreckung.

Arisch (vgl. Gaedicke 179 ff.) Als Belege mögen dienen: ai. sá nah kšapábhir áhabhis ca jinvatu er erquicke uns die Nächte und die Tage hindurch RV. 4, 53, 7. In der Prosa ist dieser Gebrauch selten. Der Unterschied gegen den Akk, tritt nicht überall deutlich hervor. Im Avesta habe ich nichts gefunden, ausser etwa braosta xsafno brityaya mit dem Ende (am Ende) der dritten Nacht yt. 5, 62 und sonst 1). Dagegen gehört hierher eine altpersische Datierungsweise, welche von Spiegel, Gr. 426 richtig erklärt worden ist: viyakhnahya māhyā 14 raucabis mit vierzehn Tagen des Monats V., d. h. am vierzehnten (dagegen mit Akk.: garmapadahya māhyā 1 rauca den ersten Tag des Monats G., wo also, wie es scheint, 1 als Ordinalzahl zu nehmen ist.) Im Baltisch-Slavischen hat sich wie im Arischen der Instr. früh von den Verben der Bewegung emanzipiert. Beispiele aus dem Litauischen sind: kitais mētais rugiai anksczaūs nunokdavo während anderer Jahre pflegte der Roggen früher zu reifen; rytmeczais morgens, vakarais abends, naktimis, naktims nachts, pētumis mittags, czēsu mr gelegenen Zeit (vgl. Schleicher, Gr. 268). Das Slavische 8. Miklosich 4, 687, z. B. aksl. trimi dinimi sozudati ja dia τριών ήμερών οἰχοδομήσαι αὐτόν Matth. 26, 61; otüvede vojiny nostija noctu milites abduxit. Serb. (Daničić 555) dnevi leže a nocu putuju bei Tage ruhn sie und bei Nacht wandern sie, jutrom morgens, vecerom abends, zimom im Winter, litom im Sommer. Russisch: Archangelskoj gorodŭ drevjannoj odnimu godomu Postavili die hölzerne Stadt Archangel baute man in einem Jahre (Karamzin), ja votu svoj (domu) dostrojilu simi dnjami ich baute mein Haus in diesen Tagen (Krylov), aber veraltet nach Buslajev 261, celymi časami sidėlu silino zadumčivymu i grustnymu ganze Stunden lang sass er sehr gedankenvoll und traurig da (Asbóth

<sup>1)</sup> vispā ayarē, was Justi unter ayare anführt, ist Akk. pl. neutr.

23), proślymu godomu oslepla im Laufe des vergangenen Jahres erblindete ich (Asboth 16). Ganz geläufig sind im Russ. die Instr. dnemu am Tage, nočiju in der Nacht, utromu am Morgen, večeromu am Abend, vesnoju im Frühling, letomu im Sommer, oseniju im Herbst, zimoju im Winter. Im Lateinischen kann man zweifelhaft sein. Doch sind wohl Wendungen wie qui viginti annis errans a patria abfuit als Fortsetzer des alten Instr. aufzufassen. Im Griechischen scheint ypovo mit dem Zeitverlauf hierher zu gehören, das Krüger aus Pindar, Euripides, Aristophanes, Thukydides belegt, z. B. & μην σο τούτοις το γρόνω ποτ άγθέσει Wolken 865. Auch können unter den Stellen, die man dem lokalen Dativ zuzuweisen pflegt, wohl noch einige stecken, die eigentlich alte Instr. enthalten, z. B. vozzl δ'όμῶς πλείειν die Nacht durch sollst du in gleicher Weise fahren o 34; μηνί ο άρ ούλφ πάντα περήσαμεν εύρέα πόντον υ 118. Im Germanischen ist ebenso wenig sicher zu entscheiden, ob Lok. oder Instr. vorliegt. Ausdrücke wie altn. nöttum die Nächte über, par at vera peim stundum sem hum vildi dort zu bleiben, so lange er wolle Gunnl. 5 könnten wohl Instr. sein.

§ 110. Zusammensein und zusammenkommen (freundlich und feindlich), vermischen, trennen.

Aus dem Arischen sind etwa anzuführen ai. sac (z. B. viṣnunā, prajāyā mit Kindern, Kinder bekommen), ebenso av. hac: yehyā urvā aṣā hacaitē dessen Seele mit A. zusammen ist y. 34, 2 und sonst. Dazu aus dem Ai. yat sich verbinden, wetteifern, yuj sich verbinden, krīḍ spielen (z. B. putrāih mit Kindern) u. a. m., vgl. SF. 5, 131. Verba des Kämpfens sind ai. spardh, hās, yudh, z. B. pitā putrēna yuyudhē der Vater kämpfte mit dem Sohne (gegen ihn) SB. 4, 1, 5, 3. Für mischen führe ich an av. gava iristahē des mit Milch gemischten y. 10, 13. Aus dem Slavischen kann man hierher rechnensich beweiben mit: aksl. jako oženi sē jējā ὅτι αὐτὴν ἐγάμισεν Mark. 6, 17; serb. mene babo ne če oženiti ni djevojkom mi pak udovicom der Vater will mich nicht verheirathen, nicht mit einem Mädchen, auch nicht mit einer Wittwe. Auch

vjeriti se sich verloben (Daničić 563). Ferner igrati spielen (vgl. ai. krīd), z. B. aksl. da ne načnatī toboja bėsi igrati dass die Teufel nicht anfangen mit dir zu spielen (Miklosisch 4, 701); serb. dje se munja gromom igra a javore jabučicom mladi Jovo djevojčicom wo der Blitz mit dem Donner spielte und der Ahorn mit dem Apfelbaum, der junge J. mit dem Mägdlein. Der Gegenstand, mit dem man spielt, kann auch der sein, um den man spielt: da se glavama ne igraju dass sie nicht um die Köpfe spielen (Daničić 564); russ. sudiba igrajetu ljudimi das Schicksal spielt mit den Menschen. - Als Beleg für 'kämpfen' führt Miklosich 4, 723 an: angelomi retiti cum angelo rixatur, für 'mischen': kumotrami svojimi ne sumesati se cum matrinis suis non commisceri. Im Lateinischen hat sequi nur noch den Akk. wie ai. sac in der Prosa. Bei 'kämpfen' findet sich wohl nur noch der Instr. mit Präpos. Dagegen erscheint bei miscere (vgl. ai. misrá gemischt) noch der instrumentale Abl. (vgl. Ebrard 26). Im Griechischen und Germanischen, wo der Instr. mit dem Dativ zusammengeflossen ist, kann man mehrfach zweifeln, ob der eine oder der andere der beiden Kasus vorliegt. Die aus dem homerischen Griechisch davon in betracht kommenden Verba sind bei Walther 17 ff. aufgezählt. Es sind ὁμιλέω in feindlichem und freundlichem Sinne, z. B. νῶι μέν ἐνθάδ' ὁμιλέομεν Δαναοῖσι Λ 523, καὶ ὁ μέν μνηστήρουν δμίλει β 21; [όπηδέω nur B 184, Ω 368 mit oi und τοι, sonst αμα]; έταιρίσσαι sich freundlich erweisen, ἀνδρί Ω 335; μάγομαι, μάρναμαι, πολεμίζω z. Β. Τρωσί; ἐρίζω z. Β. βασιλήι Α 277; πληκτίζομαι, άλόγοισι Φ 499. Zweifelhaft ist καί Έκτορι πειρηθήναι άντιβίην Φ 225. Es kann an Dativ, sogar an Lok. gedacht werden. Über μίγνομι handelt ausführlich Walther 18. Deutlich ist der Instr. bei κυκάω, so: ἐν δέ σφιν τυρόν τε καὶ ἄλφιτα καὶ μέλι γλωρόν οἴνω Πραμνείω ἐκύκα z 234. Aus dem Germanischen kommen in Frage got. gavadjon verloben, liugan heirathen (von der Frau), blandan vermischen mit, (horam πόρνοις), gahorinon huren mit, sämmtlich mit Dativ der Person, welcher Instr. sein kann (die Belege bei Gabelentz-Loebe 221). Auch bei gasibjon sich

versöhnen (broßr seinamma Matth. 5, 24) ist vielleicht Inst. anzunehmen.

An die Verba des Zusammenseins schliessen sich einige Verba des Trennens im Arischen und Slavischen. Im Ai. sind es wesentlich solche, welche mit vi zusammengesetzt sind. Ich halte es, wie ich SF. 5, 132 auseinandergesetzt habe, für wahrscheinlich, dass diese Verba in gegensätzlicher Anlehnung an die mit säm zusammengesetzten ihre Konstruktion erhalten haben. Ein Beispiel ist: strībhir vyā vartatē er wendet sich von den Weibern ab MS. 3, 6, 3 (63, 13). Im Av. dürfte dasselbe vorliegen bei vī-bar fern halten y. 9, 28. Nicht ganz deutlich ist mir die Konstruktion von vī-mru y. 12, 4 (vgl. Geldner, Studien 133). Danach dürfte dieselbe Entstehung für die slavischen mit raz- zusammengesetzten Verba anzunehmen sein (Miklosich 4, 723), z. B. aksl. staroju ne raspustivi sja ohne sich von der Alten zu trennen, serb. sestrice bratom rastavio er trennte die Schwestern von den Brüdern.

§ 111. Machen, verfahren mit, herrschen über.

Bei ai. kar machen steht ein Instrumentalis, z. B. kim hi sá táir grháih kuryád yán antarató ná vyavavidyát denn was könnte er mit einem Hause machen, welches er von innen nicht erkennen könnte SB. 1, 6, 1, 19. An diese Ausdrucksweise mit kar schliesst sich artho bhavati es ist ein Geschäft mit etwas, opus est aliqua re, z. B. yarhi võ mayārthō bhavitā wenn ihr meiner bedürfen werdet AB. 1, 27, 1. Hierher scheint mir auch der Abl. bei lat. facio zu gehören, z. B. nescit quid faciat auro bei Plautus (Weiteres bei Ebrard 588). Vergleichbar ist ausserdem etwa serb. sich beschäftigen mit: zabavlja se svakojakim bespoclicama er beschäftigt sich mit allerlei Spielereien (Daničić 564). Herrschen. Ein Instr. bei herrschen liegt sicher vor im Altindischen und Lateinischen bei patye, potior, worin man ein altes Denominativ von idg. pôti Herr sieht-Über die Konstruktion von ai. pátyē habe ich SF. 5, 133 bemerkt: "Verfügen über (eig. Herr sein vermittelst): patyate hat im Veda in diesem Sinne meist den Akk. bei sich, aber auch den Instr., z. B. indro visvair vīryāih patyámanah Indra,

der über alle Heldenkräfte verfügt RV. 3, 54, 15. Mit Lok. heisst es theilnehmen an, mit Dat. dienen zu". Danach dürfte bei potior der Instr. nicht moderner sein, als der Akk. (Langen in Wölfflin's Archiv 3, 335), sondern beide Verbindungen aus der Urzeit stammen. Das Aktivum dürfte eine speziell lateinische (oder italische) Neubildung sein. Sodann ist dieser Instr. sicher vorhanden im Slavisch en (Miklosich 4, 700) z. B. vlasti Syrijeją ἄρχειν τῆς Σορίας Luk. 2, 2, języky ἄρχειν τῶν ἐθνῶν Mark. 10, 42. So auch im Serbischen (Daničić 566), z. B. vladati Srbijom über Serbien, svijetom über die Welt, mužem über den Ehemann. Daran schliesst sich obladati erobern, z. B. Srbijom, upraviti regieren, z. B. upravio kao hajduk kućom er hat wie ein Räuber das Haus regiert, suditi richten, z. B. zemljom über das Land. Übrigens kommt im Slavischen bei diesen Wörtern auch der Dativ vor (vgl. § 133). Im Griechischen lässt sich nicht entscheiden, ob der Instr. oder der Dativ oder etwa der Lokalis vorliegt (s. bei dem Dativ § 133). Innerhalb des Germanischen liegt der Intrumentalis vor im Angelsächsischen in Wendungen wie by rice rædan das Reich regieren, by vange vealdan über das Gefilde gebieten, regieren (Kress 17). Und daher liegt es denn nahe, den instrumentalen Dativ auch in vätrum vealdan über das Wasser herrschen u. s. w. zu vermuthen. Es lässt sich aber mit Bestimmtheit nichts behaupten, weil auch der echte Dativ vorliegen kann. Die gotischen Wörter, welche 'herrschen' bedeuten, wie reikinon, biudinon u. a. sind von Köhler 16 behandelt worden, der aber in seiner Polemik gegen die Annahme des Instr. fehlgeht.

§ 112. Kaufen.

Im Altindischen krī, z. B. kā imām dašābhir māmēndram krīnāti dhēnúbhih wer kauft diesen meinen Indra für zehn Kühe? RV. 4, 24, 10 (Weiteres SF. 5, 134). Nach Schleicher 268 sagt man im Litauischen keturiaīs áuksinais nusipirkti um vier Gulden kaufen, was Kurschat 382 anzweifelt. Im Slavischen ebenso (Miklosich 4, 690), z. B. aksl. ne petī li pticu vēnītu se pēnēzema dūvēma odyl πέντε στρουθία.

πωλείται ἀσσαρίων δύο Luk. 12, 6, serb. platiti bezahlen (glavom svojom mit seinem Kopfe, Daničić 562). Im Lateinischen vitiosa nuce emere, vendere pretio suo, venibunt praesenti pecunia bei Plautus. Dieser Instr. pretii ist früh auch mit anderen Verben und auch mit adjektivischen Ausdrücken verbunden worden, so nauco ducere bei Naevius, flocco habere bei Plautus, asse carum est bei Cato (Draeger 525); stare mit Instr. heisst eigentlich: für Jemanden dastehen, ihm zur Verfügung stehen für einen Preis. Im Griechischen und Germanischen steckt der Instr. im Dativ, bei Homer ἐπριάμην (κτεάτεσσιν), οἰνίζομαι (γαλκῷ u. s. w.). Im Got. niu tvai sparvans assarjau bugjanda ούχὶ δύο στρουθία άσσαρίου πωλείται Matth. 10, 29. Wie im Lat. hat sich dieser Instr. auch im Got. emanzipiert: tvaim hundam skatte hlaibos ni ganohai sind paim diaχοσίων δηναρίων άρτοι ούχ άρχοῦσιν αύτοῖς Joh. 6, 7. Die Form des Instrumentalis liegt noch vor im Alts.: droru gikopot mit dem Blute (des Herrn) erworben, Heliand 5155.

§ 113. Trinken mit dem Instr. des Gefässes: ai. mṛṇ-màyēna nà pibēt mit (aus) einem hölzernen Gefässe soll er nicht trinken MS. 2, 5, 9 (60, 3), serb. pije Turčin vino kondijerom der Türke trinkt Wein mit dem Becher (Daničić 556). Derselbe Kasus kann in lateinischen Wendungen vorliegen, wie: bibere da usque plenis cantharis (Plautus), poclo bibo eodem (Lucilius) bei Ebrard 586. Es kann aber auch der Ablativ sein.

§ 114. Füllen und Verwandtes. Bei 'füllen' findet sich seit der Urzeit der Gen., in welchen die Masse tritt, von der zum Zweck des Füllens genommen wird, und der Instr., welcher die Masse bezeichnet, durch welche die Füllung vollzogen wird. In den meisten Sprachen sind beide Verbindungen geblieben. Doch ist im Lateinischen der Gen., im Germanischen der Instr. fast ganz oder in sehr beträchtlichem Masse verdrängt worden.

Über das altindische par habe ich SF. 5, 133 bemerkt: 
'par füllen hat im RV. den Instr. desjenigen, was anfüllt und den Akk. desjenigen, was man anfüllt bei sich, z. B. å yåh

somena jatharam apiprata der seinen Leib mit Soma anfüllte RV. 5, 34, 2. Wenn es 'zufüllen, in Fülle geben' bedeutet, so steht dabei ein partitiver Gen., z. B. rāyás pūrdhi schenke des Reichthums. Vereinzelt steht der Gen. auch im ersterwähnten Falle: somasya dasrā jatharam prnēthām fullt euren Leib, ihr wunderbaren, mit Soma 6, 69, 7. In Prosa, wo nur pūrayati und pūryate vorkommt, finde ich den Instr., z. B. TS. 5, 2, 9, 1: sikatābhih pūrayati er füllt mit Sandkörnern (nämlich die ukhā) und gleich nachher dadhna madhumisrena purayati er füllt mit saurer Milch, welche mit Honig gemischt ist. Dagegen in der entsprechenden Stelle der MS. (3, 2, 7) heisst es: sikatābhih pirayitavya sie ist mit Sandkörnern anzufüllen, aber gleich darauf: dadhnáh, ghrtásya, mádhoh. Es scheint, dass man die Flüssigkeiten Milch, Butter, Honig als ein [theilbares] Ganzes ansieht, mehr als die sikatās, und dass man deshalb bei den ersteren den partitiven Kasus setzen konnte. Das Part. pūrna roll scheint mit dem Instr. verbunden zu werden, wenn der Charakter als Part, noch deutlich hervortritt, das Adj. mit dem Gen., z. B. juhum ghrtena purnam daksine panav a dadhati er that einen Löffel, der mit Butter angefüllt worden ist, auf die rechte Hand SB. 12, 5, 2, 7, dagegen: die Adern sind löhitasya purnáh voll von rother Flüssigkeit ŠB, 14, 7, 1, 20. Im Avestischen scheint die entsprechende Verbindung nicht vorzuliegen. Im Altkirchenslavischen steht im cod. Mar. bei isplimiti erfüllen der Instr. in isplimi se duchomi svetymü ε..λήσθη τοδματος άγίου Luk. 1, 67 und 1, 41 (dagegen der Gen. 1, 15), und isplünišę sę struchomi ἐπλήσθησαν φόβου 5, 26, und nach Miklosich 4, 690 bei nasypati. Den Instr. bei 'füllen' im Serbischen s. Daničić 562. Im Lateinischen überwiegt der Instr., doch ist nach dem bei dem Gen. Bemerkten anzunehmen, dass auch impleto aquae purae bei Cato (Schmalz 2 § 100) auf uralter Uberlieferung beruht. Im Griechischen scheint Homer den Instr. bei πίμπλημι nicht zu kennen (Π 373 'sie füllten unter Geschrei'), später kommt der Instr. vor, so: δακρύοισι γαρ Έλλάδ' ἄπασαν ἔπλησε Euripides Or. 1363. Innerhalb des Germanischen erscheint der Instr. im Ags., z. B. tudre eordan fyllan die Erde mit Nachkommenschaft füllen (s. Grein, Glossat), und im Altn.

An 'füllen' schliesse ich noch einige Verba des Sättigens und des Überflusses, z. B. griech. ἄω: ἀσέμεν ἐν Τροίη ταχέας κύνας ἀργέτι δήμφ Λ 818 und κορέννομι: κορέει κύνας ἢδ' οἰωνοὺς δημῷ καὶ σάρκεσσιν Θ 379. In beiden Versen tritt der Gedanke des Aufzehrens einer Masse hervor, während der Gen. partitiven Charakter hat. Zu den Verben des Überflusses sind aus Homer etwa βρόω und βρίθω zu zählen, aus dem Lateinischen die bekannten verba copiae (während die verba inopiae den Ablativ bei sich haben). So hat abundare durch etwas überfliessen, fast ausschliesslich den Instr. (kaum den Gen.). Weiteres bei Ebrard 637.

§ 115. Sich erfreuen, geniessen, leben von.

Hinsichtlich des Altindischen habe ich SF. 5, 132 bemerkt, dass im RV. zwei Verba vorhanden sind, welche den Gegenstand, durch welchen die Freude verursacht wird, im Instr. haben, den Gegenstand, bei dem oder an dem sie sich äussert im Lok., den Gegenstand, dem etwas abgenossen wird, im Gen., nämlich kan und mad. Mit Instr. werden im Veda verbunden uc, tus, mah, hars, im Veda und in der Prosa nand, mud, bhuj (über dieses letztere s. beim Lateinischen). Ein Verbum, tarp (τέρπομαι) hat im RV. den Gen., in der Prosa den Gen. (z. B. ánnasya trpyati er erquickt sich an der Speise), oder, wo ein partitiver Gen. nicht am Platze ist, den Instr.: trpyali prajáyā pasúbhih er hat Freude durch Kinder und Heerden, an ihnen. Bei jiv leben, kommt in der Prosa ein Instr. vor: yáyā manuşyà jivanti (die Kuh) die das Nahrungsmittel der Menschen ist. Aus dem Baltisch-Slavischen habe ich nur ganz wenig Vergleichbares angemerkt, aus dem Litauischen Sätze wie: dede pasigerejo taïs vaikaczais der Ohm hatte sein Wohlgefallen an den Jungen (Schleicher, Les. 126), àsz dżavgiús tum árkliu ich freue mich über das Pferd (nach Kurschat unter 'freuen' gew. per ta árkli), aus dem Slavischen den Instr. bei 'zufrieden sein': divilini badete obroky vasimi άρχεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις Luk. 3, 14. Dem Instr. bei ai. jie

leben entspricht serb. niko ne živi onijem što je suviše bogat niemand lebt davon, dass er übermässig reich ist Luk. 12, 15. Aus dem Lateinischen kommen in betracht einige Verba des Freuens wie delecto (Ebrard 639) und ausserdem fungor, ulor, vescor. Fungor ist gleich ai. bhuj, über das ich SF. 5, 132 bemerkt habe: 'Gebräuchlich ist bhuj geniessen m. (das a. ist wohl eine Neubildung). Im Veda steht der Instr. bei den Begriffen Hilfe, Kühe (durch deren Wiedergewinnung man Freude hat, Heilmittel und ähnl. In Prosa sagt man: yuktena bhunajāi ich will mich des angeschirrten Thieres bedienen, Vortheil davon haben SB. 9, 4, 2, 11, ürjā bhunjatē man gebraucht seine Kraft TS. 6, 1, 3, 4, dann auch: annena Speise TS. 6, 2, 5, 4. Die Konstruktion mit dem Akk. gehört der späteren Sprache an. Umgekehrt wird funger in der älteren Sprache fast nur mit dem Akk., später mit dem Instr. verbunden. Ich halte beide Konstruktionen für proethnisch. Dasselbe dürfte von fruor gelten, welches im alten Lat. beide Verbindungen aufweist. Das deutsche brauchen hat den Gen. Was utor betrifft, so meint Langen in Wölfflin's Archiv 3, 331, Plautus habe in der Umgangssprache seiner Zeit wohl nur die Konstruktion des Nomens im Ablativ vorgefunden. Erst bei dem Pronomen habe sich die Konstr. mit dem Akk. entwickelt. Da das entsprechende ai. av Freude haben, sich gütlich thun, sich sättigen an etwas, im intransitiven Gebrauch nur mit dem Lok. des Gegenstandes verbunden wird, an dem man sich gütlich thut, so ist von da aus keine Aufklärung über die Akkusativkonstruktion zu holen. Man kann auch zweifeln, ob der Kasus bei utor nicht wie bei av der Lok. sei, indessen werden die Romer doch wohl bei utor 1) denselben Kasus wie bei fungor empfunden haben, und bei Verben des Freuens sind ja von alters her sowohl Instr. als Lok. im Gebrauch gewesen. Der

<sup>1)</sup> An utor schliesst sich mit Beibehaltung der verbalen Konstruktion das Subst. usus, z. B. speculo ei usus est bei Plautus, und nach usus est hat sich nach F. Schöll's Meinung (Archiv 2, 207 ff.) opus est gerichtet. Unmöglich wäre es freilich auch nicht, dass opus selbständig zu einer Verbindung mit dem Instr. gekommen wäre, wie ai. ártha; s. oben S. 248.

Kasus bei vescor ist natürlich Instrumentalis. Mit dem Instr. bei ai. jīv vergleicht sich suo vivito in den zwölf Tafeln, ficis victitamus aridis bei Plautus (Ebrard 640). Da im Griechischen und Germanischen der Instr. und Lok. zusammenfallen, habe ich es früher (ALI. 38) für zweifelhaft gehalten, welcher Kasus in diesen Sprachen bei den Verben des Freuens anzuerkennen sei. Jetzt bin ich der Meinung, dass man mit grösserer Wahrscheinlichkeit den Instr. als den Lok: anzunehmen habe, theils wegen der Häufigkeit des Instr. im Altindischen, theils weil in den slavischen Sprachen ein Lok. bei diesen Verben überhaupt nicht vorzuliegen scheint. Aus dem homerischen Griechisch kommen in betracht τέρπομαι (πεσσοίσι, φόρμιγγι, λόγοις, δαιτί, χτήμασι u. s. w., vgl. Walther 50). Für die Annahme des Lok. schien mir früher namentlich in's Gewicht zu fallen τεταρπόμενος τεκέεσσιν κουριδίη τ' άλόγο ξ 244, indessen wird ja ai. tarp auch mit prajáyā verbunden. Bei yaipw finden sich gewöhnlich nicht-persönliche Begriffe (νίκη, ὄρνιθι, κτεάτεσσιν, φιλότητι u. s. w.), bei denen die Annahme des Instr. natürlich ist, danach auch 'Αντιλόγω Ψ 556, ανδρί γ 52. Auch bei γαίω (χύδεϊ) und αγάλλομαι (Επποισιν κα όγεσφιν, νηυσίν, ούρφ, πτερύγεσσιν, πολέμφ) scheint der Instr. der natürliche Kasus zu sein. Dem lat. utor entspricht der Konstruktion nach κέχρημαι: φρεσί γάρ κέχρητ' άγαθησιν π 398, vgl. γ 266, ξ 421. Wie bei jiv erscheint der Instr. auch bei ζάω, so καρποίς bei Demosthenes. Im Germanischen ist ebenso wenig wie im Griechischen eine sichere Entscheidung zu treffen. Der sog. Instr. liegt vor im ags. hy edleane gefeöhan sich der Vergeltung erfreuen Gen. 1523. Im übrigen vgl. ALI. 39, Erdmann 2, 206.

An sich wäre es auch möglich, im Griech. und Gem. den reinen Dativ anzunehmen, der im Slavischen ebenfalls vorkommt. Doch scheint mir dieser Gebrauch nicht alterthümlich.

§ 116. Vertrauen auf und einige andere Verba der Gemüthsbewegung.

Im Slavischen und Litauischen findet sich ein Inst.

bei vertrauen, vgl. aksl. vojinu puvaję svojeją siloją miles suis viribus fidens (Miklosich 4, 718, im cod. Mar. kommt upuvati nur mit na vor, dagegen findet sich im Ostrom. ev. opuvajusciimu soboja τούς πεποιθότας ἐφ' έαυτοῖς Luk. 18, 9), lit. nusitikétis dëvù auf Gott vertrauen. Andererseits findet sich im klassischen Sanskrit vi-svas vertrauen mit dem Lok, der Person oder Sache, auf die man vertraut. Der ursprüngliche Sinn kann kein anderer sein, als 'aufathmen bei jemand'. Danach muss es im Lateinischen zweifelhaft bleiben, ob wir bei fretus den Instr. oder Lok. anzunehmen haben (vgl. ALI. 35). Bei fido, confido (welche den Dativ persönlicher und den Ablativ sächlicher Begriffe bei sich haben) möchte ich in dem Abl. den alten Instrumentalis erblicken. Im Griechischen und Germanischen liegt die Frage noch schwieriger, weil neben dem Instr. und Lok. auch noch der Dativ in Frage kommt. Ich weiss eine irgendwie sichere Entscheidung nicht zu treffen (vgl. wegen des Griech. noch Walther 49).

An die Verba des Freuens und Vertrauens schliesse ich noch einige von naheliegender Bedeutung. Sich rühmen und sich schämen: serb. (Daničić 565): tijem ću se hvaliti a sobom se ne ću hvaliti dessen will ich mich rühmen, aber meiner selbst will ich mich nicht rühmen 2. Kor. 12, 5; eim se koza dicila tim se ovca sramila worauf die Ziege stolz war, dessen schämte sich das Schaf; ja se ne ču zastiditi njome ich werde mich ihrer nicht schämen. So mag denn auch bei ags. gilpan der Instr. anzunehmen sein, z. B. fyrdgesteallum der Kampfgenossen (Beov., daneben Gen., z. B. mordres). Bei got. skaman sik steht der Gen. Betrübt sein über, sich Sorge machen: άκαγήσθαι γήραϊ Τ 335, άγθομένην όδόνησι Ε 354, δε κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει Σ 300. Dazu slavische Wörter, in welchen mehr die Nuance des Sorgens für etwas hervortritt, z. B. aksl. peśti sę, z. B. ne pcete se duśeją vaśeją cto jaste ni tělomi vi čůto oblěčete se μή μεριμνάτε τη ψοχή όμων τί φάγητε, μηδέ τῷ σώματι τί ἐνδόσησθε Luk. 12, 22. Serbisch: (Daničić 564) bog se brine sirotama Gott nimmt sich der Waisen an, ne staraj se jelom već trbuhom kümmere dich nicht um die Speise, sondern um den Bauch. Danach kommt auch misliti se denken an etwas, mit Instr. vor.

§ 117. Es folgen noch einige bemerkenswerthe slavische Verba. Lachen über: aksl. smijati se γελάν, καταγελαν scheint mit dem Dativ verbunden zu werden, serb. smijati se mit Dativ und Instr., z. B. ko se može ovijem smijati wer kann hierüber lachen? (Daničić 565), russ. smějatísja mit Dat., nadů, aber auch Instr., z. B. mnoj über mich (Asboth 13). Einen Instr. bei aksl. ragati se spotten führt Miklosich im Gl. s. v. an: rugajeti se nami ἐμπαίζει ἡμῖν, ebenso serb. ne ću da « mnome rugaju neprijatelji ich will nicht, dass meiner die Feinde spotten; ebenso serb. brukati se: sto se starcem brukate was spottet ihr über den Alten? Vermuthlich sind diese Verba an 'spielen', 'sein Spiel treiben' anzuschliessen, das oben §110 behandelt worden ist. Beschwören, schwören: aksl. kleti se nebomi ouosat žv to odpavo Matth. 5, 34; serb. kunem ti se i bogom i vjerom ich schwöre bei Gott und dem Glauben, zakle je nebom i zemljom er beschwor es bei (durch) Himmel und Erde (Daničić 563); russ. kljastisja nebom i zemlëju Himmel und Erde anrufen, kljanusi bogomu ich schwöre bei Gott. Riechen nach etwas: aksl. gnojemi vonjati riecht nach Fäulnis (Miklosich Gl. s. v.); serb. ni luk jeo ni lukom vonjao er hat nicht Lauch gegessen und nicht nach Lauch gerochen (Daničić 567), russ. vonjati. Ebenso aksl. smrudeli, z. B. vinomi nach Wein, serb. smrdi gospostvom er stinkt nach Herrenthum, russ. dymomu pachnulo es hat nach Rauch gerochen (Puschkin).

§ 118. Der ausmalende Instrumentalis.

In mehreren Sprachen findet sich ein zu einem Verbum hinzutretender gleichstämmiger Instrumentalis, den man mit dem Akk. des Inhalts in Parallele gesetzt hat. Man könnte ihn den ausmalenden nennen. Dahin gehören aus dem Avestischen yavata gaya jvāva so lange wir das Leben (eig. mit dem Leben) leben yt. 15, 40, vgl. Hübschmann 260. Aus dem Litauischen smerczù numirti des Todes sterben, z. B. trimis smerczais àsz nègaliu mirti einen dreifachen Tod kann ich nicht

sterben, Schleicher Les. 133, didžu džaugsmu džaugtis eine grosse Freude haben, bei Schleicher 268 (nach Kurschat 383 auf diese Wendungen beschränkt). Häufig im Slavischen (Miklosich 4. 713 ff.), z. B. aksl. slunice tečetů tečenijemi die Sonne läuft ihren) Lauf; sunomi supati einen Schlaf schlafen; radostija radocati se wortlich: sich mit einer Freude freuen; čudichu se čudomi velikomi έθαύμασα θαύμα μέγα; trudomű dobrymű trudichű sja την άγωνα τον καλόν ήγωνισμαι; pade padežemi ljutomi κατηνέγθη πώμα δεινόν; użasnąśę sę użasomi velijemi εξέστησαν εκστάσει μεγάλη Mark. 5, 42. Natürlich kann auch statt des stammverwandten ein sinnverwandtes Subst. auftreten, wie beim Akk., t. B. ubojaše se strachomi velijemi έφοβήθησαν φόβον μέγαν Luk. 2, 9 und sonst. Danach liegt auch im Griechischen und Germanischen der Instr. vor in Wendungen wie die folgenden: ώς θάνον οίχτίστω θανάτω λ 412; δπνω εδδοντα Sophokles Oed. Tyr. 64, und daran anschliessend δθ' ήδει λέξεται δπνω Δ 131, γόβφ δείσαντες Oed. Kol. 1625, ζώσαν άβλαβεῖ βίφ El. 650. Im Got: ohtedun agisa mikilamma ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν Luk. 2, 9.

Es folgen nun eine Reihe von Verben, bei welchen der Instr. mit dem Akkusativ in Konkurrenz tritt. Es sind zunächst Verba wie regnen, schnauben u. s. w., sodann die Verba des Bewegens, Werfens u. s. w., letztere namentlich im Slavischen und Deutschen.

§ 119. Regnen, schnauben, speien, schwitzen.

Für 'regnen' lässt sich lat. pluere anführen (Draeger 1, 511), LB bei Livius lapidibus oder sanguine pluit; griech. (Krüger Dial. 48, 15, 13) νιφέτω μέν άλφίτοις ψαχαζέτω δ' άρτοισιν ύέτω l' Ever bei dem Komiker Nikophron; got. rignida svibla jah funin Espets Ostov xal nop Luk. 17, 29. Für den Instr. bei schnauben' bringt Miklosich 4, 702 eine Anzahl von slavischen Beispielen bei, woraus ich anführe: ognjemi dysesi du schnaubst Feuer, eig. 'mit Feuer'. Genau entsprechend altn. eitri ek fnæsta ich schnob Feuer Fafn. 18. Ebenso steht eitri bei blasa schnauben. Für 'speien' führe ich an aksl. rygati brasnomi i pitijemi Speise und Trank auswerfen (bei Miklosich Gl. s. v.), russ. charkati kroviju Blut speien, ch. gnojemu Eiter auswerfen, ags. glēdum spīvan Feuer speien (Beov.). Dazu auch 'schwitzen': lat. sudare sanguine bei Ennius, ags. fyre svætan. Auch ags. tearas und tearum geotan Thränen vergiessen lässt sich hier anführen, wodurch schon zu den Verbis des Bewegens, Werfens u. s. w. übergeleitet wird.

§ 120. Verba des Bewegens im Slavischen und Germanischen.

Wie man im Altind. sagen kann íşavö yábhir ásyati die Pfeile, mit denen er schiesst RV. 2, 24,8 und im Griech. of 8 apa γερμαδίοισιν ἐυδμήτων ἀπὸ πύργων βάλλον M155 und andererseits im Altind. hētim asyati er schleudert die Lanze, z. B. RV. 1, 101, 3, und αξ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήχεας όζους Π 768, so findet sich vielfach bei slavischen Verben des Bewegens ein uns befremdender Instr. des Gegenstandes, welcher sich (wie Miklosich 4, 695 bemerkt daraus erklärt, dass die Verba intransitiv gebraucht sind. Dahin gehören aksl. vest narodu verže kamenijemi omnis populus jecit lapidibus; pozybati glavoju mit dem Kopf schütteln, den Kopf bewegen; seže rukoju svojeju έξέτεινε την γείρα: jakože listomu visėmu jestistvomu dvižaase wie ein Blatt bewegte er die ganze Natur; (dass diese Verba auch mit dem Akk. verbunden werden können, versteht sich. Im cod. Mar. kommen nur wenige der von Miklosisch angeführten vor, und diese finden sich nur mit dem Akk., z. B. cruzi kameni na nja tov λίθον ἐπ' αὐτῷ βαλέτω Joh. 8, 7.) Beispiele aus dem Serbischen (Daničić 568-69) sind: desnom rukom maše er schüttelte (bewegte) die rechte Hand: ne uzvijaj obrvama ziehe nicht die Augenbrauen in die Höhe; očima je zažmurio er hat die Augen zugedrückt; ebenso vijati glavom den Kopf drehen, bewegen, mahnuti krstom das Kreuz schlagen u. s. w. Ein russisches Beispiel ist zamotati golovoju anfangen den Kopf zu schütteln; ein kleinrussisches: po biłomu polu cornym makom śijano auf weissem Felde ist schwarzer Mohn gesäet worden (Miklosich 4, 698). Aus dem Germanischen kommt besonders das Gotische, Altnordische und Angelsächsische in betracht. Über die beiden letztgenannten Dialekte vergleiche man: Dietrich,

über den nordischen Dativ, Haupt's Zeitschr. 8, 23 ff. und die oben angeführte Arbeit von J. Kress. Es gehören namentlich hierher: svasve jabai manna vairpih fraiva ana airha ws eav άνθρωπος βάλη τον οπόρον ἐπὶ τῆς γῆς Mark. 4, 26; vairpandans hlauta ana pos βάλλοντες κληρον ἐπ' αὐτά Mark. 15, 24. Bei Wörtern wie Same und Los ist uns der Instr. begreiflich, da auch wir sagen könnten: mit dem Lose werfen. Dagegen ist uns auffällig eine Wendung wie usvaurpun imma ut us hamma reinagarda warfen ihn aus dem Weinberg Mark. 12, 8. Man darf wohl annehmen, dass in diesem und in ähnlichen Fällen eine auf Nachahmung beruhende Ausbreitung des Dativs vorliegt. Anch altn. verpa zeigt schon diesen entwickelteren Dativ-Instr., z. B. ondu, fjorvi den Geist aufgeben, ohnmächtig werden (Edda). Deutlich fühlbar ist der Instr. noch in Wendungen wie: verpa vatni a begn ungan Wasser über das Knäblein ausgiessen Hav. 159. Ags. vearp vülfyre (der Drache) warf tödliches Feuer Beov. 2583, streamas veorpad stane and sonde die Ströme werfen (führen) Steine und Sand, Räthsel 3, 6. Got. saian säen wird mit dem instrumentalen Dativ fraiva Samen, altn. sā mit korninu Korn und gullinu Gold, ags. sāvan mit sæde Samen verbunden. Es kommt aber auch der Akk. vor. Dazu got. ufstraujan hinstreuen unterbreiten: gaggandin ban imma ufstravidedun vastjom seinaim ana viga noρεοομένου δε αύτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τὰ ὁδῷ Luk. 19, 36. Altn. bregda schwingend bewegen, z. B. in der Edda sterdum die Schwerter, in der Prosa hofdi das Haupt wenden. Dann auch in dem Sinne von 'brechen' (eine heftige Bewegung mit etwas machen), so in der Edda bregda svefni, heiti, den Schlaf, ein Gelübde brechen. Auch 'vorwerfen' mit einem Dativ und einem Instrumentalis: er þū ödlingum ösonnu bregðr der du den Edlen Unwahrheit vorwirfst H. H. 1, 36. Dem entspricht ags. heafde onbrygdan das Haupt erheben, orede gebredan eig. mit dem Athem schwingen, d. h. aus- und einathmen. (Weiteres über ags. bregdan bei Kress 5. Dazu kommt nun noch eine Reihe von ähnlichen altnordischen Verben, von denen ich beispielshalber anführe: kastadi netinu fyr gedduna er warf das Netz nach dem Hecht aus Saem. zu Sig. II, 1; veifdi hann Mjollni er warf Mjollnir (Thor's Hammer) Hým. 36; slyngr eldi (der Feuerriese) schleudert Feuer, Gylfaginning 84, 10: steupa hjälminum Fäfnis den Helm Fafnirs abwerfen, zu Boden werfen, Volsungasaga 178, 26 (auch Edda); lypta einum fætinum den einen Fuss in die Höhe heben, Gylfaginning 69, 6; svipum hef ek nu ypt mein Antlitz habe ich jetzt erhoben Grimn. 45; slong upp vid ra raudum skildi erhob an die Raae den rothen Schild H. H. 1, 33; svipta sodli af jo den Sattel vom Rosse wegziehen Oddr. 3. seglunum die Segel einziehen. Volsungasaga 164, 11; ok kiphi inn vorusekkjunum zog die Waarensäcke hinein Gunnl. 5; veltum grjoti wir wälzten Steine Grott. 12; hofdi vatt þa Gunnarr da wandte G. das Haupt, Akv. 6; hvelfdu skipinu warfen das Schiff um Bragorædur 98,1, logdu þar til lægis skipinu legten da mit dem Schiff (das Schiff) an den Ankerplatz Gunnl. 9. Ebenso dürften einige gotische Wendungen hierher gehören, in denen wir freilich den instrumentalen Charakter des Kasus nicht mehr empfinden, die sich aber an die bisher genannten nahe anschliessen, nämlich usdreiban ExBalhelv, sowohl mit Akk, (z. B. unhulbons, allans, ina, bana), als mit Dat., z. B. imma; afskiuban verstossen in ibai afskauf gul arbja seinamma μή ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αύτοῦ Röm. 11,1; uskiusan verwerfen, z. B. stains pammei uskusun timrjans killor ον ἀπεδοχίμασαν οἱ οἰχοδομούντες Luk. 20, 17, uskusun imma ἐξέβαλον αὐτόν (ἔξω τῆς πόλεως) Luk. 4, 29. Dagegen in der Bedeutung 'prüfen' hat es den Akk. bei sich.

§ 121. Sogenannter Dativ des Objekts im Germanischen.

Wir haben im Vorstehenden eine Reihe von germanischen Verben der Bewegung kennen gelernt, welche mit einem Instrumentalis des bewegten Gegenstandes verbunden werden, während wir lieber den Objektsakkusativ bei ihnen sehen würden. Zu diesen treten nun noch eine Anzahl anderer, die entweder gleichfalls von Anfang an den Instrumentalis bei sich gehabt zu haben, oder ihn von sinnverwandten Verben übernommen zu haben scheinen. Man kann aber über manche

Einzelheit nicht sicher urtheilen, weil es, wie wir bei dem Dativ sehen werden, im Germanischen auch einen originalen Dativ des Objekts giebt, der mit dem aus dem Instrumentalis entstandenen Dativ zusammengeflossen ist. Die folgenden Seiten enthalten also viel Zweifelhaftes. Ich handle zuerst von denjenigen Verben, bei denen nach meiner Ansicht mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit der Instrumentalis anzunehmen ist. Dahin gehören: sprechen: got. vaurda qiban gleich λόγω είπειν und λόγον είπειν, ags. vorde cvedan (Kress 21), altn. bei 'versprechen', z. B. fogru skaldu heita ok lata fast vera Schönes sollst du versprechen und dann auch halten Hav. 131. Knüpfen: altn. hann hafdi knytt gullhladi at hofdi ser er hatte sich eine Goldschnur um den Kopf gebunden (angeführt bei Dietrich 66), vefnistingum snūa das knarrende Segel knüpfen H. H. I, 26 (auch Akk., z. B. vigbond snua Kriegsfesseln flechten Vol. 39). Auch bei got. lukan schliessen ist wohl der Instrumentalis anzunehmen in gagg in hebjon beina jah galukands haurdai peinai bidai du attin peinamma είσελθε είς το ταμιείον σου καί κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου Matth. 6, 6 (also: mit deiner Thür zuschliessend). Auch altn. lūka hat den Dativ bei sich (Lund 80). Auch wohl altn. halda, z. B. heldr munnlaugu undir eitrdropa hält die Hand (mit der Hand) unter dem Gifttropfen, Gylfaginning 80, 16; vel kann hann sverdi at beita ok spjöti at skjöta ok skapti at verpa ok skildi at halda wohl versteht er mit dem Schwert zu schwingen, mit dem Spiess zu schiessen, mit dem Schaft zu werfen, den Schild (mit dem Schild) zu halten, Volsungasaga 191, 13 (auch schon eddisch, z. B. Skuld helt skildi Vol. 24. - Wohl auch got. frabugjan verkaufen (Handel treiben mit) in: frabugjan ahakim Tauben verkaufen Mark. 11, 15; vgl. serb. trgovati Handel treiben, z. B. svinjama mit Schweinen. Vermuthlich auch einige Verba, welche verwandeln, wechseln, ändern bedeuten, so altn. hafna, z. B. hvī hafnar þū inum hvīta lit warum verwandelst du die lichte Farbe? Sig. III, 31, hafna fornum atrunabi den früheren Glauben ablegen Gunnl. 6 (vgl. mit dem Glauben wechseln). Auch breyta verändern hat den Dat. nach Lund 90.

Ich lasse nun die Verbindungen folgen, bei deren Auffassung ich zweifelhaft bin (vgl. den Dativ § 137): got. fragiman verbrauchen, z. B. soei in lekjans fragam allamma aigina seinamma είς ἰατρούς προσαναλώσασα όλον τὸν βίον Luk. 8, 43. Da fragiman vorwärtskommen, zu Ende kommen bedeutet, so kann man den Kasus ganz wohl instrumentalisch auffassen: zu Ende kommen mit. Möglich ist aber auch der Dativ: zu Ende kommen gegenüber. Dasselbe gilt von got. fravisan in bipe pan fravas allamma δαπανήσαντος δέ αὐτοῖ πάντα Luk. 15, 14. Verlieren: got. fraliusan, z. B. fraliusands ainamma pize ἀπολέσας εν εξ αὐτῶν Luk. 15, 4; altn. tīna in der Edda verbunden mit ondu die Seele, aldri das Leben, meidmum Schätze. Vielleicht ist die Grundanschauung: in Verlust gerathen, zu Schaden kommen mit etwas. Verderben, töten. Got. usgiman weit häufiger mit Dativ als mit Akk., z. B. leika, imma. Da usqiman auch sterben bedeutet, so ist wohl mit einiger Sicherheit anzunehmen, dass die Verbindung instrumentalisch zu verstehen ist, und der ursprüngliche Sinn: heraus, zu Ende kommen mit etwas. Man vergleiche damit ags. aldre (feore) gedigan mit dem Leben davon kommen. Ferner qistjan (saivalom die Seelen), dazu usqistjan häufiger mit Akk., fraqistjan häufiger mit Dat.; altn. spilla verderben, z. B. sifjum die Verwandten Vol. 45, bana töten, z. B. monnum die Männer H. Hi. 26. Verlassen: got. bileipan, im Sinne von verlassen mit Dat. (so: mis, attin, qenai, allaim, paim lambam, pamma fairhvau im Sinne von zurücklassen überwiegend mit Akk.; altn. lata aufgeben, ablassen, z. B. fyrr skal ek mīnu fjorvi lāta eher werde ich mein Leben lassen Sig. III, 15. got. skaidan trennen: patei nu gup gavap manna pamma ni skaidai δ ούν δ θεός συνέζευξεν άνθρωπος μή χωριζέτω Mark. 10, 9.

§ 122. Der prädikative Instrumentalis im Litauischen¹) und Slavischen.

Über das Lettische sagt Bielenstein, Gr. § 590: "Der dem Slavischen und Litauischen ganz eigenthümliche prädikative Instrumental bei Verben

Schleicher, Gr. 270, Kurschat § 1329<sup>a</sup>, 1391, 1411, Bezzenberger, GLS. 240, Miklosich 4, 726 ff., Daničić 578 ff.

Der prädikative Instr., den man auch den resultativen nennen könnte, erscheint im Litauischen und Slavischen, den aus indogermanischer Zeit überlieferten Akkusativ oder Nominativ verdrängend, bei Verben, welche verwandeln in, machen zu, werden zu, sein, benennen bedeuten. Ich bespreche zuerst den Instr. bei benennen. Man sagt im Lit.: vadino ji Izaokit er nannte ihn Isaak; aksl. zova ofica oficemu patrem appello patrem; serb. tudju majku majkom zoveš tudjeg oca ocem zoveš eine fremde Mutter nennst du Mutter, einen fremden Vater nennst du Vater, djevojke me vragom zovu die Mädchen nennen mich Teufel, kuća mu se kućerinom zvala sein Haus wurde als Ruine bezeichnet; ebenso bei imenovati, glasiti, kazati und kasati se u. s. w., auch suditi jemanden beurtheilen als, z. B. punijem zloča svijeh sudi ga er beurtheilte ihn als voll von allen Bosheiten; russ. zovutŭ jego vojevodoju man nennt ihn Führer Mikl., uvidalŭ niščago i nu jego rugati poprošajkoju er erblickte einen Armen und begann ihn Bettler zu schelten (Asboth 19). Ich weiss nicht recht, wie der Instr. bei 'benennen' entstanden sein mag. Er kann sich an den Instr. bei machen zu etwas angeschlossen haben, und zwar durch die Vermittlung von ernennen hindurch. Es ist aber auch möglich, dass die aus der Uneit überlieferte Wendung mit Namen nennen den Ausgangspunkt bildet, wie sie z. B. im Russischen vorliegt, in Sätzen wie kakŭ tebja molodca imenemŭ zovutŭ wie nennt man dich Helden mit Namen? (Buslajev 260), eine Frage, auf die sehr wohl mit dem Instr. des Namens geantwortet werden konnte, und zwar um so mehr, da sich kein anderer Kasus als der natürliche einstellte. - Die übrigen Verba mit dem prädikativen Instr. bilden eine zusammenhängende, allmählich immer grösser gewordene Masse. Der Ausgangspunkt der Bewegung ist bei den Verben zu suchen, welche in etwas verwandeln bedeuten,

wie būt sein (tapt werden?) kommt im Lett. nur selten vor, cf. māsa wil ir mitām meine Schwester ist noch Mädchen, d. i. unverheirathet (Oppekaln)".

z. B. aksl. prétvori sebe murinomi in Aethiopem se mutavit, žizla smokomi izmėnivi postquam virgam in serpentem mutavit; serb. pticom bih se satvorila ich hatte mich in einen Vogel verwandelt, provrže se čovjekom kakav je i bio verwandelte sich in einen Menschen, der er auch gewesen war, da se Turci govedju prometnu dass sich die Türken in Rindvieh verwandeln, i ona se proturila stenom und sie verwandelte sich in einen Felsen; russ. pritvorilsja mërtvymu stellte sich tot, eigentlich: verwandelte sich in einen Toten (Asboth 6). Dieser Instr. ist in einem Satze wie žīzla smokomī izmēnivī nichts anderes als ein Instr. des Mittels. Denn der Satz heisst eigentlich 'eine Ruthe durch eine Schlange vertauschen, ersetzen' und vergleicht sich vollkommen mit lateinischen Sätzen wie: nemo nisi victor pace bellum mutavit (Sallust, vgl. Draeger 1, 513). Indem man nun nicht mehr die Handlung des Vertauschens, sondern die dauernde Ersetzung des einen durch das andere im Auge hat, entsteht eine neue Färbung des Gedankens: der resultative Sinn, und so kommt es, dass sich Verba, welche bedeuten 'zu etwas machen, zu etwas werden' anschliessen. Beispiele sind: lit. snegas vandenimi pavirto der Schnee wurde zu Wasser, jis pastos átmonu er wird Hetman werden, ka vagiù padarýti jemanden zum Diebe machen u. s. w., aksl. postavljeni byvajeti prozviteromi γειροτονείται πρεσβότερος; serb. ko je mene postavio sudijom τίς με κατέστησε δικαστήν; Luk. 12, 14, gradimo ga lažom wir machen ihn zum Lügner 1. Joh. 1, 10, da ga učine carem ενα ποιήσωσιν αδτόν βασιλέα Joh. 6, 15, od kako sam knezom nastanuo als ich Fürst wurde, und so bei manchen anderen Verben des Machens; russ. ja tebja sdělaju lėkaremii ich werde dich zu einem Arzte machen (Asboth 22), i izŭ žestokago tiranna sdėlalsja mudrymŭ i krotkimŭ gosudaremü und aus einem harten Tyrannen wurde er ein verständiger und sanfter Fürst (21), te cypljata vyrosli-by bolišimi kurami diese Küchlein würden zu grossen Hühnern herangewachsen sein (15). Dieser selbe Instr. stellte sich nun auch bei den Verben ein, welche werden und sein bedeuten, z. B. lit. jis bûs karāliumi er wird König werden, piningaī jám yrà dēvi das Geld ist für ihn ein Gott, àsz esù żmõgumi ich bin ein Mensch; aksl. byti ognjemi γενέσθαι πῦρ, rodiväši dėvoju pribysti postquam peperit virgo mansit; serb. on ċe drugim biti Skenderbegom er wird ein zweiter Sk. sein (werden), dok je još soldatom bio so lange er noch Soldat war, zbor ni bio zborom a dogovor dogovorom die Versammlung war keine Versammlung, aber der Beschluss ein Beschluss, bolje je za godinu volom nego sto godina kravom (biti) besser ist es für ein Jahr Ochs als hundert Jahre Kuh zu sein; russ. davno li ty stalü durakomū? s těchů porů kaků ty perestalů byti umnymů bist du schon lange Narr? seit der Zeit, wo du aufgehört hast, vernünftig zu sein (Åsboth 24), Lomonosovů bylů rybakomů, potomů stalů pervymů russkimů pisatelemů L. war Fischer, dann wurde er der erste russische Schriftsteller.

An diesen resultativen Gebrauch des Instr. bei Verben schliesst sich der appositionelle, den man sich mit dem bisher erwähnten durch ein einst vorhandenes Partizipium des Verbums sein vermittelt denke. Beispiele sind: lit. bernu szlūżyti als Knecht dienen, paséjau pipirais ich säete es als Pfeffer (und es ging auf als etwas anderes). Ebenso im Slavischen. So erscheint der Instr. als Apposition zu dem Subjekte in: siroloją otu roditelu ostavijenu bystu orbus a parentibus relictus est; sédi vidoviceju vi domu otica svojego κάθου γήρα έν τῷ οίκφ nazpis 2000; dévoju rodila jesi als Jungfrau hast du geboren. Neben einem Subjekt, das in dem bei dem Infinitiv stehenden Dativ enthalten ist: dobréje ti jestű malomostija vű životű vűniti xalóv soc in xullov sig the Come sloshesie Mark. 9, 43 (vgl.S. 267). Neben dem Akkusativ: obrétoša četyri sŭta devici dévoju εύρον τετρατορίας νεανίδας παρθένους. Serbisch: volim mrijet nego robom ivjet lieber will ich sterben, denn als Knecht leben, svaka je dobra decom ma da je vidimo nevom jede ist gut als Mädchen, aber lasst sie uns als junge Frau sehen. Russisch: jesco rebenkomu lisilasi ona materi noch als Kind verlor sie die Mutter Puschkin), sidėli silino zadumčivymi i grustnymi er sass sehr gedankenvoll und traurig da (Asbóth 23), onű bylű odétű kazakomŭ er war als Kosak gekleidet (Puschkin).

An diesen appositionellen Instr. schliesst sich dann endlich im Slavischen der Kasus des Vergleiches, wenn nicht gerade an eine wirkliche Verwandlung des einen Gegenstandes in den anderen gedacht werden kann oder soll, z. B. aksl. lėtajetu orlomu i jastrebomu volat uti aquila vel accipiter; russ. koli Igori sokolomu poleté togda Vluru vlukomu poteče als I. wie ein Falke herbeiflog, da lief V. wie ein Wolf herzu (Buslajev 260); kleinr. čerez temnyj l'is jasnym sokotom tety. čerez bystryji vody bilym lebedem plyvy, čerez stepy dalekyji perepelockom biży flieg wie ein heller Falke durch den dunklen Wald, schwimm wie ein weisser Schwan durch die klaren Gewässer, lauf wie eine Wachtel über die weiten Steppen, oder sil kamenem consedit lapidis instar. Natürlich heisst das ursprünglich: 'fliege als Falke' u. s. w., und diese Vergleichssätze sind von denen nicht verschieden, welche Miklosich 4, 732 ff. anführt, wie kleinr. słovo vyłetyť horobcem a verne śa vołom das Wort fliegt aus als Sperling und kehrt zurück als Stier; russ. naletėla starosti černymu voronomu das Alter kam als schwarzer Rabe geflogen.

Wie schon oben bemerkt wurde, nimmt der litauisch-slavische prädikative Instr. die Stelle des indogermanischen Nominativs oder Akkusativs ein, und in der That findet sich der Nominativ auch noch häufig neben dem Instr. Litauische Beispiele aus der älteren Zeit sehe man bei Bezzenberger a. a. O., z. B. stoiosi iam ir io sunui tarnais und wurden seine und seines Sohnes Knechte, daneben auch tarnai: kurie wirai mokintoieis buwo welche Männer Lehrer waren, aber auch mokitojei; ius diewais este ihr seid Götter, aber auch diewai. Über den jetzigen Zustand bemerkt Kurschat § 1329": "Früher stand das substantivische Prädikat mehr im Instrumental als im Nominativ. Man sprach also: àsz esù żmogumi ich bin ein Mensch, jis bùwo mano gélbetoju er war mein Helfer. Gegenwärtig bedient man sich des Instr., wenn dem Subjekt ein accidentales Prädikat beigelegt werden soll, als was jemand oder etwas ist, wozu es jemandem dient". Statt des für den alten Akkusativ eingetretenen Instr. braucht man jetzt nach Kurschat §1391

lieber per, sagt also nicht mehr ka bernu pasisamdýti sich jemanden zum Knecht miethen, sondern lieber ka per berna pasisamdýti. Die Entwickelung im Lit. ist offenbar durch germanischen Einfluss gestört worden. Im Altkirchenslavischen habe ich im cod. Mar. bei nennen den Instr. nicht gefunden, sondern den Nominativ, z. B. chramu moji chramu molitve narecetű se ὁ οἶχός μου οἶχος προσευγής κληθήσεται Matth. 21, 13; juže nésmů dostojinů narešti se synů tvojí zal odxéti slul átios τληθήναι διός σου Luk. 15, 19. Verba des Verwandelns mit dem Instr, habe ich nicht gefunden, bei byvati werden steht der Nom.: reci kameniju semu da badatu chlebi zinż iva oi hillou ώτοι άρτοι γένωνται Matth. 4, 3; žίνῦ badeši ζήση Luk. 10, 28; bycaatü drévo γίνεται δένδρον Matth. 13, 32. Einen prädikativen lastr in der Apposition habe ich, wie oben bemerkt, notiert aus Mark. 9, 43: dobréje ti jestű malomostija vű životű vűniti, wobei man sich freilich wundert, dass nicht der Dativ steht, wie in 45: dobréje ti jestů vůniti vů životů chromu zakov žotí σοι είσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν 1). Im Serbischen findet sich ebenfalls der Nominativ häufig so, dass er als Konkurrent des Instrumentalis bezeichnet werden kann (s. Daničić 7ff.), Beispiele sind: da se nazoveš banica gospodja dass du dich Frau Banin nennest; derojka stvori se paunica das Mädchen verwandelte sich in eine Planin; ona se prometnu ovca sie verwandelte sich in ein Schaf; a rila se načini djevojka und die Vila erschien als Mädchen; čini mi se ta ložnica tamnica das Lager gestaltete sich mir (wurde mir) zum Gefängnis (oder, da činiti se wie videri gebraucht wird, vielleicht auch: videtur mihi hoc cubile carcer); ona od toga cara ostane trudna von dieser Stunde an wurde sie schwanger; posta ruka zdrava kao i druga die Hand wurde gesund wie auch die andre. Belege aus dem Russischen s. bei Buslajev 256. Aus dem allen folgt, dass der Typus des prädikativen Instr. wohl schon in der lituslavischen Zeit sich neben dem altüberlieferten Nom, und Akk, zu entwickeln begann und in den einzelnen

Die Übersetzung von χυλλόν durch malomośtiją oder bednikomű erklärt sich dadurch, dass m. gichtbrüchig heisst.

Sprachen allmählich und in ungleicher Ausdehnung Raum gewonnen hat. Wie sich der Sinn des Instr. gegen den Nom. in den einzelnen Sprachen abgegrenzt hat, inwiefern ein Unterschied noch deutlich hervortritt oder nicht, soll hier nicht erörtert werden. Darüber kann nur jemand urtheilen, der sich für jede einzelne slavische Sprache ein lebendiges Sprachgefühl erworben hat. Der Entstehungsgrund des Typus selbst liegt offenbar in der Undeutlichkeit, die sich bei der Anwendung des prädikativen Nominativs oder Akkusativs leicht ergiebt. Darium regem salutant könnte man ja auch übersetzen: 'sie begrüssen den König Darius', jund entsprechend bei dem Nominativ.

§ 123. Der Instrumentalis beim Passivum.

Im Veda erscheint häufig ein Instr. bei dem Pass., der ebenso auch bei dem Aktivum auftreten könnte, z. B. sasyásē vácobhih du wirst durch Worte, mit Worten gepriesen, aber daneben auch sásati vácobhih er preist mit Worten. Die Thatsachen legen, wie aus SF. 5, 135 hervorgeht, die Vermuthung nahe, dass Wendungen wie uśa ribhyate vasisthaih Usas wird von den V. gepriesen, diesen erst nachgebildet seien, so dass also der Gebrauch des Instr. als Agens beim Pass, aus dem Instr. des Mittels beim Akt. entstanden wäre. Im Ai. ist diese Verbindung immerhin schon so eingewohnt, dass sie auch bei Verbaladjektiven und Infinitiven erscheint, z. B. nybhir havyah durch die Männer anzurufen RV. 7, 22, 7 (vgl. SF. 5, 397), agnihotriņā nāsitavyam ein Agnihotrin soll nicht essen MS. 1, 5, 7 (75, 4). Auch ein prädikativer Instr. liegt vor: pasuvratena bhavitavyàm er soll ein nach Art des Viehes Verfahrender sein MS. 1, 8, 7 (126, 6), vgl. SF. 5, 399. Von Infinitivformen können die auf -ē und -tavāi mit einem solchen Instr. verbunden werden: ná têna dēvá ādíšē von diesem ist der Gott nicht zu verhöhnen RV. 6, 56, 1, tasmad eténásru ná kártavái darum soll dieser nicht weinen MS. 2, 1, 10 (11, 21). Aus dem Altkirchenslavischen habe ich eine Anzahl von Stellen notiert, an denen der Instr. bei passiven Partizipien erscheint, z. B. trīstī vetromū dvižema κάλαμος ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενος Luk.7, 24;

nosimű cetyrimi αἰρόμενον ὁπὸ τεσσάρων Mark. 2, 3; iskušajemű sotonoją πειραζόμενον ὁπὸ τοῦ Σατανᾶ Mark. 1, 13; vũ rożdenychű ženami ἐν γεννητοῖς γυναιχῶν Matth. 11, 11; korabǐ že bɨ po srēdē morja vǔlaję se vlǔnami τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν βασανιζόμενον υπὸ τῶν κυμάτων Matth. 14, 24.

Ich werde auf diesen Instrumentalis bei dem Passivum

# § 124. Der Instr. bei Adjektiven.

Ein soziativer Instr. erscheint bei gleich. So bei samá im Altind., z. B. samó dēvāih den Göttern gleich, RV. 6, 48, 19. Dazu Wörter die mit sa- zusammengesetzt sind, z. B. sajóśā indra varunēna somam pāhi zusammen, Indra, mit Varuna trinke den Soma RV. 4, 34, 7; av. ašā hazaošō in Übereinstimmung mit A. y. 29, 7. Ferner 'befreundet': ašā hušhaxā mit A. befreundet y 32, 2, und danach auch 'Freundschaft': näsunvatā sakhyám with surah der Held wünscht nicht Freundschaft mit den Nichtopfernden RV. 10, 42, 4. - Dieselbe Konstruktion findet sich im Germanischen, und zwar im Got. bei hve, was doch wohl die Instrumentalform ist, in hve nu galeiko bans mans þis kunjis jah hve sijaina galeikai τίνι ούν όμοιώσω τούς άνθρώτους της γενεάς ταύτης και τίνι είσιν όμοιοι; Luk. 7, 31 (vgl. Grimm 4, 750, Erdmann 2, 249). Sonst erscheint der Dativ, 1. B. hvamma galeiks ist tive Early Suotos; Luk. 6, 47; bei pata samo 1. Kor. 11, 5. Das mag der echte Dativ sein, der wahrscheinlich schon von Anfang an bei diesen Adjektiven gebräuchlich war und welcher im Lateinischen allein herrschend geworden ist, wie andererseits der Instr. im Altindischen. Im Griechischen dürfte der Instr. vorliegen bei atahavtos, welches den oben erwähnten ai. Zusammensetzungen mit sa- entspricht. Bei ouotos u. s. w. mag Dativ oder Instr. vorliegen. Wie bei 'gleich' der Instr., Dat. und Gen. (z. B. bei ai. samá, lat. similis) konkurrieren, so bei 'voll' der Instr. und Gen. Uber ai. pūrna voll ist unter 'füllen' § 114 gehandelt. Bei dem entsprechenden lat. plenus erscheint selten ein Instr. (Schmalz 2 § 100, Anm.). Je mehr plenus als Adjektivum, nicht als

Partizipium, empfunden wurde, desto mehr hat die Konstruktion mit dem Gen. überhand genommen.

Aus einzelnen Sprachen erwähne ich noch das slavische dovolinű zufrieden, das schon § 115 angeführt worden ist, ferner dlűžinű schuldig (Miklosich 4, 707), z. B. aksl. iže bê dlűženű jemu sűtomű pénęzű ος ἄφειλεν αὐτῷ ἐκατὸν οηνάρια Matth. 18, 28; ebenso bei povinǐnű: ty povinǐnű tímami zlychű du bist schuld an unzähligem Übel. (Im cod. Mar. habe ich übrigens bei povinǐnű nur den Dativ gefunden, vgl. § 139). Dieselben Wörter treten auf im Serbischen (vgl. Daničić 572). Bei dem lat. dignus ist der Abl. wohl als ein Instr. pretii aufzufassen.

§ 125. Der Instrumentalis bei Komparativen.

Bei Komparativen erscheint ein sog. Instrumentalis des Masses, dasjenige bezeichnend, um welches ein Gegenstand einen anderen übertrifft. Im alten Sanskrit weiss ich ihn — wohl zufällig — nicht zu belegen. Aus dem Avesta führt Hübschmann 262 Belege an. Dass dieselbe Konstruktion im Litauischen vorliege, leugnet Kurschat §1532 gegen Schleicher. Dagegen ist sie sicher belegt im Slavischen, z.B. aksl. mnogomi dražėjši jesti glava Ioanova multo pretiosius est caput Johannis (Miklosich 4, 703). Im Lateinischen liegen Wendungen wie paulo plus aut minus, duobus nummis minus aus allen Zeiten vor (Draeger 1, 520). Im Griechischen ist πολλφ μείζων u. ähnl. erst seit Herodot belegt. Homer hat nur πολύ μείζων. Über das Germanische s. Grimm 4, 752. Im Got. ist noch die Instrumentalform pe in pe haldis eo amplius erhalten, ahd. diu halt.

Im späteren Sanskrit kommt gelegentlich der Instr. bei dem Komparativ im Sinne des Ablativs vor. Die Gründe zu ermitteln, überlasse ich den Kennern dieser Literatur. Nach Pischel's Ansicht zeigt sich dieselbe Erscheinung vereinzelt auch in der älteren Literatur, was ich SF. 5, 137 bestritten habe. In den von ihm und Geldner herausgegebenen Vedischen Studien 1, 309, Anm. wiederholt Pischel seine Ansicht, ohne näher auf die Sache einzugehen, und verweist auf J. Schmidt, Pluralb. 131 f. Ich kann aber Schmidt in seiner

Auffassung von RV. 10, 70, 5 nicht beistimmen, sondern sehe in den dort angeführten Worten eine Aufforderung an die göttlichen Opferthore, sich entweder zu heben oder aufzuthun: berührt entweder den weiten Rücken des Himmels oder thut euch auf nach dem Mass der Erde, d. h. so weit wie die Erde ist. An väriyah im Sinne von urü ist kein Anstoss zu nehmen (vgl. SF. 5, 192), und dass mätrayā in dem von mir gewählten Sinne aufzufassen sei, dürften wohl die von Böhtlingk-Roth s. v. angeführten Parallelstellen zeigen. Auch ist die Zumuthung an die Thore, welche doch auf der Erde befindlich gedacht werden, sich weiter als die Erde zu öffnen, etwas stark. Auch was Geldner, Ved. Stud. 2, 32 bemerkt, hat mich nicht überzeugt.

§ 126. Der freiere Instrumentalis (der Ursache und der Beziehung).

1. Der Instr. der Ursache.

Arisch. Für das Altind. z. B. väghådbhir asvina gatam um der Opferer willen, o ihr A., kommt heran RV. 8, 5, 16, ebbir bhava sumanā agnē arkāih um dieser Lieder willen sei wohlwollend, o Agni RV. 4, 3, 15; jarásā maratē pátih infolge von Alter stirbt der Gatte 10, 86, 11, sá bhīṣā ní lilyē er versteckte sich aus Furcht SB. 1, 2, 3, 1. Mit dem Instr. konkurriert der Ablativ (vgl. auch Speijer 52). Ein Beleg aus dem Avesta ist ahe raya xwarenaphaca tam yazai um ihrer Macht und Hoheit willen will ich sie verehren yt. 5, 9. Im Slavischen scheint dieser Instr. selten zu sein. Man kann etwa anführen: ne možeacha besedovati ku njemu narodomi obx τούναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὅχλον Luk. 8, 19, αzữ że gladomi gyblja εγώ δε λιμῷ ἀπόλλομαι Luk. 15, 17. Im Lateinischen und Germanischen ist bei Wendungen dieser Art der Kasus nicht genau zu bestimmen, da auch der Abl. (der Ja in diesen Sprachen mit dem Instr. zusammengeflossen ist) in Frage kommen könnte (vgl. ALI, 18). Ebrard 588 ff. führt denn auch das, was ich hier erwähne, unter dem Ablativ an. Mir erscheint es jetzt wahrscheinlich, dass jedenfalls auch der Instr. stark betheiligt ist. Beispiele sind: ut me hodie jugularem fame (Plautus), pavore pecuda in tumulis deserunt (Attius), lacrumo gaudio (Terentius), aetate patres appellati sunt (Sallustius), femer die Abl. auf u, z. B. tuo arcessitu venio (Plautus), endlich caussa, gratia u. ähnl. Aus dem Germanischen gehören hierher Wendungen wie: thū hungiru nirstirbist bei Otfrid (Erdmann 2, 251), vulf hungre heòfed der Wolf heult vor Hunger, Grein 2, 344 (Vers 150). Griechisch. Einige Beispiele aus Homer sind: θεὸς ὡς τίετο δήμφ ὅλβω τε πλούτφ τε καὶ υίάσι κυθαλιμοισι ξ 205; λιμῷ οἴκτιστον θανέειν μ 342; γέλφ ἔκθανον σ 100; φεύγοντας ἀνάγκη Λ 150; γνώση δ'εὶ καὶ θεσπεσίη πόλιν οὐκ ἀλεπάζεις ἢ ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίη πολέμοιο Β 367; οὐ μὲν γάρ φιλότητί γ' ἐκεύθανον Γ 453; ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἤτορ γηθοσύνη Φ 389 (so wohl auch N 29).

 Der Instrumentalis der Beziehung, besonders bei Adjektiven (vgl. ALL 67).

Im Arischen z. B. apārá ojasā unvergleichlich an Kraft, sāumyō vāi dēvātayā pūrušah somaisch der Gottheit nach ist der Mensch, vereinzelt nämnä mit Namen (vgl. SF. 5, 128). Ebenso im Litauischen und Slavischen. Es treten Instrumentale zu Adjektiven, z. B. lit. (vgl. Schleicher, Gr. 268 und 270) silpnas kójomis schwach auf den Füssen (eig. mit den Füssen), vënà akimi aklas auf einem Auge blind. Über das Slavische s. Miklosich 4, 719, z. B. aksl. glavoju i bradoju sedī την κάραν καὶ τὸ γένεον πολιός, skudobradū licemī bartles von Gesicht; serb. (Daničić 573), z. B. veliki tijelom a malen djelom gross an Leib, aber klein an That, kako ću vesela licem biti kad mi je duša bolesna wie kann ich heiter von Anthiz sein, wenn meine Seele betrübt ist?, nezdravi i tijelom i dusom ungesund an Leib und Seele. Altrussisch: rostomu sredne, volosomu temnorusu von Gestalt mittel, von Haar dunkelbraun (Buslajev 258). Ferner treten die Instrumentale der Wörter 'Name, Volk' u. ähnl. zu Substantiven, so im Litauischen Mikas vardù Nikolaus mit Namen (vgl. dazu Kurschat 384), aksl. človéků bogatů otů Arimateje imenemi Iosifů τούνομα 'lwor, p Matth. 27, 57; sij bese rodomi murini očtos to vevse hu aldio (bei Miklosich).

Danach liegt auch in den übrigen Sprachen der Instr. vor. Im Lateinischen in Ablativen wie: mihi germanus pariter animo et corpore, qui sunt genere proxumi, sum pernix manibus pedibus mobilis (Terentius), vgl. Ebrard 651. Dazu die bekannten nomine, natione, ferner claudus altero pede u. s. w. Im Griechischen und Germanischen der Dativ. Für das Griechische verweise ich auf ALI. a. a. O., z. Β. βίη φέρτερος σ 234, κάλλιστος ποιχίλμασι Ζ 294, μείων μέν χεφαλή Άγαμέμνονος Άτρείδαο. ευρύτερος δ' ωμοισίν ίδε στέργοισιν ίδεσθαι Γ 193. Bei 'gross' und 'klein' steht der Begriff 'Grösse, Menge' im Instr., nicht bei Homer, so viel ich weiss, wohl aber bei Herodot, z. B. μεγάθεϊ μεγάλους 1, 51, vgl. 5, 31; μεγάθεϊ ἐόντες σμικροί 2, 74; πλήθεϊ πολλάς 6, 44. Wegen ὀνόματι (neben ὄνομα) vgl. Krüger 46, 4, 3. Belege aus dem Gotischen s. Gabelentz-Loebe 234, z. B. audagai jus unledans ahmin glücklich ihr, die ihr arm seid an Geist Luk. 6, 20; qimib ains bize synagogafade namin Iaeirus ἔργεται είς τῶν ἀργισυναγώγων ὀνόματι Ἰάειρος Mark. 5, 22; paruh anakumbidedun vairos rapjon svasve fimf pusundjos ανέπεσον ούν οἱ ανόρες τὸν αριθμόν ώσεὶ πεντακισγίλιοι Joh. 6, 10, wobei es sicher ist, dass rabjon Dativ ist, da der Akk. der Beziehung des Griech. durch den got. Dativ wiedergegeben zu werden pflegt (vgl. jah gasleiheih sik saivalai seinai ζημιωθή την συγήν Mark. 8, 36; gaskohai fotum οποδησάμενοι τους πόδας Eph. 6, 15; gaskohai suljom ὑποδεδεμένους σανδάλια Mark. 6, 9; ganasjan þans gamalvidans hairtin ίάσασθαι τούς συντετριμμένους την χαρδίαν Luk. 4, 18 u. s. w.). Weiteres bei Grimm 4, 750. Altnordische Belege s. bei Lund 132, z. B. beir varu menn fridir synum, litlir vexti sie waren Männer schön von Gesicht, klein von Wuchs; haltr eptra fæti lahm am hinteren Fusse.

Es versteht sich übrigens, dass dieser Instr. auch neben Verben, nicht bloss neben Adjektiven erscheinen kann, z B. ai. angī bhavati nāngēna vihūrchati hat alle Körpertheile, nimmt nicht Schaden an einem Körpertheil Chānd. Upan. 2, 19, 2; got. jah Iesus þaih frodein jah vahstau jah anstai at guþa jah mannam καὶ Ιησοῦς προσέκοπτε σοφία καὶ ἡλικία καὶ χάριτι

Delbrück, Vergl. Syntax der indogerm. Sprachen. I. 18

παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις Luk. 2, 52. Doch ist die Verbindung mit Adjektivis die häufigste.

## Anhang.

§ 127. Der homerische Kasus auf φι(ν).

Die neueste mir zu Gesicht gekommene Abhandlung über diesen viel besprochenen Kasus ist die von H. Pratje, Progr. des Progymnasiums zu Sobernheim, Göttingen 1890. Ich beziehe mich im Folgenden auf dieselbe hinsichtlich der Zitate, beschränke mich übrigens auf den homerischen Gebrauch.

So viel ich weiss, ist es noch nicht gelungen, diesen Kasus in befriedigender Weise in das System der Kasus einzufügen. Vielleicht wird es gelingen, wenn man zuerst die Frage beantwortet, welchem Numerus die Formen mit quy angehören. Ich zweifle nicht, dass dies der Plural ist. Von den bei Homer vorkommenden den Substantivis angehörigen Formen sind sicher pluralisch: ναῦφιν (8 mal). Dies Wort ist besonders wichtig, weil es so häufig vorkommt, dass der Zufall ausgeschlossen erscheint, und weil man nicht sagen kann, dass es numeruslos gebraucht wäre, was man etwa von θεόφιν (7 mal) sagen könnte, welches übrigens nach meiner Auffassung stets pluralisch m fassen ist. Sodann δστεόφιν (3), χοτοληδονόφιν (1). Fine besondere Gruppe bilden die Wörter, welche entweder nur oder überwiegend im Plural erscheinen. Dahin gehören: exputou (5), δαχρυόφιν (7), δρεσφιν (7), δγεσφιν (23), στήθεσφιν (8), θύρησιν (2 auch θόραι ist ja viel häufiger als θόρη). Wahrscheinlicher oder möglicher Weise pluralisch sind ausserdem aufzufassen: νευρήφιν. Mehrere Sehnen sind gemeint O 313, Π 773, an den übrigen 5 Stellen ist nur von einer Sehne die Rede. Man erwäge aber, dass Δ 122 νεδρα gleich νευρή ist; εὐνῆφιν wird 4 mal gebraucht, immer nur vom Lager eines einzelnen, aber in diesem Falle steht doch auch der Plural in 500 paol Topolog έμμεναι εὐνάς Β 783; παλάμηφιν 4 mal, in Sätzen wie έγγος, δοί

<sup>1)</sup> Ιφι, νόσφιν und ἀπονόσφιν sind aus bekannten Gründen übergangen.

παλάμησι ἀρήρει kann pluralisch gedacht sein nach: Ἄρης δ' ἐν παλάμησι πελώριον ἔγχος ἐνώμα Ε 594. Dazu kommen einige Abstrakta, welche ja in der alten Sprache häufig pluralisch sind (vgl. § 51), nämlich ἀγλαίησι Ζ 510 f., vgl. ἀγλαίας ρ 244; βίηφιν, welches 6 mal auf mehrere Subjekte, 15 mal auf ein Subjekt bezogen ist (βίας bezieht sich freilich immer auf mehrere Subjekte); ἀναγκαίησι Υ΄ 143; ἡνορέησι Δ 303. Doch kann ich nichts dagegen einwenden, wenn jemand diese Wörter lieber singularisch auffassen will. Unter den als Singular gebrauchten Formen giebt es nur wenige, die öfter vorkommen, nämlich κεφαλῆσιν (8), πασσαλόσι (3), ἐσχαρόσιν (3), ζυγόσιν (2), ἀγέλησι (2, doch ist Π 487 hinsichtlich des Numerus unsicher). Alle übrigen kommen nur je einmal vor, nämlich γενεῆσιν, ἐρέβεσσιν, Ιλιόσι, κλισίησι, κράτεσσι, μελαθρόσιν, ποντόσιν, (πλατέος) πτυόσιν, στρατόσι, Φθίησι, φρήτρησιν, χαλκόσι.

Das Pronomen αὐτόφιν ist M 302 singularisch gebraucht, Λ 44 pluralisch (auf den Dual-Plural ἄλκιμα δοῦρε δόω bezogen). An einigen Stellen schreibt Nauck αὐτόθι. Wenig in's Gewicht fallen die Adjektiva, welche eine erst angelehnte Endung haben. Pluralisch wird ἐπὶ δεξιάφιν und ἐπ᾽ ἀριστερόφιν N 308 sein, verglichen mit ἐπὶ δεξιά Η 238, singularisch ist φαινομένηφιν (mit ἡδι), ἑτέρηφι, δεξιτερῆφιν. Zweifelhaft wie βίηφιν bleibt ἦφι.

Danach sind die Formen, welche in festem und geläufigem Gebrauch sind, überwiegend pluralisch. Den Übergang zum singularischen Gebrauch vermittelten Wörter wie δακρυόφιν (wo δάκρυα und δάκρυ gleich gebraucht erscheinen). Manche der singularischen Formen sind gewiss nur Augenblicksbildungen der epischen Sprache.

Wenn somit φιν dem Plural angehört, wird es gleich ai. bhis sein, also ναῦφιν gleich nāubhis. Das ν macht freilich eine Schwierigkeit. Aber ich mache darauf aufmerksam, dass dieselbe, auch durch die neuesten Untersuchungen noch nicht gelöste Schwierigkeit bei -κις, -κιν und -μες, -μεν besteht.

Hinsichtlich des Kasusgebrauches habe ich früher (ALI: nachgewiesen, dass qu im Sinne des Instrumentalis, Ablativs und Lokalis verwendet wird. Instrumentalisch sind

demnach Gebrauchsweisen wie: αὐτάρ ὁ βἢ καλέων Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ἔπποισιν καὶ ὅχεσφιν ὁ 532, mit αὐτός Θ 290, Λ 699; θεόφιν bei ἀτάλαντος, ἑτέρηφι bei λάζετο, γέντο, ἀνέσχεν; δεξιτερηφιν bei λάβε; βίηφιν bei καμόμεσθα und sonst; δακροόφιν bei πίμπλαμαι; ὅχεσφιν bei ἀγάλλομαι; βίηφιν bei ἀμείνων und φέρτατος; γενεῆφι bei νεώτερος; ferner bei den Präpositionen σύν, ᾶμα, vielleicht auch διά. A blativisch ist φιν in ναῦφιν bei ἀρομηθεῖεν; παλάμηφιν bei ἢίχθη; δακροόφιν bei τέρσοντο; μελαθρόφιν bei ἐξεκέχοντο; Ἐρέβεσφιν bei ὑπὸ χθονὸς ἤκε φόωσὸε; ναῦφιν bei ἀμονόμενοι. Ferner bei den Präpositionen ἀπό, ἐξ, κατά, παρά, ὑπό. Lokativisch ist φιν in ἀγέληφι, κλισίηφι, ὅρεσφιν, θύρηφιν, κεφαλῆφιν Κ 30, wohl auch παλάμηφιν bei ἀρήρει und bei den Präpositionen ἀμφί, ἐν, ἐπί, παρά, πρός, ὑπό.

Bei πέποιθα kommt Instr. oder Lok. in Frage.

Zweifelhaft bleiben einige Stellen, die man entweder mühsam unter eine der drei genannten Kategorien unterbringt, oder dem Genitiv und Dativ zuweist. Mir scheint es natürlich in κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν Π 762 den Gen. anzunehmen (wie auch in πρόμνηθεν Ο 716), ebenso in τετοσκόμενος κεφαλῆφιν Λ 350 und in Ἰλιόφι Φ 295 (Nauck Ἰλίοο), den Dativ in φρήτρηφιν Β 363. Billigt man diese Ansicht, so hat man eine künstliche Audehnung des Gebrauchs durch die Nachdichter anzunehmen.

Wege gegangen als im Singular. Während der Ablativ sich im Sing. mit dem Genitiv vereinigte (νηά), vereinigte er sich im Plural mit dem Instrumentalis (ναῦφιν). Nachdem dieset Zustand eine Weile gedauert hatte, drang das Vorbild des Singulars auch im Plural durch, sodass νηῶν auch ablativisch wurde. Dieser Umstand wird wesentlich zur Verdrängung der Endung φιν beigetragen haben. Mit Vermuthungen darüber, warum φιν auch lokativisch wurde, möchte ich den Leser nicht behelligen.

# Kapitel VII. Der Dativ.

§ 128. Über den Grundbegriff des Dativs ist § 68 gehandelt worden. Die Eintheilung des gesammten Stoffes entnehme ich dem Umstand, ob der Dativ nur zu einem einzelnen Wort (Verbum, verbalem Substantivum, Adjektivum) oder zu der ganzen Satzaussage in ein Verhältnis tritt. In dem ersten Theil behandle ich zuerst die Verba, bei denen der Dativ erscheint, und zwar habe ich, meiner Gesammtauffassung gemäss, den Ziel-Dativ bei Verben an das Ende gestellt. Die Anordnung der einzelnen Gruppen der in betracht kommenden Verba hat nothwendig etwas Willkürliches. Die grosse Masse der Verba zu erschöpfen, war nicht meine Absicht, doch sollten die Hauptgruppen erwähnt werden. Nicht berührt ist die Verbindung der mit Präpositionen zusammengesetzten Verben mit dem Dativ. Ich habe die Darstellung dieser interessanten Erscheinung der Syntax der Einzelsprachen überlassen zu sollen geglaubt. - Unmittelbar an die Verba schliesst sich der von diesen herübergenommene Dativ bei verbalen Substantiven, z. B. bei Aeschylus: πυρός βροτοῖς δοτῆρ' ὁρᾶς Προμηθέα. Darauf folgen die Adjektiva, welche ebenfalls zum bei weitem grössten Theile ihre Konstruktion von den Verbis entlehnt haben. Ob das auch bei priyá, φίλος u. s. w. der Fall ist, oder ob hier ein adnominaler Dativ, wie er weiter unten zu behandeln ist, vorliegt, lasse ich dahingestellt.

In dem zweiten Theil ergiebt sich ein weiterer Eintheilungsgrund aus der Natur des betheiligten Nominalbegriffs.

Derselbe kann entweder konkret (und zwar dann fast durchaus persönlicher Natur) sein oder abstrakt oder ein Zeitbegriff. Für den ersteren Fall entstehen naturgemäss folgende vier Unterabtheilungen. Entweder ist der Dativ ein
sog. Dativus commodi, oder ein Dativus ethicus (von dem
ersteren nur dadurch unterschieden, dass er ein Pronomen ist)
oder der Dativ besteht in einem aktivischen oder medialen
Partizipium (das aber nicht allein zu stehen braucht, sondern

sich auch an ein Substantivum anlehnen kann), oder endlich der Dativ tritt zu einem passivischen Partizipium und wirkt dann als Agens. Den zweiten Fall bildet der sog. finale Dativ. Es ist mir natürlich wohl bewusst, dass auch diese Eintheilungen schwankender Natur sind. Es giebt Dative, bei denen man im Zweifel ist, ob man sie unter die Rubrik des Dativus commodi oder des finalen Dativs bringen soll. Dergleichen sind unter dem finalen Dativ erwähnt worden. Der dritte Fall betrifft den Dativ bei Zeitbegriffen. Den Schlus bildet der adnominale Dativ.

Demnach ergiebt sich folgendes Schema:

I. Der Dativ bei Verben, verbalen Substantiven und Adjektiven.

§ 130. Geben, sagen und verwandte Verba.

§ 131. helfen, dienen (schmecken, gelingen), hassen, zürnen, betrügerisch verfahren, freundlich gesinnt sein gegen, (wollen, hoffen, sich wundern im Slavischen).

§ 132. Glauben, gehorchen, hören, Acht haben, bemerken, verstehen.

§ 133. Walten, regieren (siegen).

§ 134. Gewöhnen, lehren, lernen.

§ 135. Sein.

§ 136. Dativ des Zieles.

§ 137. Dativ des Objektes im Germanischen.

§ 138. Dativ bei verbalen Substantivis.

§ 139. Bei Adjektivis.

II. Der Dativ zur Ergänzung der Satzaussage.

§ 140. Der Dativus commodi.

§ 141. Der Dativus ethicus.

§ 142. Der Dativ eines aktiven oder medialen Partizipiums.

§ 143. Der Dativ bei einem passiven Partizipium.

§ 144. Der finale Dativ.

§ 145. Der Dativ von Zeitbegriffen.

§ 146. Der adnominale Dativ.

- § 129. Vor dem Eintritt in die Darstellung sind noch einige Bemerkungen über den Dativ in Einzelsprachen zu machen.
- 1. Altindisch. Ludwig, Rigveda 6, 257 stellt Fälle zusammen, in welchen, wie er sich ausdrückt, der Lokal statt des Dativs, der Dativ statt des Lokals und beide gleichbedeutend neben einander stehen. An eine wirkliche Ersetzung des einen Kasus durch den anderen ist natürlich nicht zu denken, es handelt sich vielmehr um Fälle, in welchen beide Kasus zur Erzielung des gewünschten Gesammtsinnes etwa gleich gut verwendbar erscheinen, ohne doch dadurch gleichbedeutend zu werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Rücksicht auf das Metrum nicht selten die Wahl geleitet hat. Sätze, in welchen der Lokalis statt des Dativs stehen soll, sind z. B.: imām tē vācam vasūyanta āyavo ratham na dhirah svapā atakķiķuh sumnāya tvām atakķiķuh, šumbhantō jēnyam yathā vājēķu vipra vājinam dieses Lied haben dir gutbegehrende Menschen gefertigt wie ein geschickter Künstler einen Wagen, sie haben dich gefertigt (gestimmt) zum Wohlwollen, dich herausputzend wie einen edlen Renner bei Wettkämpfen RV. 1, 130, 6. Ludwig übersetzt: 'wie ein edles Ross zu Kraftthaten', setzt also vaješu in Parallele zu sumnáya. Offenbar ist es nicht nothwendig, eine so enge Beziehung anzunehmen, und auch wer dem schwer fassbaren väja nicht die Bedeutung Wettrennen zuerkennen will, sondern mit Ludwig 'Kraftthat' annimmt, kann mit dem 'prägnanten' (Pischel-Geldner, 1, 150) Lokalis 'bei Kraftthaten, wenn es sich um Kraftthaten handelt' gut auskommen. RV. 1, 165, 2 kổ adhvarể marúta á vavarta übersetzt Ludwig, 'wer hat zum Opfer her kommen gemacht die Marut?' Warum nicht: 'wer hat bei dem Opfer hergelockt?' yế agnấ dadhirế dùvah 4, 8, 6 heisst natürlich ungefähr so viel als 'welche Agni Dienst gethan haben', aber warum soll man nicht auch sagen können: 'seine Ehrerbietung bei jemand darbringen'? Der Dativ statt des Lokalis soll stehen in Fällen wie der folgende: dyaus ca tva prthivi yajniyaso ni hotaram sadayante damaya Himmel und Erde, die Götter setzen dich als Priester nieder für ihr Haus

- 3, 6, 3. Freilich ist dame, wie Ludwig bemerkt, in ähnlichen Wendungen das Gewöhnliche, aber warum soll der Dativ damāya nicht zur Geltung kommen? 3, 37, 3 ist abhimātišāhyē ein 'prägnanter' Lok.: 'wenn es sich um Feindebesiegung handelt'. 8, 70, 2 hástāya vájrah práti dhāyi daršató mahó dive ná súryah heisst nach Ludwig 'in des Hand der Keil gelegt wie die Sonne an den grossen Himmel'. Indessen man kann wohl auch sagen 'die Sonne dem Himmel ansetzen', wie wir sagen 'jemandem ein Bein ansetzen'. Der Dativ bei dha, den Ludwig einigemal auffällig findet, erklärt sich, wenn man bedenkt, dass dhā sich in seiner Bedeutungsentwickelung nahe mit da berührt. Ein Beispiel für die gleiche Bedeutung von Dativ und Lokal soll sein: tám ít sakhitvá īmahē tám rāyē tám suviryē 1, 10, 6, was ich übersetze: 'ihn gehen wir an in Sachen der Freundschaft, zum Zweck des Reichthums, in Sachen der Heldenkraft'. Ich glaube also (was hier nur an einigen Belegen gezeigt werden sollte), dass es Aufgabe des Erklärers ist, überall den eigenen Sinn des Kasus zur Geltung zu bringen.
- 2. Iranisch. Über eine gelegentliche Verwechselung der Endungen des Dativs und des Instrumentalis plur. s. S. 233. Oben § 75 ist ausgeführt worden, dass und warum der altpersische Dativ in den Genitiv aufgegangen ist. Ursprünglich dativisch war nach meiner Meinung der Kasus bei bah sagen, pati-i gehorchen, upastām bar Hilfe bringen, duruj betrügen. Spiegel, Gr. 441 fasst zwar den Gen. bei dem letzten Verbum anders, ich halte aber meine Auffassung für natürlicher, da das entsprechende ai. druh mit dem Dativ verbunden wird (SF. 5, 142). Dagegen sehe ich in dem Kasus bei den Verben des Seins, den Spiegel für den Dativ hält, einen echten Genitiv-Sodann sei hier erwähnt, dass Spiegel 432 einen avestischen Dativ annimmt, der in der Bedeutung 'bis zu' stehen soll. Ich fasse die Hauptstellen folgendermassen auf. Den Dativ bei garez klagen stelle ich zu dem Dativ bei den Verben des Sprechensyt. 12, 24 yahmab me haca frazgađaite aredvī sūra anāhite hazarrāi barešna vīranam übersetze ich: von welchem meine

A. herabstürzt in der Höhe für tausend Männer (in der Höhe, welche für tausend Männer geeignet ist, so dass tausend übereinander stehen können). In vd. 13, 3 navanaptayaēciþ he urvānem paramerencaiti ist wohl ein Dativ wie in § 145 (Zeitbegriffe) zu erkennen: er schädigt seine Seele für die Zeit bis zur neunten Generation. Die beiden anderen Stellen sind mir nicht recht deutlich.

3. Germanisch. Ich verweise auf Erdmann 2, 195 ff., wo ausgeführt ist, dass die einzelnen germanischen Dialekte im Gebrauch des Dativs bei Verben vielfach abweichen, und dass der Akkusativ im Laufe der Zeit dem Dativ Boden abgewonnen hat. Diese Gesichtspunkte konnten in meiner Darstellung nicht zur Geltung gebracht werden.

#### I.

Der Dativ bei Verben, verbalen Substantiven und Adjektiven.

§ 130. Geben, sagen und verwandte Verba.

Der Dativ bei geben ist überall verbreitet. In den Dativ trat in der ältesten Zeit gewiss nur ein belebtes Wesen. Doch findet sich bereits in den arischen Sprachen ein anderer Begriff, z. B. mahe cana tvám adrivah párā sulkaya dēyām selbst grossem Preise (für grossen Preis) würde ich dich nicht hingeben, o Indra RV. 8, 1, 5; ye vā mõi ya gaē ba dazde aenarhe wer mein Haus dem Leide übergiebt v. 46, 8. Und ebenso schon bei Homer: μιν δδύνησιν έδωχεν Ε 396, ή μέν μ' άγέεσσί γε δώou; t 167. Unter die allgemeine Rubrik 'geben' rechne ich auch 'opfern' u. dgl., und anschliessen lässt sich 'zeigen', z. B. ai. dis, av. dis, gr. δείχνομι. Die Konstruktion der Verba des Gebens ist in mehreren Sprachen auch auf die des Nehmens übertragen worden, so im Slavischen, z. B. aksl. i jeże imatu τωτίπετω se οτω njego και δ έχει άρθήσεται απ' αὐτοῦ Matth. 13, 12. Im Serbischen aber ist für otu njego der Dativ eingetreten: uzece mu se i ono sto ima. Im Litauischen wird atimti wegnehmen mit dem Dativ verbunden. Wegen des Slavischen vergleiche man noch Miklosich 4, 586, Daničić 335. Über das Lateinische s. Schmalz 2 § 83. Im Griechischen Homer's findet sich der Dativ bei ἀπαυράω (z. Β. θυμόν πολέεσσι), bei άφαιρέομαι (z. B. νόστιμον ήμαρ τοΐσι), bei άρπάζειν (σχύμνους ώ). Die Belege bei Günther 23. Besonders gut lässt sich im Germanischen sehen, dass diese Konstruktion keine ursprüngliche ist. Wie Erdmann 2, 214 bemerkt, wird die Person, der etwas fortgenommen wird, im Got. mit af, fram, us, im Ahd. mit fon verbunden, doch genügt auch bei Otfrid schon der blosse Dativ. Sagen und Verwandtes. Arisch: ai. z. B. tásmā ētád abravīt er theilte ihm dieses mit; av. mraob ahurō mazdå spitamāi zarabustrāi A. M. sprach zu S. Z. yt. 3, 1. So bei vac in beiden Sprachen, bei ai. ah, av. du und verschiedenen Wörtern, welche verkündigen u. ähnl. bedeuten. So auch klagen: katha ha tád várunaya tvám agne katha divé garhasē kan na agah warum klagst du denn dem Varuna, warum dem Dyaus diese unsere Verschuldung, welches ist sie? RV. 4, 3, 5; xśmāibyā gēuš urvā gereždā euch klagte der Geist des Rindes y. 29, 1. Übrigens kann im Ai. die Person, die man anredet, im Akk. stehen und daneben ein Akk. des Gesagten auftreten, vgl. den Akkusativ. - Derselbe Dativ im Litauischen, z.B. bei sakýti, im Slavischen, z.B. bei aksl. rešti, glagolati. Die grosse Menge der griechischen Verba sind, soweit es Homer angeht, bei Günther 23 ff. aufgezählt. Mit vac stimmt feπ überein. Im Germanischen schliesst sich absagen an sagen wie nehmen an geben.

§ 131. Helfen, dienen, hassen, zürnen, betrügerisch verfahren, freundlich gesinnt sein gegen (wollen, hoffen, sich wundern im Slavischen).

Helfen, dienen. Aus dem Altindischen kommen namentlich in betracht: sak helfen, sidh zu Statten kommen nützlich sein, dasasy zu Willen sein, Ehre erweisen, das und vidh einem Gott huldigen. Dazu mrad nachgiebig sein gegen jemand. Aus dem Lateinischen consulo, prospicio, medeor, dazu parco, adjuto, welches in der plebejischen Sprache den Dativ hat, servio. An helfen und dienen schliesst sich nützen und schaden, so prosum, obsum, noceo. Litauisch: käm padéti

auch gélbéti, das aber gewöhnlich mit dem Akk. verbunden wird), szlūżyti u. ähnl. Slavisch: aksl. pomozi namu hilf uns Mark. 9, 22, serb. mili bože pomozi svakome, svakom bratu i dobru junaku lieber Gott hilf einem jeden, jedem Bruder und guten Helden, russ. pomogi jemu hilf ihm; aksl. kto minė služitů wer mir dient Joh. 12, 26, serb. ne možete služiti bogu i bogatstvu ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, ebenso russ. služiti. Weiteres bei Miklosich 4, 593. Im Griechischen γραισμέω, ἀρήγω und mit der Nuance des Vertheidigens und Abwehrens ἀλέξω, ἀμύνω. Im Germanischen gehören got. Verba wie andbahtjan, siponjan, skalkinon dienen hierher (Köhler 15), ferner hleibjan sich jemandes annehmen. Weitere Verba verwandter Bedeutung, wozu man auch ahd. folgen technen kann, s. bei Grimm 4, 687. Merkwürdig ist, dass got. hilpan nicht den Dativ, sondern den Genitiv bei sich hat (beina, unsara, ize, meinaizos ungalaubeinais). Es scheint ein vereinzelter Rest jener Gruppe, der griech. uśdouat u. s. w. angehören. In den andern Dialekten hat es Akk. und Dativ (vgl. Erdmann 2, 195). Schmecken, gelingen, gefallen, scheinen. Da die Kasus, welche bei den subjektlosen Verben erscheinen, bei diesen behandelt werden sollen, erwähne ich hier nur kurz: ai. svad schmecken, ardh und kalp gelingen, lat. placeo, videor, libet, licet, lit. sektis gelingen, aksl. ugoditi gefallen, griech. ανδάνω, δοχέω, φαίνομαι, got. galeikon (Grimm 4,698). Hassen, zürnen, betrügerisch verfahren. Aus dem Altindischen gehören hierher har, krudh, asuy zürnen, gla Widerwillen empfinden, druh betrügen, z. B. ná sátanunaptrine drogdhavyam einen Schwurgenossen soll man nicht betrügen, vgl. SF. 5, 142. Aus dem Lateinischen etwa invideo, minor. Aus dem Slavischen lässt sich anführen: aksl. ne lüžěte drugu drugu μη ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους (Miklosich 4, 584, 5, im Serbischen nicht mehr Dativ, sondern: ne lazite jedan na drugoga). Serb. ko zlima oprašta, dobrima škodi wer den Bösen verzeiht, schadet den Guten; ko kriva žali, pravom griješi wer den Bösen schont, sündigt gegen den Gerechten (Daničić 341). Beneiden: Aksl. Adamu vũ porođể vũzavide Adamo invidit in paradiso (Mikl.4, 594),

serb. zavidila svojoj zaovici sie beneidete ihre Schwägerin, russ. zavidovati komu vũ čëmũ. Daran schliessen sich die Verba des Spottens, gewöhnlich mit persönlichem Dat.: aksl. ragati se jemu ἐμπαίζειν αὐτῶ Luk. 14, 29 (im cod. Mar. nur jemu), serb. (Daničić 338 f.) rugala se sova sjenici die Eule spottet über die Meise, russ. rugala mati mulicisku eine Mutter verspottete (schalt aus) ihren Jungen (Asboth 4). Ebenso bei aksl. smijali se verlachen (jemu), serb. smijati se, russ. smejalisi etoj šutke lachten über diesen Scherz (Asboth 24). Aus dem Griechischen: γολόομαι, γώομαι, κοτέω, σκύζομαι, νεμεσάω u. ähnl., aus dem Germanischen eine Reihe von Wörtern, so got. hatizon zürnen, laian schmähen, idveitjan schelten (auch Akk.), gasakan drohen, gebieten, bedrohen, balvjan Böses anthun, qualen, usagljan belästigen (ὑπωπιάζειν), uspriutan dass. (κόπους παρέγειν). Ufbrikan in ni vilda izai ufbrikan ούκ ηθέλησεν αὐτην άθετησαι Mark. 6, 26 heisst vielleicht ursprünglich 'sich gross machen gegenüber jemand' (vgl. Grimm Wb. unter aufbrechen). Auch frakunnan verachten, frakunnandans paim anparaim อรุ้องประจัง τας τούς λοιπούς Luk. 18, 9 gehört hierher.

Die Verba welche freundlich gesinnt sein gegen jemand bedeuten, sind in den alten Sprachen nicht so häufig mit dem Dativ verbunden, wie ihre Gegenbilder. Aus dem Altindisch en wäre etwa mard hold sein, verzeihen (mit personlichem Dativ) anzuführen, aus dem Lateinischen cupio, faveo. ignosco, indulgeo. Von slavischen Wörtern entsprechen solche wie serb. oprostiti verzeihen u. ähnlich (Daničić 337 f.). Dazu kommen Verba des Freuens mit sachlichen Dativ, z. B. aksl. vepru kalu radujeti se der Eber erfreut sich am Schmutze (Miklosich Gl. unter radovati), serb. raduje se kao ozebao suncu er freut sich wie ein Erfrorener der Sonne (Daničić 342, wo noch andere Verba des Freuens angeführt sind). russ, radovatisja čemu. Aus dem Griechischen etwa žnatvico zustimmen, loben, bei Homer "Εχτορι, attische Inschr. τῷ δήμερ u. ähnl. vgl. Meisterhans 2 172, ebenso im Delphischen: ἐπαινέσαι δέ τὰ πόλει τῶγ Χερσονασιτᾶν τῶν ἐκ τοῦ Πόντου καὶ τοῖς αποσταλέντοις ὑπ' αὐτῶν Dittenberger, Svll. 1, 207, 11-12. Germanische Wörter führt Grimm 4, 684 an. Es gehören dahin z. B. got. gaplaihan έναγκαλίζεσθαι (im Griech, mit Akk.). kukjan küssen, z. B. ni kukides mis φίλημά μοι οὐκ ἔδωκες Luk. 7, 45 (nicht so in den andern Dialekten), biubjan segnen u. a. m. (vgl. Köhler 26).

Schliesslich erwähne ich am dieser Stelle noch einige slavische Verha, welche eine Gemüthsregung ausdrücken. Hier und da finden sich zu ihnen auch in anderen Sprachen Parallelen. Es sind: wollen (mit einem sachlichen Dativ), hoffen, sich wundern: Wollen mit sachlichem Dativ, z. B. aksl. milosti chośta a ne źrūtve žheov θέλω καί οδ θυσίαν Matth. 12, 7, chostetů novuumu Ośhet véov (scil. olvov) Luk. 5, 39. Serb. (Danicić 337) jednome voljeti a za drugoga ne mariti nach dem Einem streben und sich um das Andere nicht kümmern. Russische Belege s. bei Miklosich 4, 592, wo auch andere hierher gehörige Verba angeführt sind. Hoffen auf: Aksl. dobromu titiju nadejachu se sie hofften auf ein gutes Leben (Miklosisch 4,592), serb. djevojka se svatovima nada das Mädchen hofft auf die Brautführer, russ. nadejatisja hat na bei sich. Sich wundern: aksl. čjudi se jemu εθαύμασεν αὐτόν Luk. 7, 9; serb. Danicić 342) djeca se čude svaćemu a ljudi ničemu Kinder wundem sich über alles und Leute über nichts. Aksl. ne divite se temu μη θαυμάζετε τοῦτο Joh. 5, 28, ebenso serb. nnd russ.

§ 132. Glauben, gehorchen, hören, Acht haben, bemerken, verstehen.

Glauben, gehorchen, hören. Ai. fraddha, lat. credo, filo. Litauisch veryti mit. pers. Dat., aksl. verovati mit persönlichem und sachlichem Dativ, persönlich z. B. po čto ubo w vérovaste jemu διατί ούχ ἐπιστεύσατε αὐτῷ Mark. 11, 31, sachlich zanje ne verova slovesemu mojimu άνθ' ων ούκ επίστευσας τοις λόγοις μου Luk. 1, 20. Ebenso an den betreffenden Stellen im serbischen N. T. Im allgemeinen scheint im Slavischen, nach Miklosich 4, 592 zu schliessen, nicht der persönliche, sondern der stchliche Dativ das Gewöhnliche zu sein, während im Germ. nach Grimm 4, 660 das umgekehrte Verhältnis stattfindet. Den Ubergang zu hören vermittelt πείθομαι gehorchen. Bei 'hören' findet sich vereinzelt ein Dativ im Altindischen, wo sru im RV. mit dem Dativ der Person erscheint, im Altlateinischen hat auscultare den Dativ. Über das gotische hausjan sagt Köhler S. 14: "Ganz in der Ordnung finden wir es, dass ufhausjan den Dativ regiert und andhausjan, welche beide Verben gehorchen' bedeuten. Auffallen muss es aber, dass andhausian in der Bedeutung 'erhören' den Dativ regiert. In derselben Bedeutung findet sich das einfache hausjan Joh. 9, 31 mit dem Dativ. Auch wenn hausjan nur ein einfaches Anhören, Zuhören bedeutet, ohne dass dabei an ein Beachten, Befolgen des Gehörten gedacht wird, so findet es sich mit dem Dativ verbunden. Öfters liegt der Begriff des Aufmerkens auf das Gehörte und demnach des Beachtens desselben in hausjan und dann müssen wir es zuweilen geradezu mit gehorchen übersetzen; auch in diesem Falle hat es den Dativ nach sich. Wenn jedoch einfach das sinnliche Hören eines Tones, Schalles, einer Rede u. s. w. gemeint ist, so hat es meist den Akkusativ bei sich". Weiteres bei Grimm 4, 699. Acht haben, bemerken, verstehen. Slavisch. Aksl. vinemlete sebe προσέγετε έαυτοῖς Luk. 17, 3 und sonst vinimaj mi slovesemi audi verba mea; russ. gospodi vnemli moleniju mojemu Hen! erhöre mein Gebet. Aksl. knigamű razumivű literarum peritus (im cod Mar. stehen bei razumětí nur Akk., z. B. knigy), serb. zdrav bolesnu ne razumije der Gesunde versteht den Kranken nicht. Andere ähnliche Verba bei Miklosisch 4, 590, 9. Germanisch: got. gaumjan z. B. bairhgaggands gaumida mam blindamma παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν Joh. 9, 1; got. frajjan hat immer einen sachlichen Dativ bei sich, z. B. unte mi frapjis paim gups ak paim manne ott od opovets ta two dew άλλα τὰ τῶν ἀνθρώπων Mark. 8, 33. Daran schliessen sich mit etwas anderer Wendung got. vitan bewahren, z. B. hairdai die Heerde, bairgan bewahren, z. B. bairgib izai φυλάξει αυτήν (die Seele) Joh. 12, 25.

§ 133. Walten, regieren (siegen).

Der Dativ liegt vor im Lateinischen bei moderor, impero u. ähnl., sodann im Slavischen (Miklosich 4, 585).

Aksl. vlasti hat gewöhnlich den Instr. bei sich (so im cod. Mar., vgl. § 111); ob auch der Dativ vorkommt, ist mir nicht bekannt. Mit dem Dativ verbindet sich ustojati хатаχυριεύω, eigentlich 'dastehen, stark sein jemandem gegenüber', z. B. vėste jako kunezi jezyku ustojetu jimu oloate oti ol apyovtes τών έθνων κατακυριεύουσιν αὐτων Matth. 20, 25. Hier sei auch odoléti siegen erwähnt, z. B. aksl. odoléjesi vragomű tvojimű hostes tuos vinces. Odolėti bedeutet, wie die Übersicht bei Miklosich Wb. unter dole- lehrt, eig. in der Übermacht sein, widerstehen', daher man im Serbischen noch sagt: ja ne mogoh orcu odoljeti ich konnte dem Herzen nicht widerstehen, und cechisch odolati komu jemandem gewachsen sein. Bei den gnechischen Wörtern wie άργω, άργεύω, σημαίνω, ήγέομαι, ήγεμοκώω, βασιλεύω, θεμιστεύω, den germanischen wie reikinon, biudinon, gavaldan u. s. w. kann danach der reine Dativ vorliegen, aber auch der Instr. (s. § 111). Auch der Lok., den ich früher ALL 38) nach Analogien wie έν Φαίηξιν άνάσσειν angenommen habe, wäre möglich.

## § 134. Gewöhnen, lehren, lernen.

Im Slavischen steht bei den Verbis des Lehrens und Lemens, welche den Grundbegriff des Gewöhnens haben, das, was uns Objekt ist, im Dat. (Miklosich 4, 604), z. B. aksl. từ ty naučitừ visemu ἐκεῖνος ὁμᾶς διδάξει πάντα Joh. 14, 26; οτὰ mokorừnice že naučite se pritửči ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν ταραβολήν Matth. 24, 32 (mit Akk.: navyknėte pritửčą Mark. 13, 28]; serb. (Daničić 342) ti se jesi krvi naučio du hast dich an Blut gewöhnt; nauči nas ti mudru sjetu i nauku lehre du uns klugen Rath und Kenntnis; russ. učiti kogolibo čemu lehren, učitisja čemu lernen. Entsprechend kommt auch im Lateinischen, freilich nicht von der ältesten Zeit an, der Dativ vot, z. B. praedae adsuetus miles bei Livius.

## § 135. Sein.

In den Dativ bei 'sein' tritt derjenige, für den der das Subjekt zu 'sein' bildende Nominalbegriff bestimmt ist, für den etwas vorhanden ist, dem es zufällt, gehört. Arisch: indra

tübhyam id abhuma dir, o Indra, sind wir zu eigen geworden RV. 6, 44, 10; ko máhyam bhago bhavisyati welcher Antheil wird für mich sein, mir zufallen SB. 10, 4, 3, 9; cvaß ahmai naire miżdem anhab welcher Lohn wird diesem Manne zu theil werden vd. 8, 81. Das Verbum as, ah kann auch fehlen. So steht neben námo 'stu bráhmisthaya Verehrung sei dem grössten Brahmanen, námō mahádbhyō, námō arbhakébyah Verehrung den Grossen, Verehrung den Kleinen (SF. 5, 145), nemö havmāi Verehrung dem Haoma v. 9, 16 (vgl. Hübschmann 220). Bekannt ist derselbe Gebrauch im Lateinischen in Sätzen wie: an nescis longas regibus esse manus u. s. w. Litauisch und Slavisch. Lit. z. B. mán yr mir ist, ich habe. Slavisches siehe bei Miklosich 4, 599, der aksl. Sätze anführt wie jedinomu něstů věnica uni non est corona, ruměno lice jemu jestu er hat ein rothes Gesicht, obyčaj be igemonu der Abt hatte die Gewohnheit. Auch bei nicht persönlichen Begriffen: boziji véré jesmű fidei divinae addictus sum. Dabei kann das Verbum auch fehlen, z. B. ina (pliti) člověkomi, ina že skotomi, ina že rybami, ina že piticami άλλη σάρξ άνθρώπων, άλλη δέ ατηνών, άλλη δέ ζηθόων, άλλη δέ πτηνών. Serbisch (Daničić 350) zlatna su joj krila sie hat goldene Flügel, krepka ti desna ruka bila ostra ti sablja kräftig war deine rechte Hand (oder: du hattest eine kräftige u. s. w.) und scharf dein Säbel. (Man kann also den Dativ auch als adnominalen auffassen.) Griechisch. Die Belege aus Homer s. bei Günther 50 ff., z. B. έννεα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν Ψ 173, ohne Verbum Ούτις ἐμοί γ' ὄνομα ι 366. Ebenso bei den Kompositis mit παρά, ἐν, ἐπί, bei πέλομαι, γίγνομαι. In bezug auf das Germanische bemerkt Grimm 4, 703, dass dieser Dativ unserer Sprache wenig zusage. Belege aus dem Got. bei Gabelentz-Loebe, § 225, danach auch bei vairban, z. B. hvarjamma ize vairbib gens τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; Mark. 12, 23, aus dem Ahd. Erdmann 2, 202.

§ 136. Dativ des Zieles.

Ich bespreche zuerst den Dativ bei 'gehen, bringen', den man am häufigsten und zuversichtlichsten als Dativ des Zieles angesehen hat, und füge dann noch einige Verba ähnlicher Bedeutung hinzu.

Gehen, bringen. Arisch: Dass im Altindischen in diesen Dativ nicht das Ziel tritt, sondern derjenige, dem die Handlung gilt, habe ich SF. 5, 143 ausgeführt. Es ist also z. B. RV. 1, 154, 3 prá víšnavē sūšám ētu mánma richtig zu übersetzen: dem Vishnu zu Ehren schreite das kräftige Lied vor. Wenn aber in Nachahmung und Weiterbildung solcher Ausdrücke, die doch immerhin noch an die lokale Vorstellung streifen, an die Stelle der Person ein Gegenstand tritt, wird gewiss der Dativ lokal empfunden (wie der Akkusativ der Richtung), so z. B. in *šakatāyābhipravrajati* er schreitet zu dem Wagen vor Āp. Šr. S. 1, 17, 4. Zu demselben Ergebnis führt die Betrachtung der von Spiegel, Gr. 430 und Hübschmann 221 beigebrachten Stellen, die ich kurz durchnehme. So heisst v. 9, 3 ahmāi jasab ihm kam, ihm wurde zu theil; yt. 14, 2 ahmāi paoiryō ājasab da erschien jenem zum ersten Male; v. 43, 4 wie 9, 3; y. 44, 1 yaþā nē ā vohū jimah mananhā damit er uns herankomme mit Wohlwollen (ίνα ήμιν προςέλθη), falls nē überhaupt Dativ ist; y. 44, 16, s. Bartholomae, AF. 2, 178; v. 52, 2 ist es zweifelhaft, ob ares durch 'andringen' richtig übersetzt ist; y. 65, 11 kann wohl eher als finaler Dativ bezeichnet werden; yt. 8, 36 vgl. Geldner, KZ. 25, 472; yt. 8, 46 vgl. ebenda 473; vt. 10, 137 gehört unter die Fälle des sog. adnominalen Dativs § 146; vd. 2, 24 hält Geldner, KZ. 25, 188 und ebenso jetzt Hübschmann, KZ. 27, 94 die entscheidenden Worte für später eingeschoben; vd. 7, 36, vgl. y. 65, 11; vd. 8, 16 und 71 können Ablative vorliegen; vd. 9, 54 kada no ahmāi asamhaēca šoipraēca paiti jasāto īžācu āzūitišca wann werden diesem unserem Orte und Lande Speise und Fett wiederkehren. Es bleiben (wenn ich von einer oder der anderen undeutlichen Stelle absehe) noch übrig: ahmāi naēmāi uzjasāiti yt. 10, 19, was Geldner, KZ. 25, 488 übersetzt: 'in jener Richtung zieht', und urva parāiti paroasnāi apuhe die Seele geht hinüber zur jenseitigen Welt vd. 18, 3. Für diese letztere Stelle ist von Werth die Vergleichung des Altindischen: suvargāya lokāya višņukramāh

kramyante TS. 1, 7, 6, 2 ist nicht zu übersetzen 'zum Himmel werden die Vishnuschritte gethan', sondern 'mit Rücksicht auf, im Hinblick auf' (das beweisen Sätze wie: suvargāya vā ēšā lokaya ciyate yad agnih der Feuer-Altar wird gebaut um des Himmels willen TS. 5, 5, 4, 4, vgl. SF. 5, 148). Somit dürften sich wenige Stellen finden, in denen der Dativ wirklich eine lokale Bedeutung hat, wo sie aber vorliegt, scheint sie sich aus der von mir angenommenen Grundbedeutung des Dativs entwickelt zu haben. Nirgend bedeutet der Dativ ein Anlangen am Ziel, sondern nur ein Streben nach demselben (vgl. noch Baunack, Studien 2, 385). - Von Verbis, welche 'bringen' bedeuten, kommen nach SF. 5, 144 besonders in betracht: val (av. upa-vadh), bhar, har (bar), hi, nī, z. B. mrtyavē vā ēšā nīyalē yát pasúh das Opferthier wird dem Tode zugeführt (damit er es in seine Gewalt bekomme) TS. 6, 3, 8, 1. - Lateinisch. Die bei Schmalz 2 § 89 angeführten Ausdrucksweisen kann ich schon deshalb nicht mit diesem Gelehrten als finale Lokale auffassen, weil ich leugne, dass im Lateinischen der Lokalis mit dem Dativ zusammengeflossen ist. Es gehören hierher Wendungen wie it coelo bei Virgil, mittis leto bei Accius, matres familiae quae paulo ante Romanis de muro manus tendebant bei Caesar. Ich glaube wohl, dass coelo in it coelo lokal empfunden worden sei, nehme aber an, dass dieser Dativ solchen Wendungen wie mittere leto dem Tode zusenden ("Αιδι προϊάπτων nachgebildet sei. Derselben Ansicht ist Landgraf in Wölfflins Archiv 8, 69, auf dessen ausführliche und einsichtige Behandlung ich verweise. Slavisch. Aus den bei Miklosich 4, 579 zusammengestellten Beispielen hebe ich hervor bei Verben von der Bedeutung 'gehen': aksl. idetű tebé krotűkű er kommt zu dir freundlich, bogovi prichodiši du kommst zu Gott, prilučiša se Rimu postquam Romam venit. In domovi nach Hause und dolu herab ist die Erstarrung bereits eingetreten. Serbisch (Danicić 321 ff In den Dativ treten Personen, z. B. idem ocu svojemu ich gehe zu meinem Vater Luk. 15, 18 (dagegen aksl. im cod. Mar. mit ku: ida ku oficju mojemu), žena podje svojoj udaloj kćeri u pohode eine Frau kam zu ihrer verheiratheten Tochter

zum Besuch, hoću bježat caru u Stambola ich will zum Zaren in Stambul eilen, namisli da ostavi prvoga muža i da bjezi ovome drugome sie gedachte ihren ersten Mann zu verlassen und zu diesem zweiten zu eilen. Wenn die Person im Pronomen steht, empfinden wir den Dativ mehr als einen der betheiligten Person, weniger als einen des Zieles, z. B. evo su ti gosti dośli siehe, da sind (zu) dir Gäste gekommen, doći će injemu ern petak es wird auch ihm ein schwarzer Freitag kommen. Das Ziel kann aber auch ein Ortsbegriff sein, z. B. idući od kuće do kuće dodje i kući njezina oca von Haus zu Haus gehend, kam sie auch zum Hause ihres Vaters, već ti idi dvoru bijelomu aber du geh zu dem weissen Gehöft. Auch andere Begriffe als Haus, Kirche u. dgl. treten in den Dativ, z. B. ona ide svome vinogradu sie ging zu ihrem Weingarten. Neben den Verben des Führens und Bringens empfinden wir in dem Dativ. falls er persönlich ist, bald das indirekte Objekt, bald das erstrebte Ziel, z. B. aksl. i nese materi svojeji καὶ ήνεγκε τῆ μητρὶ αὐτῆς Matth. 14, 11, serb. dovedoh ga učenicima tvojijem i ne mogoše ga scijeliti ich brachte ihn zu deinen Jüngern und sie vermochten ihn nicht zu heilen Matth. 17, 16. Ein Beispiel für einen Sachbegriff ist: serb. vode njega dvoru bijelome führen ihn zum weissen Hause (vgl. Daničić 325). Diesen Dativ des Zieles hat von den lebenden slavischen Sprachen nur das Serbische vollständig erhalten, die anderen nur noch als veralteten Gebrauch oder in adverbialer Erstarrung. So findet er sich z. B. im Altrussischen in Sätzen wie ubėža novu gorodu er floh nach Nowgorod (bei Miklosich, vgl. auch Buslajev 253). Griechisch (vgl. den Lokalis 8.228, wo Fälle wie γείρ πεδίφ πέσε untergebracht sind). Ein Dativ bei Verben, von der Bedeutung 'gehen', den man als Zieldativ ansehen könnte, liegt wohl nicht vor (vgl. das über Sitze wie Yaufots Thus unter dem Dat. commodi Gesagte). Für bringen, schicken' u. s. w. lassen sich anführen boyas Atôt τροίαψεν A 3 (eigentlich dem Hades) und ferner γείρε φίλοισ' ετάροισι πετάσσας Δ 523, θεοίσι δε γείρας άνέσγον Γ 318 und ahnl. (Günther 7). Dass es sich hier aber nicht um einen Zielkasus im eigentlichen Sinne handelt, folgt schon aus dem

Umstande, dass in den Dativ überall Personen treten. Germanisch. Über den Dativ des Zieles im Ags. handelt Dietrich bei Haupt 13, 128 ff. Unter den zehn Belegen für einen solchen Dativ bei Verben der Bewegung gleichen den oben angeführten indischen vollkommen: ba he heofonum astag da stieg er zum Himmel herauf; heo ha adre gevat engles larum hire hlafordum sie ging da sogleich, nach des Engels Lehre, zu ihrem Herrn. Bei gereordum ladige ich lade zu Gelagen (S. 131) tritt dagegen, wie mir scheint, der Gedanke des Zweckes deutlich hervor. In bezug auf das Ahd. bemerkt Enmann 2, 199, dass queman stets mit persönlichem (nie mit sachlichem) Dativ erscheint, z. B. boton quement mine thir Otfr. meine Boten werden zu dir kommen, Sich nähern, begegnen: Im Lateinischen bei appropinguare u. ähnl. Im homerischen Griechisch bei πελάζω (selten Personen, gewöhnlich Dinge, z. B. ίστον ίστοδόχη u. ähnl. vgl. Günther 22), πίλναμαι (γθονί). Über die germanischen Verba s. Erdmann 2, 200, wo zugleich ausgeführt ist, dass es sich bei diesen Verben nicht um einen Dativ des Zieles, sondern der betheiligten Person handelt. Berühren (empfangen, nehmen). Der Dativ liegt vor im Slavischen (vgl. Miklosich 4, 583) und Germanischen, z. B. aksl. strelly jemu ne kasaachu se sagittae non tangebant eum (die ursprüngliche Bedeutung von kosnati se ist mir freilich nicht klar). Gotisch tekan, z. B. taikok mis sums ήψατό μού τις Luk. 8, 46. (Da bei diesem Verbum dem griech. Gen. der got. Dativ gegenübersteht, so entspricht auch dem doppelten griech. Gen. The wow heart toy ίματίων ein doppelter got. Dat, in hvas mis taitok vastjom Mark. 5, 30.) Gewöhnlicher als tekan ist attekan (vgl. Köhler 31). So wird denn auch der Dat. bei altn. taka als ein echter Dativ aufzufassen sein, z. B. tok jarl honum ba vel nahm ihn gut auf Gunnl. 17. (Näheres darüber bei Dietrich, Haupt's Ztschr. 8, 34.) Dagegen liegt in tok upp hondunum Gylfaginning 46, 6, der Instr. vor, von dem § 129 gesprochen worden ist. An tekan schliesst sich ags. fon (vgl. Dietrich, Haupt's Zeitschr. 12, 132), z. B. he ham frütvum feng er empfing die Kostbarkeiten Beov. 2990, onfoh pissum fulle nimm diesen Becher 1170. Ferner

ags. niman, z. B. bearvas blostmum nimad die Haine bekommen Blüthen, Seefahrer 48, und die Komposita got. biniman in binimaina imma κλέψωσιν αὐτόν, Matth. 27, 64 und ags. forniman in Wendungen wie: him īrenna ecga fornāmon Beov. 2829. Sich jemandem neigen. Altindisch: nam, z. B. dyava cid asmāi prthivi namētē selbst Himmel und Erde beugen sich ihm RV. 2, 12, 13. Slavisch: pokloniti se, z. B. aksl. gospodi bogu tvojemu pokloniši se χύριον τον θεόν σου προσχυνήσεις Matth. 4, 10 (serb. gospodu bogu svojemu poklanjaj se), russ. poklonitisja komu-libo vu pojasu sich vor jemanden bis zum Gürtel verbeugen, poklonifisja komu jemanden grüssen. Ebenso im Germanischen: altnord. stod upp ok hneigdi honum stand auf und neigte sich vor ihm (Dietrich 26). Belege aus dem Angels. s. derselbe bei Haupt 13, 133, aus dem Ahd. Erdmann 2, 201). Weichen, nachgeben, sich entschuldigen. Aus dem Altindischen gehört hierher: hā mit ni zurückweichen vor, sich ducken (amaya vor dem Ungestüm, manyave vor dem Zorn), hnu sich entschuldigen, devebhyah den Göttern gegenüber. Aus dem Lateinischen cedo, concedo, excuso. Aus dem homerischen Griechisch είχω (ἀνδρί, θομφ, αίδοῖ u. ähnl.), χωρέω, ὑπείχω, ἦρα φέρω u. s. w. (Günther 30). Nur im Arischen scheint vorhanden: die Waffe schleudern gegen: Im Altindischen erscheint ein solcher Dativ bei as, sarj, prå-har, z. B. tajram bhråtrvyaya prå harati er schleudert den Keil gegen den Feind TS. 5, 1, 6, 4. Aus dem Avestischen wäre zu erwähnen: yascā tadarē võiždah asaunē und wer die Waffe gegen den Frommen zuckt y. 32, 10, wenn 'zuckt' die richtige Bedeutung ist.

§ 137. Dativ des Objekts im Germanischen, besonders im Gotischen und Altnordischen (vgl. § 121 und Dietrich in Haupt's Ztschft. 8, 23 ff.).

Wir haben unter den mit dem Dativ verbundenen Verben manche gotische kennen gelernt, denen wir vom Standpunkt unseres jetzigen Sprachgefühls aus lieber die Verbindung mit dem Akkusativ zutrauen möchten, so frakunnan verachten, unagljan belästigen, laian schmähen, idveitjan schelten mit anderen ähnlicher Bedeutung, kukjan küssen, piupjan segnen,

hausjan hören, frahjan verstehen, tekan berühren, fassen, biniman stehlen. Man kann also schon mit Rücksicht auf diese Verba von einem Dativ des Objekts im Gotischen sprechen, der sich aus dem Begriffe der einem Gegenstande zugewendeten Thätigkeit entwickelt hat. Ferner haben wir bei dem Instrumentalis gesehen, dass viele Verba (die man unter dem Namen Verba der Bewegung zusammenzufassen pflegt), eine Verbindung mit dem Instr. zeigen, wo wir einen Akk. erwarten würden. Dahin gehören die Verba regnen, schnauben, spucken, werfen, säen, streuen, schwingend bewegen, sprechen, knüpfen, schliessen, halten, verkaufen, verwandeln und wohl noch einige andere. Da nun der Instrumentalis im wesentlichen in den Dativ aufgegangen ist, so flossen diese Verbindungen mit den vorhin genannten echt dativischen zusammen, und vereinigten sich im Sprachgefühl zu dem Dativ des Objekts. Die Gewohnheit, bei der Vorstellung des betroffenen Gegenstandes den Dativ zu setzen, hat sich besonders im Altnordischen ausgebreitet, so dass sogar Verba wie hafa haben u. ähnl. mit dem Dativ erscheinen. Es ist unter diesen Umständen natürlich, dass man manchmal nicht weiss, ob der bei einem Verbum erscheinende Dativ (bez. Instrumental) in der ursprünglichen Bedeutung des Verbums seinen Grund hat oder auf Nachahmung beruht. Und das ist auch ein Grund für die Unsicherheit in der Beurtheilung mancher hierher gehöriger Fälle, wie sie in dem § 121 zu Tage tritt. Sodann ist natürlich, dass man nicht selten den Akkusativ und den Dativ neben einander findet (vgl. Gabelentz-Loebe S. 224 und den oben angeführten Aufsatz von Dietrich), sei es, dass von Anfang an zwei Konstruktionen neben einander im Gebrauch waren, sei es, dass der Dativ erobernd in das Gebiet des Akkusativs vordrang.

§ 138. Der Dativ bei verbalen Substantiven.

Von den Verben kann bisweilen die Verbindung mit dem Dativ auf verbale Substantiva übergehen, namentlich im Griechischen. Brugmann, Griech. Gr. 2208 führt dafür folgende passende Belege an: πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ' ὁρᾶς Προμηθέα (Aeschylus), περὶ την τοῦ θεοῦ δόσιν ὑμῖν (Plato), ebenso: ὰ ἐς ἀπόδοσίν ἐστιν τοῖς θεοῖς ἐψηφισμένα CIA. I. 32, τῷ ἐταίρφ σου εἰς βοήθειαν (Plato). Aus dem Lateinischen gehören hierher insidiae consuli (Sallust), traditio alteri (Cicero) u. ähnl.

# § 139. Der Dativ bei Adjektivis.

Arisch. Es kommen wesentlich die Adjektiva, welche 'lieb' und Ahnliches bedeuten, in betracht, so ai. šivá gütig, z. B. šivá såkhibhya utå måhyam āsīt sie war gütig gegen die Freunde und auch gegen mich RV. 10, 34, 2. Ebenso im Altindischen bei caru lieb, hitá angenehm u. ähnl. Im Avestischen yahmāi ašavā fryō dem der Fromme befreundet ist y. 46, 6. Ebenso bei urvaha freundlich, vahista der es am besten meint (y. 33, 3) u. ähnl. Hierher gehört auch das ai. Adverbium aram bereit, z. B. sasma aram er ist für ihn bereit RV. 2, 18, 2 (vgl. SF. 5, 146). Im Lateinischen sind es die Adjektiva 'beliebt' und 'verhasst', gleich' und 'ungleich' und viele andere, welche sich an die entsprechenden Verba anschliessen (Draeger 1 409 ff.). Baltisch-Slavisch. Im Litauischen lýgus gleich, z. B. sunùs tevui lýgus der Sohn ist dem Vater gleich, mělas lieb, z. B. tù min melas du bist mir lieb. Innerhalb des Slavischen (Miklosich 4, 599) findet sich der Dativ bei 'lieb' nur in neueren Dialekten, dagegen ist er alt bei 'gleich, ähnlich, würdig, schuldig', z. B. aksl. visi tučni drugu drugu alle sind einander gleich, ferner podobinu ähnlich, z. B. komu upodoblja rodosi? podobenů jestů dětištemů τίνι όμοιώσω τήν γενεάν ταύτην; όμοία inti maisapious Math. 11, 16; ebenso russ. z. B. podobnyj podobnago sebé razuméjetű der gleiche versteht den, der ihm gleich ist. Dostoj inu hat im Aksl. gewöhnlich den Gen. bei sich (vgl. \$172, doch auch den Dativ, z. B. sătvorji zé dostojinaja ranamă ποιήσας δε άξια πληγών Luk. 12, 48, jemuže azŭ nesmŭ dostoj inŭ da otrėšą rement sapogu jego οδ έγω οδα είμι άξιος ίνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὁποδήματος Joh. 1, 27. Povininũ schuldig, 2. B. povineni jestu sądu žvoyo; žotal tý zpísel Matth. 5, 21. Im Serbischen kriv schuldig (die ursprüngliche Bedeutung 'krumm' ist dabei ganz zurückgetreten), also in der entsprechenden Stelle: biće kriv sudu. Das Wenige, was sich sonst aus dem Serbischen vergleichen lässt, s. bei Daničić 351-52. Der Dativ bei povininu bezeichnet also den Richter oder die Strafe. der jemand verfällt. In den Instr. (§ 124) kann dasjenige treten, durch das man eine Schuld auf sich ladet. Aus dem Griechischen gehört hierher: φίλος, ήπιος u. s. w. (für Homer, Günther 36 ff.) und die Gegenbilder εγθρός, γαλεπός u. s. w. Weiter die Adj., welche 'gegenüber befindlich' und 'nahe' bedeuten (vgl. die entsprechenden Verba), also avrios, evavrios, έγγός u. s. w. Endlich diejenigen, welche 'gleich' und 'ähnlich' bedeuten, wie ໄວວຣ, ຽμοιος, εἴχελος, bei denen freilich auch der Instrumentalis konkurriert (vgl. §124). Germanisch (Grimm 4, 746 ff., Erdmann 2, 224), ebenfalls bei 'lieb' und 'unlieb', z. B. got. sunu liubana sis υίον άγαπητον αύτοῦ Mark. 12, 6, mhd. vient (daz ich im vient si), sodann 'nah' und 'fern', (doch nicht im Gotischen), z. B. ahd. was Petruse gilanger Otfr. 'Gleich' und 'ähnlich', wenn hier nicht der Instr. vorliegt. Endlich bei 'schuldig', wobei sonst der Gen. steht. Im Gotischen findet sich skula daupau neben griech. Gen. (ἔνογος θανάτου) Mark. 14,64, sonst hat auch der griechische Text den Dativ. Ahd. wirdie tode (vgl. oben das Slavische).

## II.

## Dative zur Ergänzung der Satzaussage.

Das Verhältnis gestaltet sich verschieden, je nachdem der in den Dativ tretende Begriff ein Konkretum oder ein Abstraktum ist. Im ersteren Falle handelt es sich ganz überwiegend um Personen. Dabei tritt in den Dativ diejenige Person, welcher die Satzaussage gilt. Ob dabei für die betheiligte Person eine Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit herauskommt, ist natürlich für die grammatische Beurtheilung gleichgültig. Dennoch mag es gestattet sein, den alten Ausdruck dativus commodi der Bequemlichkeit wegen festzuhalten (vgl. Landgraf in Wölfflin's Archiv 8, 46). Die Dative in den §§ 141—143 sind nur der Übersichtlichkeit wegen besonders

behandelt. Säkhibhya idyah heisst eigentlich 'ein zu preisender für die Freunde'. Dass im Dativ dabei der Begriff des Agens hervortritt, liegt nicht an dem Dativ, sondern an seiner Verbindung mit einem Verbalnomen, welches etwas zu Thuendes ausdrückt. Gilt die Aussage einem Abstraktum, so entsteht der sog. finale Dativ.

§ 140. Der dativus commodi.

Arisch. Aus dem Altindischen: dēvān dēvayatē yaja verehre die Götter zum Nutzen des Frommen RV. 1, 15, 12; ācāryāya karma karōti er verrichtet ein Geschäft für den Lehrer SB. 11, 3, 3, 6; ātmánē 'gnim cinutē in seinem eigenen Interesse baut er den Feueraltar TS. 5, 2, 3, 1; tasmā upākrtāya niyōktāram na vividuh sie fanden für ihn, als er herbeigebracht war, keinen Fessler (keinen, der ihn hätte fesseln wollen) AB. 7, 16, 1. Aus dem Avestischen: ušta ahmāi naire yahmāi zaota ašava yazāite Heil dem Manne, für welchen ein frommer Priester opfert yt. 10, 137; caprudasem asamhamca šoi pranamca vahištem frāpweresem azem yō ahurō mazdå varenem yim caprugaosem, yahmāi zayata praētaono als vierzehntes, der Örter und Länder bestes, erschuf ich A. M. das viereckige V., für welches Thr. geboren wurde vd. 1, 17; yō tanuyē isaiti þrā þrem welcher für sich Schutz wünscht vd. 13, 19; āah yahmāi xšnūtō bavaiti ahmāi jasaiti avainhę, āab yahmāi bbištō bavaiti ahmāi frascindayeiti nmānemca vīsemca wem er gnädig ist, dem kommt er zu Hilfe, aber wem er feindselig ist, dem vernichtet er Haus und Dorf yt. 10, 87. Lateinisch. Eine hübsche Auswahl von Dativen persönlicher Begriffe findet sich bei Landgraf in Wölfflin's Archiv 8, 46, z. B. Verres hunc hominem Veneri absolvit sibi condemnat (Cicero), mi quidem esurio non tibi (Plautus), ut majoribus natu (den Älteren zu Ehren) adsurgatur (Cicero), en quis consevimus agros (Virgil). An die persönlichen können sich auch unpersönliche Begriffe schliessen, z. B. non scholae sed vitue discimus. Denn zu den finalen Dativen wird man scholae und vitae nicht rechnen wollen. Baltisch-Slavisch. Lit. (Schleicher 266), z. B. żmónės tikt sáv dìrba die Leute arbeiten nur für sich. Slavische Belege s. bei Miklosich

4, 601. Einige serbische Beispiele sind (Daničić 332) sebi ores, sebi siješ, sebi vlačiš, sebi ćeš i žnjeti für dich pflügst du, für dich säest du, für dich eggest du, für dich wirst du auch ernten; niko ne može cijelom svijetu kolača namijesiti niemand kann für die ganze Welt Kuchen anmachen; pogaća se prijatelju stedi Weizenbrod spart man für den Freund; dok se jednom ne smrkne, ne može drugome da svane ehe es für den einen nicht dunkelt, kann es für den anderen nicht tagen (Dan. 343). Griechisch. Einige Belege sind: ήότε πορφυρέην ίριν θνητοῖσι τανύσση Ζεύς für die Sterblichen P 547; Μενέλαος ῷ δὴ τόνδε πλοῦν ἐστείλαμεν dem zu Liebe, in dessen Interesse, Sophokles Aias 1045; τῷδε δ' ἐγών αὐτὸς θωρήξομαι um seinetwillen, um ihm gegenüberzutreten H 101. Aus der Prosa (Kühner 350) Ausdruckweisen wie οἶα καὶ ὑμήρφ Διομήδης λέγει (Plato) wie dem (bei) Homer Diomedes spricht (anderen als dem Dichter ist er stumm). Ich rechne dahin auch Thukydides 1, 13: φαίνεται δέ και Σαμίοις Άμεινοκλης Κορίνθιος ναυπηγός ναύς ποιήσας τέσσαρας. έτη δ' έστι μάλιστα τριαχόσια ές την τελευτήν τοῦδε τοῦ πολέμου, ότε Άμεινοχλής Σαμίοις ήλθεν d. i. den Samiern kam, vgl. da aber dem reichen man ein gast kam 2. Sam. 12, 4 (Luther) und Weiteres im deutschen Wb. unter kommen 7 b \u03b3. Was das Germanische angeht, so findet man einige ahd. Belege bei Erdmann 2, 230.

§ 141. Der dativus ethicus.

Es folgt der sog. dativus ethicus, der nur das Eigenthümliche hat, dass er an einem Pronomen erscheint. Er kennzeichnet das Interesse einer Person an der Satzaussage. Aus dem Altindischen lässt sich vas anführen, über dessen Gebrauch im RV. ich SF. 5, 206 bemerkt habe: "in vielen Stellen fällt auf, dass der Angeredete suppliert werden muss. Nun kann man sich zwar immer eine fromme Zuhörerschaft denken, welche der Sänger anredet, aber es wäre auch möglich, vas im Sinne des griechischen ½vot zu fassen. Dabei ist freilich zu erwähnen, dass tē nicht in diesem Sinne vorkommt". Über das Lateinische s. Landgraf in Wölfflin's Archiv 8, 48, z. B. atque eccum tibi lupum in sermone (Plautus), quid mihi Celsus

agit (Horaz). Baltisch-Slavisch. Lit. vaiks mums numirė der Knabe ist uns gestorben. Gute Beispiele aus dem Serbischen führt Miklosich 4, 602 an: jesi li mi zdravo putovao bist du mir glücklich gereist? lijepa ti je wie schön sie dir ist! ¿udno ti ga prevari wunderbar hat er dir ihn betrogen. Weiteres bei Daničić 365, woraus man sieht, dass mi und ti auch neben anderen Dativen erscheinen, z. B. smjerno mi se caru poklonise demüthig verneigten sie sich mir vor dem Zaren. Ja, nach Daničić kommen sogar mi und ti in demselben Satze zusammen vor. Im Russischen ist besonders bemerkenswerth ein volksthümliches, schwer übersetzbares - übrigens auch in anderen slavischen Sprachen vorliegendes - sebé, das bei Verben, wie sitzen, liegen, gehen, stehen, leben, essen, schlafen vorkommt und bezeichnen soll, dass der Handelnde ausschliesslich mit seiner Handlung beschäftigt ist, z. B. lisička ležitŭ sebé kakŭ mertva der Fuchs liegt wie tot da; ona kušala sebé sie ass (sie ass sich eins); votă pervaja sebe beză sumu i sazkomü pletëtsja da bewegt sich das erste (das volle Fass) vor sich hin ohne Lärm und langsam (Krylov). Im Griechischen ist dieser Gebrauch von Homer an sehr häufig (für Homer vgl. Günther 79 ff.), z. B. μηδέ μοι ούτω θύνε διά προμάγων Ε 249; ήμεις τοι πατέρων μέγ' άμείνονες εδγόμεθ' είναι A 405.

§142. Der Dativ eines aktiven oder medialen Partizipiums.

Zu einem Dativ dieser Art kann ein aktivisches oder mediales Partizipium treten, z. Β. μυρομένοισι δέ τοΐσι φάνη ὁοδοδάκτυλος Ἡώς Ψ109. Ein in mehreren Sprachen vorliegender Spezialfall ist der, dass in den Dativ des Part. diejenige Person tritt, für welche eine Entfernung oder eine sonstige geographische Thatsache vorhanden ist, so avestisch: Kascif ca aēšam vairyanam cafwaresatem ayarebaranam hvaspāi naire baremnāi und jedes dieser Rinnsale ist vierzig Tagereisen (lang) für einen Reitenden, der mit einem guten Pferde versehen ist yt. 5, 4. Ebenso in der griechischen Prosa, z. B. Επίδαμνός έστι πόλις έν δεξιᾶ έσπλέοντι τον 'Ιόνιον χόλπον (Thukydides, vgl. Krüger 48, 4, 2). Ebenso im Lateinischen, z. B. quod est oppidum primum Thessaliae venientibus ab Epiro bei Caesar. Daran schliesst sich der Dativ des über andere Dinge Urtheilenden, z. B. in universum tamen aestimanti bei Tacitus. (Näheres bei Landgraf in Wölfflin's Archiv 8, 50).

§ 143. Der Dativ der betheiligten Person bei passiven Partizipien.

Arisch: Im Veda findet sich bei dem sog. Partiz. nec. auf ya ein Dativ des Agens: sákhibhya idyah (von) den Freunden zu verehren (SF. 5, 396). Ebenso im Av. yesnyam anuhe astvaite sie, welche von der Welt zu verehren ist yt. 5, 1. Auch bei dem Part. auf ta: yā aom puprem baraiti anyahmāi arsānāi varstem welche ein Kind gebiert, das von einem andern Mann gezeugt ist yt. 17, 58 (weitere Belege bei Hübschmann 223). Dieser Dativ ist natürlich ein Dativ der betheiligten Person, wirkt aber als Agens. Bei dem Verb. fin. habe ich ihn nicht gefunden. Lateinisch: Der Dativ ist von jeher gebraucht bei den Gerundien, erscheint aber auch bei den Partizipien auf to, z. B. meditata mihi sunt omnia mea incommoda (Terenz). Dagegen ist er selten bei dem Verbum fini-Griechisch. Ich theile mit, was Brugmann, Griech. Gr. 2209 bemerkt: "Ausser dem Verbaladjektiv auf -τέος gehören hierher Stellen wie Lys. 24, 4 τοσαῦτά μοι εἰρήσθω, Xen. An. 1, 8, 12 πάνθ' ήμιν πεποίηται, att. Inschr. ἐψήφισται τῆ βουλῆ (Meisterhans, Gr. 2 156, 172) u. ähnl. In diesem Gebrauche hatten sich Dativ und Instrumentalis berührt, und sie sind öfters schwer gegen einander abzugrenzen." Wie geläufig der Dativ des Agens bei dem Partizipium war, zeigt der Umstand, dass man folgenden Ausdruck wagen konnte (Meisterhans a a. O.): ἀπὸ τοῦ ἐκφλημένου Σωπόλιδι ἀργυρίου von dem von Sopolis (nicht dem Sopolis) geschuldeten Gelde 1).

<sup>1)</sup> Die etwa vergleichbaren slavischen Erscheinungen sind hier nicht erwähnt, weil sie bei Gelegenheit der subjektlosen Verba zu behandeln sein werden.

§ 144. Der finale Dativ.

Arisch. Belege sind: ūrdhvás tišthā na ūtáyē erhebe dich zur Hilfe für uns RV. 1, 30, 6; angiraso vai svargaya lökäya sattram äsata die Angiras hielten eine Opfersitzung ab, um in den Himmel zu gelangen AB. 4, 32, 7; agnim hotraya warnata sie wählten den Agni zum Priesterthum (damit er Priester werde) SB. 1, 2, 3, 1; mošu mē java avarshe komm mir schnell zu Hilfe yt. 5, 63; zemāda uzuxšķinti urvarā þrāþrāi pască virayă die Pflanzen wachsen aus dem Boden hervor zur Emährung von Menschen und Vieh yt. 13, 10; yā vīspanam hāirisinam zapāi garewan yaoždadāiti welche den Leib aller Frauen bereitet zur Geburt yt. 5, 2. Auch der erbetene Gegenstand, als der Zweck der Bitte, kann in den Dativ treten, 1. B. iti cin nú prajáyāi pašumátyāi devāso vánate mártyo cah 50 bittet euch (gewinnt euch für sich) der Sterbliche, ihr Götter, m viehreicher Nachkommenschaft (um diese von euch zu erhalten) RV 5, 41, 17; amāica bīvā verebraynāica māvoya upamruję tanuję zu (um) Kraft und Sieg flehe ich dich an für mich selbst v. 9, 27. Dieser Dativ kann auch bei as stehen (welches Verbum dann natürlich auch fehlen kann), z. B. ásti hi šmā madaya vah es ist etwas für euch da zum Rausche RV 1, 37, 15; madaya sómo mádaya súra zum Rausch dient Soma, zum Rausch Brantwein SB, 12, 7, 3, 12; nitemacib haoma hūitiš hazarraynyāi asti daēvanam selbst die geringste Kelterung, o Haoma, dient zur tausendfältigen Tötung von Dämonen y. 10, 6. Häufig sind in beiden Sprachen Dative von Abstraktis, welche gern an das Ende des Satzes treten, z. B. út krāmod akramīd iti deabhyam út kramayati prátisthityai mit den Worten út krama u.s. w. lässt er mit zwei Versen das Pferd auftreten, des Feststehens halber TS. 5, 1, 3, 1; yo yazaite hvare paitistatee temanham wer die Sonne verehrt zur Bekämpfung der Finsternisse yt. 6, 4; frā mam hunvamuha xwaretēe presse mich zum Zweck des Geniessens y. 9, 2. Nicht selten erscheinen in einem Satze zwei Dative, z. B. dēvēbhyah pašavo 'nnādyāyālambhāya nāti-Mhanta die Thiere stellten sich den Göttern zur Speise und Opferung nicht zur Verfügung AB. 2, 3, 3; frā ābyō tanubyō

302

haomō vīsāite baēsazāi diesen Personen dient (kommt) Haoma zur Arzenei y. 10, 8. Lateinisch. Im Lat. sind diese Dative, soweit es sich um einfache, nicht von einem Verbalnomen begleitete Substantive handelt, innerhalb des alten Latein besonders häufig in der Bauern- und Soldatensprache, z. B. granatui videto uti satis viciae seras sieh zu, dass du genug Wicken zum Einsammeln der Körner säest (Cato), cibatui offas positas Speise, die zum Mästen hingestellt ist (Varro), receptui canere, locum castris capere u. s. w. bei Caesar. Eine genauere historische Ausführung bei Landgraf in Wölfflin's Archiv 8, 55. Aus dem Litauischen kann man hierher ziehen, was Kurschat § 1504 angiebt: "rugiaī seklai der Roggen zur Saat, nämlich bestimmt; baczkà gérimui ein Fass für das Getränk, näml. paskirta bestimmt, pastatýta hingestellt". Aus dem Slavischen führt Miklosich 4, 611 eine Anzahl von Belegen, wesentlich aus dem Aksl. an, aus denen ich die folgenden auswähle: otudati dusteri braku die Tochter zum Zweck der Ehe hingeben, filiam in matrimonium dare. Häufig tritt für brakă das konkrete žena Weib ein, z. B. venomă da ju sebe růzmetí žené φερνή φερνιεί αὐτήν αὐτῷ γυναίκα. Derselbe Dativ erscheint bei 'sein, dienen zu' und 'machen zu': aksl. pozoru beacha dienten zum Schauspiel; bychomŭ ponošeniju έγενήθημεν ὄνειδος; kameni jegoże nevrédu sŭtvoriše ziźdąsteji der Stein, welchen die Bauleute verworfen haben Mark, 12, 10; polozili ny jesi směchu vísémů člověkomů du hast uns zum Spott fiir alle Menschen gemacht. Aus dem Serbischen (Daničić 362) lässt sich vergleichen: metati kupusa rucku ili veceri Kraut einlegen für Mittag- oder Abendessen. Häufig ist cemu wozu, z. B. dakle čemu čemu sada dušo moja zlovoljna si also wozu, wozu, meine Seele, bist du jetzt unmuthig? Griech isch. Bei dem Dativ von Abstraktis findet sich dieser Dativ nicht mehr. Denn dass, wie Wackernagel, KZ. 28, 141 annimmt, in den desiderativen Partizipien auf σείων ein solcher Dativ stecke, also z. B. δψείων aus ὄψει ἰών entstanden sei, ist mir unwahrscheinlich, und die Infinitive werden nicht mehr als Dative empfunden. Dagegen finden sich auf attischen Inschriften (Meisterhans 2 170) eine

Anzahl von Dativen von Konkretis, welche entweder nahe an den finalen Dativ streifen oder direkt so zu bezeichnen sind. Dahin gehören: ξύλα καὶ ἄνθρακες τῷ μολύβδω Holz und Kohlen für das Blei (zum Schmelzen des Bleies); τλοι ταῖς θύραις Nägel für die Thüren, ολαία προικί ἀποτετιμπμένη ein Haus, welches im Hinblick auf die Mitgift verpfändet (abgeschätzt) worden ist.

§ 145. Der Dativ von Zeitbegriffen.

aparaya für die Zukunft, samvatsaraya sam Arisch. amyate für ein Jahr verbündet man sich MS. 2, 1, 2 (2, 8). ayaoždya pascaęta bavainti yavaęca yavaętātaęca unentsühnbar sind sie darauf für immer und ewig vd. 3, 14. Weitere Belege bei Hübschmann 225. Auch yt. 10, 93 'für beide Welten' heisst wohl: 'für die Dauer des Lebens in beiden Welten'. vd. 13, 39 vgl. Geldner, KZ. 25, 415.1) Unerklärt lasse ich einen Dativ der Zeit im Aksl., den Miklosich 4, 615 anführt. Es kommt nach M. vor utro probrezgu zelo εŭstavŭ πρωί εννυγον λίαν αναστάς Mark. 1, 35 und ausserdem utru gluboku δρθρου βαθέος (dieses sicher Dat.), wofür Luk. 24, 1 im cod. Mar. zelo rano steht.

§ 146. Der adnominale Dativ.

Dieser ursprünglich die Satzaussage ergänzende, dann zu einem einzelnen Substantivum gezogene Dativ findet sich im Arischen, Lateinischen, Slavischen, Griechischen. Es lässt sich nicht sagen, ob er schon in der Ursprache vorhanden gewesen ist. Man vergleiche die treffende Ausführung von Landgraf in Wölfflin's Archiv, welche vom Lateinischen handelt, aber auch auf andere Sprachen analog anzuwenden ist.

Arisch. Im Ai. erscheint der Dativ in enger Verbindung mit einem Nomen in dem eine Art von Kompositum bildenden Eigennamen dásyavē výkah dem Feinde ein Wolf, dessen Entstehung aus einem Satze deutlich ist (vgl. ἐπεί σε λέοντα γυναιξίν Ζεύς θήκεν Φ 453). Im Avesta tritt nach Hübschmann 220 ein Dativ auf, 'der als Possessivus statt des Genitivs zu

<sup>1.</sup> Ob das im Veda häufig vorkommende divė — divē Dativ oder Lokalis sei, ist Gegenstand des Streites. Bartholomae erklärt es BB. 15, 188 für Lokalis.

dem Nomen gehört', z. B. xwareno zarabustrai die Majestat des Z. Ich theile zunächst zu einigen seiner Zitate die Übersetzung von Geldner mit, der den Dativ möglichst zur Geltung bringt: isō xwarenō zarabustrāi dem Z. nach seiner Herrlichkeit trachtend vt. 19, 82 (G., 3 v. 53), yaēšam zayanam abaurune zu diesen Geräthschaften für den Priester gehören folgen die Geräthschaften) vd. 14, 8 (G., KZ. 25, 564), yezi nõib nuirika abre raoxsnan paitididyab so dass das Weib dem Feuer nicht in die Flammen sehen kann vd. 16, 2 (G., KZ. 25, 587). Über schwierigere Stellen aus den Gathas vgl. Bartholomae, AF. 3, 49 und 56, Geldner, BB. 14, 22. Man sieht aus diesen und ähnlichen Stellen, wie der Dativ, der ursprünglich die Satzaussage ergänzt, einem einzelnen Nomen innerlich nahe rückt und somit sich dem Genitiv nähert. Es kann deshalb nicht Wunder nehmen, wenn im jüngeren Avesta der Dativ ganz wie der possessive Genitiv gebraucht wird, z. B. nizbayēmi xwarenō airyanam daxwyunam nizbayemi xwarenō yimāi ich rule die Herrlichkeit der arischen Länder, ich rufe die Herrlichkeit des Yima an vd. 19, 39, ja, wenn die Kasus durcheinander gehen, wie z. B. dabušō ahurāi mazdāi dem Schöpfer A. M. yt. 13, 157. Weitere Belege bei Hübschmann 221. Lateinische Belege finden sich bei Landgraf in Wölfflin's Archiv 8, 62 unter dem zu engen Titel 'der finale Dativ von Substantiven abhängig'. Die Personalbegriffe, zu denen ein solcher Dativ gehören kann, sind S. 66 aufgezählt. Beispiele sind meis bonis omnibus ego te herem faciam (Naevius), quis erus est igitur tibi (Plautus), quoi est servus Sosia (Plautus), auctor his rebus quis est (Terenz). Beispiele für den Dativ bei Sachbegriffen sind: satui semen Saatkorn, pabulum ovibus, intertrigini remedium Mittel gegen den Wolf u. ähnl. (vgl. oben den finalen Dativ). Im Litauischen hat sich ein solcher Typus nicht ausgebildet. Doch lassen sich natürlich einzelne Belege beibringen, welche daran streifen, z. B. kàd àsz esù jùmêm dukté ó jús mán tévas ásat da ich euch Tochter bin und ihr mir Vater seid, Leskien-Brugman 157. Slavische Beispiele finden sich bei Miklosich 4, 605. Ich führe einige Belege aus

dem cod. Mar. an und füge in Klammern die betreffenden Stellen des serbischen neuen Testamentes hinzu. Da badetu είνεμα rabά έσται πάντων δούλος Mark. 10, 44 (serb. Dat. da bude svima sluga; so steht auch Mar. Mark. 9, 35 visėmu sluga, aber Zogr. mit Genitiv vséchű sluga); drugű mytaremű i grésűniκοπά τελωνών φίλος και άμαρτωλών Luk. 7, 34 (serb. Dat. drug cerinicima i grješnicima); sătiniku že jeteru rabă bole zăle umiruuše έχατοντάρχου δέ τινος δοῦλος χαχῶς ἔχων ήμελλε τελευτᾶν Luk. 7, 2 (serb. mit Prap. u kapetana pak jednoga bijaše sluga); chramă moji chramă molitve narecetă se 6 οίχος μου οίχος προσευγής Μηθήσεται Matth. 21, 13 (serb. Gen. dom molitve); vy že sŭtvoriste i crătăpă razbojnikomă όμεῖς δε αὐτόν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστών Matth. 21, 13 (serb. Adj. a vi načiniste od njega pećinu hajdučku); světiliniků tělu jestů oko ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ işθαλμός Luk. 11, 34 (serb. Dat. svijeća je tijelu oko); vy jeste toli semlji busis έστε το άλας της γης Matth. 5, 13 (serb. Dat. vi ste so zemlji); jegda že približi sę vrėmę plodomŭ ότε δέ ήγγισεν ο καιρός τῶν καρπῶν Matth. 21, 34 (serb. Dat. a kad se pribliżi trijeme rodovima); tu bądetŭ plači i skrižetŭ ząbomi exel Estal ό πλαυθμός καὶ ὁ βρυγμός τῶν δδόντων Matth. 13, 50 (serb. Gen. ondje će biti plač i škrgut zuba). Aus den von Miklosich beigebrachten aksl. Belegen führe ich noch an: boga tvorica nebu izenji i morju Gott den Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres. Belege aus der serbischen Profanliteratur bei Danicić 362 ff., z. B. Ljutica Bogdan i sestra mu und seine Schwester, Ilija Brdskoj zemlji glavo Haupt des Landes Brda; gradu crata rano zatvorajte schliesst die Thore der Stadt früh (8. 335). Oft steht zwischen dem Dativ und seinem Nomen eine Präposition, wobei wir manchmal den Dativ noch gut zur Geltung bringen können, z. B. kad pogleda konjicu na noge wenn er dem Rösslein auf die Füsse sieht; zaspala djevojka drenku na korenku das Mädchen schlief ein auf der Wurzel des Komelkirschenbaumes; izvadi ga vodi na obalu zog ihn heraus an das Ufer des Wassers; a sazrela suncu na istoku und wurde reif bei Sonnenaufgang. Eine bestimmte und feste Grenze für den Typus des adnominalen Dativs lässt sich natürlich im

Slavischen ebenso wenig beobachten wie anderswo. Ich füge noch einige Belege aus dem Serbischen an, bei welchen es zweifelhaft ist, ob man den Dativ als Ergänzung der Satzaussage oder spezieller als Ergänzung eines Nomens auffassen soll. Dahin gehören Fälle, in welchem das Verbum 'sein' erscheint, z. B. (Daničić 352) kad je rat niko nikom nije brat wenn Krieg ist, so ist niemand dem anderen Bruder; ja sam suncu rodjena sestrica ich bin der Sonne eine leibliche Schwester (Schwester der Sonne); kad koji koga zovne; kume! a nije mu kum wenn einer den anderen Gevatter nennt und er ist nicht sein Gevatter. Ferner Dative neben andern Verben, z. B. (Daničić 344) kad kome umre dijete wenn einem ein Kind stirbt; kad junaku srce zaigralo als dem Jüngling das Herz zu schlagen anfing; oči mu se bjehu uzmutili die Augen hatten sich ihm getrübt, und vieles der Art. Ähnlich ist der Zustand im Russischen. Griechisch (vgl. Brugmann, Griech, Gr. 209). Ein Beispiel, in dem man noch nicht recht weiss, ob man den Dativ zur Satzaussage oder zum Nomen ziehen soll, ist 7, aoa oun θεοί ποίησαν έταίρην ρ 271. Nur zum Nomen gehört γραμματεύς τη βουλή και τῷ δήμω in attischen Inschriften, neben γουμματεύς της βουλης. Einige Beispiele, in denen das leitende Wort nicht eine Person, sondern eine Sache ist, sind: Ausorn Town ταφήιον β 99, θησαυρός βελέεσσι bei Aeschylus, und inschriftliche Wendungen wie Γράτρα τοῖς Γαλείοις, τὸ θέθμιον τοῖς Υποαναμιδίοις Λοχροίς u. ähnl. Über das Germanische sagt Behaghel in Paul und Braune's Beitr. 15, 570: 'Sichere altdeutsche Fälle für den adnominalen Dativ sind nicht bekannt. In demo Balderes volon sin vuoz kann man den Dativ zum Verbum ziehen.' (Man vergleiche hierzu, was bei den enklitischen Formen der persönlichen Pronomina über das genitivischdativische idg. \*moi, \*toi bemerkt worden ist).

# Kapitel VIII. Der Genitiv.

§ 147. Ich habe der Darstellung selbst ein Wort über den lateinischen (und thessalischen) Genitiv sing. der o-Stämme vorauszuschicken. Manche Gelehrte halten diesen Kasus der Form nach für einen Lokalis, so dass also in dem lateinischen Genitiv der alte Gen. und der alte Lokalis zusammengeflossen wären. Einen Versuch, diese Ansicht syntaktisch zu begründen, hat Andreas Bell gemacht in seiner Dissertation de locativi in prisca latinitate vi et usu, Breslau 1889. Nach Bell's Ansicht soll der Gen. ursprünglich die Person bezeichnet haben, in deren Gewalt etwas ist. Die Römer hätten sich aber die Gewalt unter dem Bilde eines die Person umgebenden Kreises vorgestellt. Von diesem Grundbegriff, wie er z. B. in patris filius vorliege, sei man dann dahin gekommen, in den Gen. auch solche Begriffe zu setzen, die mit einem anderen eng und dauernd verbunden seien, z. B. filii pater. Pater Marci sei also nach römischer Auffassung etwa so viel wie Pater in orbe Marci. Nonne vero — so fährt der Verf. S. 14 fort — pater Romae est idem fere denotat quod pater in orbe Romae est? Itaque locativus fere idem de re exprimit quod genetivus de persona etc. Ich halte diese Ausführung für misslungen, weil der Grundbegriff des Gen., den der Verf. aufstellt, nicht aus der Gesammtüberlieferung der idg. Sprachen gewonnen, sondern willkürlich konstruiert ist. Aber auch sonst scheint mir kein Grund vorzuliegen, im Lateinischen oder Griechischen eine Vermischung des Gen. und Lok. anzunehmen. Die Schwierigkeit, welche uns diese Formen bereiten, wird auf einem anderen als dem syntaktischen Wege zu bekämpfen sein.

Über den Grundbegriff des Genitivs ist § 69 gehandelt und gezeigt worden, dass wir zu einem einheitlichen Grundbegriff nicht vorgedrungen sind, vielmehr zwei Hauptmassen, den Genitiv bei Verben und den Genitiv bei Substantiven, aufstellen, über deren Verhältnis zu einander die Meinungen getheilt sind. Abweichend von der gewöhnlichen Ansicht bin ich eher geneigt, den adverbalen Genitiv für den ursprünglichen zu halten, und handle demgemäss im Folgenden zuerst von dem Genitiv bei Verben und solchen verbalen Substantiven, welche die verbale Konstruktion beibehalten haben, sodann von dem Genitiv bei Substantiven, bei Adjektiven und endlich dem Gen. der Zeit- und Ortsbegriffe.

#### 1.

#### Der Genitiv bei Verben.

§ 148. Der Genitiv unterscheidet sich von dem Akkusativ dadurch, dass bei dem Gen. der Verbalbegriff nicht auf den vollen Umfang des Substantivbegriffs zu beziehen ist. Er ist sozusagen ein verengerter Akkusativ. Es lässt sich deshalb in dem Gebrauch des Genitivs bei Verben auch eine deutliche Analogie mit dem Gebrauche des Akkusativs bei Verben verfolgen. Mit dem Akkusativ des Objekts kann man vergleichen die Genitive bei Verben der Wahrnehmung, des Henschens (nicht bewältigen, sondern Gewalt haben an), des Essens, Trinkens, sich Erfreuens, des Gebens und Nehmens und verwandten Verben, ferner von den nur im Griechischen geläufigen Gebrauchsweisen die Verba des Berührens, Erfassens, Erlangens. Zu der Verbindung mit zwei Objektsakkusativen bilden eine Parallele die Verba des Füllens, wozu ich SF. 4, 41 bemerkt habe: "Zur Verdeutlichung des Entstehens dieses proethnischen Typus denke man an den doppelten Akkusativ bei 'berauben'. Wie man sagt 'jemanden berauben etwas', so sagt man auch 'jemand beschenken, füllen etwas', dieses etwas aber, weil man dabei nur einen Theil einer grösseren Masse im Sinne hat, tritt in den Genitiv." Von hier aus bekommt auch der Gen. des ergriffenen Gliedes, den ich unter § 156 behandelt habe, Licht. Mit dem Akkusativ des Inhalts lässt sich allenfalls vergleichen der griechische Gen. bei blühen, glänzen

4 (48.)

duften (vgl. SF. 4, 40 und 5, 169), sodann der Gen. des Einsatzes bei spielen u. ähnl. Im Altindischen kann man sagen gam divyati er spielt (um) eine Kuh. Endlich habe ich den Gen. des Zieles SF. 4, 41 mit dem Akk. des Zieles verglichen. Verschiedener Ansicht kann man sein über den Gen. bei sein. Wer der Meinung ist, dass das Verbum sein in einer vorgeschichtlichen Zeit auch mit obliquen Kasus verbunden werden konnte, kann den Gen. bei sein als einen Rest aus dieser Zeit betrachten. Ich möchte annehmen, dass er ein in den Prädikatstheil des Satzes versetzter adnominaler Gen. sei. Ich habe diesen Typus an das Ende des Gen. bei Verben gesetzt. - Eine Schwierigkeit in der Anwendung entsteht durch den Umstand, dass der Gebrauch des adverbalen Genitivs in den einzelnen Sprachen verschiedenen Umfang hat, den weitesten im Griechischen. Es lässt sich wohl nicht entscheiden, ob wir darin eine Alterthümlichkeit oder eine Neuerung des Griechischen zu erkennen haben. Meine Anordnung ist in dieser Beziehung durch die Rücksicht auf Übersichtlichkeit bestimmt worden.

Demnach ergiebt sich folgendes Schema:

- § 149. Wahrnehmen, nebst den griechischen Verben, welche denken an etwas, sorgen für etwas' bedeuten.
  - § 150. Herrschen, walten, verfügen.
  - § 151. Essen, trinken, sich erfreuen.
  - § 152. Geben, nehmen und Verwandtes.
- § 153. Der Genitiv in positiven Existenzialsätzen im Serbischen, Russischen, Litauischen.
- § 154. Der Genitiv belebter männlicher Wesen im Slavischen.
- § 155. Griechische Verba von der Bedeutung berühren, umfassen, sich halten an, treffen, erlangen, theilhaftig werden.
  - § 156. Genitiv des ergriffenen Gliedes.
- § 157. Genitiv bei Verben des geistigen oder körperlichen Hinstrebens (Genitiv des Zieles).
  - § 158. Wetten, spielen nebst den verba judicialia.
- § 159. Vereinzeltes aus dem Griechischen, Lateinischen, Germanischen.

- § 160. Der Genitiv bei sein.
- § 161. Partitiver Genitiv als Subjekt.
- § 162. Beibehaltener Genitiv bei verbalen Substantiven.
  - § 149. Wahrnehmen.

In der sonst gleichartigen Masse spielt nur das Litauische eine besondere Rolle. Dort heisst kūdikis daīros mótynos das Kind blickt nach der Mutter. Es liegt hierin eine besondere Erscheinungsform jenes allgemeinen Gebrauches vor, wonach das Substantivum dann im Genitiv steht, wenn es von dem Verbalbegriff nur theilweise ergriffen wird. Diese Erscheinungsform ist darum besonders interessant, weil man sieht, wie in einer genitivischen Verbindung der Gedanke des Zieles auftauchen kann. An diese Verba habe ich die griechischen angefügt, welche 'an etwas denken, sorgen für etwas, sich um etwas kümmern' bedeuten.

Arisch. Über gru hören bemerkt Gaedicke, Akk. 46. "nach sru hören steht das wirklich Gehörte, das Wort oder der Schall im Akkusativ, die sprechende Person oder der schallende Gegenstand im Genitiv". Im Avestischen findet sich der Gen. von yasna Gebet in surunuya no miþra yasnahe, xšnuya no miþra yasnahe hör auf unser Gebet, freue dich unseres Gebetes, o Mithra yt. 10, 32. Über den Gen. und Akk. bei vid hat Gaedicke 47 ausführlich gehandelt. Der Gen. steht, wenn vid bedeutet 'kennen lernen, erfahren, zu erfahren, zu geniessen haben'. Im Avestischen steht der Gen. bei vidus eingedenk y. 45, 8 so nach Bartholomae, KZ. 28, 34, anders Mills). Man 'gedenken, sorgend oder rühmend gedenken' hat im RV. die Gen. yajñásya des Opfers, tē ávasah deiner Hilfe, ēṣām derselben, häufiger den Akk. (vgl. Gaedicke 46), im Av. ida apravano daxwyunam manyente varhēus asahe hier sind die Priester der Gaue des guten heiligen Brauches eingedenk (Geldner, KZ. 25, 552) yt. 13, 147. Im Avestischen erscheint der Gen. auch bei apivat: ušta tē apivatahe pouru (so) vacam erežuzdanam heil dir! du verstehst dich sehr auf recht gesprochene Worte v. 9, 25. Im Ai. hat ápi-vat den Akk. bei sich. Griechisch. Dem ai. śru entspricht κλόω. Es hat bei Homer (vgl. Weidenkaff,

de usu genitivi apud Homerum, Halle 1865, Diss., S. 5) stets den Gen. der Person, gewöhnlich den Gen. der Sache, aber auch den Akk, der Sache (die volle Aufnahme des Gehörten in den inneren Sinn ausdrückend, vgl. 0 270 mit x 311). Auch ἀχούω hat stets den Gen. der Person (γ 193 ist Άτρείδην vorausgenommenes Subjekt des folgenden Satzes), auch in berug auf die Kasus der Sache verhält es sich wie κλόω1). Dem ai. vid entspricht Foica. Bei Homer findet es sich mit dem Gen. im Sinne von 'erfahren sein' bei τεράων, πάσης σοφίης, τόξων, μάγης, θεοπροπίων u. ähnl. Zu den genannten Verben kommen bei Homer noch die Synonymen αἴω, ξυνίημι, πυνθάνομαι (oft mit dem Akk. der Person), γυγνώσκω merken, erkennen (dreimal), ἐδάην (ebenso oft), endlich ἐπιστάμενος φόρμιγγος φ 406 und διδασχόμενος πολέμοιο Π 811. Erinnern und vergessen: μιμνήσχω hat den Gen. der Person und Sache bei sich, selten den Akk., in welchem Falle es heisst 'im Gedächtnis haben'. Über das entsprechende ai. man s. S.310. Nach μιμνήσχω hat sich λανθάνω gerichtet, mit dem Gen. der Person und Sache, wenn es vergessen, mit dem Akk. der Person, wenn es verborgen sein vor bedeutet. Dazu das vereinzelte ἀήθεσσον γάρ ἔτ' αὐτῶν x 493. Lateinisch. Von Verbis des Erinnerns hat memini seit der Urzeit den Gen. bei sich (ebenso wie den Akkusativ), danach commemini und recordari, wobei aber der Akk. gewöhnlich ist. Auf Nachahmung beruht natürlich auch der Gen. bei renit in mentem und ebenso bei oblivisci (vgl. auf etwas vergessen' nach 'sich auf etwas besinnen'), das übrigens bei Plautus nur noch den Akk. hat. Germanisch. Bei hören Grimm 4, 661) steht im Got. meist ein Akk. der Sache, aber auch Gen., wo das Original ihn nicht hat, z. B. hausjandans pize vaurde ἀχούσαντες τὸν λόγον Joh. 7,40, ähnlich in den anderen Dialekten. Got. gamunan sich erinnern hat den Gen, wie das Griechische, aber auch Gen., wo das Griechische Akk. hat (Grimm 4, 662); hugjan und hagkjan (s. ebenda) kommen im

l Einen ablativischen Gen. bei Verben des Hörens nehme ich jetzt nicht an (vgl. darüber Hentze 522 ff.), weil ich bei 'hören' in den alten indischen und avestischen Texten einen Ablativ nicht finde.

Got. nicht mit Gen. vor, wohl aber in anderen Dialekten. z. B. ahd, sie dahtun dero worto, hugi dero worto. 'Acht geben auf (Grimm 4, 658), nicht im Got., aber z. B. ahd. thaz wib thaz thero duro sah Otfr.) die Thürwärterin. Der Gen. bei vergessen (Grimm 4, 663) dürfte sich hier angeschlossen haben. Litauisch. Schleicher S. 275 bemerkt: "die Verba, welche 'sehen' bedeuten, haben bisweilen den Genitiv bei sich, meist mit jener Modifikation, welche im Deutschen durch 'nach' bezeichnet wird, z. B. . . kūdikis daīros motynos das Kind blickt nach der Mutter; mano akys véizd vërnuju meine Augen schauen nach den Treuen; sonst haben sie wie andere Verba, welche Sinneswahrnehmungen bezeichnen, den Akkusativ, so regeti, matýti sehen, schauen, jaŭsti fühlen, girdéti, klausýti hören. Letzteres hat in der Bedeutung 'gehorchen' [nach etwas hinhören, auf etwas hören] den Genitiv: klausiti prisakimo dem Gebote gehorchen". Ein proethnisches Verbum der inneren Wahrnehmung ist atsiminti gedenken, z. B. atsimink manes gedenke mein. Daran schliesst sich 'vergessen' mirszti (meist mit Präp. zusammengesetzt), z. B. użmirszo tévo sie vergassen des Vaters, Schleicher Les. 138. Slavisch (Miklosich 4, 492 ff.). Von den Verben, welche 'hören' bedeuten, finde ich slysati im cod. Mar. nur mit dem Akk., z. B. slovo, glasu u. ähnl. Auch wo im Griechischen der Gen. steht, hat der slavische Text den Akk., so: slyša pėnija i liky žxouse συμφωνίας και γορών Luk. 15, 25. Der Akk, steht auch, wenn das Gehörte in einem Eigennamen besteht, z. B. Pilatŭ že slyšavŭ galileja Πιλάτος δε άκουσας Γαλιλαίαν Luk. 23, 6. (Auffälliger Weise steht im Zogr. auch slyšavů že Isusa ἀχούσας δὲ περί τοῦ Ἰησοῦ Luk. 7, 3 Isusa als Vertreter des Akk. Der Mar. hat an dieser Stelle o Isuse, Miklosich aber führt auch den Gen. an, z. B. svetyjichu slovesi da slyšimu sancta verba audiamus. Ebenso finde ich bei uslyšati im cod. Mar. nur den Akk. Miklosich hat auch Gen. z. B. visi uslyšaše glasa sego omnes audierunt hanc vocem. Dagegen poslušati hat auch im Mar. den Gen., z. B. poslušatil glasa mojego ἀχούει μου τῆς φωνῆς Joh. 18, 37. Von den Verbis des Sehens führt Miklosich videti mit dem Gen. an. z. B.

videste daba videntes arborem. Im Mar. habe ich nur den Akk. gefunden. Für den Gen. bei ziréti führt Miklosich z. B. an: zire druzosti učeniče δρών τοῦ μαθητοῦ την τόλμαν. Aus Mar. habe ich nur angemerkt: ziręštę sichŭ ὁρῶσαι ταῦτα Luk. 23, 49. Dagegen sămotriti, welches nicht eigentlich 'sehen', sondern χαταμανθάνω, χατανοέω bedeutet, hat in den wenigen Stellen des Mar., an denen es vorkommt, den Gen., z. B. sămotrite cranŭ κατανοήσατε τοὺς κόρακας Luk. 12, 24. Im Serbischen und Russischen ist bei 'hören' und 'sehen' der Gen. nur schwach vertreten. Aus dem Serbischen führe ich an: al da vidis cuda velikoga da siehst du das grosse Wunder, und momci gledaju djevokaja die Burschen schauen nach den Mädchen (Daničić 86). Einige Beispiele aus dem älteren Russisch s. bei Miklosich. - Von den Verben der inneren Wahrnehmung führe ich 'erinnern' an: aksl. préstuplenija pomenémi transgressionis recordemur. (Im Mar. habe ich nur den Akk. gefunden). Ebenso serb. opominjući ih očine zakletve sie erinnernd an den Schwur des Vaters (Daničić 111); paziti achten auf: pazi mene drage sestre moje achte mir auf meine liebe Schwester (Daničić 87). Ebenso russ., z. B. ne mogu vspomniti jego imeni ich kann mich auf seinen Namen nicht besinnen. Gewöhnlich aber steht bei 'erinnern' der Akk. Aus dem Serbischen wäre etwa noch beizubringen, dass sich an die Verba des Sehens gewisse Wörtchen mit der Bedeutung 'siehe' angeschlossen haben, z. B. gle ti njega da ist er (le voilà), nuto momka siehe den Burschen, ero ti muža da ist dein Mann, eto ti sina, eto ti matere das ist dein Sohn, das ist deine Mutter Joh. 19, 26 und 27 (Daničić 115).

Anhang. Die griechischen Verben 'an etwas denken, sorgen für etwas, sich um etwas kümmern': μέδομαι mit Gen. der Sache (πολέμοιο, νόστοιο u. ähnl.) mit Akk. wenn es heisst: auf etwas sinnen, das man erreichen will (κακά, κακὰ ἔργα); ἐμπάζομαι mit dem Gen. von Personen und Sachen (ίκετάων, μύθων, θεοπροπίης u. ähnl.), π 422 ίκέτας; ἀλέγω mit Gen. der Person und Akk. der Sache; ἀλεγίζω, μετατρέπομαι und δθομαι mit Gen. der Person; μετατρέπομαι mit Gen. der Sache; κή-δομαι mit Gen., gewöhnlich der Person, ἀκηδέω mit Gen. der

Person; μέλω mit Gen. nur bei μεμηλώς (πλούτοιο, πτολέμοιο), ἀμελέω mit Gen. der Person und Sache.

§ 150. Verba, welche 'herrschen, walten, verfügen über' bedeuten. Der Gen. findet sich überall, ausser im Lituslavischen, wo er durch den konkurrierenden Dativ verdrängt zu sein scheint.

Arisch. Z. B. ai. kşi herrschen (carşanınam, visam über die Menschen, rāyás, drávinasya, vásūnām über Gut, gotrásya über den Kuhstall, bhēšajāsya über Arzenei), ebenso avestisch: tūm āxstois anāxstois mibra xšayehe daxwyunam du, o Mithra, gebietest über Friede und Unfriede der Völker vt. 10, 29, ferner daēvanam über die Dämonen, mašyanam über die Sterblichen (Hübschmann 278). Ferner ai. is verfügen über (im RV.: über Gut, Reichthum, Menschen u. ähnl., vgl. Grassmann unter ic), im Avestischen: kah mõi urvā isē cahyā avanhō wie erlangt meine Seele irgend einen Beistand y. 50, 1. Griechisch. Belege aus Homer sind: ἀνάσσω (z. Β. ᾿Αργείων, Τενέδοιο), βασιλεύω (Ἅγαιῶν, Πύλου), ήγέομαι (ἐπιχούρων), χρατέω (Άργείων), σημαίνω (στρατοῦ), θεμιστεύω (παίδων). Lateinisch. Ob rerum potiri noch ein Rest dieser Konstruktion ist oder eine Neubildung des Lateinischen, hervorgerufen durch den Begriff 'Herr', der in dem Verbum steckt, wird sich schwerlich entscheiden lassen. Germanisch. Wie sich bei Grimm 4, 658 übersehen lässt, hat got. valdan den Dat. bei sich, dagegen ahd. u. s. w. den Gen., z. B. ahd. desero brunnono beidero waltan über diese Panzer beide verfügen; hüten und pflegen sind im Got. nicht vorhanden.

§ 151. Essen, trinken, geniessen, sich erfreuen an. Die Verbindung mit dem Gen. ist überall vorhanden ausser im Lateinischen, wo der Gen. durch den Akk. und den Instr. (fruor, vescor) verdrängt worden ist.

Arisch. Was zunächst 'essen' und 'trinken' betrifft, so habe ich SF. 5, 159 gezeigt, dass der partitive Sinn des Gen. im Gegensatz gegen den Akk. noch öfter zu spüren ist, z. B.: apo ašnāti er geniesst Wasser, ná māṣāṇām ašnīyāt er esse keine Bohnen, ähnlich bei pā und bhakṣ. Belege aus dem Avestischen sind: ā tū mē aēṭayā zaoþrayā franharōis du darfst von

diesem meinem Opfer geniessen yt. 5, 91. yase tē gava iristahe baxsaite wer von dir trinkt, wenn du mit Milch gemischt bist v. 10, 13. Auch bei füttern: duve navaiti naram asaonam castrayaēta gēus vā hvarebahe vā huraya vā madēus vā zweimal neunzig fromme Männer soll er mit Fleischgericht, Branntwein oder Meth speisen vd. 14, 17. Sich erfreuen an: Im Altindischen erscheint sowohl im Veda als in Prosa tarp (τέρπουαι), z. B. annasya trpyati er erquickt sich an Speise (vgl. den Instr. § 115). Daneben erscheinen im Veda pri, kan, mad, pan. Aus dem Avestischen habe ich nur xsnu notiert: surunuyå no mibra yasnahe zinuyā no miþra yasnahe höre auf unser Gebet, freue dich unseres Gebetes, o Mithra yt. 10, 32. - Griechisch. Bei Homer, z. Β. πιείν οίνοιο, αίματος, λωτοίο φαγών, πάσασθαι ένωγθι 'Αγαιούς σίτου καὶ οίνοιο Τ 160. Dagegen mit Akkusativ z. B. Κύκλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ φάγες ἀνδρόμεα κρέα ι 347. Dazu: geniessen, zu erfahren haben: τέρπομαι (auch mit Dat.) bei Homer im Med. sich ersättigen an (ἐδητύος, σίτου, ὅπνου, εὐνῆς, τήμε, φιλότητος, γόοιο). Ferner: δαιτός δνησο τ 68; γεύομαι δουρός, άχωνης, διστοῦ, γειρῶν). Germanisch. Für 'essen' führt Grimm 4, 649 aus dem Gotischen nur an: bis hlaibis matjai έπ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω 1. Kor. 11, 28, bei itan keine sichere Stelle, wohl aber ags. but bu bisses of utes ate dass du dieses Obstes assest u. ähnl. Für 'trinken' hat Grimm aus dem Gotischen eine weiselhafte Stelle, dagegen ahd. trinkist du des luteren brunnen u. s. w. Dazu 'kosten' (Grimm 4, 650). Belege für den Gen. bei sich freuen an, geniessen, gebrauchen' (Grimm 4, 663) sind: the frewar und sich nioton vom Ahd. an, brauchen (Grimm 4,666) vom Got. an, z. B. leihtis bruhta τη έλαφρία έχρησάμην 2. Kor. 1, 17. Neben dem Gen. im Got. und Ahd. auch der Instrumentale Dativ. Baltisch-Slavisch. Im Litauischen 2. B. asz válgau dünos ich esse Brod, jis paragavo vandens er kostete Wasser. Slavische Belege bei Miklosich 4, 484, z. B. aksl. i nikutože pivu vetucha abije choštetu novuumu nal odoste πών παλαιόν θέλει νέον Luk. 5, 39. (Vielleicht könnte indessen die Nähe der Negation den Gen. verursacht haben. An anderen Stellen des cod. Mar. finde ich piti nur mit dem Akk.). Miklosich führt an: vypilŭ meda sladkago er trank des süssen Methes. Bei vŭkusiti kosten findet sich der Gen. vina Joh. 2, 9. Serbische Belege, z. B. jesti hljeba, piti vode, soli zobati Salz fressen, s. bei Daničić 85.

§ 152. Geben, nehmen und Verwandtes.

Unter diesem nicht ganz befriedigenden Titel stelle ich eine Anzahl von Verben zusammen, neben denen der partitive Charakter des Genitivs besonders deutlich ist. Das Lateinische, wo der Akkusativ den Gen. in hervorragend starkem Masse verdrängt hat, fällt bei dieser Nummer aus. Wichtig ist das Litauische und Slavische, wo sich im Anschluss an diesen Gebrauch gewisse feste Konstruktionstypen entwickelt haben.

Arisch, z. B. rujád drlháni dádad usriyanam er breche das Feste, gebe uns Kühe RV. 7, 75, 7; haoma dazdi mē baēśazanam Haoma, gieb mir Heilmittel y. 10, 9; kumbhyānām grhniyāt man nehme von dem im Topf befindlichen Wasser TS. 6, 4, 2, 2; yab vā mašyō mašyānam xšudranam parageurvayeiti oder wenn ein Mann Samen von Männern empfängt vd. 8, 32. Griechisch. Einige Belege aus Homer mögen genügen: γαριζομένη παρεόντων α 140, τυρών αίνυμένους ι 225, Άδρήστοιο δ' έγημε θυγατρών Ε 121, τῆς γενεῆς ἔκλεψε Ε 268, πάσσε δ' άλός θείσιο Ι 214, δπτησαί τε κρεών ο 98. — Ein partitiver Sinn tritt auch deutlich hervor in πειράω akt. und med. versuchen, sich versuchen an (akt. μευ, μήλων, med. ἀνδρῶν, ἐμοῦ, ἔργων, τόξου, σθένεος u. ähnl.) und πειρητίζω (συβώτεω, τόξου). Germanisch (Grimm 4, 648). 'Geben' hat im Gotischen den Gen., wo das Griechische ἀπό hat: ei akranis þis veinagardis gebeina imma ίνα ἀπό τοῦ χαρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν αὐτῷ Luk. 20, 10. Sicher original ist mhd. ich wil im mines brötes geben u. ähnl. Ebenso steht es mit nehmen': got. nemi akranis λάβη ἀπό τοῦ καρποῦ Mark. 12, 2, ags. genam bær bes ofätes nahm des Obstes. Bei 'haben' scheint in der alten Sprache der Gen. allein oder doch überwiegend in negativen Sätzen gebraucht zu sein (vgl. das Slavische), im Mhd. auch in positiven, z. B.: habent si grozer riterscaft (Grimm 4, 647). Hieran schliesst sich noch der Gen. bei 'tragen', z. B. alts. thes brodes gidragan (Grimm 4, 648). Aus dem Altnordischen führe ich beispielshalber an: geta erlangen mit Gen. bei geistigem Erlangen, sonst Akk.), fa zur Gattin nehmen, in die eheliche Gewalt bekommen. Litauisch. In bezug auf das Lit. sagt Schleicher, Gr. 274: "Der Akkusativ weist bei dergleichen Begriffen auf ein bestimmtes Objekt hin, z. B. dűk mán dűnos, àsz turiù dűnos gieb mir Brod, ich habe Brod, aber dük mán dűng, àsz turiù dűng gieb mir das Brod. ich habe das Brod". Einige Belege sind: tasaī dukterū turėjo der hatte Töchter (Schleicher, Les. 137), te jam tokio dażo sudabójo sie verschafften ihm solche Farbe (134), tavõro pirkt Waaren kaufen (136), vandens sémt Wasser schöpfen (134), parnèsz graziñ żodáczu ir gailiñ aszaráczu er wird bringen schöne Wörtlein und bittere Thränlein; rūtu sejau ich säte Rauten u. ähnl. Slavisch. Einige aksl. Beispiele bei Miklosich 4, 484: da mi posljeti leda mittat mihi glaciem (de la glace); nasėachomu slanutūka cicerem sevimus. Serbische Belege (Daničić 83 f.) sind: daj nam medovine gieb uns Meth, iznesi mi platna bring mir Leinwand heraus, imam braće i ostale stojte ich habe Brüder und sonstige Verwandte, svega imas u bijelu dvoru, još da imaš ribe od Orida alles hast du im weissen Gehöft, hättest du noch Fisch aus Ochrida, vino pije ko ima novaca Wein trinkt, wer Geld hat, vatre uzeti Feuer nehmen, kupila je iglu (Akk.) od biljura tanka beza (Gen.) od grada Mostara sie hat gekauft eine Nadel aus Beryll, feine Leinwand aus der Stadt M. Diesem letzten Beispiele entspicht genau das russische: kupilŭ sebe mužikŭ novyje sapogi, tené kolecu (Gen.), a dočeri serëžki ein Mann kaufte sich ein Paar neue Schuhe, seiner Frau Ringe (unbestimmte Menge, also Gen.), seiner Tochter ein Paar Ohrringe, Asboth 7. So auch bei dati, z. B. dalŭ svojego snadobija gab von seinem Mittel, 22. Es ist deutlich, dass man in diesen und ähnlichen Sätzen nicht an das ganze Ding denkt, das gegeben oder genommen werden soll, sondern an einen Theil. Es kann aber diese partitive Vorstellung auch auf die Zeit übertragen werden, für welche etwas erbeten wird. So lehren die Grammatiker, dass daj mnė tvojej knigi bedeutet: gieb mir dein

Buch auf eine Zeitlang, und so kann dann der Genitiv als die höflichere Ausdrucksweise erscheinen. Nach Buslajev bei Miklosich steht "in höflicher Rede der Gen.: pokaži svojej knigi neben dem minder rücksichtsvollen: pokażi svoju knigu. Dem Angeredeten wird durch den letzteren Satz mehr zugemuthet als durch den ersteren, der ungefähr dasselbe aussagt, wie etwa: zeige das Buch auf einen Augenblick". Ferner bemerken die Grammatiker (s. Miklosich 4, 488), dass der Gen. bei dem perfektiven, der Akk. bei dem imperfektiven Verbum zu stehen pflegt, was insofern natürlich ist, als die aoristisch-momentane Handlung geeignet ist, einen Gegenstand nur zu streifen, die präsentisch-dauernde aber, ihn in seiner Totalität zu erfassen. So führt Miklosich an: poséjati pšenicy Weizen aussäen, aber séjati pšenicu die Handlung des Säens vollziehen, prinesti vody Wasser herbeibringen, aber nositi vodu Wasser tragen. Jemand giebt einem Bettler einen halben Rubel und sagt primi izu nego semitku a sorok-to vosemi kopějeků daj mně sdači (Gen.) nimm davon zwei Kopeken und gieb mir acht und vierzig zurück (als Rückgabe). Als der Bettler Miene macht, das ganze Geld zu behalten, heisst es: podavaj sdaču reich mir die Rückgabe her (Asboth 36). Umfassendere Sammlungen sind mir nicht bekannt. Fein ist dieser Gebrauch namentlich auch ausgebildet im Polnischen und Cechischen. So sagt man z. B. im Polnischen: nadstawił ucha (Gen.) er hielt das Ohr hin, um etwas von dem Gespräche zu hören, dagegen ucho (Akk.), um alles gut zu hören.

§ 153. Der Genitiv in positiven Existenzialsätzen im Serbischen, Russischen, Litauischen (Miklosich 4, 486).

Serbisch (Daničić 89). An den Gen. bei 'geben, nehmen, haben' u. s. w. schliesst sich der Gen. bei ima es giebt (eig. es hat): ima ljudi koji es giebt Leute, welche; kad ima hljeba nema soli, a kad ima soli nema hljeba wenn es Brod giebt, giebt es kein Salz, aber wenn es Salz giebt, giebt es kein Brod; u svakom žitu ima kukolja in jedem Weizen giebt es Wicken. Danach auch bei biti sein, z. B. kad je masla nije brašna wenn Butter da ist, ist kein Mehl da; dje je djevokaja biće i djetića

wo Mädchen sind, wird es auch Mannsbilder geben; mene će biti a vas biti ne će ich werde sein, aber ihr werdet nicht sein. An 'sein' schliessen sich dann noch einige andere Verba ähnlicher Bedeutung, so trajati dauern und teći fliessen, dauern, z. B. ti ćeš živjet dok Turčina traje du wirst leben, so lange noch ein Türke vorhanden ist, dokle teče sunca i mjeseca so lange es Sonne und Mond giebt. Im Russischen kann bei byti ebenfalls der Gen. stehen, z. B. u menja votu jesti otmyčki ich habe hier einen Nachschlüssel (Asboth 33). Besonders häufig steht der Gen. bei passivischem Ausdruck (Buslajev 247), z. B. naěchalo gostej es kamen Gäste angefahren, nabralosi vody es wurde Wasser gebracht u. ähnl. Dasselbe im Litauischen bei búti: taī bút szaunū stalu das gäbe gute Tische, Schleicher, Les. 126. In dem Satze alè jaŭ jo nebûvo da war es (das Schwein) nicht mehr (130) mag auch die Negation auf die Wahl des Kasus eingewirkt haben.

§ 154. Der Genitiv belebter männlicher Wesen im Slavischen.

Die Regel für das Aksl. lautet: Wörter männlichen Geschlechts, welche ein belebtes Wesen bezeichnen, ersetzen den Akk. sing. durch den Gen. Demnach sagt man im Aksl. z. B. ostavliša korabli (Akk.), i otica svojego (Gen.) ἀφέντες τὸ πλοῖον καί τον πατέρα αύτῶν Matth. 4, 22. Dagegen steht der Akk. beim Dual und Plural belebter Maskulina, z. B. vidě dăva brata er sah zwei Brüder Matth. 4, 18; izgnašę proroky ἐδίωξαν τούς προφήτας Matth. 5, 12. Ferner steht der Akk. bei allen übrigen Subst., also bei den Maskulina, welche etwas Unbelebtes bezeichnen, z. B. oben korabli; bei sämmtlichen Femininis, z. Β. iže ašte pustită ženą svoją ος αν απολύση την γυναῖκα αύτοῦ Matth. 5, 31; bei sämmtlichen Neutris, z. B. viděšę otročę εδρον τὸ παιδίον Matth. 2, 11. Dabei werden zu den Femininis auch die Maskulina femininaler Form gerechnet, es heisst also: vidė dŭva brata (Akk.) Simona naricajemaugo Petra (Gen.) i Anidreją (Akk.) brata (Gen.) jego είδε δύο ἀδελφοὺς Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον καὶ Ανδρέαν τον άδελφον αὐτοῦ Matth. 4, 15. Diese Regeln erleiden nun nach zwei Seiten hin Aus-

nahmen, nämlich erstens: Auch Maskulina, welche belebte Wesen bezeichnen, können im Akk. stehen, z. B. zwar ize ljubitu otica (Gen.) li materi wer Vater oder Mutter liebt Matth. 10, 37, aber gleich darauf iže ljubitŭ synŭ li dusteri wer Sohn oder Tochter liebt. Eine Regel wird sich in dieser Beziehung schwerlich aufstellen lassen. Texte, die sich ganz nahe stehen, gehen zwar bisweilen zusammen, z. B. heisst es im cod. Mar. prinese jemu oslabljenu (Akk.) žilami προσέφερον αὐτῷ παραλυτικόν Matth. 9, 2, und im Zogr. ebenso. Dagegen gehen dieselben Texte an anderen Stellen auseinander, so heisst es Mark. 2, 3 zwar im Mar. oslabljenu (also wie Matth. 9, 2), dagegen im Zogr. oslabljena (Gen.). Es scheint also, dass man sich (wenigstens einstweilen) mit der Feststellung der Thatsache begnügen müsse, dass noch Reste der alten Akkusativkonstruktion vorhanden sind. Ausserordentlich häufig sind diese bei den Pronominibus, z. B. in Wendungen wie tugda ostavi i dijavolu tote agingu αὐτὸν ὁ διάβολος Matth. 4, 11. Zweitens: Der Genitiv greift schon im Aksl. gelegentlich um sich, so dass unbelebte Mask., Neutra, auch Fem., und im Pronominalgebiet häufig auch die Plur. der Mask, ergriffen werden. Beispiele für diesen Vorgang (bei denen aber nicht selten im einzelnen Zweifel bestehen) findet man bei Miklosich 4, 495 ff. und Scholvin, Archiv f. slav. Phil. 2, 522. Im Serbischen ist, so viel ich sehe, der Zustand derselbe wie im Aksl. Nur sind bei den persönlichen Pronomina der Akk. und Gen. zusammengefallen, welche im Aksl. gesondert sind. Im Russischen steht es wie im Serbischen, nur ist bei den Wörtern für belebte Wesen männlichen Geschlechts auch der Plural ergriffen worden. Man sagt also z. B. carja für Gen. und Akk. sing., carej für Gen. und Akk. plur.

Ich zweisle nicht, dass dieser Genitiv im Grunde ein partitiver ist, und stelle mir die Sache so vor: In den Akkusativ tritt ein Substantiv, wenn die vollste Bewältigung durch das Verbum vorgestellt werden soll. Der Genitiv zeigt gegen diesen Akkusativgebrauch einen deutlich empfundenen Gegensatz. So treten denn in ihn solche Wesen, welche der vollen dewältigung sich am unzugänglichsten erweisen, sozusagen die bersönlichsten von allen: männliche Personen. Dass ursprünglich nur der Singular von dieser Konstruktion betroffen wird, hat wohl seinen Grund darin, dass in ihr hauptsächlich Eigennamen auftraten. Im Sprachgefühl übrigens erschien offenbar schon früh dieser Genitiv nur als eine andere Form des Akkusativs, wie daraus hervorgeht, dass er auch nach Präpositionen angewendet wurde.

§ 155. Die griechischen Verba berühren, anfassen, sich halten an, treffen, erlangen, theilhaftig werden.

Von der ersten Gruppe liegen bei Homer vor: ψαύω [ξπισσώτρου, ἐνδίνων], δράσσομαι (χόνιος), ἄπτομαι (γούνων, γειρών, τοδών, Ίππων, νηών, σίτου u. ähnl.). Während diese Verba nur mit dem Gen. verbunden werden (Θ 340 scheint für απτομαι den Akk. nicht zu beweisen), findet sich Akk. und Gen. bei λαμβάνω: λάβε πέτρης ε 428, άλλήλων λαβέτην Ψ 711, ελλάβετ ούτης (σγεδίης) ε 325, αίρεω: μέσσου δουρός έλών Γ 78, Η 56 [ 406 s. unten], ἔγομαι: τῆς (πέτρης) ἔγετο στενάγων ε 429, ίωτου έγόμην ι 435, übertragen σέο δ' έξεται όττι κεν άργη I 102. Hierzu wohl auch epetoato yains E 309, A 355. Aus der nichthomerischen Sprache erwähne ich: τον γρασόμενον Όγκαντος άλ Γω welcher stösst an das Grundstück u. s. w., kyprisch, Collitz 60. Hieran schliessen sich die Verba, welche treffen, erlangen, theilhaftig werden bedeuten, nämlich τυγγάνω (auch mit Akk.) lei Homer Aor. und Fut. treffen auf (ψαμάθοιο βαθείης), treffen μηρίνθοιο, προβιβώντος), theilhaftig werden (πομπής καὶ νόστοιο, γιλότητος ἀπάσης), λαγγάνω (gew. mit Akk.) bei Homer im Aor. theilhaftig werden (δώρων, κτερέων), im Kaus. (πυρός θανόντα), μίρομαι (τιμής), άντιβολήσαι (μάχης, τάφου, ἐπητύος). Auch brude gehört hierher. Es bedeutet treffen auf (N 290 wird του dem βέλος gesagt: η στέρνων η νηδύος άντιάσειεν), theilnehmen an (z. B. αὐτάρ ἐγὼ κεῖσ' εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο M 368), Antheil erlangen an (z. B. ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειών tratoμβης α 25. Endlich ist ἐπαυρίσκω zu erwähnen, akt. be-Tihren' (λίθου Ψ 340), med. 'zu geniessen haben' (νόου ἐσθλοῦ, βασιλήσε, κακορραφίης άλεγεινής).

§ 156. Füllen, sättigen.

Über das Altindische und Lateinische s. § 114. Griechisch: Die Belege für πίμπλημι (gleich par) und verwandte Wörter s. bei Klinghardt, de genetivi usu Homerico et Hesiodeo, Halle 1879 (Diss.), 39. Füllen: πίμπλημι wird gewöhnlich mit Gen., z. B. ἵππων, αλγμητάων, νεκόων, οἴνοιο, μένεος u. s. w. verbunden, seltener mit dem Instr., wo man sehe, übertragen in υίος ἐνιπλησθήναι λ 452. Sättigen: ἄω, z. B. αίματος άσαι Άρηα, χορέννυμι, z. B. φορβής, ἀέθλων. — An 'füllen' schliessen sich noch eine Reihe von ähnlichen Verben, z. B. βύσσω vollstopfen (νήματος), νηέω vollfüllen (νῆα χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ), ἐπιστέφεσθαι bis zum Rande füllen (χρητήρας ἐπεστέψαντο ποτοίο), ferner βρίθω strotzen von (ταρσοί μέν τυρών βρίθον ι 219, σίτου και κρεάων ήδ' οίνου βεβρίθασιν o 334, gewöhnlich mit Instr.), ganz ähnlich στείνω ι 219. Auch φύρω beschmieren (στήθος και γείλεα φύρσω αίματος σ 21) kann man hierher stellen. Germanisch. Got. fulljan und fullnan, z. B. ahmins veihis gafulljada πνεύματος άγιου πλησθήσεται Luk. 1, 15, gasobjan sättigen, theils mit Instr. (hlaibam), theils mit Gen.: gredagans gasopida piupe πεινώντας ένέπλησεν άγαθών Luk. 1, 53. Litauisch: pripilkit mán mãno vežimą pinigū schüttet mir meinen Wagen voll Geld, Leskien-Brugman 321. Slavisch. Anfüllen: aksl. naplunite vodonosy vody γεμίσατε τάς δδρίας δδατος Joh. 2, 7, serb. stolovi se napuniše gostiju die Tische füllten sich mit Gästen, da nam kuću napuni smijeha dass er uns das Haus erfülle mit Lachen (Daničić 97). Sättigen: aksl. otŭ kadu se možetŭ kŭto nasytiti chlebu na pustynji πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ώδε γορτάσαι άρτων ἐπ' ἐρημίας; Mark. 8, 4. Hieran schliessen sich die mit na zusammengesetzten Verba, welche Miklosich 4, 505 anführt. Aus dem Serbischen (Daničić 93) gehören hierher Verba wie nahraniti füttern, napojiti tränken u. ähnl., z. B. da j' naranis hljeba bijeloga i napojiš vina crvenoga dass du sie nährest mit weissem Brode und trünkest mit rothem Wein, iznesi mi da s' napijem vina bring mir heraus, dass ich mich an Wein satt trinke, dok se malo sestrice nagledim dass ich mich ein wenig an der Schwester satt sehe, da se jarka sunca nagrejemo dass wir uns an der hellen Sonne erwärmen (uns vollwärmen). ko se dima ne nadimi, on se ognja ne nagrija wer sich am Rauche nicht schwärzen mag, der erwärmt sich auch nicht durch das Feuer u. ähnl.

§ 157. Genitiv des ergriffenen Gliedes, während die Person im Akk. (oder bei passivischem Ausdruck im Nom.) steht.

Die Konstruktion liegt ausgebildet nur im homerischen Griechisch vor (τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβεν u. ähnl.). Eine unverkennbare Spur findet sich aber auch im Altindischen, wo bei einer bestimmten Passivform von grah das Glied, an dem jemand ergriffen wird (leidet) in den Gen. tritt, z. B. årotrasya grhē er wird am Ohre ergriffen, leidet am Ohre (SF. 5, 161). Klinghardt S. 19 findet in den griechischen Gen. die Fortsetzung des Ablativs, indem er sich auf προμνήθεν und κεφαληφιν λάβε beruft. Allein die Formen auf θεν und φι haben auch genitivischen Sinn erhalten und bilden daher kein ein-Entscheidend für die Auffassung als wurfsfreies Analogon. Gen. dürfte die altindische Konstruktion in's Gewicht fallen. Es liegt eine Konstruktion vor, welche sich mit der καθ' δλον xal xaτά μέρος vergleichen lässt. Zuerst wird die total ergriffene Person, dann das partial (nicht um seiner selbst willen) ergriffene Glied genannt. Es folgen nun Belege für die griechische Konstruktion. Sie liegt vor bei έλαβον: τὸν δὲ πεσόντα ποδών έλαβεν χρείων Έλιφήνωρ Δ 463, την δ' έλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαγυῖαν Β 316, Τηλέμαγον δ' ἀρ' ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων γ 365. In den zahlreichen Stellen, an welchen λάβε γούνων und ähnliche Wendungen noch vorkommen, steht zwar kein Akkusativ der Person, er dürfte aber (ebenso wie bei den folgenden Verben) hinzuzudenken sein, so z. B. in ήερίη γάρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων Α 557, δ δ' ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων Φ 68; είλον: ξανθης δε κόμης έλε Πηλείωνα Α 197, αὐτίκα δ' είλ' Ἀάτην κεφαλής Τ 126, αὐτάρ ὁ γειρός έλων προσέειπε συβώτην ρ 263, νωι δ' έπειτα στήμεν ένὶ προθύροισι ταφών δ' ανόρουσεν Αχιλλεύς, ές δ' άγε χειρός έλών (uns) Λ 778, ή τις Άχαιῶν ρίψει χειρός έλων (ihn) Ω 735; ἔχω (χειρός, ποδός).

τεταγών: ἤδη γάρ με ρίψε ποδός τεταγών Α 591; ἐρόω: ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρόων ἄλλον δὲ χιτῶνος Χ 493, ἢ ποδὸς ἢ καὶ χειρός ρ 480; ἄγω: βοδν δ' ἀγέτην κεράων γ 439; ἔλκω und ὑφέλκω: ἢ τοι τὸν Ἱππόθοος ποδὸς ἔλκε Ρ 289 und ähnlich sonst; Π 406 in ἔλκε δὲ δουρὸς ἐλών ist die aus dem Kopf hervorstarrende Lanze wie ein Glied behandelt. Passivisch: μὴ δὴ τάχα καὶ ποδὸς ἔλκη σ 10; ἀνίστημι: γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη Ω 515 (vgl. ξ 319). Endlich δέω: ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν λεπτῆ μηρίνθω δῆσεν ποδός Ψ 854. An die Wendung λαβεῖν hat sich (wie allgemein angenommen wird) der Gen. bei den Verben λίσσομαι, λιτανεύω, γουνάζομαι angeschlossen (vgl. Klinghardt 29 f.). In der That ist von Sätzen wie ἢ γούνων λίσσοιτο λαβών ἐυώπιδα κούρην ζ 142 der Schritt sehr klein zu: ἢ δ' αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων Ι 451.

§ 158. Genitiv bei Verben des geistigen oder auch körperlichen Hinstrebens, Genitiv des Zieles. Über die Entstehung dieser Nuance des Genitivbegriffes ist oben S. 310 gesprochen worden.

Im Altindischen habe ich nichts zu bemerken, was über das SF. 5, 161 Gesagte hinausginge. Es heisst dort "Bei práhan steht der getroffene Gegenstand im Gen .: sunas caturaksásya prá hanti er schlägt auf den vieräugigen Hund los TB. 3, 8, 4, 1. Ahnlich ist ni-han gebraucht: brāhmaņásyānihatya ohne sich an einem Brahmanen vergriffen zu haben AV. 12, 3, 44. Ob auch bei prati-han der Gen. anzunehmen sei, ist zweifelhaft. Für den Gen, bei as werfen habe ich keine sicher entscheidende Stelle gefunden". Reichlich vertreten ist dieser Typus im Griechischen, z. B. aus Homer: španat verlangen nach, zuerst gesagt von dem Verlangen des Mannes nach dem Weibe, dann auch umgekehrt, auch πολέμου; ἐρατίζω Part. (χρειών P 660); μέμαα Part. (ἔριδος καὶ ἀυτῆς); ἰσγανάω Part. (φιλότητος, δρόμου von einem Pferde gesagt); ἐπείγομαι Part. (όδοῖο α 309); Γεμαι (πόλιος, νόστοιο, νίκης); ἔλδομαι (άλόγου, πεδίοιο Ψ 122 von Maulthieren gesagt); λιλαίομαι (δδοΐο, πολέμοιο, δόρποιο, βιότοιο); σεύομαι (ἐσσυμένος mit δδοῖο, πολέμοιο); ἐπιμαίομαι (δώρων, νόστου, σχοπέλων μ 220 auf die Klippe lossteuern); δρμάομαι (Τρώων, 'Ακάμαντος); ἐπαΐσσω (Αίνείαο, ἵππων, νεῶν), dazu

ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος begierig über die Waffenbeute herfallend Z 68; ίθύω (νεός O 693); ἀντάω entgegentreten (τοῦ δ' ἀνέρος); ἀχοντίζω (Αἴαντος); διστεύω (Μενελάου); τιτύσχομαι (αὐτοῖο); δρέγνυμαι die Arme ausstrecken nach (οδ παιδός δρέξατο Z 466). Nach den Verbis des Verlangens richtete sich, wie es scheint, δψείοντες ἀυτῆς καὶ πολέμοιο Ξ 37. Lateinisch. Ob die Verba cupio, studeo, fastidio, vereor ihren Gen. aus der Urzeit haben (vgl. namentlich das Litauisch-Slavische), oder ob sie ihn in Anlehnung an Adj. wie cupidus, studiosus erhalten haben (so Schmalz<sup>2</sup> § 77, wobei man dann annehmen muss, dass diese Adj. ihren Gen. von anderen Adj. bezogen haben), oder ob man in irgend einem Grade griechische Einwirkung anzunehmen hat, darüber bin ich zu einer festen Ansicht nicht gekommen. Germanisch. Im Gotischen findet sich ein solcher Genitiv bei gairnjan begehren, z. B. jabai hvas aipiskaupeins gairneib godis vaurstvis gairneib εἴ τις ἐπισκοπῆς δρέγεται καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ 1. Tim. 3, 1. Eine Anzahl ahd. Verba findet man bei Erdmann 2, 165, z. B. gerön (des muoses), rāmēn nach etwas trachten, nachstellen (des kindes), ahten feindlich nachtrachten, verfolgen (dero fianto), zilon (es) u. ähnl. Aus dem Altn. gehören Verba wie leita spähen, suchen nach etwas, eggja schärfen, antreiben hierher (beide auch mit til), vgl. Lund 175. Auch 'warten auf etwas' darf hier wohl genannt werden, so got. beidan, z. B. beidands biudangardjos gubs προσδεγόμενος την βασιλείαν τοῦ Θεοῦ Mark. 15, 43 (vgl. Grimm 4, 600). Ein Gen. des Zieles bei 'gehen' und 'senden' liegt vor im Gotischen (Gabelentz-Loebe 237), z. B. usleiβam jainis stadis διέλθωμεν είς τὸ πέραν Mark. 4, 35: insandida ina haipjos seinaizos ἔπεμψεν αὐτὸν είς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ Luk. 15, 15. Ebenso im Altnordischen: gengo beir fagra tūna sie gingen zu den schönen Gehöften (angeführt von Dietrich in Haupt's Ztschft. 13, 129), vgl. § 249. Baltisch-Slavisch. Im Litauischen lässt sich den Verben des 'Verlangens', wie sie namentlich im Griechischen häufig sind, an die Seite stellen: jeszkóti suchen, z. B. jis eina tos ożkos jeszkót er ging die Ziege suchen, Schleicher Les. 129. Ferner kláusti fragen, z. B. tãvo dù bróliai bùvo czè

ir klause taves deine beiden Brüder waren hier und fragten nach dir (Schleicher Les. 130), gewöhnlich mit dem Gen. der befragten Person, z. B. kläusė savo motynos sie fragte ihre Mutter (144). Auch läukti warten auf (vgl. got. beidan) sei hier erwähnt: brolýczo láukti des Bruders harren, Schleicher Les. 15. Bemerkenswerth ist die nicht-lokale Natur des Gen. bei den Verben 'gehen' und 'schicken', z. B. ir dabar tas smaks vel ateis vënos dukters und jetzt wird der Drache wieder um eine Tochter (zu holen) kommen, Schleicher Les. 118; tù vaziuji ĩ tũ zème akims żoliữ du reisest in das Land nach Kräutern für die Augen 140; eiti vandens nach Wasser gehen, sinsti vaīko um den Knaben schicken, geīsti dangaus nach dem Himmel trachten. Slavisch. Einige Belege für Verba des Verlangens sind (Miklosich 4,490): aksl. želati wünschen, z. B. lučišaago želajuti πρείττονος δρέγονται (im cod. Mar. kommt želati mit Kasus nicht vor), serb. želi ovsenice er wünscht Haferbrod, russ. pravdy želajetů er strebt nach Wahrheit (Dali). -Aksl. iskati suchen, z. B. česo išteši τί ζητεῖς; Joh. 4, 27, znamenija ištetu σημείον ἐπιζητεί Matth. 12, 39, serb. svaka jaja masla ištu alle Eier suchen Butter, russ. iskatī česti, slavy nach Ehre. Ruhm suchen. - Ferner choteti wollen wird im Aksl. mit dem Dativ verbunden, kann aber im Serbischen und Russischen den Gen. zu sich nehmen, z. B. serb. milosti hoču a ne priloga Gnade will ich und nicht Opfer Matth. 9, 13, russ. dobra chotėti Gutes wollen (bei Mikl.). - Dazu prositi fordern, fragen, aksl. z. B. prosi tėla isusova ήτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦς Matth. 27, 58, serb. pitati fragen : pitao je golub svoje golubice es fragte der Tauber seine Taube (Daničić 87, immer so mit persönlichem Gen.), russ. krovi krovi prosită Blut fordert Blut (Dali). Hier mag auch 'warten' żidati (židati) erwähnt werden, aksl. pogybuseje židetu ovice perditam exspectat ovem, russ. dolgo ždati su etichŭ jabloni ploda lange muss man von diesen Apfelbäumen auf Frucht warten (Asboth 3). Der sogenannte Gen. des Zieles erscheint namentlich bei Verben, die mit do zusammengesetzt sind (Miklosich 4, 501), z. B. aksl. iže doidetŭ mėsta togo qui eum locum attingat, dovedůše pešti postquam adduxerunt ad fornacem. Im Serbischen findet sich dieser Gen, nach Daničić 102 in älterer Zeit in einer Anzahl von Belegen aus den Volksliedern bei doci, pasti, dopasti, zapasti, z. B. in ruke, šaka pasti oder doći in die Hand (Gewalt) gerathen; dok i ona ruke dodje smrti bis auch sie dem Tode in die Hand kommt; i sad mi je evo ruke palo und jetzt ist es mir in die Hand gefallen; dopasti tamnice in's Gefängnis gerathen, ropstva in Sklaverei, sindzira in Ketten, da in Unglück, muke in Qual, rane dopanuo er hat eine Wunde erhalten (ist in Verwundung gerathen); doći glave eig. an den Kopf kommen, an den Kragen gehen' hat die Bedeutung 'aus dem Wege räumen' erhalten. Einige russische Belege bei Miklosich 4, 502, z. B. sluchă doselă vojevody das Gerücht drang m dem Feldherrn. Besonders häufig ist der Gen. des Zieles bei mit do zusammengesetzten Verben, wenn diese reflexiv sind. Miklosich 4, 503 meint, bei ihnen könne der Gen, nicht nur als der Gen. des Zieles, sondern auch daraus erklärt werden, dass bei den reflexiven Verben der Akk. durch den Gen. ersetzt wird, was ich dahin gestellt sein lasse.

§ 159. Wetten, spielen, nebst den verba judicialia. In bezug auf das Altindische lehrt Pāṇini 2, 3, 57-60, dass bei vyava-har und pan handeln, spielen ein Gen. stehe, wozu im Scholion als Beispiel angeführt wird satasya vyava harati und panate er handelt oder spielt um ein Hundert, und dass dasselbe bei div stattfinde, wozu als Beispiel satasya divyati, während im Brāhmana dabei der Akk. stehe (vgl. § 178 Schluss). Für den Gen, kenne ich aber keinen Beleg aus der Literatur, ausser etwa: ājim asyāyāmahāi wir wollen um dasselbe einen Wettlauf anstellen AB. 4, 7, 4. Auch im Griechischen komme ich über unsichere Ansetzungen nicht hinaus. Bei Homer findet sich (Krüger Di. 47, 17) περιδίδομαι in: τρίτοδος περιδώμεθα Ψ 485 und ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆς ψ 78. llegistouat heisst doch wohl wie ai. pári-da ich überliefere mich selbst, setze mich zum Pfande, sodann 'ich wette'. Danach ist anzunehmen, dass ein Gen. des Preises erst hinzugetreten ist. Wenn sich später περί mit dem Gen. statt des blossen Gen. findet, so ist auch daraus für die Erkenntnis der Natur des Gen. nichts zu gewinnen. Sodann dueiße in telye άμειβεν γρόσεα γαλχείων Z 235. Γουνός in den Worten δλήσι γόνο γουνός ἀμείβων Λ 547 habe ich früher für einen Ablativ erklärt: 'nur wenig ein Knie vom anderen entfernend', was mir noch jetzt ansprechend erscheint. Ich finde aber von hier aus keinen Weg zu dem Gen. des Preises in Z 235. Bei lon findet sich έλυσεν ἀποίνων für Lösegeld Λ 106, dazu λυσάστω τῶ διφυίω er soll (sie sollen?) sich lösen um den Preis des Doppelten, indem er das Doppelte liefert, eleische Inschr., Collitz 1168. Endlich wohl γρυσόν φίλου άνδρος εδέξατο τιμήεντα für ihren Mann λ 327. Da der Gen, mit keinem dieser Verben in innerer Beziehung zu stehen scheint, so liegt der Gedanke nahe, ihn als einen ursprünglich adnominalen aufzufassen, wofür man sich auch auf das einzige oben aus dem Ai. angeführte Beispiel berufen könnte. In dem nachhomerischen Griechisch ist ein Gen. der Preises bei τιμάω (wohl auch schon Ψ 649), ἀξιόω, πωλέω u.s.w. ganz gebräuchlich. Zur Ausbildung und Belebung dieser Konstruktion hat jedenfalls das Danebenstehen eines im gleichen Sinne verwendbaren adnominalen Gen. beigetragen, (vgl. z. B. phokisch σῶμα ἀνδρεῖον τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν πέντε Collitz 1555 mit eleisch τὰ τριάχοντα μνᾶν τετίμωνται 1159). Hier schliesse ich die verba judicialia an wie χρίνω, δικάζω, διώχω, φεύγο u. ähnl., von denen bei Homer noch nichts vorliegt. (Der altüberlieferte Kasus scheint der Instr. gewesen zu sein, vgl. [4μιόντω ζαμίαι, arkad., Collitz 1, 1222 und θανάτω ζαμιώσθο, äol., Coll. 1, 213). Den Gen. Davárov erklärt Krüger 47, 22,1 richtig als Gen. des Preises, wofür er das passende Beispiel aus Demosthenes anführt: λέγουσιν οἱ νόμοι, ἐάν τις ἀλῷ κλοπής καί μή τιμηθή θανάτου u. s. w. Der Gen. des Vergehens, welches den Anlass zum gerichtlichen Verfahren bildet, aber lässt sich nicht so erklären. Ich nehme an, dass er eine Nachahmung des adnominalen Genitivs darstellt. Wenn man dix κακώσεως u. s. w. sagt, kann man auch wohl sagen δικάζειν χαχώσεως u. s. w. Zu der Einbürgerung mag das Bestehen der Wendung θανάτου δικάζειν mit beigetragen haben. Nachdem man sich dann gewöhnt hatte, den Anlass des Verfahrens im

Genitiv zu sehen, konnten auch Personen, wenn sie Anlass des Verfahrens waren, in denselben Kasus treten, wie es im Kretischen geschieht, z. B. καταδικαξάτω τῶ ἐλευθέρω δέκα στασήρανς er soll ihm wegen eines Freien zehn St. auflegen, Gortyn 1,3 (vgl. Baunack 85 und Meister, griech, Dial. 2, 70. Lateinisch, Ein Gen. des Einsatzes wie im Ai. und Griech. findet sich im Lat. nicht. Dagegen ist hier der sog. Gen. pretii bei den Verba aestimandi und den Verba judicialia zu erwähnen. Ich weiss nichts beizubringen, was über das bisher Behauptete hinausginge. 1) Der Gen. pretii bei den Verben facio, pendo, existimo u. ähnl. Hinsichtlich der Entstehung desselben stimme ich Schmalz<sup>2</sup> § 74 bei, welcher sagt: "Der Gen. pretii ist ein prädikativer Genitiv. Aus hominem non nauci (attribut.) entwickelte sich sumus non nauci und dann non nauci habere, z. B. Cic. div. 1, 132 non habeo nauci Marsum augurem". Man vgl. die bei Draeger 1, 427 angeführten Sätze, z. B. non ego homo trioboli sum bei Plautus. 2) Der Gen. bei den sog. verba judicialia, vgl. Schmalz<sup>2</sup> 73. Man macht den Gen. gewöhnlich von einem ausgelassenen crimine, judicio, nomine, lege abhängig. Es wäre auch möglich, eine Anlehnung an die eben genannten Verba mit dem Gen. pretii anzunehmen 1).

- § 160. Vereinzeltes im Griechischen, Lateinischen, Germanischen.
- 1) Griechisch. Ich erwähne hier noch den Gen. nach den Verben blühen, glänzen, duften, der mit dem Akk. des Inhalts zu vergleichen ist. Aus Homer gehören hierher λειμώνες μαλαχοί ἴου ἢδὲ σελίνου θήλεον ε 72, ἀποστίλβοντες ἀλείφατος γ 408. Aus der nachhomerischen Sprache τόδὶ ὅζει θυμάτων ἐφεστίων (Aeschylus), ὅζων τρυγός, τρασιᾶς u. s. w. (Aristophanes),

<sup>1)</sup> Anderer Natur, wenn auch schliesslich desselben Ursprungs, nämlich ebenfalls mit den sog. Akk. des Inhalts vergleichbar, ist ein Gen. des Spieles im Germanischen (Grimm 4, 673), z. B. wurfzäveles spikn, und im Slavischen (Miklosich 4, 511, Daničić 111), z. B. serb. igrati se igre, auch bei einzelnen Spielen, so klisa u. s. w. Gelegentlich kommt dieser Gen. auch bei anderen Verben als igrati vor, so metati se kamena Steine wersen 'aber nur als Spiel).

μύρου πνείν (Anakreon), vgl. die Stellen bei Kühner 307, 4. -Nicht recht deutlich ist mir der Gen. bei verbrennen und waschen. Es liegen vor: πυρός bei θέρεσθαι, πρησαι und èuπρήσαι, άλός bei νίψασθαι, ποταμοίο und ώκεανοίο bei λούεσθαι. Vielleicht sind im Avestischen Analoga vorhanden. Mir sind die Stellen, welche Hübschmann 277 anführt, nicht deutlich

- 2) Lateinisch. Ich erwähne den Gen. bei refert und interest, hinsichtlich dessen ich mir keine Meinung gebildet habe. Man nimmt jetzt (vgl. Schmalz 2 § 78) gewöhnlich au, dass interest sich nach refert gerichtet habe. Was dann refert selbst betrifft, so fasst Schmalz mit F. Schöll re als Abl. auf (gleich ex re). Dabei soll tua refert bedeuten: vom Standpunkt deiner Sache bringt es etwas ein', eine Auffassung, gegen welche mein Sprachgefühl protestirt. Ich bekenne aber, dass auch meine bisherige Ansicht, wonach re Nominativ ware, nicht frei von Bedenken ist.
- 3) Im Germanischen habe ich ausser den im Verlauf der Darstellung erwähnten keine Gebrauchstypen gefunden die ich für indo-germanisch halten möchte, ausser vielleicht den persönlichen Gen. bei got. hilpan, z. B. hilp unsara (Grimm 4, 664), der im Germanischen, so viel ich sehe, kein Analogon findet. Er könnte wohl mit dem Gen, bei griech, użdougt u. s. w. verglichen werden (vgl. den Dativ § 131). Die übrigen nicht erwähnten Typen dürften auf germanischer Weiterbildung beruhen, so namentlich die Genitive mit sogenannter instrumentaler Kraft, von welchen Grimm 4, 672 ff. redet. So dürfte z. B. der Gen. bei leben (nicht im Got., aber später, z. B. wazzen, brotes leben) sich an den Gen. bei essen und trinken angeschlossen haben. Ursprünglich wird bei liban wie bei jiv der Instr. gestanden haben. Im Germanischen trat früh eine Präposition an die Stelle des einfachen Kasus. Wenn nun aber doch aus irgend einem Grunde der Ausdruck durch einen einfachen Kasus wünschenswerth erschien, so konnte man leicht auf den Kasus verfallen, der bei einem mit dem Begriff leben so innig verbundenen Begriff wie essen, trinken geläufig war. Man denke etwa an Sätze wie: wer des Brodes isst, der lebt des-

selben. An Wassers, Brodes u. s. w. knüpfen sich dann bekanntlich auch Abstrakta, z. B. der Gerechte wird seines Glaubens leben. Nachdem dieser Gen. sich bei leben eingebürgert
hatte, konnte er auch bei sterben verwendet werden, wo im
Gotischen der Instr. erscheint, z. B. huhrau fraqistna. Ahd.
wanön ausstatten, versehen u. ähnl., mag sich an den Gen.
bei füllen und süttigen angelehnt haben, der proethnisch ist.
Der Gen. bei bekleiden mag von dem Gen.-Abl. bei entkleiden
übernommen sein.

## § 161. Der Genitiv bei sein.

Arisch, z. B. áhar devánam ásid rátrir ásuranam der Tag gehörte den Göttern, die Nacht den Asura TS. 1, 5, 9, 2; tasya salam jaya babhuvuh der hatte hundert Weiber AB. 7, 13, 1. Aus dem Av. peresabcā mā ciš ahī kahyā ahī und er fragte mich: wer bist du, wem gehörst du an? y. 43, 7. Ebenso ist der Gen. im Altpersischen zu erklären: (die Herrschaft) amākham taumāyā āhā gehörte unserer Familie Bh. 1, 45. Im Griechischen erscheint bei Homer ein Gen. des Besitzers in der öfter wiederkehrenden Wendung τοῦ γὰρ κράτος ἔστ' ἐνὶ οἴκφ, für gewöhnlich aber ein Gen. der Abstammung, bei dem man auch an Entstehung aus dem Abl. denken könnte (vgl. S. 207), so πατρός δ' είμ' άγαθοῖο \$ 109, μήτηρ μέν τ' ἐμὲ φησί τοῦ ἔμμεναι α 215, ταύτης τοι γενεῆς τε και αξματος εύγομαι είναι Υ 241, Παιήονός είσι γενέθλης δ 232. tie mit dem partitiven Gen. dürfte bei Homer noch nicht vorliegen. Ein Beleg aus attischen Inschriften (Meisterhans 2 168 ist: τοῖς ούσι Κηρύχων καὶ Εὐμολπιδῶν (500-456 v. Chr.). Nach sivat richtet sich auch γράφεσθαι, so dass man sagen kann: γράφασθαι δήμου καί φυλής καί φρατρίας. Im Lateinischen etscheint bei esse ein Gen. des Besitzers, z. B. in insula domus est quae regis Hieronis fuit, wobei denn auch ein Infinitivsatz die Stelle des Subjektes einnehmen kann, z. B. fortis et constantis est non perturbari in rebus asperis; auch ein Gen. des getheilten Ganzen, z. B. si harunc Baccharum es (Plautus). Im Germanischen (Grimm 4, 652) findet sich bei 'sein' und werden' ein possessiver Gen., z. B. got. bize ist biudangardi gups τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ Mark. 10, 14; mhd. sīt sī dēs goteshūses sint da sie dem Gotteshause gehören. Ein anderer Gen. ist als Gen. der Zugehörigkeit oder als partitiver zu bezeichnen: got. ibai jah þu þize siponje is þis mans μἡ καὶ σὸ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου Joh. 18, 17; alts. mi bist thu thesorō burgliudiō gehörst du nicht zu diesen Burgleuten? Hel. 4975. Litauisch: tàs bùtas jō yrà das Haus gehört ihm u.ähnl. Aus dem Slavischen fehlen mir rechte Belege. Ich habe notiert aksl. tacēchǔ bo jestǐ česarĭstvije božije, serb. jer je takovijeh carstvo božije τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βαπλεία τοῦ Θεοῦ Mark. 10, 14.

§ 162. Partitiver Genitiv als Subjekt.

In Anlehnung an den partitiven Genitiv, der als Objekt gebraucht ist, hat sich in einigen Sprachen auch eine Anwerdung als Subjekt entwickelt. Dahin gehört aus dem Avestischen: urvaranam zairigaonanam zaramaēm paiti zemāda unzsbyeiti grünfarbige Pflanzen wachsen im Frühling aus dem Boden yt. 7, 4 1). Aus dem Griechischen führt Brugmann Griech. Gr. 2 206 an: Πελληνεῖς δὲ κατά Θεσπιέας γενόμενοι ἐμιχοντό τε καὶ ἐν χώρα ἔπιπτον ἐκατέρων es fielen von beiden Theilen Xenophon Hell. 4, 2, 20. Ebenso im Litauischen: sziańdin żmoniũ pàs manè ateïs heute werden Leute zu mir kommen Kurschat § 1324.

§ 163. Genitiv bei verbalen Substantiven, det von Verbis herübergenommen ist.

Wie wir gelegentlich bei Substantiven einen verschleppten Ablativ gefunden haben, z. B. rákṣōbhyō bhīṣā aus Furcht vor Rakshas (vgl. §90), so giebt es auch einen verschleppten Genitiv bei Substantiven, den ich (wohl zufällig) aber nur aus dem

<sup>1)</sup> Man beachte, dass yt. 7, 4 das Verbum im Sing. steht. Ein wetteres Beispiel kenne ich nicht, denn vd. 3, 23 ist anders aufzufassen, als es bei Spiegel 446 geschieht, vgl. Geldner, KZ. 24, 547. Auch einen sicheren Beleg für den Plur. des Verb. habe ich nicht zur Hand. In vd. 3, 10 yaß in paiti fraestem bavainti avromainyavanam geredam wo es die meisten Schluptwinkel der Satanskreaturen giebt, scheint der Gen. von fraestem abhängig und der Plur. des Verbums zu fraestem konstruiert zu sein.

Griechischen angemerkt habe. Dahin gehören etwa aus Homer: ἔχλησις φόνοιο (vgl. ἐχλελαθέοθαι); οὐ θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναιχός, πόσιος καὶ ἐδητύος (vgl. ἔραμαι), danach wohl ἴμερος (γόοιο); χόρος mit φυλόπιδος, γόοιο (nach χορέννυμι); ἄχος mit οὕ παιδός (nach ἄχνυμαι); χόλος in μεθέμεν χόλον υίὸς ἑοῖο (vgl. χολοῦμαι).

#### II.

#### Der Genitiv bei Substantiven.

§ 164. Ich habe bereits § 69 geäussert, dass der Genitiv bei Substantiven sich möglicherweise aus dem Genitiv bei Verben ableiten lasse. In der That konnte ein Satz wie er isst des Brodes, einen Bissen, leicht zu er isst des Brodes einen Bissen werden, so dass auf diese Weise die Kategorie des partitiven Genitivs neben Substantiven entstand. Von hier aus kann sich der sonstige adnominale Genitiv entwickelt haben. Wer mir in dieser Auffassung nicht folgen mag, wird wenigstens so viel zugestehen, dass es nicht angeht, zum Verständnis des adnominalen Genitivs einen allgemeinen schattenhaften Begriff der Zugehörigkeit an die Spitze zu stellen, aus dem dann die einzelnen Gebrauchsweisen zu deduzieren wären. Vielmehr werden wir, hier wie überall, anzunehmen haben, dass sich an einen ältesten Kern (nach meiner Meinung also den partitiven Genitiv) die übrigen Typen auf dem Wege fortgesetzter Nachahmung und leiser Veränderung anschlossen.

Will man nun diese flüssige Masse eintheilen — und das ist doch für jede Darstellung nothwendig — so muss man sich vor Augen halten, dass die verschiedenen Schattierungen des Gebrauches durch das Zusammenwirken der Bedeutung des in einem bestimmten Kasus stehenden Wortes und des am nächsten zu ihm gehörigen anderen Wortes entstehen. Wir haben bisher die Eintheilung von dem Verbum hergenommen, zu dem ein Kasus in Beziehung tritt. Danach haben wir bei dem adnominalen Genitiv den Eintheilungsgrund denjenigen Substantiven zu entlehnen, welche, nach der gewöhnlichen Terminologie zu reden, den Genitiv regieren. Ich theile diese zunächst in

Dingwörter und Thätigkeitswörter. Bei den Dingwörtern ergeben sich leicht folgende Unterabtheilungen. Bedeutet das regierende Wort eine Masse, der Genitiv aber etwas, was als Theil einer Masse angesehen werden kann, so entsteht der Genitiv des getheilten Ganzen. Bezeichnet das regierende Wort aber etwas was einem andern angehört, der Genitiv aber diesen andern (oder dieses andere), so sprechen wir von dem Genitiv des Besitzers. Diesen Abtheilungen lassen sich einige andere Typen bequem einfügen. Die zweite Gruppe, der Genitiv bei Thätigkeitsnamen, umfasst den sog. subjektiven und objektiven Genitiv. Der subjektive Genitiv (so genannt, weil bei anderem Ausdruck das Genitivwort Subjekt sein würde) ist wahrscheinlich in Anlehnung an den Genitiv des Besitzers entstanden. Denn wenn man einmal sagte der Flügel des Vogels, so bildete man, nachdem man zur Substantivierung von Verbalbegriffen vorgeschritten war, leicht das Fliegen des Vogels. Der objektive Genitiv aber ist an die Stelle eines andern Kasus getreten. So sagte man z. B. ursprünglich der Geber das Gute (nicht im Deutschen, wohl aber in der Ursprache), nachdem sich aber der Gebrauch befestigt hatte, ein Substantivum mit dem anderen durch Anwendung des Genitivs zu verbinden, setzte man an die Stelle der Geber des Guten.

Es ist nicht zu leugnen, dass es in manchen Sprachen noch andere Typen des Genitivs als die erwähnten giebt. So könnte man z. B. aus Verbindungen wie dem sophokleischen λευχῆς χιόνος πτέρυξ einen Gen. des Vergleiches entwickeln. Wer eine einzelne Sprache beschreibt, wird auch diesen Gebrauchsweisen gerecht werden müssen. Ich habe mich wesentlich auf dasjenige beschränkt, was nach meinen Ermittelungen den indogermanischen Sprachen gemeinsam ist. Eine Ausnahme habe ich bei dem sog. Genitivus qualitatis gemacht, welcher vielleicht nicht indogermanisch ist, sich aber doch in mehreren Sprachen findet. Sodann ist zuzugestehen, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Gruppen nicht überall sicher und reinlich zu ziehen sind. Das trifft schon bei den beiden Hauptgruppen, dem Gen. bei Dingnamen und dem Gen. bei

Thätigkeitsnamen, zu. Thätigkeitsnamen werden oft zu Dingnamen, z. B. das deutsche Schonung, und damit ändert sich denn auch das innerliche Verhältnis zu dem Genitivnomen, und es entsteht eine Verlegenheit für den Darsteller, die besonders peinlich ist, wenn noch beide Gebrauchsweisen eines Wortes vorhanden sind, wie z. B. (um auch aus einer anderen Sprache ein Wort anzuführen) bei dem homerischen λόχος, das sowohl Belauerung heisst (λόχον θείσιο γέροντος δ 395) als Hinterhalt. Auch innerhalb der Hauptgruppen tauchen solche Schwierigkeiten auf. So rechnen einige Gelehrte Verbindungen wie Θήβαι τῆς Βοιωτίας zu dem Gen. des getheilten Ganzen, andere zu dem des Besitzers. Ich glaube, dass bei keiner ehrlichen Darstellung eines historischen Kontinuums solche Grenzstreitigkeiten vermieden werden können.

Ich stelle folgendes Schema auf:

- § 165. Genitiv des getheilten Ganzen.
- § 166. Genitiv des Stoffes.
- § 167. Genitiv in negativen Sätzen im Baltisch-Slavischen
- § 168. Genitiv des Besitzers.
- § 169. Genitiv der Definition.
- § 170. Genitiv bei einem passivischen Partizipium.
- § 171. Genitiv der Eigenschaft (qualitatis).
- § 172. Der subjektive und der objektive Genitiv.
- § 173. Genitiv bei Adjektiven.
- § 174. Genitiv von Zeitbegriffen.
- § 175. Genitiv von Ortsbegriffen.
- § 165. Genitiv des getheilten Ganzen.

Der Genitiv des getheilten Ganzen wird so vorgeführt, dass der Eintheilungsgrund von dem theilenden Worte hergenommen wird.

Man wird im Folgendem einiges aufgenommen finden, welches andere lieber einem Genitiv der Zugehörigkeit werden zuweisen wollen. Mir ist natürlich nicht entgangen, dass in Wendungen wie marútām gaṇáḥ die Schar der Marut, ein Theilverhältnis nicht vorliegt, da ja die beiden Begriffe sich in ihrem

Inhalte decken, ich glaube aber, dass solche Wendungen den partitiven nachgebildet sind. Dass Ausdrücke wie ein Kessel Wassers u. ähnl. hier aufgenommen sind, wird wohl unbedenklich sein. — Als eine Schattierung des partitiven Gen. kann man den Gen. des Stoffes ansehen, dessen Entstehung aus dem weiteren partitiven man noch in den Einzelsprachen deutlich merkt. — Betreffs des Genitivs bei Zahlwörtern vergleiche man die Zahlwörter.

Arisch. SF. 5, 153 habe ich bemerkt, dass dieser Gen. erscheint in Wendungen wie marúto vái devánam vísah die Marut sind die Bauern unter den Göttern, mitro vai sivo deconam Mitra ist der gütige unter den Göttern u. s. w. Besonders häufig ist der partitive Genitiv bei Komparativen und Superlativen, z. B.: kataráš canáinoh nicht einmal einer von diesen beiden, gardabháh pasūnām bhārabhāritamah der Esel ist unter den Hausthieren das tragfähigste, ebenso im Av.: katārō ayl vehrkayå welche von beiden Wolfsarten vd. 13, 41, vispanam vahistem das beste von allen y. 43, 2, xwarenapuhastemō zātanam hvaredareso masyanam der majestätischste unter den Menschen, der himmlisch aussehende unter den Sterblichen v. 9, 4, Femer bei den Wörtern für die grösseren Zahlen, z. B. sahásrāni gárām Tausende von Kühen, ebenso im Av. hazarrem gavam (vgl. die Zahlwörter), und bei Wörtern, welche irgend eine Abtheilung, ein Mass bezeichnen, z. B. gönam ardham die Hälfte der Kühe, mádhös pätram ein Gefäss voll Honig u. ähnl. Im Av.: la bā aša tā aršuzda yap mē avavap daēvayasnanam nijatem das ist wahrhaftig wahr, das ist richtig, dass von mir so viel der Teufelsanbeter erschlagen worden sind vt. 5, 77: cvab damanam wie viel der Geschöpfe vd. 5, 33; kab vašī, kab vā stūto, kab vā yasnahyā was wünschest du, was des Lobgesanges, was des Opfers? y. 34, 12. Ein solcher Genitiv kann auch von einem lokalen Adverbium abhängen, z. B. yabcib ahi upa kvarib aiphå zemō wenn du irgendwo auf dieser Erde bist yt. 12, 22 das upa ist auffällig, kann aber, so viel ich sehe, die Auffassung des Genitivs nicht beeinträchtigen). Aus dem Ai. habe ich (SF. 5, 600) beigebracht: sá hötur ihá ní limpati er schmiert

es an diese Körperstelle des Hotar ŠB. 1, 8, 1, 14. Ebenso von einem Zahladverbium: ai. tris sumvatsarásya dreimal im Jahre. Eine Steigerung des Begriffs kommt zu Stande, wenn zu einem Worte der Gen. plur. desselben Wortes tritt, z. B. somapāh somapanam der gewaltigste Somatrinker, sakha sakhinam der beste Freund u. ähnl., av. āsungm āsuš der schnellste der Schnellen yt. 10, 65. Griechisch. Der Theiler kann auch hier sein: a) ein Substantiv, z. B. στίγες ανδρῶν, ἔθνεα νεχρῶν, ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν έκατόμβη, μνηστήρων δμιλος (vgl. das über mariitām gaņāh S. 335 Gesagte), χειμήλια καλά ληίδος, δέκα χρυσοῖο τάλαντα, ἄχθος ΰλης (vgl. in anderem Sinne ἄχθος ἀρούρης), φύλλων χύσις (wobei χύσις nicht mehr als nomen actionis empfunden wird). Wenn der getheilte Gegenstand etwas Ess- oder Trinkbares u.s. w. und der Theiler ein Gefäss ist, so sprechen wir von einem Gen. des Inhalts, so in δέπας οίνου, πίθοι οίνοιο, χρεάων πίναχες; b) ein Adjektivum: πολλοί Τρώων, δειλέ ξείνων, δῖα θεάων; auch neutral: ημισυ λευχοῖο γάλαχτος, ἀρετῆς; besonders im Superlativ: δεύτατος Άχαιῶν, διζυρώτατος ἄλλων; c) ein Pronomen: τις ἐπιγθονίων ἀνθρώπων, Άγαιῶν ὅς κε, ἐς τόδ' ἡμέρας (nachhom.); auch ein pronominales Adverb: ἄλλοθι γαίης, που άγρῷν, τρὶς τοῦ βίου (nachhom.). — An χρύσου τάλαντον, δέπας oivou u. s. w. schliessen sich nachhomerische Wendungen, durch welche der Werth oder Betrag ausgedrückt wird, z. Β. τριάχοντα ταλάντων οὐσίαν ἐχτήσατο (Lysias), ὀχτώ σταδίων ήδη ἀπετετέλεστο τείγος (Thukydides), vgl. Krüger, Di. 47, 8. Auch die Steigerung des Begriffes liegt in der nachhomerischen Sprache vor, so z. B. κακά κακῶν, ἄρρητ' ἀρρήτων bei Tragikern. Lateinisch (vgl. Draeger 1, 412 ff.). Der Gen. part. erscheint im Lat. bei Substantiven, z. B. copia rerum, amphora vini; bei neutralen substantivierten Adjektiven, jedoch nur in beschränkter Anzahl, im alten Latein namentlich bei quantum, tantum, pauxillum, dimidium, bei Cicero vitae reliquum, plurimum aetatis, und bei dem Neutr. plur. von Kompar. und Superl., z. B. interiora aedium, summa pectoris, aber nicht bei dem Positiv (Schmalz <sup>2</sup> § 70); ferner bei Pronominibus, z. B. quid operis, captivorum quid, id aetatis bei Plautus, qui captivorum bei

Livius; sodann bei Ortsadverbien, z. B. ubi locorum, terrarum, gentium bei Plautus. Germanisch. Got. managei fiske eine Menge von Fischen, juka auhsne usbauhta fimf Corn Bood intρασα πέντε Luk. 14, 19 u. ähnl. (vgl. Gabelentz-Loebe 212) alts. hwarf wero ein Haufe von Männern, ahd. wazzares zwibar amphoram aquae (Grimm 4, 722). Bei Superlativen: got so smalista apaustaule ὁ ἐλάγιστος τῶν ἀποστόλων, ahd. manno miltisto (Grimm 4, 736). Der Theiler kann ein Pronomen sein, z. B. ainshun driggkandane Luk. 5, 39. Das Fragepronomen ist in dieser Anwendung im Gotischen nicht belegt, wohl aber im Ahd., z. B. in dem Adverbium wanana woher, in wanana lantes. Beachtenswerth ist der Gen. bei 'nichts', z. B. ei ni vaiht ubilis taujaih μή ποιήσαι όμας κακόν μηδέν 2. Kor. 13.7. Weitere Belege aus den anderen Dialekten bei Grimm 4, 727. Dieser Gebrauch des Gen. ist im Mhd. bisweilen auf solche negative Sätze ausgedehnt, in denen die Negationspartikel nicht ursprünglich substantivisch ist, z. B. mir kom so lieber geste nie (Paul § 257). Auch im Germanischen findet sich die Steigerung des Begriffes, z. B. altnord. hlym hlymja Ton der Töne, karl karla Held der Helden u. ähnl. (vgl. Grimm 4, 726). Baltisch-Slavisch. Über das Litauische bemerkt Schleicher 271, dass dieser Gen. besonders bei Zahlbegriffen und Superlativen vorkomme, z. B. gulbiu pulkatis em Schwarm von Schwänen, peno upė ein Strom von Milch (Schleicher, Leseb. 145), katils vandens ein Kessel Wassers (122), dunos kēpals ein Laib Brod (140), daug žmoniū viel der Menschen, viele Menschen, neks ju keiner von ihnen, katrus bróliu welcher der beiden Brüder, kekvens smertelnu jeder det Sterblichen, pirmasis sziuiloku der erste unter den Schülen. maziáusias vaikū der kleinste von den Knaben u. s. w. Auch findet sich im Litauischen die Steigerung des Begriffes, z. B. vagiu vagis Dieb der Diebe, Erzdieb, auch bei Abstraktis, z. B. bedù bedà die Noth der Nöthe, höchste Noth. Auch die die Superlative steigernde gleichstämmige Form, z. B. geriū geriausias der Guten bester ist ein Gen. Plur. (vgl. Schleicher 272)-Slavisch. Der Theiler ist a) ein Substantiv (substantiviertes

Adjektiv), z. B. aksl. munožistvo munogo ljudiji πληθος πολό τοῦ λαοῦ Luk. 6, 17, stado svinijǐ mǔnogo ἀγέλη γοίρων Ικανών Luk. 8, 32. Bei dem Neutrum munogo findet sich im cod. Mar. kein Gen., wohl aber bei malo, z. B. žetva ubo munoga a délateli malo ὁ μέν θερισμός πολύς οἱ δὲ ἐργάται δλίγοι Luk. 10, 2. Bei toliko so viel und koliko wie viel, z. B. nasytiti toliko naroda γορτάσαι όγλον τοσούτον Matth. 15, 33, koliko chlébů imate πόσους άρτους έχετε; 34. Eine Menge von Belegen aus dem Serbischen liefert Daničić 64 ff., z. B. mnoštvo (oder sila) naroda eine Menge Volks, šaka ljudi eine Hand voll Leute, jato sokolova ein Trupp Falken, krd ovaca eine Heerde Schafe, kolo djevojaka i momaka ein Kreis von Mädchen und Burschen, bublja masla ein Klumpen Butter, gruda snijega ein Schneeball, grum zemlje ein Erdenkloss, guka zlata ein Klumpen Gold, komad hljeba ein Stück Brod, kondir vina ein Becher Wein u. s. w.; za njim idjaše naroda mnogo ihm folgte viel Volks, nas je malo a mnogo Madžara unser sind wenig, aber der M. viele, dosta ljudi dobar junak ein guter Held sind genug Leute, koliko ljudi toliko ćudi wie viel Leute so viel Sinne u.s.w.; sto je ruha na meni je, sto je kruha u meni je was ich an Kleidern habe, habe ich an mir, was an Brod, in mir. Ebenso natürlich im Russischen, z. B. učenychů mnogo, umnychů malo, znakomychů tíma, a druga nětů Unterrichtete viel, Verständige wenig. Bekannte eine Menge, aber kein Freund Puschkin). b) ein Adjektiv als Theiler ist kaum mehr vorhanden. Miklosich 4, 475 führt Gen. bei dem sog. Superlativ an, wie minje viséchű sémenű zeműnychű μικρότερος πάντων τῶν επερμάτων έστι των έπι της γης Mark. 4, 31, bemerkt aber sogleich selbst, dass dieser Genitiv vielmehr ein Ablativ beim Komparativ ist. Aus dem Altrussischen notiert Buslajev 427 den seltsamen Genitiv bei 'alle': vse nasu odinu čeloveku alle ton uns sind ein Mensch, d. h. wir stehen alle für einen. Pronomina. Miklosich führt Fälle an, wie aksl. kuto techu tryi tis τούτων τῶν τριῶν; Luk. 10, 36, und Ähnliches aus den andern Sprachen, ferner vă to goda eig. in id temporis, d. i. co tempore, vgl. ἐς τόδ' ἡμέρας.

§ 166. Eine Abart des partitiven Genitivs ist der Genitiv des Stoffes.

Im Arischen nicht häufig, z. B. saumaraudram ghrte carum nir vapēn šuklānām vrīhīnām für Soma und Rudra bestimme er ein Mus in Butter aus weissem Reis MS. 2, 1, 5 (6, 15); ayarshō kehrpa xwaēnahe mit dem Körper von edlem Erz vt. 13, 2. Griechisch. Die homerischen Belege s. bei Krüger, Dial. Synt. § 47, 8, Anm. 1. Zwar in Fällen wie youσοῖο δέχα τάλαντα oder αἰγείρων ἄλσος begnügt sich unser Gefühl wohl noch mit der partitiven Vorstellung, aber wo es sich um Gegenstände handelt, welche aus einem Stoffe hergestellt werden, z. Β. τάπης έρίοιο, έρχος χασσιτέροιο, Κυζιχηνού γρυσίου στατήρες (att. Inschr.), χρυσοῦ στατήρες Λαμψακηνοί (ebenf.) u. ähnl., empfinden wir allerdings eine andere Unterart des Genitivs. Im Lateinischen ist dieser Gen. nicht häufig, z. B. saepe lapidum, sanguinis nonnunquam, terrae interdum, quondam etiam lactis imber defluxit (Cic.). Im Germanischen fehlt dieser Gen. nicht, z. B. sincgestreonum fättan goldes mit Kostbarkeiten von getriebenem Golde, Beovulf 1093. Doch ist mir über die Ausdehnung des Typus nichts bekannt, vgl. Grimm 4, 721. Litauisch. Im Litauischen (Schleicher 271, Kurschat § 1496) ist der Gen. des Stoffes häufig, z. B. áukso zedas ein Ring von Gold, szilkū jūstas ein Gürtel von Seide, lepos kibiratis ein Eimer von Lindenholz, uteliù mantelis ein Läusemantel, d. h. ein Mantel aus Läusefellen u. s. w. Man könnte zwar daran denken, diesen Genitiv als ursprünglichen Ablativ aufzufassen, wie er bei Verben wie ai. taks verfertigen erscheint, (vgl. tat jis jám davé pleno patkavas padarýt da liess er ihm Hufeisen aus Stahl machen, Schleicher Les. 120). Indessen es ist doch klar, dass der Kasus selbst in dem eben angeführten Satze näher zu dem Nomen als zu dem Verbum gehört, und so wird er mit den Stoff-Genitiven anderer Sprachen zu vergleichen sein. Slavisch (Miklosich 4, 462): aksl., z. B. stena kamene žestokaago eine Mauer von hartem Stein, serb. (Daničić 60): na glavi mu groždja vinčac auf seinem Haupte ein Kranz von Trauben; gewöhnlich mit Epitheton, z. B. vrata suha zlata ein Thor von reinem Golde, vreteno drva šimširova eine Spindel aus Buchsbaumholz, kalpak svile bele eine Mütze aus weisser Seide. Ebenso im Russischen volksthümlich, z. B. pokryša sedychů bobrovů eine Decke von grauem Biber, brovi to u Annuški černa sobolja A. hat Augenbrauen von schwarzem Zobel Buslajev 246).

§ 167. Der Genitiv in negativen Sätzen im Baltisch-Slavischen.

Wie schon § 165 bemerkt worden ist, kommt im Germanischen der Genitiv in negativen Sätzen auch dann vor, wenn es nicht mehr möglich ist, ihn von der Negation direkt abhängig zu machen, z. B. mhd. mir kom so lieber geste nie vgl. auch Erdmann 2, 161). Diese Ausdrucksweise ist im Baltisch-Slavischen zur Regel geworden. Litauisch (vgl. Schleicher 274), z. B. àsz nepažístu to žmogaŭs ich kenne den Menschen nicht; jis ranku netur er hat keine Hände. Alterthumlich und dialektisch findet sich indes auch in negativen Sätzen gelegentlich der Akkusativ, vgl. Bezzenberger, ZGLS. 238, Leskien - Brugman 321. Slavisch (vgl. Miklosich 4, 498), 2. B. aksl. ni vilivajątŭ vina nova vŭ měchy vetúchy οὐδε βάλλουσιν οίνον νέον εἰς ἀσχοὸς παλαιοός, aber gleich darauf: nữ vino noco vă měchy novy vălivajątă άλλά βάλλουσιν οίνον νέον είς άσχούς καινόυς Matth. 9, 17. Der Gen. tritt auch ein neben einem von einem negierten Verbum abhängigen Infinitiv, z. B. jako ne imami kude subirati plodu mojichu δτι οδα έγω που συνάξω τοὺς καρπούς μου Luk. 12, 17; ne mnite jako priidŭ razoriti zakona ili prorokii μή νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τὸν νόμον ή τοὺς προφήτας Matth. 5, 17. Serb. ne trażim volje svoje nego volju oca οδ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλά τὸ θέλημα τοῦ ratgo; Joh. 5, 30; on je prosi a brat sestre ne da er freit sie, aber der Bruder giebt die Schwester nicht u. s. w. Im allgemeinen steht dieser Genitiv bei allen Genera und Numeri, nur das neutrale Pronomen steht nicht selten im Akkusativ, L B. serb. isprva ne kazah vam ονο ταῦτα δέ δμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ timov Joh. 16, 4. Im Russischen brauchen neuere Schriftsteller gegen die alte Regel gern den Akk. neben einem

Infinitiv, der von einem negierten Verbum (ne choću, ne mogu, ne stanu u. s. w.) abhängig ist, z. B. ne choću vidėti moju komediju (vgl. Buslajev 250). Nach demselben Grammatiker kann bei negativen Fragen Gen. oder Akk. stehen. Aber nicht bloss in Sätzen mit transitiven Verben, sondern auch bei 'sein' und überhaupt in Existenzialsätzen findet sich der Genitiv (vgl. Miklosich 4, 357 und das über die positiven Existenzialsätze Gesagte, § 153). Und zwar schon aksl., z.B. i ne bě ima čeda zal odz την αὐτοῖς τέχνον Luk. 1, 7 (ebenso got.); jegda že viděše narodi jako Isusa ne bystů tu ni učeniků jego ετε οδν είδεν ό δχλος ετι Ἰησοῦς ούκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οί μαθηταὶ αὐτοῦ Joh. 6, 24. Serbische Belege sind (Daničić 127): ni bi mrtva ni bi ranjenoga da war weder ein Toter noch ein Verwundeter; kad nije tebe kod mene wenn du nicht bei mir bist. Ebenso bei nestanuti ausgehen, z. B. al je vama hljeba nestanulo, ali hljeba al crvena vina, ali zlata al bijela platna ist euch das Brod ausgegangen, das Brod oder der rothe Wein, das Gold oder das weisse Linnen? (Daničić 91). Bei anderen Verben, wenn der Ausdruck passivisch ist, z. B. bila nekaka varos kojoj se ni imena ne zna es war eine Stadt, von welcher selbst der Name nicht bekannt ist. Daran schliesst sich endlich die Verwendung auch bei aktivischem Verbum, so: ne uteče oka ni svijedoka es entkam nicht Auge noch Zeuge (ebenda 128, 130). Ebenso im Russischen, z. B. ne bylo doždja es war kein Regen, slědu nětu keine Spur ist vorhanden), vgl. die subjektlosen Verba.

### § 168. Genitiv des Besitzers.

Da die Beziehungen zwischen zwei Begriffen, von denen der eine als Besitzer<sup>1</sup>) gedacht werden kann, sich je nach dem Sinne der beiden betheiligten Begriffe verschieden gestalten, so wäre die natürliche Anordnung von der Bedeutung der beiden zusammengehörigen Wörter herzunehmen. Es würde zu

<sup>1)</sup> Dass unter dem Begriff des possessiven Genitivs manches untergebracht worden ist, was besser unter die allgemeinere Kategorie der Zugehörigkeit zu passen scheint, ist oben S. 335 und gelegentlich auch im Folgenden noch besonders bemerkt worden.

unterscheiden sein, ob Personen zu Personen, Konkrete zu Personen, Handlungen zu Personen, andere Konkrete zu einander, Vorgänge zu Konkretis u. s. w. in Beziehung gesetzt werden. Eine solche Anordnung kann aber mit Erfolg nur durchgeführt werden, wenn das Material aus einem bestimmten Sprachzustand vorliegt. Da mir solche Sammlungen nicht zu Gebote stehen, habe ich nur bei dem Griechischen einen Anfang zu einer derartigen Gruppierung gemacht. Erst wenn weitere Sammlungen vorliegen werden, wird man z. B. sehen können, wie alt die Ausdrucksweise ist, dass als Besitzer der Träger einer substantivisch gedachten Eigenschaft auftritt, eine Ausdrucksweise, die bekanntlich in den neueren Sprachen häufig ist, z. B. serb. sladost slöbode die Süssigkeit der Freiheit (auch im Lateinischen geläufig).

Als eine besondere Spielart des Gen. des Besitzers erscheint der Gen. in der Umschreibung (Gen. definitivus).

An den Schluss stelle ich den Gen, bei dem passiven Partizipium.

Arisch. SF. 5, 181 sind eine Reihe von Belegen aus dem Ai. angeführt, wie 'Kopf des Pferdes, Körper des Menschen, Thur des Himmels, Gipfel des Berges, Sohn des Vaters' u.s. w. Natürlich finden sich dieselben Gebrauchsweisen auch in den iranischen Sprachen. Zu dem letzten Beispiele bemerke ich, dass im Av. wie im Griech. das Wort 'Sohn' auch fehlen kann: atrem ahurahe mazdao Atar, den Sohn des A. M. J. 13, 2 (v. 16, 4 steht puprem dabei). Wie 'Vater' kann auch Familie' in den Gen. treten, z. B. yah he puhro uszayata viso suraya praetaono dass ihm ein Sohn geboren wurde des starken Stammes Thr. y. 9, 7. Dass nicht etwa in visö ein Ablativ vorliegt, zeigen Fälle wie: yah he tum uszayanha tum erezvo zurahustra nmānahe pourušaspahe dass du ihm geboren wurdest, du wahrhaftiger Z., des Hauses des P. (der du dem Hause des P. angehörst) y. 9, 13. Ebenso im Altpersischen: kambujiya nama kuraus putra amākham taumāyā K. mit Namen, des K. Sohn, aus unserer Familie Bh. 1, 28. Aus dem Ai. ist a. a. O. der Genitiv bei 'Pfad' erwähnt worden: devanam panthah der Pfad der Götter, rtásya pánthāh der Pfad des Rechten, divô gātúh die Bahn des Himmels, d. i. zum Himmel, vgl. § 171. So findet sich auch av. kasnā xwēng starēmca dāb advānem wer bestimmte den Pfad der Sonne und der Sterne v. 44, 3, vahistahe aphēus vahistam ayanam yazamaide wir verehren den besten Zugang zur besten Welt vsp. 23, 1. Bei dūtá Bote kann der Gen. denjenigen, der schickt, und denjenigen, zu dem geschickt wird, bezeichnen. Stomaso asvinoh sind im RV. die Lobgesänge für die A. Sprachlich möglich wäre es auch 'die Lobgesänge der A.' zu übersetzen (vgl. Pischel-Geldner 1, 23). Griechisch. Ich führe zunächst einige Belege aus Homer an und ordne nach dem nicht im Genitiv stehenden Worte, wobei zuerst Personen und Dinge, dann Vorgänge, Handlungen (wobei an den subj. Gen. zu erinnern ist), Zustände zur Erwähnung kommen. Belege sind: πατήρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, Πολύβοιο δάμαρ (in dem Satze: ἡγαγόμην δὲ γυναῖκα πολυκλήρων ἀνθρώπων ξ 211 ist nur das thatsächliche Verhältnis zwischen den betheiligten Personen, nicht das grammatische Verhältnis zwischen den Begriffen ein anderes), Άγγιάλοιο οίός, θυγάτηρ Διός, 'Όδοσησς έταῖρος, ξείνοι άλλήλων πατρώϊοι, βούς Υπερίονος, θεών ἐν γούνασι, φίλων ἐν γερσίν, ταρσός δεξιτεροῖο ποδός, μυελός άνδρῶν, ἐν ρινοῖσι βοῶν, φρένες Αἰγίσθοιο, βοή αἰζηῶν, θεῶν αὐδή, χήτεος δδμή, αύγαι ἡελίοιο, χαλχοῦ στεροπή, ὅρεα γαίης Φαιήχων, πτύχες Οδλύμποιο, ἐπὶ θῖνα θαλάσσης, ἄνθεα ποίης, νηοί θεῶν, άνθρώπων άστεα, δόμου έν πρώτησι θύρησι, κλίμαξ δόμοιο, γήραος οδδός, άλωῆς ἔρχος (in anderer Weise, nämlich den Stoff angebend, woraus der Zaun besteht, also eine Abart des partitiven Gen.: ἔρχος δδόντων), δουρός ἀχωχή, χόρυθος φάλος, χτῆσις Τηλέμαχοιο. — μοῖρα θεῶν, ὅπις θεῶν, δόλος ἀλόχοιο, μνηστήρων βουλή τε νόος τε. - Τρώων καὶ Άγαιῶν φύλοπις αἰνή, Ὀδυσῆος ἄεθλοι, χόμπος δδόντων, στόνος ἀνδρῶν, κλόνος ἐγγειάων, θηρός όρμή, ἀνέμου πνοιή, ζε ανέμοιο. — γάμος υίέος, τάφος μητρός, θεών δαζε, θεοδ έορτή. λύχων ήια, άναθήματα δαιτός, δαιτός άνίη, άχθος άρούρης, νούσος Διός μεγάλοιο (welche von ihm kommt). — Δαναῶν οἶτος, κείνου όλεθρος, μνηστήρων θάνατος, τέρας μερόπων άνθρώπων. — κακοῦ άργή, ώρη δόρποιο. - ξείνων θέμις, δίκη βασιλήων, πατρός κλέος (γ 83) ist ohne Schwierigkeit possessiv aufzufassen, danach wohl auch πατρός κληηδών δ 317 und άγγελίη πατρός α 408 und sonst. Das Gegentheil zu πατρός κλέος ist πατρός λώβη Λ 142. θεῶν δριος (γρηθς δε θεών μέγαν δριον ἀπώμνο β 377) scheint der Eid zu sein, welcher den Göttern gehört, ähnlich μητρός έρινώς und παιδός ποινή (die Busse, welche dem getöteten Kinde zukommt, d. h. praktisch Busse wegen des Kindes). So sehe ich auch in χύματα παντοίων ἀνέμων einen poss. Gen. An diese Aufzählung homerischer Belege knüpfe ich noch einige Finzelbemerkungen. Nicht selten steht der Gen. neben einem abgeleiteten Adj., z. B. Νεστορέη παρά νηὶ Πυλοιγενέος βασιλῆος § 303. — Auch im Griech. kann der Name des Vaters im Gen. stehen, so 'Οϊλήσς ταχός Αΐας B 527, nach Homer auch bei anderen Verhältnissen, z. B. Φερετίμη ή Βάττου (die Gattin) bei Herodot, Khéapyos nal of exelvou bei Xenophon. In den attischen Inschriften wird nach Meisterhans2 167 bei der offinellen Nennung eines Bürgers der Gen. des Vaternamens zugesetzt ohne Beifügung von oióc. Zusatz von oióc findet sich nur in Weih- und Künstleraufschriften und auch hier nicht immer. Bei Frauennamen erscheint bald der blosse Gen., bald der Gen. mit θυγάτηρ. Auch die Familie, das Blut, dem jemand angehört, steht, wie im Iranischen, im Gen., z. B. έμος έσσι καὶ αξματος ήμετέροιο π 300. — Genitive des Landes, dem ein Ort angehört, z. B. Φωκαίη Ἰωνίης bei Herodot, dürften in den arischen Sprachen noch nicht vorliegen. Lateinisch: Im Lat. wie in den anderen Sprachen, z. B. Marci puer, domus Neronis u. s. w. Dahin rechnet man mit Recht auch Ausdrücke, wie Caecilia Metelli (während man in der alten und klassischen Zeit nur Marcus Marci filius, nicht Marcus Marci sagt vgl. Schmalz 2 § 66 — als ehrenvollere Bezeichnung). Germanisch: Um wenigstens aus einem Dialekte einige Belege zu geben, entnehme ich Erdmann 2, 140 ff. die folgenden Beispiele aus Offid: Gotes sun, der gotes boto, druhtines muater, thes diufeles giindo, Swabo rīchi das Schwabenreich, thaz Kristes muas die on Christo gespendete Speise, light suntigero manno Licht für Sündige Menschen, sluzzilā himiles Schlüssel zum Himmelreiche,

zīt thes Zeit dafiir (vgl. ωρη δόρποιο), thes krūzes kreftī, Kristes mahtī, in waldes einote, in opheres wīsūn (vgl. ô(xn), in thrio dago fristi u. ähnl. Baltisch-Slavisch: Wendungen wie die aus den bisher genannten Sprachen angeführten finden sich natürlich auch im Lit. und Slav. Doch ist zu beachten, dass die possessiven Adjektiva im Slavischen dem Gen. Konkurrenz machen. Einige Verbindungen, bei denen der Begriff des Besitzes nicht recht ausreicht, vielmehr der der Zugehörigkeit passender ist, sind: lit. kêmo mergēlės die Mädchen des Dorfes, varque denos Tage des Elends, peno pudas Milchtopf u. ähnl. (Kurschat 405), wozu übrigens auch die bisher erwähnten Sprachen schon theilweise Analoga geliefert haben, wie don δόρποιο u. ähnl. Slavisch. Eine Menge von serbischen Belegen für den possess. Gen. bei Daničić 11ff. Ich führe nur an den Gen. bei Abstraktis, welche eine Eigenschaft bedeuten (S. 17). Beispiele sind: ljepota mlade mome die Schönheit des jungen Mädchens, miris rana bosioka der Wohlgeruch des frühen Basilienkrautes, sladost svobode die Süssigkeit der Freiheit. Aus dem Russischen ist bemerkenswerth, dass in älterer Zeit die Familie durch den Gen. Sing. oder Plur. ausgedrückt wurde, z. B. peredű knjazemi Ivanomű Grigorijevičemu Dolgorukogo (aus dem Jahre 1612), Aleksandry Gagarinychii (1679). Daher jetzt noch indeklinable Familiennamen genitivischer Form wie Zivago, Suchorukichu (Buslajev 246).

### § 169. Genitiv in der Umschreibung (definitivus).

Diese Abart des possessiven Genitivs kommt dann zu stande, wenn das Genitivwort die Spezies, das andere aber das Genus ausdrückt und wenn in der Rede auf das Genitivwort derartig der Accent des Sinnes fällt, dass die zwei verbundenen Wörter nur als Umschreibung des Genitivwortes gefühlt werden. Ich kann diese Form belegen aus dem Griechischen, Lateinischen, Litu-Slavischen, Germanischen. In derselben etwas besonders Alterthümliches zu sehen, wie man wohl gethan hat, kann ich mich nicht entschliessen. Ich möchte im Gegentheil annehmen, dass Ausdrücke, wie arbor fici in der Ursprache nicht

vothanden gewesen sind, da für den hierdurch erstrebten Zweck das Kompositum diente.

Griechisch: Es können dahin gerechnet werden: xho Μανάτοιο, θανάτοιο νέφος, φοίνιχος νέον έρνος (eig. 'ein Sprössling, der zur Dattelpalme gehört', aber sachlich s. v. a. 'der eine Dattelpalme ist'), ἀνέμοιο θύελλα, λέκτροιο παλαιού θεσμός ψ 296, τήμα κακοίο; πόλιν αὐτήν τρηχείης Ἰθάκης κ 416 sehen wir noch als possessiv an, da wir zwischen πόλις und 'Ιθάκη unterscheiden, ebenso wie in Ἰθάκης ἐνὶ δήμφ α 103, dagegen in πατρίδα γαῖαν τρηγείης Ιθάκης κ 463 finden wir, dass die beiden verbundenen Begriffe sich decken; in έερδς δόος Άλφεϊοιο Λ 726 kommt es darauf an, ob wir 'Αλφεϊός als Namen des Flussgottes oder des Flusses auffassen; Θήβης έδος, Τροίης ίερον πτολίεθρον (wozu man den possess. Gen. in Νηλῆος πτολίεθρον vergleiche). Auch Wendungen wie isph is Thasuayoto gehören hierher. Dass schon der Dichter darin eine Umschreibung für Τηλέμαχος empfand, lehrt das mask. ίδών π 477: μείδησεν δ' ίερη τς Τηλεμάχοιο ές πατέρ' δφθαλμοίοι ίδών. In ὅπνου δῶρον decken sich zwar die Begriffe nicht überhaupt, aber es ist doch gemeint, dass in diesem Falle die Gabe im Schlaf besteht. Lateinisch: Es gehören hierher Wendungen, wie arbor fici Feigenbaum, nomen regis der Begriff König', wohl auch scelus viri, monstrum mulieris u. ähnl. Germanisch: Über das Vorkommen dieses Gen. im Ahd. handelt Erdmann 2, 144ff. Er bemerkt 146: "Formelhaft zur Umschreibung einer Person dienen namentlich guati, milti, diuri und das allgemeinere kraft [vgl. isρη ίς] in allen Kasus und in Verbindung mit Prädikaten und Bestimmungen, die eben nur der Person selbst gebühren", z. B. Kristes guatī mēra wuntar dati, unz thiu sin quati uf fon tode irstuanti Otfr. u. s. w. Weiter vergleichen sich mit den griechischen Wendungen: daz sines lichamen hus, mit des kruzes fiure inan brennen, des steines burdin (die Bürde, welche der Stein bildete) u. ähnl. Litauisch und Slavisch: Ragainės mestas die Stadt Ragnit (Schleicher 273); serb. s one strane vode Save auf der andern Seite des Flusses Sau (Miklosich 4, 470).

§ 170. Genitiv bei einem passivischen Partizipium.

Eine Form des Gen. des Besitzers ist der Gen. bei dem passiven Part., wobei das im Gen. stehende Nomen als Agens empfunden wird. Dieser Gebrauch findet sich im Arischen, z. B. pátyuh krītā die gekaufte des Gatten, d. h. von dem Gatten gekaufte (SF. 5, 153). Ebenso im Av.: aiwiynixta sūnō benagt von einem Hunde vd. 7,30 (vgl. Hübschmann 270 und Pischel-Geldner 1, 283 Anm.), ferner, worauf Brugmann (Leskien-Brugman, Litauische Volkslieder 321 Anm.) aufmerksam gemacht hat, im Griechischen bei dem Part. Aor. pass., z. B. σᾶς ἀλόχου σφαγείς Αἰγίσθου τε bei Euripides (vgl. auch διόςδοτος), im Litauischen, z. B. karāliaus siūstas vom Könige gesandt (Schleicher 273) und im Germanischen, z. B. ahd. die giwīhte mīnes fater sīn, giseganōte sīne (Erdmann 2, 142).

§ 171. Genitiv der Eigenschaft (qualitatis) (auch mit einem Verbum des Seins).

Ein solcher findet sich in den arischen Sprachen und im älteren Griechisch nicht oder nur selten vor. Dagegen ist er belegt im Lateinischen, Germanischen, Litu-Slavischen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Gen. sich nach Auflösung der alten Komposita entwickelt hat. Ein paar griechische Beispiele sind: ἐτέων ἐων ἡλιχίην πέντε καὶ τριήκοντα Herodot 1, 26, τόν ευρισκε οίκίης μέν έόντα άγαθης τρόπου δέ ήσυγίου 1, 107. Lateinisch: si quid liberum virilis sexus ei natum esset bei Ennius, trium literarum homo (nämlich fur) bei Plautus, hominem maxumi preti bei Terentius, non multi cibi hospitem accipies multi joci bei Cicero, vir et consilii magni et virtutis bei Caesar. colossus centum viginti pedum bei Sueton. Ungewöhnlich sind Gen. ohne Attribut, z. B. homo nihili bei Plautus. Germanisch: got. dauhtar vintrive tvalibe eine Tochter von zwölf Jahren; ahd. guotera slahta man ein Mann von guter Art; mhd. der ritter guoter sinne (Grimm 4, 652 Anm. und 720). Mit sein: vas auk jere tvalibe y yap štov δώδεκα Mark. 5, 42. Litauisch: Auch hier ist die Regel, dass der zu dem Subst. tretende, eine Eigenschaft oder einen vorübergehenden Zustand

bezeichnende Genitiv mit einem Adjektivum verbunden sein muss. Einige Belege sind: lit. żmogùs linksmos szirdes, drúto kúno, auksztős gimines, műżo stomens ein Mensch von heiterem Herzen, von starkem Körper, von hoher Geburt, von kleiner Statur; trijū metu kūdikis ein Kind von drei Jahren, trijū auksinu skepetà ein Tuch von drei Gulden, drei Gulden werth u. ähnl. (vgl. Schleicher 272). Slavisch: Aksl. (Miklosich 4, 468): člověků jedinŭ dobra roda ἄνθρωπός τις εὐγενής Luk. 19, 12; jako dŭsti inočęda be jemu jako duvoju na desete letu δτι θυγάτηρ μονογενής Την αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα Luk. 8, 42; mužǐ blagolépǐna obraza ein Mann von schöner Gestalt. Aus den serbischen Beispielen, welche Daničić 53 anführt, hebe ich hervor: Veljko je bio tanka i visoka struka smedje kose i vrlo malih brkova u. s. w. V. war von schlankem und hohem Wuchse, braunem Haar und sehr kleinem Schnurrbart; jedan junak lica djevojačka ein Jüngling von mädchenhaftem Gesicht; dodje momče crna oka na konjicu laka skoka es kam ein Bursch schwarzen Auges auf einem Rosse leichten Sprunges; blažene duše čovek ein Mensch von glücklichem Gemüthe; brat je mio koje vjere bio ein Bruder ist lieb, welches Glaubens er auch sei; on bijaše mojih godina er war von meinen Jahren; cvijet lijepoga mirisa eine Blume von schönem Geruch. Russische Belege bietet Buslajev 243 ff., z. B. čelověků požilychů létů ein Mensch von hohen Jahren; oni takoj ceny i krasoty sie sind von solchem Werth und solcher Schönheit; ja ješčo toj vėry što ich bin noch des Glaubens, dass; kakogo cvėta moloko von welcher Farbe ist die Milch (Ásbóth 9). Substantiva ohne Akjektiva kommen nach B. nur in der Sprache der Poesie und Beredsamkeit vor, z. B. čelověků istiny i prirody ein Mensch von Wahrheit und Natur.

# § 172. Der subjektive und der objektive Genitiv.

Hinsichtlich des subjektiven Genitivs ist oben bemerkt, dass er nach Analogie des possessiven entstanden zu sein scheint, hinsichtlich des objektiven, dass er der Vertreter eines anderen Kasus, gewöhnlich des Akkusativs, sei. Hier bemerke ich noch, dass dieser Akk. sowohl ein Akk. des Objekts, als des Inhalts (z. B. νίκη μάχης), als der Richtung (z. B. νόστος γαίης) sein kann, doch überwiegt der Akk. des Objekts bei weitem. Im nachhomerischen Griechisch, im Lateinischen, Germanischen, Slavischen finden wir den Gen. auch anderen obliquen Kasus entsprechend. Ob dasselbe auch in den arischen Sprachen und bei Homer vorliegt, habe ich nicht ermittelt, möchte also über das Alter dieser Erscheinung nichts behaupten. An sich sieht man nicht ein, warum der Gen. nicht ebenso gut einen anderen mit dem Verbum verbundenen Kasus, wie den Akk vertreten könne.

Arisch. Als Belege für den subjektiven Gen. habe ich SF. 5, 155 aus dem Ai. angeführt: pátane vájrasya beim Fliegen der Blitzwaffe, yajñásya sámrddhyāi zum Gedeihen des Opfers u, ähnl. Aus dem Av. habe ich zufällig nur zur Hand: ale yasna yazatanam wegen seiner Verehrung der Götter v. 57, 3, wobei der erste Gen. subjektiv, der zweite objektiv ist. Einige Belege für den objektiven Genitiv sind, neben Nomina actionis: ai. yogo vajinah die Anschirrung des Pferdes; bhratrvyasya vinodah die Vertreibung des Feindes; av. snahāi vīspanam daēvanam mu Zerschmetterung aller Dämonen y. 27, 1; ai. gráhasya hómal die Ausgiessung eines Trankopfers; av. mā no aēša yā kaine mašyanam parō fšaremāh zwatō garežem raēšayāh das Mädchen soll nicht mit Willen aus Scham vor den Menschen die Frucht schädigen vd. 15, 12; ai. dāvánē vásūnām zum Empfange von Gütern SF. 5, 422); av. xsnūmainę ahurahę zur Besänftigung des Ahura y. 3, 1 ai. ásvasya dhrtyāi um das Pferd zu halten; av. paitistatēc temanham zur Bekämpfung der Finsternisse yt. 6, 4. - Von Nomina agentis sind zu erwähnen: ai. apam ajah der Beweger des Wassers puram bhindúh der Zerbrecher der Burgen; av. tāyus nemanhō ein Räuber der Achtung vd. 4, 1; vanhēus damis mananho der Schöpfer des guten Geistes y. 44.4. Das Hauptkontingent aber stellen die Nomina auf tar, z. B.: ai. data rayinam der Geber der Reichthümer; pravadita vacah der Sprecher des Wortes; av. datare gaēpanam o Schöpfer der Wesen yt. 8, 10; pasēus þrātā der Schöpfer des Viehs v. 50, 1; mā buyå aurvatam yūzta, mā aurvatam aiwisasta, mā aurvatam nibaxta du sollst nicht sem

172.7

ein Anschirrer der Rosse, nicht ein Besteiger (eig. Besitzer) der Rosse, nicht ein Antreiber der Rosse y. 11, 2.

Als aus dem Akk. des Zieles entstanden, kann man vielleicht Wendungen, wie divö gātúḥ die Bahn zum Himmel, ansehen, welche oben S. 344 unter den possessiven Genitiv eingereiht sind.

Man vergleiche hierzu noch was § 184 über den Akkusativ bei verbalem Nominibus gesagt ist.

Griechisch. Einige Belege für objektive Gen. bei Nomina actionis sind: ἀνάβλησις κακοῦ, λύσις νεκροῖο, τίσις Άτρείbas a 40 (denn tívety mit dem Akk. der Person kann heissen für den Tod jemandes Strafe leiden', vgl. P 34), μνηστήρων πέδασις, κακῶν ὁπάλυξις (vgl. dagegen die subjektiven ξύνεσις δύο πυταμών, ἀμφίβασις Τρώων Ε 623, παραίφασις έταίρου u. ähnl.), λαῶν δτρυντός, πόθος und ποθή mit Gen. wie βιότοιο, 'Αχιλλῆος u. s. w. (vgl. den Akk. δφθαλμόν ποθέεις ι 453), Τηλεμάγοιο φόνος, δοθαλμών βολαί, πομπή άνθρώπων ν 151, όπιδος δέος Furcht vor Rache, (vgl. dazu φόβος Άρηος die Furcht, welche Ares verbreitet B 767), δηλήματα νηῶν, μειλίγματα θυμοῦ, βροτῶν θελπήρια, ἀμφασίη ἐπέων u. ähnl. Aus attischen Inschriften ἐξέπλευσαν ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν λειστῶν (Meisterhans<sup>2</sup> 168). Einem Akk der Richtung entspricht der Gen. bei vootos in Eminateo νόπου γαίης Φαιήχων ε 344, einem sog. Akk. des Inhalts der Gen, bei νίκη in νίκη μάγης H 26, Θ 171. Unter den Nomina actoris spielen die auf - τηρ die Hauptrolle. Beispiele aus Homer sind: χονῶν ἀλκτήρ, δαιτῶν ἀπολομαντήρ, ἀρνῶν άρπακήρ, δοτήρ εάων und σίτοιο, λητήρ κακών, μητρός μνηστήρ, φίλης εταλής όλετήρ, μόθων ρητήρ (μύθων τε ρητήρ' έμεναι πρηκτήρά τε γων 1 443), σταθμών ρυτήρ, διστών ρυτήρ u. ähnl., dazu: συών imβήτωρ, κέντωρ ίππων, μήστωρ φόβοιο u. s. w. Nomina mit andeten Suffixen sind: βροτῶν δηλήμων, τέχτων δούρων, νηῶν πομtist. Im Zweifel kann man sein, wohin die Gen. bei den vielen Wörtern, welche Herrscher bedeuten, zu stellen sein, wie z. Β. Τρώων ἀγός, ἄναξ θεῶν, ἀρχοὶ μνηστήρων, ποιμήν λαῶν, βασιλεύς Μονήνης, Αγαιών, πτωγών κοίρανος, ταμίης ἀνέμων, ὅρχαμος ἀνδρῶν. Man kann an partitive und possessive Auf-

fassung denken, aber es überwiegt doch wohl die Vorstellung, dass eine Einwirkung auf die im Gen. stehenden Wesen ausgeübt wird. Ich nehme daraus die Veranlassung, πουήν λαῶν ebenso zu dem obj. Gen. zu stellen, wie χοσμήτως λαῶν. Gen., die einem ursprünglichen Dativ entsprechen (der nachhomerischen Sprache angehörig), verzeichnet Krüger 47,7,5, z. B. τῶν κακῶν συνουσία bei Plato. Lateinisch. Den Akk. des Objekts vertritt der Gen. in amor patris, spes vitae, odium tui bei Plautus, divini supplicii metus, conservatrix sui bei Cicero. Den Akk. der Richtung: patefecit earum ipsarum rerum aditum bei demselben. An die Stelle anderer Wendungen tritt der Gen. z. B. in fiducia virium, remedium irae bei Plautus. Germanisch. Ein paar Belege aus dem Ahd. sind (nach Enmann 2, 148) für den subjektiven Gen.: sunnun fart Lauf der Sonne, für den objektiven: duruh gotes minna um der Liebe zu Gott willen, duruh des forahta aus Furcht vor ihm u. s. w. Baltisch-Slavisch. In bezug auf das Litauische führt Schleicher 272 an, dass baime neprételiu Furcht der Feinde sowohl subjektiv als objektiv verstanden werden könne. Objektive Genitive aus dem Slavischen s. bei Miklosich 4, 470, Daničić 49 ff. Häufig entspricht der Gen. dem Akk. des Objekts, z. B. aksl. jętije kraja rizy prehensio limbi vestis, tukrėšenije mrūtvyjichu excitatio mortuorum, serb. obretenije glate kneza Lazara die Auffindung des Hauptes des Fürsten L. Ferner dem Dativ, so aksl. za prijazni istovaago cesarja quia veto regi favetis, serb. od čuda lijepe djevojke aus Verwunderung über das schöne Mädchen (nur dieses Beispiel ist angeführ), Ein Beleg für den Gen. - Abl. ist serb. zlo se trpi od straha gorega Ubel wird ertragen aus Furcht vor Schlimmerem. Noch einige Belege für andere Kasus s. bei Miklosich.

§ 173. Der Genitiv bei Adjektiven.

Zuerst seien hier nur im Vorübergehen solche Adjektiva erwähnt, welche wie Substantiva konstruiert werden. Dahin gehören Wörter wie ai. priyá lieb (Freund), im Lat. die Participia praes. act. von Verben die selbst mit dem Akkusativ verbunden werden, z. B. amans, gerens, sciens, so dass also amans

putriae Liebhaber des Vaterlandes bedeutet. Ebenso ist vielleicht auch die Konstruktion einiger griechischer mit ἐπί zusammengesetzter Adjektiva aufzufassen, wie ἐπίστροφος ἀνθρώπων α 177 (vgl. ἐπιστρέφεσθαι mit dem Akk.), ἐπίσχοπος ὁδαίων θ 163 (vgl. ἐπισχέπτομαι mit dem Akk.). Zweifelhaft bin ich wegen ἐπίχλοπος μύθων und τόξων X 281 und φ 397.

Die übrigen hier zu erwähnenden Adjektiva sind, sei es wirklich, sei es ideal, durch die Stufe des Partizipiums durchgegangen, haben also ihre Konstruktion vom Verbum entlehnt. Den Reigen führt dabei das Wort für 'voll'. Eine Schwierigkeit entsteht hinsichtlich gewisser Adjektiva, welche ursprünglich sicher mit dem Abl. verbunden wurden, die aber in den Sprachen, welche Ablativ und Genitiv haben zusammenfliessen lassen, sich mit den relativen Adjektiven für das Gefühl der Sprechenden offenbar zu einer Gruppe verbunden haben. Es schien mir unnatürlich, 'leer' von 'voll' zu trennen. Ich habe also derartige Adjektiva hier angeführt, während bei dem Ablativ nur auf sie verwiesen worden ist.

Arisch. Ein wirkliches Partizipium ist ai. pūrņā voll. Es wird entsprechend der Konstruktion von par mit Instr. und Gen. verbunden (vgl. SF. 5, 162). Das entsprechende av. perena weiss ich nur mit dem Gen. zu belegen (asrustois perenanho will von Ungehorsam y. 44, 13). Adjektiva mit partizipialer Konstruktion sind ai. isvara vermögend und navēdas kundig. Griechisch. Ich beschränke mich auch hier auf den homenschen Gebrauch (vgl. Krüger Dial. 47, 26). An die Spitze Melle ich das Adj. 'voll'. Bei Homer erscheinen neben πλείος die Gen. ἀνδρῶν, δαιτυμόνων, εἰδώλων, χαλχοῦ, βιότοιο Lebensmittel, davátoto (wovon die Zähne der Scylla erfüllt sind), neben ἔμπλειος (ἐνίπλειος) die Gen. χνίσης καὶ αἵματος, ἰῶν, οἴνου, βιότοιο, χυνοραιστέων. Neben 'voll' steht 'reich': ἀφνειός (βιότοιο, (2000io). An 'voll' schliesse ich sogleich 'leer'. Es sind bei Homer (wo xxv65 mit Gen. noch nicht vorliegt): zovis beraubt, verlustig in δς μ' υίῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκεν Χ 44. Dazu das Subst. χήρη: χήρη σεδ έσομαι Z 408). An 'leer' chliesst sich λείος glatt, eben, in λείος πετράων ε 443 eben an

Felsen', d. h. felsenleer, ein Fall, an welchem man fühlt, wie sich der Gen. bei den sog. relativen Adjektiven entwickelt hat. Bei folgenden Adjektiven ist es besonders deutlich, dass sie ihre Konstruktion von den verwandten Verben bezogen haben: ἐπιστεφής bis zum Rande voll (οίνοιο), μνήμων eingedenk φόρπο θ 163), ἐπίληθος vergessen machend in κακῶν ἐπίληθον ἀπάντων δ 221, ἄτος unersättlich (πολέμοιο, μάγης, δόλων), ἀχόρητος dass. (μόθου, μάγης u. ähnl.), ἔμμορος theilhaftig (τιμῆς θ 480), wonach sich jedenfalls ἄμμορος untheilhaftig gerichtet hat ωή δ' άμμορός έστι λοετρών 'Ωχεανοίο Σ 489, ε 275), auch ἐπήβολος theilhaftig, habhaft (οὐ γάρ νηὸς ἐπήβολος οὐδ' ἐρετάων γίνομαι β 319) gehört hierher, wenn auch ein genau entsprechendes Verbum nicht vorhanden zu sein scheint. Auch abaquov unkundig (μάχης, πληγέων) kann hierher gezogen werden, insofem als διδάσχομαι ja auch mit dem Gen. vorkommt. Aus der nachhomerischen Sprache erwähne ich noch xaptspov sivat verfügen über : χαρτερόν είναι τῶν χρημάτων τᾶς δαίσιος Gortyn 4, 25. An diese Verbindungen schliessen sich dann etwas freiere an, wie άκμηνος σίτοιο, πόσιος καὶ ἐδητύος, ἄσιτος (ἄπαστος) ἐδητύος ἡδὲ ποτήτος, ἀκτήμων χροσοίο, τοῦ άλλου ἀτελής von der Bezahlung des Übrigen frei CIA. 1, 40 u. ähnl., bei denen man von einem Gen. der Relation spricht. Undeutlich ist mir der Gen. bei άξιος (βοός, οδό ένός - nämlich Έχτορος -, πολέος, αμοιβίζι. Lateinisch. Alt ist die Verbindung mit dem Gen. jedenfalls bei plenus, wohl auch bei memor und vielleicht noch bei einigen anderen. An diese schlossen sich dann Adj. verwandten Sinnes, z. B. an plenus : opulentus, dives, satur, benigmis, locuples, onustus (Schmalz 2 & 72), oder entgegengesetzten Sinnes, so inanis, vacuus, pauper, egenus, indigus, sterilis. So konnte sich die Vorstellung ausbilden, dass der Sinn eines Adj. durch ein im Gen. stehendes Subst. näher bestimmt werden könne, und Verbindungen wie audax ingenii, ferox scelerum entstehen (vgl. das über das Germanische Bemerkte). Germanisch Alt ist der Genitiv bei voll, z. B. got. ahmins veihis fulls des heiligen Geistes voll u. s. w. (Grimm 4, 729), dazu reich und verwandte Begriffe, z. B. mhd. ein ellens richer man, landes unde

liute groziu frouve u. ähnl. Hieran schliessen sich die Adjektiva, welche 'leer' und ähnl. bedeuten, also baar, frei u.s. w., z. B. mhd. vrouden bar, got. frija ist bis vitodis Eleutépa Estiv and rot voyou Rom. 7, 3 (Grimm 4, 731). Ebendahin auch 'bedurftig', z. B. got. parbans leikinassaus γρείαν έγοντας θεραπείας Luk. 9, 11. Auf derselben Stufe wie 'voll' stehen mhd. gerealtec, ero, sat (Grimm 4, 732), insofern als auch sie ihre Konstruktion von den betr. Verben bezogen zu haben scheinen. Eine besondere Stellung nimmt 'schuldig' ein. Das got. skula ist, wie Grimm 4, 733 bemerkt, ursprünglich ein schwaches Substantivum, der Gen. also (z. B. daupaus des Todes) adnominal und zwar ein objektiver Gen. Wie der Gen. bei got. vairbs windig zu erklären ist (s. Grimm ebenda), weiss ich nicht. Im Anschluss an diese überlieferten Konstruktionen hat sich die freie Verbindung von Gen. und Adj. entwickelt, von welcher die Sammlungen bei Grimm 4, 729 ff. eine Vorstellung geben. Es tritt dabei namentlich der Gedanke der Ursache und der der Beziehung hervor. Das Nomen erscheint als Ursiche des in dem Adj. ausgedrückten Zustandes in Verbindungen wie: mhd. ir ros diu waren scheene, ir gereite goldes tol, er such in bluotes roten, ferner bluotes naz, tources naz u. ihnl. Es scheint mir nicht zweifelhaft, dass sich diese Wendungen zunächst an 'voll' mit dem Gen. angeschlossen haben. Wie tources nag bildet man dann auch lasters sieche u. ähnl. Digegen bezeichnet das Nomen den Punkt, in bezug auf welthen das Adjektivum gelten soll, in Wendungen wie: mhd. 70 des hares grau von Haar, was des libes also kranc, helfe bilt rasch mit der Hilfe, ahd. muotes blinde mente coecati. Vermuthlich haben auch diese Wendungen sich zunächst an vall' angelehnt. Denn hares gra ist ursprünglich ebenso gedacht wie bluotes rot. Aus diesem Gebrauch dürste sich dann die Verwendung des Gen. als Gen. der Beziehung auch bei Substantiven erklären, z. B. mhd. er war des muotes gar ein man, der des libes was ein degen u. ähnl. Besonders zu erbahnen sind die Gen. bei alt, lang, breit u. ähnl., so schon Bot. ba framaldra dage seinaize vesun ἀμφότεροι προβεβηχότες ἐν ταις ήμέραις αὐτῶν Luk. 1, 7, mhd. der jare unmagen alt, zwio elnon lang (danach auch bei Adverbien, z. B. mhd. der sne lit fuozes tiefe Grimm 4, 759) u. ähnl. Ich weiss nicht recht, ob diese Gen. ebenso wie die vorhergenannten zu erklären sind. Litauisch und Slavisch. Wie in den verwandten Sprachen zeigt sich der Gen. bei 'voll', z. B. lit. eżeras pilnas vandens ein Teich voll Wasser, serb. srce puno jada das Herz voll von Kummer (Schleicher 273, Miklosich 4, 452, 507). Daran schliesse ich 'leer', z. B. lit. ezeras tuszczas vandens | nach Kurschat § 1517ff. nicht üblich), aksl. tăsti leer, pustă leer, prostă frei, nagă frei, sirŭ beraubt (vgl. γήρη) und einige andere, z. B. pustŭ trojego prédustrojenija έρημος της σης προνοίας, cistu gnéva rein von Zom. Hinsichtlich der Adj. eingedenk, kundig, gewohnt, achtend, fürchtend, werth, begehrend im Litauischen gilt das bei Gelegenheit des Lateinischen Bemerkte. Aus dem Slavischen führe ich noch die serbischen Adjektiva an, welche Danicie 97 beibringt. Es sind (ausser 'voll' und 'leer'): sit satt, gladan hungrig (z. B. mesa nach Fleisch), żedan durstig (z. B. vode nach Wasser). Ferner erscheint auch im Slavischen der Gen. bei 'würdig', z. B. aksl. dostojină bo jestă delatelji mizdy svojeje άξιος γάρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αύτοῦ ἐστίν Matth. 10, 10; serb. dostojan, vredan, vrstan. Bei dostojinu erscheint auch der Dativ. vgl. § 139.

§ 174. Der Genitiv von Zeitbegriffen.

Ein Genitiv von Zeitbegriffen ist vermuthlich anzuerkennen im Arischen, sicher im Griechischen, Germanischen, Slavischen. Ob dieser Typus uralt ist, lässt sich mit Entschiedenheit weder behaupten noch bestreiten. Ist er uralt, so hindert nichts, ihn aus der Grundanschauung des Genitivs zu erklären. Dem e kann sich ein solcher Gen. zu dem Akk. temporis ebenso verhalten, wie der adverbale Gen. zu dem adverbalen Akk. Ist der Typus nicht uralt, so könnte er zwar ebenfalls aus Anlehnung an andere Genitive, also mittelbar als Ausfluss der Grundbedentung des Genitivs erklärt werden. Es wäre aber auch möglich, anzunehmen, dass er sich erst aus Wendungen wie als sakit, dvih mit ähnah, samvatsaräsya einmal, zweimal am Tage

im Jahre, losgelöst hätte. Man wird vielleicht sicherer urtheilen, wenn man sich über das Auftreten der Erscheinung in den arischen Sprachen verständigt haben wird.

Hinsichtlich des Altindischen habe ich SF. 5, 163 im Einverständnis mit der allgemeinen Meinung (wie ich glaube) angenommen, dass die Gen. aktos, kšapas, kšapas durch bei Nacht' vástos und ušásas durch 'am Morgen' zu übersetzen seien. Jetzt bestreitet Bartholomae, BB. 15, 200, das Vorkommen eines Genitivus temporis im Veda. Er scheint hinsichtlich der meisten Stellen Recht zu haben, doch möchte ich betreffs vástos die Meinung anderer abwarten. Im Avesta hat man bisher ebenfalls Gen. der Zeit angenommen, z. B. ainhå kšapo yt. 1, 18. Griechisch. Ein Genitiv der Zeit erscheint 1) adverbial, also ohne Hinzufügung einer adjektivischen Bestimmung, und rwar bei Homer ἡοῦς morgens Θ 470, 525, γείματος, θέρευς zur Winterszeit, zur Sommerszeit η 118, δπώρης zur Herbstzeit X 27, νοχτός zur Nachtzeit v 278. Dazu νηνεμίης zur Zeit der Windstille E 523, so auch ausserhalb Homer's, vgl. Krüger, Synt. 47, 2, und πολέμω καὶ εἰράναρ zu Kriegs- und Friedenszeiten, eleische Inschrift, Collitz 1172 (wohl auch Άλφιοίω μηνόρ jedesmal im Monat A., eleisch, Collitz 1168). 2) Mit einem Zahlwort oder Pronomen zur Bezeichnung des Zeitraumes, mnerhalb dessen sich etwas ereignen soll oder ereignet hat. Bei Homer nur: τοῦδ' αὐτοῦ λυχάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ' 'Ͻδυσπίς ξ 161, τ 306, öfter in der späteren Sprache (vgl. Krüger a. a. O.), auch inschriftlich, z. B. λαγάσαι τᾶν πέντ' άμερᾶν innerhalb fünf Tagen freilassen, Gortyn 1, 25 (ähnlich noch einmal, sonst èv ταῖς ἀμέραις, Baunack 86), τριῶν μηνῶν lokrisch, Collitz 1478, προσάξω δέκα ήμερῶν, attisch, Meisterhans 2 167. Ein Beispiel aus Plato, in dem Beziehung auf die Vergangenheit stattfindet, entnehme ich Krüger: οδοείς με ήρώτηκε καινόν υδούν πολλών έτων. 3) Bei Datierungen findet sich häufig μηνός absolut, z. B. böotisch Μενεβώλω άρχῶ, μεινὸς Όμολωίω Collitz 383. Sollte dieser Gen. vielleicht ursprünglich von dem Tage, der auch genannt war, abhängig gewesen sein? (vgl. die kurz Vorhergehenden böotischen Inschriften). 4) In distributiven

Wendungen mit oder ohne Hinzufügung von Exactos, so Krüger 47, 2 Anm. 2 und inschriftlich, z. B. καταδικαδδέτω τῶ μέν ἐλευθέρω στατήρα, τῶ δώλω δαρχνάν τᾶς άμέρας Εεκάστας Gortyn 1, 9 (vgl. eleisch, Collitz 1151), μέχρι [τετρα] κισχιλίων μεδίμνων τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκάστου attisch, CIA. 1, 40. Vielleicht sind diese Gen. als ursprünglich von µvã und ähnlichen Substantiven abhängig zu denken, vgl. die phokische Inschrift: ἀποτεισάτω ἀργυρίου έχάστου σώματος μνᾶς δεχάπεντε τῶ προστάντι Collitz 1547. Germanisch. Im Got. kommen fast nur nahts und dagis in betracht (Gabelentz-Loebe 240). Gross ist der Kreis der Wörter auch in den anderen Dialekten nicht vgl. für das Ahd. Erdmann 2, 182). Slavisch: "Der Gen. bezeichnet die Zeit, in der, während der etwas geschieht. Dieser temporale Gen. ist auf gewisse Zeitbestimmungen beschränkt und hat meist ein Adjektiv oder Pronomen bei sich" (Miklosich 4, 509). Aus dem Aksl. führt M. Fälle wie die folgenden an: tako li ne vuzmožete jedinogo časa pobiděti sŭ mŭnoją ούτως ούκ ζογύσατε μίαν ώραν γρηγορήσαι μετ' έμοῦ; Matth. 26, 40 (wobei die Negation, so viel ich sehe, keinen Einfluss hat üben können), jazdi sego lėta φάγε τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν (ἃ ἔσπαρχας), konĭčachŭ togože lėta mésjaca dekjabrja absolvi (codicem) eodem anno mense decembri. Im Serbischen (Daničić 61) findet sich dieser Gen. bei dan Tag und den Tagesnamen, wie z. B. subota Sonnabend, noc Nacht, nedelja Woche, mjesec Monat, ljeto Sommer, zima Winter, jesen Herbst, godina Jahr, vreme Zeit, vijek Lebenszeit, čas Stunde, život Leben und einigen wenigen anderen, z. B. prvoga Marta am ersten März, kada do da kneza pogiboše jednog dana a jednoga casa als zwei Fürsten umkamen an einem Tage und zu einer Stunde, one noći kad smo se rastali, dao mi je zlatan prsten s ruke in jener Nacht, als wir uns trennten, gab er mir einen goldenen Ring von seiner Hand, bog ne placa svake subote Gott zahlt nicht an jedem Sonnabend, mi čemo te često pohoditi u godini svakoga mjeseca, u mjesecu svake nedjeljice wir werden dich oft besuchen, im Jahre jeden Monat, im Monat jede Woche, svega ljeta jedna repa i ta crvljiva jeden Sommer eine Rübe und die wurmstichig, nosio ga cijeloga života ich trug ihn (den Ring) das ganze Leben hindurch. Russisch: tretijago dnja vorgestern, segodnja heute, volksthümlich: bylo Tila es war am Tage des heiligen Titus (Buslajev 240).

§ 175. Der Genitiv von Ortsbegriffen.

Ein solcher liegt vor im Avestischen, Griechischen und Germanischen. Im Avesta erscheint er in Sätzen in köifrahyā vā dazyēus vā in Gau oder Land v. 46, 4, ainhā zemo nidailyan man soll auf dieser Erde niederlegen vd. 7, 31. Dieser Gebrauch, der im Ai. nicht vorhanden ist, scheint nicht alt zu sein. Hübschmann 280 bemerkt mit Recht, dass er sich erst aus sonstigen Verbindungen des Genitivs losgelöst habe. Man kann die Loslösung an Sätzen wie die folgenden verfolgen: uhe nmānahe spā vā nā vā ein Hund oder Mann dieses Hauses gleich: in diesem Hause) vd. 5, 39 (auch vd. 3, 3 kann ahe umānahe von den Subst. abhängig sein); yōi henti ainhā zemō mazistaca vahistaca sraēsta ca welche auf Erden die grössten, besten und schönsten sind vd. 2, 27. Das heisst wohl eigentlich: die 'grössten der Erde' und ist eine abkürzende Ausdrucksweise. In dem Satze: vim azem vīspahe aphēus astvato sraestem dadaresa xwahe gayehe xwanvato y. 9, 1, welchen Geldner, KZ. 25, 479 übersetzt: 'welchen ich von allen irdischen Wesen in meinem langen Leben als den schönsten gesehen habe', ist gayehe offenbar ebenso aufzufassen. Auch denke man zur Erklärung des lokalen Genitivs noch an den von kva abhängigen Genitiv (S. 336). Griechisch, Für die Erklärung weiss ich nichts Besseres beizubringen, als von Hentze 513 gesagt worden ist. Danach wäre in dem Satze νέφος δ' οδ φαίνετο πάσης γαίης οδδ' δρέων P 372 und in den verwandten Fällen φ 108, γ 251, ξ 96 der Gen. in einer Art Abhängigkeit von der Negation zu denken, so wie er sonst νοη ποῦ, ἄλλοθι und ähnlichen Adverbien abhängig ist. In solchen Sätzen habe sich die Vorstellung eines Gen. des Beteiches ausgebildet, der sich dann emanzipiert hätte in ECst' έπειτ' Όδυσησε έναντίον, έν πυρός αδγή, τοίχου τοῦ έτέρου ψ 89 rgl. I 219, Ω 598), in dem nachhomerischen ττς οδοῦ (Krüger, Di. 46, 1, 3). Solche emanzipierte partitive Gen. dürften denn

auch die vielbesprochenen ὁδοῖο und πεδίοιο bei διώχειν, φέβεσθα, ἔρχεσθαι, θέειν, πρήσσειν u. s. w. sein, welche ich früher als Forsetzer des alten Instr. erklärt habe. Man erwäge namentlich Stellen wie: ἐπιστάμενοι πεδίοιο χραιπνά μάλ' ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἦδὲ φέβεσθαι Ε 222, ἀλλ' ἐῶμέν μιν πρῶτα παρεξελθεῖν πεδίοιο τυτθόν Κ 344. Die Adverbia wie ποῦ sind vielleicht nicht uralt. Über das Germanische wird bei den Adverbien gesprochen werden.

# Kapitel IX. Der Akkusativ.

§ 176. Über den Grundbegriff des Akkusativs ist § 70 gehandelt worden. Ich füge hier noch hinzu, was ich SF. 5, 164 in wesentlichem Anschluss an die Schrift von Gaedicke geäussert habe. "Der Akk., welcher in der traditionellen Wortstellung unmittelbar vor dem Verbum steht, tritt zu der Handlung des Verbums in diejenige Beziehung, welche durch die anderen Kasus nicht ausgedrückt wird. Vermöge des besonderen Sinnes der Nomina und Verba fällt diese Beziehung unter gewisse Gesichtspunkte. So finden wir sin der Verbindung von Verbum und Substantivum] das Streben zu einem Ziel, also in dem Akk. das Ziel ausgedrückt, falls das Verbum ein Verbum der Bewegung ist und das Nomen ein solches, welches geeignet ist, wegen seiner materiellen Bedeutung das Ziel einer Bewegung auszudrücken; wir sprechen von einem Akk. des Inhalts, falls das Nomen nicht eine Person ist, sondern etwas, was als Inhalt der Handlung des Verbums aufgefasst werden kann; von einem Akk. des Objekts und Resultats, wenn das Nomen geeignet ist, als Objekt einer Handlung angesehen zu werden. Dabei sind die Begriffe des Zieles, des Inhaltes, des Objekts, der Zeitdauer u. s. w. in der Grammatik nicht weiter zu definieren, sondern sind als Realitäten anzusehen, welche in der Anschauung der Sprechenden vorhanden sind. Man wird auch wohl nicht irren, wenn man annimmt, dass sie schon

in sehr früher Zeit (wenn auch natürlich nicht in voller Klarheit) empfunden wurden 1), doch wird in dieser Beziehung stets eine Schwierigkeit übrig bleiben. Man weiss nicht, in wie weit man Gefahr läuft, unsere Anschauungen auf das Alterthum zu übertragen. Auch in der Abgrenzung der einzelnen Anschauungskreise bleibt eine Schwierigkeit. Denn man darf nicht vergessen, dass die Begriffe Ziel, Objekt u. s. w. wie Inseln im Meere als Krystallisationspunkte auftauchen und dass Wendungen übrig bleiben, welche zu dem einen oder dem anderen Kreise gerechnet oder überhaupt nicht sicher unter-Ja, bei schärferem Nachdenken gebracht werden können. kommt man natürlich immer wieder zu der Erkenntnis, dass in der Sprache selbst nichts gegeben ist als der Verbalbegriff und der Nominalbegriff und dass eine Eintheilung des Stoffes zwar unvermeidlich, eine jede aber nicht frei von Willkür ist." Die gewählte Eintheilung ergiebt sich aus folgender Übersicht:

- § 178. Akkusativ der Richtung.
- § 179. Akk. des Inhalts.
- § 180. Anhang. Akk. bei Verben des Seins?
- § 181. Akk. der Zeiterstreckung.
- § 182. Akk. der Raumerstreckung.
- § 183. Akk. des Objekts und Resultats bei transitiven und intransitiven Verben.
  - § 184. Zwei Akkusative bei einem Verbum.
  - § 185. Akk. bei verbalen Nominibus.
  - § 186. Akk. der Beziehung.

Der Akk. bei Wörtern des Ausrufs (lat. en u. s. w.) wird bei der Ellipse zur Erwähnung kommen.

§ 177. Ehe ich in's Einzelne gehe, habe ich noch etwas über Akkusative im Avesta vorauszuschicken. Die erste Bemerkung bezieht sich auf das Verhältnis von Akkusativ und Nominativ. Spiegel, Gramm. 409 ff., hat eine Reihe von Belegen zusammengestellt, aus denen hervorgeht, dass im jüngeren Avesta Nom. und Akk. nicht mehr gehörig auseinandergehalten werden.

<sup>1)</sup> So zu lesen.

Wenn auch unter den von ihm angeführten Stellen eine Anzahl von verderbten sein mögen, so dürften doch auch solche übrig bleiben, in denen eine sprachliche Thatsache vorliegt. Dieselbe ist so jungen Datums, dass sie im Folgenden unberücksichtigt bleiben konnte. Sodann handelt es sich um gewisse Besonderheiten des avestischen Sprachgebrauchs, für welche sich in der folgenden Darstellung kein Platz gefunden hat.

a) An mehreren Stellen findet sich unzweifelhaft ein sog. Akk. des Zustandes: yezi jum frapayēmi wenn ich lebend gelange yt. 5, 63; mośu tap as nöip daregem yap frayatayap hwaxsemno aoi zam ahuradatam aoi nmanem yim xwaepaihim drum avantem airistem hamaba yaba paracib bald war es, nicht lange, dass er im raschen Laufe gelangte zur gottgeschaffenen Erde, zum eigenen Hause, gesund, unverwundet, wohlbehalten, ganz so wie vorher yt. 5, 65. Mir scheint, dass diese Akk. sich an Adverbia wie 'rasch, gut' u. s. w. anschliessen. Von hier aus ist dann ein kleiner Schritt zu dem gleichen Gebrauche eines aktiven Partizips: yah aēte yōi mazdayasna pāda ayantem vā tacintem vā baremnem vā vazemnem vā taci apaya nasāum frajasan wenn die Anhänger des Mazdaglaubens zu Fuss gehend oder laufend oder reitend oder fahrend auf einen Leichnam im Wasser stossen vd. 6, 26. Der Sing. ist gerechtfertigt, weil jeder der Gläubigen einzeln vorgestellt wird. b) Eine Ellipse des Verbums scheint in folgender Stelle vorzuliegen: āpravanem bišajyāp dahmayāp parō āfritōip, nmānahe nmānopaitīm bišajyāh nitemem staorem arejo einen Priester heile er für einen frommen Segensspruch. Einen Hausherrn heile er, einen geringen Ochsen als Preis (sc. nehme er) vd. 7, 41. c) Ein Nominativ scheint vorzuliegen: ida iristahe tanum avahista anaēsem mano anaēsem vaco anaēsem syaopnem jetzt bin ich getroffen (?) auf den Leib eines Toten ohne Mitwirkung von Sinn, Wort, That vd. 8, 100, eigentlich: nicht wollend, machtlos der Sinn u. s. w. d) Unklar ist mir särem auf dem Haupte yt. 5, 77.

Nunmehr komme ich zur Darstellung des indogermanischen Akkusativs.

§ 178. Der Akkusativ der Richtung.

Arisch. Im Altindischen kommen, wie SF. 5, 166ff. gereigt worden ist, von intransitiven hauptsächlich die Verba gam und i (dieses weit seltener), von transitiven nī in betracht. Im Akkusativ erscheinen Personen, z. B. Varunam, Agnim, Örtlichkeiten, z. B. divam in den Himmel, samudrám in das Meer, grhan in das Haus, mikham in den Mund, udaram in den Bauch, disam in eine Gegend u. ähnl., Vorgänge und Thätigkeiten, z. B. yajnám zum Opfer, häufig auch Zustände, R. B. jarimanam zum Alter (gelangen), fravas zu Ruhm, amrtatram zur Unsterblichkeit u. ähnl. Ausser gam und i sind zu nennen ya gehen, pat fliegen, sarp kriechen, kram schreiten, maj gehen, sar eilen. Ein Beleg für den Akk, bei ni führen ist: tav ubhav adhamam tamo nayati er führt sie beide in die tiefste Finsternis TS. Ebenso im Av. bei jas: yā dim jasaiti welche zu ihm kommt vsp. 7, 3; mā jasoib ātarem mā āpem ma zam mā gam ma urvaram mā narem ašavanem mā nāirikam asaonim er soll nicht nahen dem Feuer, nicht dem Wasser, nicht der Erde, nicht der Kuh, nicht einer Pflanze, nicht einem frommen Manne, nicht einer frommen Frau vd. 9, 33; yah nāirika upaspubrīm jasāb wenn ein Weib schwanger wird vd. 5, 45. Bei i ohne Präpositionen habe ich den blossen Akk. nicht gefunden. (An den von Hübschmann und Spiegel angeführten Stellen ist die Einwirkung von paiti auf den Akk. möglich). Von den übrigen Verben der Bewegung (Spiegel 417-418) führe ich beispielshalber an: apo hwaxsente mourum die Wasser eilen nach Mouru yt. 10, 14. Ein Beleg für ni: lem ca ahum daēna naēsah zu diesem Leben wird euch der Glaube leiten y. 31, 20. Aus dem Ap. erwähne ich noch is: acam adam frāišayam Arminam jenen schickte ich nach Armenien (Spiegel 417). - Ein Akk. der Richtung erscheint im Ai und Av. häufig bei den Verben 'sitzen (sich setzen), stehen sich stellen), wenn diese mit Präp. verbunden sind, welche eine Bewegung nach etwas hin ausdrücken, aber gelegentlich auch ohne solche Präp., z. B. barhih sidantu sie sollen sich auf die Opferstreu setzen RV. 1, 13, 9; gātum he nishidaēta

sie möge sich auf ihren Platz wegsetzen vd. 16, 8. Für sta führt Spiegel die öfter (s. Justi unter maidhya) vorkommende Wendung an: yō histaite maidim zrayarshō welcher in der Mitte des Sees steht, und fügt zur Erklärung hinzu: eigentlich hin zur Mitte. Griechisch. Bei Homer findet sich derselbe Zustand wie im Arischen (vgl. La Roche, Akkusativ bei Homer 92ff.). Von Verben kommen hauptsächlich in betracht ixvéouat, ixávo, Txω. Im Akkusativ erscheinen Personen, z. B. 'Αρήτην. Τηλέμαχον, Αίθίοπας, μητέρα, μνηστήρας u. ähnl., Ortlichkeiten z. B. Αργος, Τροίην, Όλομπον, οδρανόν, γῆν, πτολίεθρον, νῆσον, δώματα, ελισίην, γούνατα, γρόα u. ähnl. Dahin kann man auch Ausdrücke wie ἔργ' ἀνθρώπων rechnen. Mit dem ai. ántam gachati er gelangt zum Ende lässt sich vergleichen τὰ νείατα πείραθ' εκηαι θ 478 und δλέθρου πείρατα l' 429. (Der Akk. ήδα bei ίχέσθαι war wohl ursprünglich persönlich gedacht.) Selten sind Zustände, wie ήβην, γήρας. Seltner als Ιχνέομαι, Ίχω, Ιχάνω sind δύω, δύομαι, δύνω, ferner ἔρχομαι, είμι, βαίνω, νέομαι. Ein Beispiel für άγω ist: κτήματα δ' δοσ' άγόμην εξ "Αργεος ήμέτερον δώ Η 363. Die Prosa scheint sich dieses Akkusativs durchaus entschlagen zu haben. Am frühesten möchte der Akk. persönlicher Begriffe verschwunden sein. Lateinisch. Neben Verben der Bewegung in der Sprache des Volkes und bei Dichtern bei mehreren Ortsbegriffen, z.B. rostra advolat bei Cic. ad Att., derenere locos bei Virgil (Schmalz<sup>2</sup> § 54), in der klassischen Sprache nur noch bei Namen von Städten und Inseln (kaum von Ländern) und in domum, domos, rus. Der Grund der Beschränkung ist derselbe wie bei dem Ablativ, § 82. Akkusative des Zieles sind auch venum in venum ire und dare, pessum in pessum abire und dare und infitias in infitias ire, was wohl ursprünglich heisst: 'sich auf's Leugnen legen'. Aus dem Germanischen (vgl. Dietrich, Haupt's Ztschr. 13, 128) lässt sich ausser heim in heim gehen u. s. w., das aber nicht mehr als Akk. empfunden wird, einiges aus dem Altnordischen und Angelsächsischen beibringen, nämlich altn. bei fara: sæing foru sīdan sīna þau Högmi m Bett gingen sie darauf, sie und Högni Atlm. 10, und bei stige mit land an's Land steigen H. Hi. 26 und bed Sig. III, 65; ags.

ebenfalls gestīgan mit dem Akk. rüste Lager (Genesis), ferner bei būgan: selerüste gebeáh neigte sich auf das Lager im Saale Beov. 691 (vgl. 1242), endlich bei gefeallan: meregrund gefeöll fiel zum Meeresgrund hinab 2101, eordan zur Erde 2935. Im Litauischen ist dieser Akkusativ nicht, im Slavischen kaum (vgl. Miklosich 4, 391) nachgewiesen.

§ 179. Akkusativ des Inhaltes.

Vgl. SF. 5, 168 ff., Hübschmann 196, Spiegel 415, La Roche 25 ff., Draeger 1, 356, Grimm 4, 645 ff., Erdmann 2, 75 ff., Schleicher 263, Kurschat 376, Miklosich 4, 385 ff.

Wenn der Akk. des Inhalts da stehen soll, wo ein Substantivum den gleichen Bedeutungsinhalt hat, wie das Verbum, von dem es abhängig ist, so kann das betreffende Substantivum natürlich nur ein Handlungsname (nomen actionis) sein. Nun ist aber nichts häufiger, als dass ein Handlungsname in einen Dingnamen übergeht (z. B. nhd. Schonung), und damit wird denn auch das Verhältnis zwischen dem Verbum und dem Akkusativ, (oder, wie wir gewöhnlich sagen, die Art des Akkusativs) verändert. Ai. vitti z. B. heisst eigentlich Findung, also vittim vindatē er findet sich Findung. Sobald aber vitti die konkrete Bedeutung 'Besitz' erhalten hat, so dass man sich darunter Land, Vieh u. s. w. vorstellt, so heisst es, 'er findet sich Land' u. s. w., und wir nennen den Kasus Akkusativ des Objekts. Wenn man in der Wendung όδον ἔρχεσθαι unter 686; die Handlung des Gehens versteht, so liegt ein Akkusativ des Inhalts vor, wenn man aber den Weg als ein von der Handlung abgesondertes Stück des Raumes vorstellt, der Akkusativ der Raumerstreckung. Besonders häufig ist der Akkusativ des Resultates, über den ausführlich Erdmann gehandelt hat. Ein Beispiel aus dem von Erdmann nicht behandelten Gebiet ist av. yō narem frazūbaodanhem snahem jainti wer einem Manne einen tödlichen Schlag schlägt vd. 4, 40, verglichen mit der homerischen Wendung: ἄγθομαι έλχος 8 με βροτὸς οὅτασεν ἀνήρ Ε 361 u. ähnl. 'Einen Schlag schlagen' ist noch Akk. des Inhalts, aber 'eine Wunde schlagen' schon Akk. des Resultates. In τέμενος ταμείν, welches La Roche 29 unter den Akkusativen des Inhalts aufzählt, kann ich nur mehr einen Akk. des Resultates erblicken.

Diese Eintheilungen sind, wie man sieht, zu flüssig, um einen Eintheilungsgrund zu gewähren. Dagegen lässt sich ein solcher hernehmen von dem begrifflichen Abstand, der zwischen dem Verbum und dem Substantivum obwaltet. Es können nämlich 1) das Verbum und das Subst. gleichstämmig sein, 2) sie können gleicher oder ähnlicher Bedeutung, aber verschiedenen Stammes sein, 3) es kann das Subst. nur eine besonders hervortretende Erscheinungsform der Handlung bezeichnen, z. B. πορ δεδορχώς. Hiernach bringe ich den Akk. des Inhalts zur Darstellung<sup>1</sup>).

1. Das Verbum und das Substantivum sind von gleichem Stamme.

Arisch. Im Altind. häufig, auch ohne dass das Subst. ein Beiwort hätte, z. B. aus dem Veda: tápas tapyatē er büsst Busse, mimāti māyum blökt ein Blöken, yāmam yāti geht einen Gang; aus der Prosa: viṣnukramān kramatē er schreitet Vishnuschritte, kāmān kāmayatē wünscht Wünsche, āsiṣam ā sāstē bittet ein Bittgebet, ājim ajantē sie machen einen Wettlauf u. a. m. Aus dem Avesta: aēte maēsma maēzayanta diese sollen Harn harnen vd. 8, 13, poiryam gerezam gerezaēta sie soll die erste Klage erheben yt. 17, 57; avajastīm paurvam āpō jaidyōis du sollst von den Wassern die erste Bitte bitten y. 65, 10; yapcip hvastem anhayeiti auch wenn er einen guten Wurf thut yt. 10, 21; yō narem āgereptem āgeurvayeiti wer gegen einen

<sup>1)</sup> Spiegel 415 betrachtet als Akk. des Inhalts auch die ap. Wendungen: ubartam abaram ich habe ihn wohl geschützt, ufrastam aparsam ich habe ihn strenge bestraft, während Hübschmann 291 Anm., die Partizipia als Akk. m. auffasst, und also übersetzt: 'ich bestrafte ihn als einen sehr bestraften'. Für diese Auffassung spricht āap yō nā hīš huberetā barāp aber wer sie als wohlgepflegte (Akk. plur. f.) pflegt yt. 13, 18. An zwei anderen Stellen aber finden wir das Part. im Akk. sing. f. neben Akk. plur. f. und Akk. sing. m., nämlich: yō nō huberetam barāp der uns sorgsam pflege yt. 15, 40; yō vohuberetam baraite miprem wer Mitra wohl pflegt yt. 13, 18. Wie diese Bildung, die offenbar adverbialen Chrarakter trägt, entstanden ist, weiss ich nicht zu sagen.

Mann eine Bedrohung verübt vd. 4, 21. Griechisch. Bei Homer finden sich μάγην μάγεσθαι, πόλεμον πολεμίζειν, νείχεα νειχείν, ἀπειλάς ἀπειλείν, βουλάς βουλεύειν, ἀγοράς ἀγορεύειν, δαίτα δαινύναι, γοήν γεισθαι, έπος είπειν, μύθον μυθείσθαι, νόον νοείν, ίροα ίδρῶσαι und noch eine und die andere zweifelhaftere Wendung. Bei manchen findet sich kein Epitheton, z. B. bei μάγη in μάγην μάγεσθαι, bei manchen steht es immer, z. B. bei έπος in enos sinsiv, andere Subst. kommen mit einem Epitheton oder ohne ein solches vor, was man alles bequem bei La Roche übersieht. Es ist klar, dass die verständige Prosa die Hinzufigung eines Beiwortes begünstigen, ja fordern wird. Aus dem Lateinischen lässt sich anführen: vitam vivere bei Ennius, scritutem servire, somnium somniare, ludum ludere bei Plautus. nozam nocuerunt in einer Fetialformel. Über das Attribut, welches in der späteren Sprache nur unter gewissen Voraussetzungen fehlen kann, vgl. Schmalz 2 § 55 Anm. Germanisch. Im Got. scheint dieser Akk. nicht vorzuliegen, dagegen führt Grimm einige Belege aus anderen Dialekten an, z. B. mhd. rat raten, singe ich minen sanc, springen manigen sprunc, altn. fell hann mikit fall er fiel einen grossen Fall Gunnl. 19. Baltisch-Slavisch. Aus dem Litauischen (vgl. Kurschat § 1386, Bezenberger, ZGLS. 239 Anm.): vargūžį vargti ein Elend leben, dainēle dainūti eine Daina singen, sunku mēga mēgoti einen schweren Schlaf schlafen. Aus dem Slavischen berücksichtige ich nur das Serb. und Russ., da die aksl. Wendungen, wie Miklosich bemerkt, vielleicht das Griechische nachahmen. Serb. da zajedno vijek vjekujemo wir wollen zusammen das Leben durchleben; vojsku vojevati einen Krieg führen; igru igrati ein Spiel spielen: lov loviti eine Jagd jagen; russ, gore gorevati Elend durchmachen; bludă bluditi Hurerei treiben; teru verovati einen Glauben glauben; serb. dan daniti einen Tag zubringen; noć noćiti eine Nacht nächtigen; ljeto ljetovati den Sommer zubringen; zimu zimovati den Winter zubringen. Neben dem Substantivum kann auch ein Adjektivum erscheinen, Z. B. serb. i ovu ću prezimiti zimu und ich werde diesen Winter uberwintern, tu su tamnu noću prenoćili da haben sie die

finstere Nacht zugebracht. Doch scheint die Setzung eines Adj. im Serbischen nicht beliebt zu sein. (1. Tim. 2, 2 wo ἴνα ἤρεμον καὶ ἡσόχιον βίον διάγωμεν übersetzt ist durch: da tihi i mirni život poživimo könnte tihi und mirni auch Nom. plur. sein]. Russ. dumu dumali krépkuju sie dachten einen starken Gedanken.

Das Verbum und das Subst. sind von verschiedenem Stamm aber gleicher Bedeutung.

Arisch. Im Altindischen überwiegen die Verba, welche 'gehen' und 'siegen' bedeuten, z. B. pantham ēti er geht einen Weg, dūtyàm yāti er geht einen Botengang, ājim ēti er läuft einen Wettlauf, vartanim carati er geht einen Rundgang, (danach vratám carati er begeht ein Gelübde, fastet), adhvanam dhāvati er läuft einen Weg, samgrāmám jayati er siegt eine Schlacht. Dazu sattrám astē er hält eine Sitzung ab, und das vereinzelte vedische: pāhi naḥ šárma vīrāvat schütze uns reichen Schutz. - Aus dem Avesta: yō narem frazābaodarhem snaþem jainti wer einem Manne einen tödlichen Schlag schlägt vd. 4, 40, āþrava paoirīm aētā papā frayantu die Priester sollen zuerst diese Wege wandeln vd. 8,19 (vgl. vt. 10, 38). Griechisch. Bei Homer spielt ebenfalls der Akk. bei 'gehen' eine Rolle, z. B. δδον ἐλθέμεναι A 151 (vgl. das Weitere bei La Roche 31). Mit dem ai. dūtyàm yā einen Botengang gehen vergleicht sich ¿ξεσίην έλθόντι Ω 235 und των ένεκ έξεσίην πολλήν όδον ήλθεν Όδυσσεύς φ 20 (wobei von den zwei Akk. ἐξεσίην dem Verbum am nächsten steht). Auch ἀγγελίην οἴγνεσκε O 640 gehört hierher, wenn man, wie ich annehme, so mit Zenodot zu lesen hat. (Daneben besteht ἀγγελίης Bote, welches aus ἀγγελίη Botschaft so entstanden ist, wie νεανίας aus νεανία u. s. w., vgl. S. 111). Dazu kommen ferner ἀπόλωλε κακόν μόρον, ἄλγεα πολλά μογήσας, εδδησθα γλυχύν δπνον, ζώεις άγαθον βίον, είλαπίνην δαίνοντο und einige ähnliche Wendungen. An νίκην νικᾶν dürfte sich angeschlossen haben das in attischen Inschriften vorkommende οίδε ἐνίχων ἄνδρας diese siegten im Männerkampf, denn οΐδε ἐνίχων ἄνδρας παγχράτιον heisst doch wohl: diese siegten im Männerkampf im Pankration. Den Genitiv ἀνδρῶν, παίδων u. s. w. möchte ich durch Ellipse erklären (die Stellen bei

Meisterhans 2 168). Besondere Erwähnung verdienen noch δρχον διμνυσθαι und δρχια τάμνειν. Bei διμνυσθαι oder διμνύναι findet sich μέγαν δρχον u. ähnl., danach das Adj. neutr. ἐπίορχον etwas gegen einen Eid Laufendes, einen Meineid. Die Wendungen δμοσσον αάατον Στυγός δόωρ Ε 271, νωίτερον λέγος αὐτῶν χουρίδιον, τό μέν ούκ αν έγώ ποτε μάψ δμόσαιμι Ο 39, γαιήργον είνοσίγαιον όμνοθι Ψ 585 sind wohl so aufzufassen, dass man eigentlich sagen wollte 'schwören einen Schwur des Styx' u. s. w. und dann abkürzend den Akk. des bezeichnenden Subst. statt foxov mit dem Gen. setzte. Sonach sind auch die Akk. der Götter, bei denen man schwört, als spezialisierte Akk. des Inhalts aufzufassen (vgl. La Roche 36). Andererseits in Epxta thusev ist das Verbum spezialisiert; man wollte sagen: einen Kid unter Opferung von Opferthieren schwören. Aus dem Lateinischen gehören hierher Wendungen wie garrire nugas, tivere aetatem bei Plautus, occumbere letum bei Ennius. Germanisch. Es gehören hierher die Fälle, welche Paul, mhd. Gr. 95 beibringt, z. B. gerichte sitzen Gerichtssitzung halten, die fürsten sagen ander kür die Fürsten hielten eine Sitzung zu neuer Wahl. Als Weiterbildungen nach diesem Typus betrachte ich auch die von Paul § 245 angeführten Akk, bei Verben der Bewegung, wie der vuor wazzer unde wege, d. h. so viel als: er fuhr auf Strömen und Wegen. Sodann sind hier zu erwähnen die grosse Masse von Verbindungen von Verben allgemeiner Bedeutung wie thun, wirken u. s. w. mit Akk. von Subst., welche eine Thätigkeit ausdrücken, z. B. ahd. reda tuon gleich redinon (Erdmann 2, 78 ff.). Diese Ausdrucksweise ist gewiss alt (vgl. auch Böhtlingk-Roth unter kar), aber ihre grosse Ausdehnung dürfte daher stammen, dass die Verba dieser Art inhaltsreichere Verba verdrängt haben. Baltisch-Slavisch. Im Lit. aszaras verkti Thranen weinen, eimi gera kela eo bonam viam (bei Bezzenberger), im Slavischen scheinen diese Wendungen nicht häufig zu sein (vgl. Miklosich 4, 385), z. B. serb. i po tom su vreme živovali und darauf verlebten sie die Zeit.

Zu dem Akk. des Inhalts sind auch mancherlei vereinzelte Wendungen des Ai. zu rechnen, die ich SF. 5, 177 angeführt Delbrück, Vergl. Syntax der indogerm. Sprachen. I. habe, z. B. gam dīvyadhvam spielt unter einander um eine Kuh ŠB. 'Kuh' ist so zu sagen ein Spezialfall des Begriffes 'Spiel'.

 Der Akk. bezeichnet nur eine besonders hervortretende Erscheinungsform der Handlung.

Ich rechne dahin aus dem Altindischen ghrtam arsati (das Wasser) strömt Butter, einen Butterstrom, bhā rōcutē (das Feuer) leuchtet Glanz, mādhu pavatē (der Soma) strömt Honig u. ähnl., Wendungen, die nur im Veda belegt sind. Aus dem Griechischen gehören hierher πῦρ ὀφθαλμοῖσι δεδορχώς τ 446, ἔνθα μένος πνείοντες ἐφέστασαν χ 203 u. ähnl. (vgl. auch das über den Akk. bei ὄμνυμι Gesagte).

§ 180. Anhang: Akkusativ bei Verben des Seins? Wiederholt ist behauptet worden, dass ursprünglich auch mit sein ein Akkusativ habe verbunden werden können. So äussert sich Curtius, Erläuterungen 2 169 folgendermassen: "Schoemann und Haase [an vorher angeführten Stellen] heben mit Recht hervor, dass auch das Verbum substantivum den Begriff eines inneren Objekts sehr wohl zulässt, dass mithin auch die freieren und zum theil ganz adverbialen Akkusative wie axhy žoay ganz ebenso zu fassen sind; axhy žoay heisst eigentlich sie waren Ruhe, d. h. sie waren ein ruhiges Sein, in demselben Sinne, wie man sagen kann sie gingen einen ruhigen Gang. Ganz ähnlich steht auch im Sanskrit der Akkusativ der Handlung beim Verbum substantivum in der umschreibenden Perfektbildung, z. B. içam asa oder içam babhuva wörtlich dominationem fui, d. i. ich habe geherrscht. Das hohe Alter gerade dieses Akkusativgebrauchs kann kaum bezweifelt werden." Das umschriebene Perfektum des Sanskrit, welches Curtius hier anzieht, vermag aber das Alter der in Frage stehenden Erscheinung nicht zu erweisen. Umschriebene Perfekta sind im Veda überhaupt ganz selten. Die wenigen vorhandenen sind nicht mit asa oder babhuva gebildet, sondern mit cakāra er machte; vidām cakāra heisst also 'er machte, vollzog Erblickung', und der Akk. ist ein Akk. des Objekts. Erst in den Brahmanas tauchen, gelegentlich und ganz selten,

Bildungen mit asa auf, z. B. mantrayam asa er bedachte, was klärlich auf Übertragung von mantrayam cakara beruht. Es steht also der Akk. mantrayam nicht in einem lebendigen Verhältnis zu asa, sondern es ist an die Stelle des Hilfsverbums cakāra das Hilfsverbum āsa getreten, mantrayām aber, welches offenbar gar nicht mehr als Akkusativ, sondern nur als Verbalbegriff gefühlt wurde, beibehalten worden. Ein mittelst babhuva umschriebenes Perfektum kommt in der älteren Sprache überhaupt nicht vor (vgl. Whitney, Gr. § 1073 und SF. 5, 426). Das Sanskrit spricht aber auch sonst nicht dafür, dass die Verbindung eines akkusativischen Adverbiums mit as besonders alt sei. Denn, wie ich SF. 5, 202 f. bemerkt habe, habe ich im Rigveda von Adjektiven herrührende Adverbia deutlich akkusativischer Form in Verbindung mit as oder bhu nicht gefunden, während sie in der alten Prosa vorkommen, z. B. tūśnim āsa er war still. Im Ai. ist also eine Verbindung von as mit dem Akkusativ nicht nachgewiesen. Etwas anders steht es mit bhū. Böhtlingk-Roth sagen unter bhū 'mit Akk. in etwas hineinkommen, gerathen in, gelangen zu' und belegen diesen Gebrauch aus der älteren Sprache durch: prthir vāinyo bhy asicyata, sá rastrám nábhavat, sá etáni parthány apasyat P. W. wurde zum Könige gesalbt, gelangte aber nicht zur Herrschaft, da erfand er die bekannten Prthi-Sprüche TB. 1, 7, 7, 3-4; yo vai bhavati yah śrēsthatām asnutē sa kilbisam bhavati wer gedeiht, wer die höchste Stellung für sich erlangt, der geräth in Sünde AB. 1, 13, 11. Die einigemal in TS. vorkommende Phrase så idam bhavişyati übersetzen Böhtlingk-Roth 'der wird es dazu bringen' s. v. a. 'der wird Glück haben'. Vielleicht bedeutet sie vielmehr: 'der wird hier - in dieser Welt - gedeihen'. Wie dies nun auch sei, bei den andern Fällen wird man nicht umhin können, anzunehmen, dass die Inder rastram und kilbisam, die ja der Form nach Nominative oder Akkusative sein können, als Akkusative empfunden haben werden. Es sei aber doch die Frage aufgeworfen, ob nicht möglicher-Weise kilbisam bhavati ursprünglichst bedeutete 'der wird Sünde' (Vgl. gr. overoos). Geldner, Studien 126, findet ein Analogon zu diesem ai. Akkusativ in den Worten hazarrem aspå bavaiti er bringt es auf tausend Rosse yt. 18, 5. Ich traue mir kein Urtheil darüber zu, wie es sich mit dieser Stelle verhält.

Nächst dem Altindischen kommt für unsere Frage das Lateinische in betracht. Bei Bücheler-Windekilde 48 ist die Rede von der transitiven Natur von esse, die in der Verbindung nugas esse hervortrete. Das bezieht sich, wie ich einer freundlichen Mittheilung von Bücheler entnehme, auf Cicero epist. fam. VIII, 15, 1: qui tam nugas esset, wo gewöhnlich nugax gelesen wird. Sicher soll nach B. auch nugas in Varro's Sat. 513 sein: non nugas fieret in theatro. Wie ist dieser Akk. zu beurtheilen? Ich glaube dass er eine erstarrte, nicht mehr als lebendiger Kasus empfundene Form ist (ein Indeklinabile, wie die lateinischen Grammatiker ganz richtig sagen). Die Erstarrung dürfte vor sich gegangen sein in dem elliptischen Gebrauch des Objektsakkusativs nugas Unsinn, wie er bei Plautus belegt ist (vgl. Neue 2 1, 470).

Danach bin ich der Ansicht, dass für es (ai. as) eine indogermanische Verbindung mit dem Akk. nicht anzunehmen ist. Wie es sich bei bhū verhält, vermag ich nicht zu entscheiden.

### § 181. Der Akkusativ der Zeiterstreckung.

SF. 5, 170 ist gezeigt worden, dass dieser Akk. zunächst wie ein Akk. des Inhalts zu dem Verbum tritt, z. B. satam jīva šarādah lebe hundert Herbste, ašvatthe samvatsarām atisthat er hielt sich ein Jahr in dem Baume auf u. ähnl. Sodann verselbständigt sich der Akk. und wird auch da gebraucht, wo er zu einem Verbum nicht mehr in ein Verhältnis gesetzt werden kann, z. B. tisró rátrīr dīkšitáh syāt drei Nächte hindurch sei er Geweihter. Der ursprüngliche Sinn der Verbindung von Verbum und Akk. ist, dass die Handlung den Zeitbegriff ausfüllt. Der Akk. wird aber auch gebraucht, wenn ein nicht genauer angegebener Punkt innerhalb einer Zeitlinie gemeint ist, z. B.: tam pürvedyuh pitaro'vindann uttaram ahar devah am vorhergehenden Tage fanden ihn die Väter, am folgenden Tage die Götter AB. Der Gebrauch des Avesta erhellt aus folgenden Sätzen: yaß asava parairiþyeiti kva aētam xsapanem havō urva vanhaiti wenn ein Frommer stirbt, wo weilt seine Seele diese Nacht über? yt. 22, 1; hō avaßa vazata priayarem þrixsaparem er flog weiter drei Tage und drei Nächte lang, yt. 5, 62; kaß må uxsyeiti? pancadasa m. u. wie lange (was?) wächst der Mond? fünfzehn Nächte wächst der Mond yt. 7, 2; caß drājō upomanayen wie lange (was für eine Länge) sollen sie fortfahren? vd. 5, 53; aētada hē ūzbaodam tanūm nidaiþjan hizsaparem vā prixsaparem vā dorthin sollen sie seinen entseelten Körper legen auf zwei Nächte oder drei Nächte vd. 5, 12; (der Ausfluss fliesst von diesem Wasser ab) haminemca zuyanemca im Sommer und im Winter yt. 5, 5; cvantem drājō zreānem aihhā zemō anaidya wie lange¹) soll das Brachliegen des Bodens stattfinden? vd. 6, 1.

Griechisch. Derselbe Gebrauch. Die allmählich fortschreitende Emanzipierung des Akkusativs lässt sich an folgenden homerischen Beispielen beobachten (La Roche 7 ff.): ένθα καθεζόμενος μείναι χρόνον ζ 295; πᾶν δ' ήμαρ φερόμην (flog ich) A 592; ήμεῖς δὲ πρόπαν ήμαρ ἐμαρνάμεθα ω 41; ἔνθα δὲ νόκτ' ἄεσαν ο 188; τοιῆδ' άμφι γυναικί πολύν γρόνον άλγεα πάσχειν Γ 157; παννοχίη μέν β' ή γε καὶ ήδα πεῖρε κέλευθον β 434; ένθα και ήματίη μέν υφαίνεσκεν μέγαν ίστόν, νύκτας δ' άλλύεσκε υ 139; γαλχέφ δ' έν χεράμφ δέδετο τρεῖς καὶ δέχα μῆνας Ε 387; έπει ούκ ολίγον χρόνον έσται φύλοπις Τ 157. Nicht im Sinne der Dauer findet sich bei Homer wohl nur das adverbiale αὐτῆμαρ 7311. Homer hat nach La Roche die Akkusative γρόνον, ημαρ und ήματα, νόχτα und νόχτας, seltener μήνα, έτος, ένιαυτόν nebst Pluralen, ferner 7,6a, ysiua. Im Lateinischen liegt es ebenso, also 2. B. flamini diali noctem unam extra urbem manere nefas ot (Livius), dann mit emanzipiertem Akk. Troja decem annos oppugnata est. Vom Verbum fin. auf das Part. übertragen: decem annos natus mit seltsamem Ausdruck, insofern als man Vielmehr ein Wort wie ai. vrddha gewachsen erwartet hätte. Ebenso im Germanischen, z. B. got. vintru visa παραχειμάσω

<sup>1)</sup> Über drājo s. S. 389,

(vgl. Gabelentz-Loebe 242, Grimm 4, 890). Bei dem Adjektivum alt scheint der Akk, erst ahd. zu sein. Die ältere Sprache hat den Gen. (Grimm 4, 757). Litauisch (Schleicher 263). Im Sinne der Zeitdauer, z. B. penkiàs dënàs lijo es regnete fünf Tage lang, surinko tris meteliùs pavýtusius lapeliùs sammelte drei Jahre die abgewelkten Blätter, Schleicher, Les. 4; palukékit valandēle wartet ein Weilchen 130, menû keturias nedeles ilgas der Monat ist vier Wochen lang. Ohne diesen Sinn: õ ir pražýdo nedélės rúta und (die Rose) erblühte am Sonntag Morgen 15; ir tā nākti atējo trūs vāgys und in dieser Nacht kamen drei Diebe 121; mënû sauluze vedë pirma pavasarëli der Mond nahm die Sonne zur Frau im ersten Frühling 3. Im Altkirchenslavischen (vgl. Miklosich 4, 393), die Ausdehnung über einen Zeitraum bezeichnend, z. B. i prebyste u njego deni τὰ καὶ παρ' αὐτῷ ἔμειναν την ἡμέραν ἐκείνην Joh. 1, 40; jako bo be Iona vũ creve kitove tri đini i tri nosti ώσπερ γάρ ήν Ίωνᾶς εν τῆ κοιλία τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας Matth. 12, 40; čuto stojite side vesi deni prazdini τι ώδε έστήματε δλην την ήμέραν άργοί; Matth. 20, 6. Ferner den Zeitpunkt, an dem eine Handlung innerhalb der Zeitstrecke eintritt, z. B. i ubijată i i tretiji deni västanetä και ἀποκτενούσιν αὐτὸν και τη τρίτη ήμέρα ἐγερθήσεται Matth. 17, 23 und ähnlich oft. Ebenso im Serbischen (Daničić 412). Der Begriff der Zeitdauer tritt hervor: mili boże podrži me još ovako dugo vreme lieber Gott, erhalte mich noch so lange Zeit; služi mene i treću godinu diene mir auch das dritte Jahr; bolje je biti pevac jedan dan nego kokoš mesec besser ist es, einen Tag Hahn zu sein, als einen Monat Henne; vazdan pije a svu noć me bije den ganzen Tag trinkt er und die ganze Nacht schlägt er mich. Ohne den deutlichen Begriff der Dauer: susjed ga svaki čas opominjao der Nachbar erinnerte ihn jede Stunde; kak jedno veče kurjak dodje als einen Abend der Wolf kam; tu noc izidje opet iz Negotina in dieser Nacht ging er wieder aus N. heraus. Russisch. Die Dauer bezeichnend: idti vsju noči die ganze Nacht gehen (Buslajev 254); živětů u nego godů i drugoj er lebt bei ihm ein Jahr und ein anderes (Asboth 18); a veku drugu druga ne vidali und haben einander ihr Lebtage nicht gesehen (1). Der andere Gebrauch z. B. in sejčasŭ sogleich.

§ 182. Der Akkusativ der Raumerstreckung.

Arisch. SF. 5, 171 habe ich bemerkt: "Einen besondern A. der Raumerstreckung hat Gaedicke nicht aufgestellt (vgl. aber S. 281). Indessen steht es mit demselben in der That ebenso wie mit dem A. der Zeiterstreckung, wenn auch die Belege spärlich sind (vgl. Gaedicke S. 84). Ein sicherer Beleg ist: saptádaša pravyādhān ājim dhāvanti sie laufen einen Wettlauf siebzehn Schussweiten lang TB. 1, 3, 6, 3. Dass dieses s. pr. nur ein emanzipierter A. des Inhalts ist, ist klar. Man vergleiche: saptádaša pravyādhān prá vidhyati er schiesst siebzehn Schussweiten SB. 5, 1, 5, 13" (auch višnukraman kramate er schreitet Vishnuschritte u. ähnl.). Ich füge aus dem Av. hinzu: apa dim adāb vyeiti zrayarhab haca vourukašāb hābrōmasaphem adwanem dann vertreibt er ihn vom See V. einen habra Weges weit yt. 8, 23; (dort sollen sich die Leichenträger niederlassen) avavab haca iristaēibyo yaba brigāim so viel von den Toten entfernt, wie drei Schritte vd. 8, 11; (wo soll die Wohnung des Leichenwärters sein?) cvah drājo haca ābrah wie weit vom Feuer? prisatagāim haca āprap dreihundert Schritte vom Feuer vd. 3, 16; paoirīm upa mayem nibweresōis pasca hamo aiwigaitim dva erezu nismahe, pasca zemo isaoś aiwigaitim yaha cahwaro erezvo zuerst sollst du ein Loch graben nach des Sommers Ankunft zwei Finger in die Tiefe (der Tiefe), nach des Winters und Eises Ankunft so viel wie vier Finger vd. 9, 6. Griechisch. Bei Homer (La Roche 5 ff.) findet sich · ὁδόν mit ἄγω, ἡγέομαι, ἡγεμονεύω und ἄργω, vereinzelt auch bei anderen Verben, z. B. έγω δ' όδον ήγεμονεύσω η 30, ferner die Wendung πόθεν πλέεθ' όγρα κέλευθα γ 71 und sonst. Da die Unterscheidung zwischen Bewegung und Wegstrecke nicht durchaus sicher ist, so kann man diese Akk. noch als Akk. des Inhalts bezeichnen. Sicher emanzipiert ist λείπετ ἀγακλεέος Μενελάου δουρός έρωήν Ψ 529 (vgl. K 357). Lateinisch. Da die Vorstellung der Erstreckung vorschwebt, so wird dieser Akk. bei abesse und distare gebraucht, um die Entfernung

anzugeben, z. B. Caesar milia passuum tria ab Helvetiorum castris castra ponit. Auf die Verbindung mit Adj. übertragen in Wendungen wie: quindecim pedes latus u. s. w. Germanisch: mhd. nu riten si eine welsche mīle (Paul, mhd. Gr. 96), siben vüeze lanc (Grimm 4, 757). Ebenso im Baltisch-Slavischen, z. B. lit. virvē tris sēksnius ilgā ein Strick drei Klafter lang. Über das Aksl. s. Miklosich 4, 390, z. B. ide să njeju dvē vrīstē er ging mit ihr zwei Werste. Die Verbindung mit einem Adjektivum findet sieh z. B. in serb. kamen oko tri aršina visok jedan aršin širok i jednu ped debeo ein Stein, etwa drei A. hoch, einen A. breit und eine Spanne lang (Daničić 411).

§ 183. Der Akkusativ des Objekts und des Resultats.

Unter Objekt verstehe ich den Gegenstand der von der Handlung des Verbums unmittelbar betroffen wird. Ich habe schon oben bemerkt, dass die Sprechenden diesen Begriff ebenso wie den der Zeit, der Ausdehnung u. s. w. aus der täglichen Erfahrung gewinnen. Man hat also den Objektsakkusativ nicht als den Akk. bei transitiven Verben zu erklären, so dass der sonst beliebte Zirkel vermieden wird. Der Akk. des Resultats ist, wie oben bemerkt, wenn man seine Entstehung in betracht zieht, von dem Akk. des Inhalts nicht zu trennen. Der fertige Akk. des Resultats aber steht dem des Objekts am nächsten. Denn schwerlich empfindet der Sprechende einen Unterschied zwischen 'ein Haus bauen' (Resultat) und 'ein Haus einreissen' (Objekt).

Ein transitives Verbum ist ein solches, welches mit einem Akkusativ des Objekts gewohnheitsmässig verbunden wird, ein intransitives ein solches, bei dem dies nicht geschieht. Da die Verbindung eine gewohnheitsmässige, aber nicht eine nothwendige ist, so können transitive Verba auch absolut gebraucht werden, z. B. (vgl. SF. 5, 173 ff.) im Altindischen die Verba sprechen, denken, wissen, riechen, hören, sehen, essen, siegen, kämpfen, im Lateinischen ist dieser absolute Gebrauch nach Schmalz<sup>2</sup> § 63 besonders der publizistischen, militairischen und sakralen Sprache eigen, z. B. aves

addicunt. Die Gewohnheit braucht auch nicht aus der Urzeit zu stammen, sondern es können Verba in den Einzelsprachen transitiv werden. Diesen Vorgang habe ich für ar und sac im Altindischen angenommen (a. a. O. 178). Namentlich aber werden Verba durch Zusammensetzung mit Präpositionen transitiv (für das Altind. vgl. Gaedicke 94ff.). Ebenso ist es auch nicht unmöglich, dass intransitive Verba in besonderen Fällen mit dem Akk. verbunden werden, ohne im allgemeinen den Charakter der Intransitivität einzubüssen, z. B. ai. sad auflauern (gew. sitzen), lat. manere u. ähnl.

§ 184. Zwei Akkusative bei einem Verbum (Gaedicke 255ff., SF. 5, 178 ff., Hübschmann 191 ff., La Roche 224 ff., Draeger 342 ff., 353 ff., Grimm 4, 620 ff., Miklosich 4, 388, Schleicher 263.

Von allen im Folgenden darzustellenden Typen hebt sich derjenige deutlich ab, in welchem der zweite Akkusativ prädikativ ist. Ich stelle ihn voran. Unter den übrigen ist für unser heutiges Gefühl völlig unanstössig der Fall, dass der zweite Akk. ein Akk. des Zieles oder der Zeit ist, z. B. ξυνάγουσα γεραιάς νηὸν Άθηναίης Z 88; nāsya tām rātrīm apō grhān pra hareyuh man soll in dieser Nacht nicht Wasser in sein Haus bringen MS. 2, 1, 5 (7, 2), wo ein Akk. des Zieles und einer der Zeiterstreckung neben dem Akk, des Objektes erscheinen. Diese Akk. scheinen uns ja von den übrigen soweit entfernt, dass sie unserem Sprachgefühl geradezu als besondere Kasus erscheinen. Von diesem Typus wird im Folgenden nicht weiter die Rede sein. Eine weitere Gruppe (im Folgenden also die zweite) bilden diejenigen Fälle, in welchen der eine Akkusativ enger als der andere mit dem Verbum verbunden 18t. Dahin gehören Wendungen, wie infitias ire aliquid, wobei der Akk. der Richtung infitias mit ire zusammen so zu sagen ein Verbum bildet, namentlich aber die im Griechischen zahlleichen Fälle, in denen der eine Akkusativ ein solcher des Inhalts ist, z. B. φιλείν τινά παντοίην φιλότητα. Den Rest (3) bildet die Masse der Verbindungen, in welchen die beiden Akkusative dem Verbum gleich nahe stehen. Er kann füglich

in zwei Abtheilungen zerlegt werden. In die erste (3 a) stelle ich diejenigen Ausdrucksweisen, welche entstehen, wenn der Redende das Bedürfnis fühlt auszudrücken, dass eine Person und ein Gegenstand in gleicher Weise von der Handlung des Verbums betroffen werden. Wir können diesen Typus als alt nachweisen bei den Verben rauben und ausziehen, bitten und fragen, verhehlen, lehren. Die zweite Abtheilung (3b) umfasst die Fälle, in welchen ausgedrückt werden soll, dass ein Ganzes in einem seiner Theile betroffen werde. Es macht offenbar einen Unterschied, ob wir sagen 'jemandes Gesicht schlagen' oder 'jemand in's Gesicht schlagen'. Im letzteren Falle wollen wir ausdrücken, dass durch den Schlag die Person als Ganzes und dabei ein Glied derselben im besonderen betroffen sei. Die indogermanische Sprache konnte in diesem Falle und ähnlichen Fällen sowohl die Person als das Glied in den Akkusativ setzen, z. B. τὸν βάλε κόρσην bei Homer. — Dieser von mir unter 3 dargestellte Typus ist einfach und alterthümlich. Es ist wahrscheinlich, dass er in der Urzeit häufiger zur Anwendung kam, als wir nach seinem Auftreten in den Einzelsprachen, die nach grösserer Deutlichkeit des Ausdruckes strebten, erschliessen können.

Die zwei Akkusative bei dem Kausativum sind bei diesem behandelt worden.

### 1. Der eine der beiden Akkusative ist prädikativ.

Dieser Typus findet sich überall. Doch ist der prädikative Akkusativ im Slavischen durch den Instrumentalis eingeengt, im Litauischen fast verdrängt worden. "Nach Verbis des Sagens, Nennens — sagt Schleicher, Gr. 263 — steht bisweilen der Akkusativ auch des Prädikates anstatt des Instrumentalis, z. B. sākė tavę szōkią, sākė tavę tōkią (Dain.) sie sagten, du seiest so eine, sie sagten, du seiest eine solche. Hier ist nämlich èsant oder èsanczą ausgelassen". Ich habe deshalb das Litauische im Folgenden nicht weiter erwähnt. Im Germanischen ist aus den zwei Akkusativen häufig ein Akkusativ und ein Genitiv geworden (vgl. die Belege bei Grimm 4, 632).

Die Anordnung geschieht nach den hauptsächlich in betracht kommenden Verben. Machen: Im Arischen z. B. ai. tesam pūṣanam adhipam akarot er machte P. zu dem Herrn derselben MS.; yezi bavāni perenāyu zam caxrem kerenavāne asmānem raķem kerevanane wenn ich volljährig sein werde, werde ich die Erde zu meinem Rade, den Himmel zu meinem Wagen machen vt. 19, 43; yab kerenaob amaršenta pasu vīra dass er unsterblich machte Vieh und Männer v. 9, 4. So auch ap., (Spiegel 413). Ebenso bei dhā: sá dášahōtāram yajnam ātmanam vy àdhatta er machte sich selbst zu einem Opfer mit zehn Hotar MS.; nöih tam abravopubrim naeda dasti hupubrim er macht sie nicht zur Mutter von Athravans, nicht zur Mutter guter Söhne v. 10, 15 (Ap. Spiegel 413). Im Griechischen in der homerischen Sprache bei ποιέω und τίθημι, z. B. άλλά σε παΐδα ποιεύμην Ι 494; οί τε δύνανται ἄφρονα ποιῆσαι καὶ ἐπίφρονά περ μάλ' ἐόντα ψ 12; τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν Άθηναίης ἱέρειαν Ζ 300; γοῖα δ' εθηχεν ελαφρά Ε 122. Im Lateinischen bei facio (reddo, letzteres besonders mit Adj.), z. B. mihi nunquam fuit dubium, quin te populus Romanus consulem facturus esset; Mesopotamiam fertilem efficit Euphrates (Cicero). Innerhalb des Germanischen liegt bei 'thun' im Got. ein substantivischer zweiter Akk. nicht vor (man sagt vielmehr taujan ina du biudana ihn zum König machen), wohl aber gelegentlich im Altn. gordi hann hirdmann sinn machte ihn zu seinem Gefolgsmann Gunnl. 11, und Ahd.: dū dine geista machost poten (Notker). Dagegen ist das Adj. ganz geläufig, z. B. raihtos vaurkeib staigos εδθείας ποιείτε τάς τρίβους Mark. 1, 3, sie machont iz so rehtaz (Otfrid) u. ähnl. bei Grimm 4, 623 ff. Im Aksl. findet sich ein prädikativer Akk. bei postaviti einsetzen zu, z. B. kto me postavi sądiją li delitelja nadu vami τίς με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν ἐφ' όμᾶς; Luk.12, 14. Bei sŭtvoriti: stvorją va lovca človékomű και ποιήσω όμας άλιεῖς άνθρώπων Matth. 4, 19 (im Serb. Instr.: i učiniću vas lovcima ljudskijem). Serbische Belege bei Daničić 409: stavih stražu mladu momu ich setzte das junge Mädchen als Wache ein; postavih te oca (Gen. als Akk.) mnogijem narodima πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά se Röm. 4, 17; da ga metne veljega vezira dass er ihn zum

grossen Vezier mache. Ein Adj. steht im Akk.: nego ga je bog takoga dao aber Gott hat ihn so gemacht; srebrno sedlo ne čini konja dobra ein silberner Sattel macht das Pferd nicht gut. Nennen: Im Ai. nicht häufig, doch z. B. yó srtam srtam aha wer Gekochtes als Nichtgekochtes bezeichnet TS., häufiger im Av., z. B. mā dim mruyå ā bravanem nenne ihn nicht einen Priester vd. 18, 1; yē acištem vaēnaphē aogedā gam ašibyā hvareca welcher als das Schlimmste zum Sehen mit den Augen erklärte die Kuh und die Sonne v. 32, 10. Im Griechischen bei Homer καλέω und κικλήσκω, z. B. δν Βριάρεων καλέουσι θεοί A 403; Οδτιν δέ με κικλήσκουσιν μήτης ήδέ πατής ι 366. Im Lateinischen appello, voco, nomino u. s. w., z. B. summum consilium majores nostri appellarunt senatum (Cicero). Innerhalb des Germanischen nicht im Gotischen, wohl aber im Altnordischen, z. B. mik bradan kveda god oll alle Götter nennen mich einen hurtigen Mann (bei Lund 48); kvādu forstein lausan sprachen Th. los Gunnl. 17. Ebenso mhd., z. B. den man da hiez den ritter rot (über die Konkurrenz anderer Ausdrucksweisen s. Grimm. 4, 591 ff.). Im Altkirchenslavischen ist mir im cod. Mar. als entscheidendes Beispiel aufgestossen: Simona jegože imenova Petra Σίμωνα δν καὶ ὡνόμασε Πέτρον Luk. 6, 13. Miklosich führt an: blednika i naricają blateronem eum appello. Serbische Beispiele bei Daničić 410, z. B. pastira te svi sladkoglasna kažu alle nennen dich einen Hirten mit süsser Stimme. Mit Adj. pokaza sebe živa er zeigte sich lebend Apost. 1, 3. Halten für: Im Arischen z. B. ai. tvā dēvosrikám mányamānāh dich, o Gott, für ein Ochslein haltend RV. 1, 190, 5; marisyántam céd yájamānam mányēta wenn er den Opferer für einen solchen hält, der sterben will SB. Av. ab bwa menghai taxmemca spentem dann will ich dich für einen starken und heiligen halten y. 43, 4. Bei zan: yezi aētem iristem upabere pwotarem avazanan wenn sie den Leichnam für tragbarer erachten vd. 8, 2. Im Griechischen nicht bei Homer, wohl aber später, z. B. οδ γάρ δίκαιον οδτε τοδς κακοδς μάτην χρηστοδς νομίζειν ούτε τούς χρηστούς κακούς Sophokles Oed. Tyr. 609. Ebenso bei ήγεισθαι. Im Lateinischen z. B. Socratem Apollo sapientissimum judicavit u. ähnl. Im Aksl. findet sich bei 'meinen' der Akk. eines Part., z. B. műnévűsa že i vű družiné sastű νομίσαντες δέ αὐτὸν ἐν τῆ συνοδία εἶναι Luk. 2, 44. Serb. (Daničić 409): ne držim te bana najgorega ich halte dich nicht für den schlechtesten Ban; poznam sebe kriva ich erkenne mich als schuldig an. An 'meinen' schliesse ich 'wissen' und 'hören', im Arischen. Bei vid freilich finde ich nur Belege aus dem Ai., z. B. ná vấi hatám vytrám vidmá ná jīvám wir wissen nicht, ob Vrtra tot oder lebendig ist SB. Dagegen ist śru hören auf beiden Gebieten belegt: śrnvánty enam agnim cikyānām man hört von ihm, dass er den Feueraltar gebaut hat TS.; vīspanamca aēšam zarabuštrem paoirīm vahištem āhūirīm sūsrūma pkaēsem unter allen diesen, haben wir gehört, sei Z. der erste und beste dem Ahura getreue Prophet yt. 13, 148. In den europäischen Sprachen treten meist abhängige Sätze ein, doch finden wir im Griech. noch den Akk. des Partizipiums, z. B. τον Μήδον ἴσμεν ἐλθόντα wir wissen, dass die Meder gekommen sind (Thukydides) vgl. Krüger 56, 7.

Über eine Ausgestaltung des prädikativen Akk. im Deutschen (z. B. sich satt essen) vgl. Grimm 4, 627.

2. Der eine Akkusativ steht dem Verbum besonders nahe. Meist ist er ein Akk. des Inhalts. So im Altindischen, wofür Gaedicke einige Belege beibringt, z. B. toàyā vayám aryá ājím jayēma durch dich möchten wir die Feinde in der Schlacht besiegen (schlachtbesiegen', wenn man so sagen könnte) RV. 4, 20, 3. Ein zweiter Akk. bei mithunam sám-bhū (societatem coire): so 'gnína prthivim mithunám sám abhavat er begattete mittelst des Agni die Erde SB. 6, 1, 2, 1. Ganz so im homerischen Griechisch: κεγολωμένη είνεκα νίκης τήν μιν έγω νίκησα λ 544; 'Αμφιάρηον, τον περί κῆρι φίλει Ζεός τ' αίγίοχος καί 'Απόλλων παντοίην φιλότητα ο 244. Ebenso ist zu erklären ὄνομα καλεῖν τινά. (Vgl. Krüger Dial. 46, 12, wo auch Anführungen aus den Tragikern). Auch in der Prosa ist dieser Gebrauch gar nicht selten, so führt z.B. Krüger aus Demosthenes an: Κηφισοφώντα γραφήν ίερων γρημάτων έδίωχες. Aus dem Lateinischen weiss ich nur eine Stelle aus Fronto anzuführen: quam ille suum nomen catachannam nominabat (vgl. A. Ebert, de M. Cornelii Frontonis syntaxi, Erlangen 1880, Diss. 11). Die Stelle aus Terentius, die Ebert als Parallelstelle anführt, nämlich et meum nomen nominat, ist anders gestaltet, da sie ja den zweiten Akk. nicht zeigt.

An diese Fälle, in welchen ein reiner Akk. des Inhalts erscheint, schliessen sich diejenigen, in welchen dieser Akk. zum Akk. des Resultates geworden ist. Dahin gehören avest .: yō narem vixrumentem xwarem jainti wer einem Manne eine unblutige Beule schlägt vd. 4, 30. Dazu griechisch: Elxoc άναψύγοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἐῷ Ε 795; οὐλὴν τήν ποτέ μιν σῦς ήλασε ψ 74; altn. hann hjö Bjern banahogg er hieb dem (den) B. den Todesstreich (nebst einigen wenigen ähnlichen Wendungen bei Lund 52). Insbesondere sind hier zu erwähnen die Verba des Sagens und Anthuns. Sagen. Im alten Sanskrit findet sich selten ein doppelter Akkusativ. Ein Beispiel ist: agnim mahām avocāmā suvrktim zu Agni haben wir ein grosses Gebet gesprochen RV. 10, 80, 7. Häufig im späteren Sanskrit bei vac, brū, ah u. s. w. (vgl. Speijer 34). Dazu bei Homer εἴ τί μιν εἴποι ψ 91; ὁ δὲ μ' οὐδὲν ἀμείβετο λ 563. In den übrigen Stellen ist das Verbum mit πρός zusammengesetzt, wovon man den Akkusativ abhängig machen könnte. I 59 gilt für unecht. Anthun, Bei kar machen steht im Ai. der Akk. der Person und als zweiter ein Subst. oder ein Pronomen. z. B. dēvān yác cakrmā kác cid agah welches Argernis wir den Göttern angethan haben RV. 1, 185, 8; kim mā karann abalā asya senāh was können mir seine schwachen Heere thun? RV. 5, 30, 9. Im Griechischen, wo sich dieser Typus weit ausgebreitet hat, erscheint bei Homer ῥέζω (ἔρδω), als zweite Akkusative nur Neutra von Adjektivis oder Pronominibus, z. B. ξεινοδόχον χαχά δέξαι Γ 354; τίς νό σε τοιάδ ἔρεξε Φ 510. Daran schliesst sich mit nicht gleicher aber doch nahe liegender Bedeutung μήδομαι, z. B. "Εκτορα δίον ἀεικέα μήδετο έργα Ψ 24. Mit Recht stellt La Roche auch τίνομαι hierher; ἐτίσατο ἔργον άεικές ἀντίθεον Νηλήα ο 236.

3a. Eine Person und ein Gegenstand sind von der Handlung des Verbums gleich betroffen. Dahin gehören: Rauben, wegnehmen.

Im Arischen mus, z. B. yad amusnītam paņim gah als ihr dem Räuber die Kühe abnahmt RV. 1, 93, 4; ji, jyā, z. B. indro marutah sahasram ajinat Indra nahm den Marut tausend ab Tand. Br. Ebenso im Avestischen: yo mam tah draono zināb wer mir diesen Schatz abnimmt v. 11, 5. Dazu noch di im Altpers., vgl. Spiegel 413, und av. van um etwas bringen v. 9, 24. Aus dem Altind. kommen noch hinzu duh und dha einem etwas abmelken, z. B. imam evá sárvan kaman duhe von dieser erlangt er alle Wünsche, SB., und vereinzelt im Veda dhū schütteln, in: vṛkṣam phalam dhūnuhi schüttle Frucht von dem Baume RV. 3, 45, 4. Im Griech ischen findet sich innerhalb der homerischen Sprache zunächst das mit ai. jyā identische βιάω: τότε νῶι βιήσατο μισθόν ἄπαντα Λαομέδων ἔχπαγλος Φ 451. Dazu eine Anzahl von Verben des Beraubens, für die ich nur je ein Beispiel anführe: ἄμφω θυμόν ἀπηύρα Z 17; ὡς ἔμ' ἀφαιρείται Χρυσηίδα Φοίβος Άπόλλων Α 182; μή μιν Άγαιοί τεύγεα συλήσωσι Ο 427; φίλον δ' έξαίνυτο θυμόν αμφοτέρω Ε 155; όφρ' οί τοὸς ἐνάριζον ἄπ' ἔντεα O 343. Ein berauben, entkleiden, entäussern ist auch 'abschälen': περί γάρ ρά έ γαλκός έλεψεν φύλλα τε καί φλοιόν A 236. Ferner 'abwaschen': όφρα τάχιστα Πάτροκλον λοέσειαν ἄπο βρότον αίματόεντα Σ 345; αὐτάρ ο ἐκ ποταμοῦ γρόα νίζετο δίος 'Όδυσσεύς άλμην ζ 224. Fine besondere Bemerkung verdienen 'ausziehen' und 'anziehen'. Für die Verbindung zweier Akk. mit 'ausziehen' ist beweisend nur eine homerische Stelle: έχ μέν με χλαϊνάν τε χιτῶνά τε είματ' ἔδυσαν ξ 341. Danach ist diese Konstruktion auch in einer Reihe ähnlicher Stellen anzunehmen (vgl. La Roche 238). Der doppelte Akk. bei 'anziehen' ist offenbar eine Nachahmung der gleichen Konstruktion bei 'ausziehen'. Er findet sich wesentlich in der Odyssee, z. Β. έσσω μιν γλαϊνάν τε γιτῶνά τε φ 339. — Im Lateinischen scheint die hier behandelte Gruppe nur durch cogo vertreten zu sein, z. B. cives qui id cogit bei Cicero. Cogo liegt zwar dem Begriff des Beraubens fern, nähert sich aber dem in jyā, βιάω enthaltenen.

Bitten, fordern, fragen. Arisch: ai. rca yami maruto bráhmanas pátim dēván ávő várēnyam mit dem Lied gehe ich an die Marutas, Brahmanaspati und die Götter um treffliche Hilfe RV. 8, 27, 1. Ebenso bei id, yac u. ähnl. Im Av.: tab bwā mazdā yāsā um das bitte ich dich, o Mazda v. 49, 8; avajastīm paurvam āpō jaidyōiš du sollst von den Wassern die erste Bitte bitten y. 65, 10; yo mam zāvare noib jaidyehi der du von mir Schnelligkeit nicht heischest v. 11, 2. Ebenso im Ap. bei Spiegel 413. Bei 'fragen': yājnavalkyam dvāu prašnāu prakšyāmi ich werde Y. zwei Fragen fragen SB.; tab þwā peresā darum frage ich dich y. 44, 1. Griechisch: Bei Homer αἰτέω und λίσσομαι, z. B. ήτεέ μιν δόρυ μαχρόν X 295, ferner είρομαι nebst Kompositis und εἰρωτάω, z. B. νῦν δ' ἐθέλω ἔπος ἄλλο μεταλλήσαι καί έρέσθαι Νέστορα γ 243, είρωτας μ' όνομα κλυτόν ι 364. Dazu aus der nachhomerischen Sprache (εἰς) πράττω und πράττομαι. Lateinisch: Bei oro und rogo ist in der alten Sprache gewöhnlich das sachliche Objekt ein Pronomen, doch bei rogo beim Volke beantragen, auch andere Akk., z. B. tres viros capitales populum rogato (Draeger 1, 345). Ein Beleg für posco: iste unus inventus est qui parentes pretium pro sepultura liberum posceret bei Cicero. An posco schliesst sich postulo und exigo, wohl auch jubeo. Im Germanischen scheinen sich diese Akk. nur bei got. bidjan zu finden in den Worten vileima ei patei puk bidjos taujais uggkis déhousy iva ό ἐἀν αἰτήσωμεν ποιήσης ἡμῖν Mark. 10, 35 (sonst Gen. der Sache). Innerhalb des Slavischen findet sich ein zweiter Akk. bei fragen im Serbischen (Daničić 408): što te pitam pravo da mi kažeš was ich dich frage, sollst du mir recht sagen; ja ću vas upitati jednu riječ ἐρωτήσω ὑμᾶς κάγω λόγον ἕνα Matth. 21, 24 (wobei an Nachahmung des Griechischen nicht zu denken ist). Verhehlen im Griechischen, Lateinischen, Deutschen, Im Griech., nicht bei Homer, aber z. B. Sophokles El. 957; odder γάρ σε δεί κρύπτειν μ' έτι. Im Lat. celo, z. B. non te celavi sermonem bei Cicero, im Deutschen helan und verwandte Wörter, z. B. mhd. minen rat ich nieman hel. Lehren: Aus dem Arischen habe ich angemerkt: av. fro ma sastu

vahištā er lehre mich das Beste y. 45, 6 (so auch anu-šās im späteren Sanskrit). Im Griech. διδάσχω von Homer an, z. B. οὕνεχ' ἄρα σφέας οἴμας μοῦσ' ἐδίδαξε θ 480. Ebenso auch κελεύω, z. B. μή με ταῦτα κέλευε θ 350. Lat. doceo (ebenso wie moneo) und unser lehren sind Kausativa und bei diesen besprochen. Lat. arguo könnte sich nach doceo gerichtet haben. Im Slavischen findet sich gelegentlich ein Akk. bei učiti, so serb. zlobne učiću tvoj put pravi ich werde die Bösen deinen gerechten Weg lehren (Daničić 408). Doch ist der Dativ der etymologisch berechtigte und der bei weitem häufigste Kasus.

3b. Das Ganze wird in einem seiner Theile durch die Handlung des Verbums betroffen. Sicher ist diese Konstruktion vorhanden im Altindischen und Griechischen, vielleicht auch im Deutschen.

Aus dem Altindischen bringt Gaedicke 268 einige Belege bei, von denen mir sicher erscheint: átrāinān indra vṛtrahann ugró mármāni vidhya dann, o Indra, Vrtratöter, triff als Held sie auf ihre Blössen (eigentlich: triff sie, ihre Blössen) AV. 5, 8, 9.1) Ausgebildet ist dieser Typus bei Homer. Nach La Roche kommen wesentlich die Verba und Wendungen in betracht, die man in den folgenden Belegen findet: τόν ρ' Όδυσεὺς βάλε δουρὶ χόρσην Δ 501; Ίπποδάμαντα μετάφρενον οὔτασε δουρί Γ 401; τὸν δ' ἄορι πλῆξ' αὐχένα Λ 240; ἵνα μή μιν λιμός άτερπής γούναθ' ἵχοιτο Τ 354; τον δε τρόμος έλλαβε γυῖα Ω 170; ώγρός τέ μιν είλε παρειάς Γ 35; ή ρά σε οίνος έχει φρένας σ 391: τὸν δὲ σχότος ὅσσε χάλυψεν Δ 461; ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἔρχος ὀδόντων Δ 350; χύσσε δέ μιν χεφαλήν τε χαὶ ἄμφω φάεα χαλά π 15; η σε πόδας νίψει τ 356 und einiges Ähnliche. Wird die Konstruktion passivisch, so wird der Akk. des Ganzen zum Nominativ, während der des Theiles bleibt. So ergiebt sich βέβληαι χενεῶνα διαμπερές Ε 284 und ähnl. Dieser Akk. ist nun von

<sup>1)</sup> nahí nú yád adhīmúsindram kố vīryù paráh nicht geht jemand, so viel wir einsehen, über Indra, über seine Kräfte RV. 1, 80, 15, ist wohl lehrreich, enthält aber keinen von einem Verbum, sondern einen von einer Prāposition abhängigen Akkusativ.

dem Akk. der Beziehung nicht mehr zu unterscheiden. Dort wird von ihm weiter die Rede sein.

§ 184b. Der Akkusativ bei verbalen Nominibus (vgl. SF. 5, 181 ff.).

Arisch: Es gehört hierher der Akk, bei Komparativen auf ivas und istha, bez. yanh und ista. Man sagt übereinstimmend vytram hanisthah den Feind am besten tötend (vgl. SF. 5, 188), und yoi henti dusmatem jaynista welche die besten Töter bösen Denkens sind v. 71, 7 (vgl. v. 28, 9, 32, 7 und sonst). Wenn es richtig ist, was ich annehme, dass bei diesen Formen niemals ein objektiver Gen. vorkommt, so mag das wohl daher kommen, dass man gewohnt war, einen Gen. in dieser Verbindung stets partitiv zu fassen. Eine andere wichtige Klasse sind die Formen auf tar, bei denen Gen. und Akk. erscheinen. Man sagt also im Ai. data vasunam und data vasu. Gewöhnlich waltet der in diesem Beispiel vorliegende Accentunterschied ob, doch ist das nicht durchaus der Fall (vgl. die SF. 5, 181 angegebene Literatur und SF. 3, 6). Ein Beleg für den Akk. im Av. ist: yā dāþrīš bantāi drvatātem welche dem Kranken Gesundheit verleihen yt. 13, 24. Ebenso bei manaotar v. 44, 5 (KZ. 30, 327) und sonst. In beiden Sprachgebieten scheint auch der Akk. bei kama Verlangen vorzukommen. AV. 6, 9, 1 heisst mam kamena aus Verlangen nach mir, und y. 32, 13 übersetzt wenigstens Geldner (KZ. 28, 263) die Worte kāme bwahyā mabrāno dūtīm: aus Verlangen nach der Botschaft deines Propheten. Auch bei anderen Wörtern liegt dieselbe Konstruktion vor, so im Ai. bei einem Kompositum, dessen Schlussglied die einfache Wurzel ist, z. B.: devas tvam paribhur asi du umschliessest die Götter; bei zusammengesetzten Wörtern auf a, z. B. drdha cid arujah selbst das Feste zerbrechend; bei reduplizierten Wörtern auf i z. B. dadir gah Kühe verleihend; bei Ableitungen auf in, z. B. mam kamini mich liebend; bei Adj. welche sich an Desiderativ- und Futurbildungen anschliessen, z. B. šatám púrō rurukšánih hundert Burgen zu zerstören fähig, svàr sanayisnúh begierig den Himmel zu erlangen, und in der Prosa namentlich noch bei den zahlreichen

Wörtern auf uka, z. B. pasun aghātukah nicht geneigt die Heerden zu schlagen. Im Av. bei dami Schöpfer (wechselnd mit Gen., Jackson, a hymn of Zoroaster, S. 35), bei aiwisravana achtend, daēnam den Glauben vd. 3, 40), bei cagvå spendend (rafedrem Hilfe v. 46, 2) und ähnl. Adj. Von einem Nomen auf bra scheint der Akk. abhängig in den Worten: āab yab houre uzursyeiti bvah zam ahuradatam yaozdahrem wenn die Sonne aufgeht, wird sein Reinigung (Ordnung) der gottgegebenen Erde yt. 6, 2. Innerhalb des Griechischen ist dieser Akk, bei Homer nicht vorhanden, wohl aber findet er sich bei Damatikern und Prosaikern. Krüger 46, 4, 5 führt an: ἔρωτα σόμος οδοείς aus Sophokles, ἀπόλεμος δόε γ' ὁ πόλεμος ἄπορα πόριμος aus Aeschylus, έξαρνοί είσι τα ωμολογημένα aus Isaeus 80 regelmässig bei ἔξαρνός είμι, das geradezu zu einem Verbum geworden ist), ἐπιστήμονες ήσαν τὰ προσήχοντα aus Xenophon, und mit einem den Nom. auf tar zu vergleichenden Subst. έστι τις Σωκράτης τὰ μετέωρα φροντιστής aus Plato. Im Lateinischen (Dräger 1, 329) findet sich dieser Akkusativ noch bei den Supina, z. B. oppugnatum patriam nostram veniunt bei Livius, auch bei Formen auf bundus: populabundus agros. Abhangig von Subst. findet sich dieser Akk, nur bei Plautus, und zwar nur in Fragesätzen, die mit quid beginnen, z. B. quid tibi hanc curatiost rem? Ein Akk. des Zieles erscheint in reditus Romam bei Caesar. Was sich aus dem Germanischen etwa hierher ziehen lässt, s. bei Grimm 4, 755 ff., Erdmann 2, 129. Im Baltisch-Slavischen erscheint dieser Akk. nur noch selten (Miklosich 4, 376), z. B. aksl. po prijetiji mi otu boga wlikyji darŭ nach meinem Empfangen von Gott grosse Gabe.

§ 185. Der Akkusativ der Beziehung (Gaedicke 216 ff., la Roche 12 ff.).

Ein in mehreren Gebieten auftretender Akk. der Beziehung ist ai. nāma, av. nama (altp. nāma), gr. čvoµa, z. B. ai. kō nāmāsi wer mit Namen bist du, nāmucim nāma māyinam den Dāmon, Namuci mit Namen. Ebenso im Av. vairiš yō haosravā nāma der See, welcher H. heisst yt. 19, 56; yim mašyāka du-

žakem nama aojaiti das Thier, welches die Menschen D. mit Namen nennen vd. 13, 2. So auch ap. Kambujiya nāma Kurauš putra Kambyses mit Namen, Kyrus' Sohn (vgl. Spiegel, Gr. 410). Wo ovong mit Namen innerhalb des Griechischen zuerst belegt ist, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen, weil ich zu keiner rechten Entscheidung darüber kommen kann, ob övong in den homerischen Stellen 'Αρήτη δ' όνομ' ἐστίν ἐπώνυμον η 54, Θεοκλόμενος δ' ονομ' ήεν ο 256 und den entsprechenden σ 5, τ 247, v 288 als Nominativ oder Akkusativ aufzufassen sei. Für den Akkusativ würde Κύχλωπες δ'όνομ' ήσαν ἐπώνυμον Hesiodos Theog. 144 den Ausschlag geben, wenn die Lesart sicher ist, denn es würde daraus folgen, dass das Verbum auf den Namen, nicht auf ovoug zu beziehen ist. Das mag nun sein, wie es will, die verwandten Sprachen zeigen, dass ovoug mit Namen einen proethnischen Gebrauch des Kasus fortsetzt. Wie ist nun dieser proethnische Gebrauch entstanden? Darüber äussert Gaedicke 216 ff. die unzweifelhaft richtige Vermuthung, dass der Akk. zuerst nur da vorkam, wo er nach den sonstigen Regeln des Akkusativgebrauches gerechtfertigt war, und dass der besondere Sinn der Beziehung sich erst infolge einer Übertragung entwickelte. Ich glaube, dass wir uns solche Übertragungen deutlich machen können an dem aus dem Avesta soeben angeführten Satze yim masyāka dužakem nama aojaiti und aus homerischen Wendungen wie: ἄρχτον θ', ἢν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν ε 273. Mir scheint, dass der avestische Satz seinem ursprünglichen Sinne nach richtig gefasst wird, wenn man nama als Apposition auffasst, also: welchen die Menschen Dužaka als Namen nennen'. Ob auch ἐπίκλησιν als Apposition aufzufassen oder als Akk. des Inhalts nahe zu καλείν zu ziehen ist (und so auch in ὄνομα καλεῖν τινά), lasse ich dahingestellt. In beiden Fällen wäre ja der Akkusativ gerechtfertigt. Der neue Typus nun scheint entstanden zu sein, indem nach 7,v αμαξαν ἐπίχλησιν καλέουσιν mit passivischem Ausdruck gebildet wurde: η αμαξα ἐπίκλησιν καλείται. Eine andere Art der Herleitung bei gleichem Grundgedanken versucht Gaedicke. Sie scheint mir aber künstlicher. (Seine Übersetzung von RV. 10, 49, 2 ist unsicher. Es wird wohl heissen 'mich, den Indra mit Namen, haben die Götter geschaffen'.)

Im Ai. dürften andere Akk. der Beziehung als nama nicht vorkommen. Wohl aber bietet der Avesta weitere Belege in den Akk. drājo an Länge, maso an Grösse, bazo an Tiefe. frahō an Breite: hō perepue ainhå zemō upahwarsti urvaranam nava vībāzva drājo er schneidet an dieser Stelle mit der Hippe (? vgl. KZ. 25, 402) die Pflanzen ab, neun vib. in die Länge vd. 9, 2. In diesem Satze kann man wohl noch den Akk. der Raumerstreckung zur Geltung bringen: 'neun vib., nämlich die Länge derselben'.1) Nicht mehr möglich ist das in den nachahmenden Sätzen: astica īm zå avaiti bazō yavaiti frapascib denn die Erde ist ebenso gross an Tiefe, wie an Breite y. 19, 7; yā asti avavaiti maso yaba vīspā imā āpo welche ebenso an Grösse ist, ebenso gross ist, wie alle Gewässer yt. 5, 3. Damit sind identisch die griechischen μέγεθος an Grösse, μῆχος an Länge, εὖρος an Breite, βάθος an Tiefe, δψος an Höhe u. s w. zuerst: ἐννέωροι γάρ τοί γε καὶ ἐννεαπήγεες ήσαν εὖρος, ἀτάρ μηχός γε γενέσθην έννεόργυιοι λ 311; τόσσον έην μηχός, τόσσον πάγος είσοράασθαι ι 324.

Hiermit ist aber der mit Wahrscheinlichkeit für proethnisch zu haltende Stamm noch nicht erschöpft. Es findet sich im Av. noch eine Art des Akk., welche nicht mehr aus sich selbst zu erklären, sondern nur noch als Nachahmung der ebengenannten zu verstehen ist: yaß as vīspahe anhēus astvatō ašem ašavastemō xšaßrem huxšaßrōtemō weil er in der ganzen lebenden Welt an Wahrheit der wahrhaftigste, an Herrschergewalt der herrschendste war yt. 19, 79. Spiegel 410 führt noch einige Belege für den Akk. der Beziehung an, die aber anders zu erklären sein dürften. Wegen yt. 14, 12 s. Geldner, 3 y., 64, wegen vd. 3, 32 KZ. 24, 549, wegen yt. 5, 98 KZ. 25,

<sup>1)</sup> Interessant ist die Stellung in: cvantem drājō zrvānem aiňhå zemō anaidya wie lange soll das Brachliegen dieser Erde stattfinden vd. 6, 1. Eigentlich: 'wie lange Zeit der Ausdehnung nach', so dass drājō hinter zrvānem stehen wurde. Aber drājō ist durch die Bedeutung von evantem angezogen worden.

396, wegen v. 10, 9 Metrik S. 149. Die angeführten Typen dürften die proethnischen sein. Damit ist denn auch die geschichtliche Grundlage für das Verständnis des griechischen Sprachgebrauchs gegeben. Man darf nicht, wie ich SF. 4, 32 konstruierend gethan habe, von der Verbindung dieses Akkusativs mit Verben ausgehen, vielmehr wurde er im Beginn der speziell griechischen Sprachentwickelung nur gebraucht, um zu deklarieren, dass ein Substantivum als Eigenname verstanden sein soll, und um anzugeben, mit Rücksicht auf welchen Substantivbegriff ein an sich weit umfassendes und daher nicht genügend deutliches Adjektivum einem Substantivum beigelegt werde. An övoua schloss sich im Griechischen wohl zunächst γένος, γενεή an. Wie das geschehen konnte, wird besonders deutlich, wenn man überlegt, dass yévos seine natürliche Stelle hinter dem Geschlechtsnamen hatte wie svoug hinter dem Personennamen. Bei Homer steht es in Sätzen wie: อิจxร์ธเ 8 μοι έμμεναι άνηρ Αίτωλός γενεήν, μετά δ' Άργείοισι άνάσσει Ψ 470; έξ' Ιθάκης γένος είμι ο 267; πατρός δ' έξ άγαθοῦ καὶ έγω γένος εύγομαι είναι Ξ 113. Die vielen in betracht kommenden Adjektiva, bei welchen sich deklarierende Akkusative finden, lassen sich füglich in folgende Klassen theilen: a Komparative und Superlative der Wörter 'gut' und 'schlecht', z. B. anal of έθεν έστι χερείων, οὐ δέμας οὐδέ φυήν, οὕτ' ἄρ φρένας οὕτε τι ἔργα Α 114; ήδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων ἢ πέφατ ἡ καὶ ἔπειτα πεφήσεται Ο 139; γυναικῶν εἶδος ἀρίστη η 57. Daran dürften sich einige Verba angeschlossen haben, welche 'übertreffen' und 'nachstehen' bedeuten: ἐπεὶ περίεσσι γυναικῶν είδι; τε μέγεθός τε ίδε φρένας ἔνδον είσας σ 248; ὑπείρεχεν εὐρέας ώμους Γ 210; (πόσιν) ού τευ δευόμενον, ούτ' αρ φρένας ούτε τι είδος δ 264.

b) Adj., welche gleich oder ähnlich ausdrücken, z. B. μῆτιν ἀτάλαντος, ἐναλίγκιος αδδήν, φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη, ὅμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος, danach bei dem Partizipium, z. B. δέμας ἐικοῖα θεῆσιν Θ 305, und bei den Verben welche 'gleichen' bedeuten, z. B. μάλιστα δὲ Νέστορι δίφ εἶδός τε μέγεθός τε φυὴν τ' ἄγχιστα ἐοίκει Β 57; Λυκάονι εἴσατο φωνήν Υ 81. Dazu wett-

eifern: χούρην δ' οὐ γαμέω Άγαμέμνονος Άτρείδαο, οὐδ' εἰ χρυσείη Άφροδίτη χάλλος ἐρίζοι, ἔργα δ' Άθηναίη γλαυχώπιδι ἀντιφερίζοι Ι 390.

c) Adj., welche eine körperliche Eigenschaft ausdrücken. Es wird im Akk. hinzugefügt, mit Rücksicht auf welches Glied oder welche Beschaffenheit der Person die Eigenschaft beigelegt werde. Dahin gehören: Τυδεύς τοι μικρός μὲν ἔην δέμας, ἀλλά μαχητής Ε 801; είδος δὲ μάλα μέγας ἦεν όρᾶσθαι σ 4; βοὴν ἀγαθός; πόδας ὼκύς, ταχύς und ἀργός; φοξὸς κεφαλήν Β 219; κάρη ξανθός ο 133; πόδας καὶ χεῖρας ὅπερθεν αἰματόεις Ρ 541. An diese Adjektiva schliesst sich ein Substantivum, nämlich χεῖράς τ' αἰχμητὴν ἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν π 242, und einige Verben, nämlich κάρη κομόωντες und μελαίνετο δὲ χρόα καλόν Ε 354; ἄφρεον δὲ στήθεα Λ 282.

Diesen Eigenschaftswörtern verschiedener Art fügt sich οἶος an: οἶο ἀρετὴν οἶος ἐσσί Ν 275 und diesem wieder das Adverbium πῶς: Φαίηχες πῶς ὅμμιν ἀνὴρ δὸε φαίνεται εἶναι εἶδός τε μέγεθός τε ἶὸἐ φρένας ἔνὸον ἐίσας; λ 337.

d) Adjektiva, welche eine Eigenschaft des inneren Menschen oder eine Stimmung ausdrücken. In den Akk. tritt das innere Organ, mit Rücksicht auf welches die Eigenschaft gelten soll. (Wir würden eher sagen, in welchem dieselbe ihren Sitz hat.) Dahin gehören: φρένας αἰσίμη, φρένας ἡλέ, νόον ἀποφώλιος, μένος ἄσχετος, ἐπίφρων βουλήν, γηθόσυνος κῆρ. Daran knüpfen sich Partizipia und Verba finita, welche sich freuen und das Gegentheil bedeuten, so: ἀχνύμενος κῆρ, ἀκαχημένος ἡτορ, θυμόν ἀχεύων, φίλον τετιημένος ἡτορ, κεχολωμένος ἡτορ, γέγηθε φρένα ποιμήν Θ 559, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ Z 481, ἰδοῦσά κε θυμόν ἰάνθης ψ 47 (wegen τέρπομαι s. La Roche 20), θυμόν ἐχώσατο Π 616, χολώθη N 660 und Ähnliches. Bemerkenswerth sind: φίλον κατατήκομαι ἦτορ τ 136, τρομέουσι φρένα ναῦται Ο 627, μέγα δ' ἔστενε χυδάλιμον κῆρ φ 247.

Die bis hierher dargestellte Masse bekam nun Zuwachs von dem Akk. des Ganzen und des Theiles her, sobald durch die Umwandlung der Konstruktion in die passivische der Akk. des Ganzen verschwand (vgl. oben S. 385). Durch solche

Umwandlung sind entstanden βέβλησι κενεώνα διαμπερές Ε 284, άγει μεγάλω βεβλημένος ήτορ Ι 9 (vgl. τον βάλε κόρσην); άσπίδι ταυρείη κεκαλυμμένος εὐρέας ὤμους Π 360 (vgl. τὸν δὲ σκότος όσσε κάλυψεν). Diese Ausdrücke wurden nun insofern fruchtbar, als sich in Nachahmung der angeführten Wendungen die Gewohnheit ausbildete, mit passivischen Partizipien und auch mit passivischen finiten Verben das von der Handlung betroffene Glied im Akkusativ zu verbinden, auch wenn das Verbum im Aktivum oder Medium nicht mit dem Akk. des Ganzen und des Theiles konstruiert wurde. Zu den passivischen konnten sich natürlich auch intransitive gesellen. Ein solcher Akkusativ war nun von einem Akk. der Beziehung nicht mehr zu unterscheiden (vgl. das eben angeführte βεβλημένος ήτος mit dem S. 391 erwähnten τετιημένος ήτορ), und dieses Aufgehen der vorliegenden Konstruktion in den Akk. der Beziehung ist der Grund, warum ich dieselbe an dieser Stelle behandle Die Weiterentwickelung mag man sich etwa folgendermassen denken. An κεκαλυμμένος ώμους schloss sich σάκεσιν είλυμένα ώμους ξ 479, daran etwa λύθρω παλάσσετο γείρας ἀάπτους Λ 169 und ferner εν ὄνθου πλήτο στόμα τε ῥινάς τε Ψ 777, und übertragen auf das Innere σθένεος πλήτο φρένας ἀμφιμελαίνας P 499. An die Verba des Treffens, Schlagens, Verwundens: Apritor & κατ' αύθι λίπον δεδαιγμένον ήτορ P 535, γεῖρα βαρυνθείς Ι 480, ένθα κ' ἀπό ρινούς δρύφθη, σύν δ' δστέ' ἀράχθη ε 426, mit Übertragung auf das Innere: σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί σ 327 (vgl. φρένας ήλέ u. ähnl.), ἐκ γάρ πλήγη φρένας Π 403, κατεπλήγη φίλον ήτορ Γ 31 und danach μεγάροιο διέσσυτο παλλιμένη χραδίην Χ 461. Endlich βεβαρηότα φρένας οίνω τ 122. Diese äusserst bequeme Ausdrucksweise ist dann von den Römern nachgeahmt worden.

Eine weitere Verfolgung des Akk. der Beziehung durch die griechische Literatur liegt ausserhalb meiner Aufgabe.

In den übrigen Sprachen scheint dieser Akk. nicht mehr vorhanden zu sein. Zwar im Lateinischen finden sich ja Wendungen wie os humerosque deo similis, nudus membra, nigrantes terga juvencos, aber ich bin mit Draeger 1, 342 der

Meinung, dass hierin eine Entlehnung aus dem Griechischen vorliegt. Für das Baltisch-Slavische bemerke ich, dass Miklosich 4, 392 einige seltene Fälle dieses Akk. anführt, z.B. aksl. plešti i utrobu sižeženi, d. h. humeros et ventrem combustus. Ich glaube nicht, dass das eine Originalkonstruktion ist. In bezug auf das Litauische meint Schleicher 263, dass Ausdrücke wie koja, ranka palúżti den Fuss, die Hand brechen, hierher gehören. Wahrscheinlicher ist mir, dass das Intr. palúżti ein altes Medium fortsetzt (vgl. ai. bāhúm ápi šašrē er brach sich den Arm SF. 5, 254). Oder sollte vielleicht der Akkusativ auf der Umdeutung einer älteren Instrumentalkonstruktion beruhen? (vgl. Leskien, Bildung der Nom. 398). - Wie es kam, dass dieser Akk. in einer Reihe von Sprachen verdrängt wurde, ist nicht schwer zu sagen. Abgesehen davon, dass der Akk. einigermassen ausdruckslos erscheinen mochte, ist einleuchtend, dass der Instrumentalis ihm Konkurrenz machte. Neben nama und ὄνομα steht namna und δνόματι. Wie zahlreich die danebenstehenden Instr. in den übrigen hierher gehörigen Verbindungen sind, übersieht man bequem bei La Roche.

# Kapitel X. Nominativ, Vokativ.

#### Der Nominativ.

§ 186. Über den Grundbegriff des Nominativs ist § 71 gesprochen worden. An dieser Stelle habe ich nur ein Wort
über den Nominativ im Prädikat zu sagen, ein Gegenstand,
auf den ich übrigens in der Lehre vom Prädikat zurückkommen
werde. Über die Verwandlung des Akkusativs (gelegentlich
auch Dativs) der aktivischen Konstruktion in den Nominativ
der passivischen wird bei dem Passivum gehandelt werden.

Der Nominativ im Prädikat. Ein solcher findet sich in den arischen Sprachen (vgl. SF. 5, 103) ausser bei as, ah sein bei Verben, welche bedeuten werden: śwasah santo asivā abhūvan freundlich seiend sind sie unfreundlich geworden. Ap.

adam kšāyathiya abavam ich wurde König (vgl. Spiegel, Gr. 408); scheinen: ai, gökāmā mē achadayan sie schienen mir Rinder begehrend; av. yā mē vaēnaite huraođa welche mir schöngewachsen scheint v. 11, 10; sich vorkommen, sich dünken: ai. soman manyatē papivān er glaubt, Soma getrunken zu haben; av. naēdo manyete jaynvå er glaubt nicht, getötet zu haben yt. 10, 71; nennen: ai. durge hantavocathah du hast dich als Retter in der Gefahr bezeichnet; samgrahītārō vadantē sie geben sich aus als Wagenlenker; av. bwoi staotarascā mabranascā ahurā mazdā aogemadaēcā usmahicā vīsāmadaēcā deine Lobpreiser und Predige rühmen wir uns und wünschen und wollen dies y. 41, 5 (also ohne zivat); fravarānē mazdayasno ich will mich bekennen als Mazdagläubiger v. 1, 23. An die genannten Verba schliessen sich die Passiva von 'nennen', z. B. av. aētayā urvarayā yā taog hadānaēpāta jenes Krautes, welches H. heisst vd. 14,4; ai. vin hy ugra srnvise denn als Stier bist du, o Starker, berühmt RV. 8, 6, 14 (vgl. dazu Bartholomae, KZ. 28, 8).

Dasselbe findet sich in den übrigen Sprachen, so im Germanischen (Grimm 4, 589 ff.), z. B. got. sah vairþiþ mihli jah sunus hauhistins haitada οὖτος ἔσται μέγας καὶ υἰὸς ὑψίστου κληθήσεται Luk. 1, 32; altn. ef maðr er gorr skögarmaðr wenn ein Mann zum Waldmann (Ausgestossenen) gemacht wird, vgl. Lund 48. Über das Baltisch-Slavische ist § 122 gehandelt wo gezeigt worden ist, wie viel Abbruch der Instrumentalis dem aus idg. Zeit überlieferten Nominativ gethan hat. Über andere Konkurrenz, welcher der Nominativ ausgesetzt gewesen ist, wird in der Lehre von dem Prädikat zu handeln sein.

#### Der Vokativ.

§ 187. Der Vokativ mit attributiven Wörtern (vgl. Haskell, Vocativ-Accent in the Veda, Journ. Am. Or. Soc. 11,87ff., SF. 5, 33 ff.).

SF. 5, 33 habe ich mich so geäussert: "Ein Vokativ am Anfang eines Satzes ist betont und zwar auf der ersten Silbe. Wenn ihm ein Verbum folgt, so ist auch dieses betont, s. B. devā jivata Götter! lebt AV. 19, 70, 1. Man muss also, genau

genommen, sagen, dass ein solcher Vokativ einen Satz für sich bildet, hinter welchem ein neuer Satz beginnt. Dagegen ein Vokativ am Satzende oder im Satzinnern ist unbetont. Wenn letzterem ein Verbum folgt, so ist dieses unbetont, z. B. asmé ū śú vrśana madayetham bei uns, ihr beiden Helden, ergötzt euch RV. 1, 184, 2. Ein solcher Vokativ ist also ein unbetontes Einschiebsel oder Anhängsel." In den anderen Sprachen wird es sich nicht anders verhalten, doch ist das Verhältnis nirgends so in der Schreibung zum Ausdruck gekommen,1) wie im Altindischen. Einem Vokativ also kann sich ein Verbum nicht in der Weise anschliessen, wie es sich anderen Kasus anschliesst, wohl aber können sich an ihn attributive Wörter anlehnen, und zwar Genitive, Adjektiva, Substantiva in Apposition, z. B. ai. sūnō sahasaḥ Sohn der Kraft. Ein solcher Genitiv ist wie der Vokativ unbetont, falls er nicht den Satz eröffnet. Im Griechischen Διὸς τέχος u. ähnl. (natürlich ohne irgend eine Besonderheit des Accentes, von der uns im Griechischen nichts überliefert ist). Beispiele für Adjektiva?): ai. pürvya hotar alter Priester RV. 1, 26, 5, sákhē vasō guter Freund 1, 30, 10 und vieles derart bei Haskell S. 62. Ebenso bei Homer: φίλε κασίγνητε, ούλε όνειρε, αινότατε Κρονίδη, γέρον φίλε u.s.w. Beispiele der Apposition sind: soma rajan Soma! König! RV. 8, 48, 7 und rājan soma 1, 91, 4, indra vājānām patē Indra, Herr der Beute 6, 45, 10. Aus Homer gehören dahin: Ἡρη πρέσβα θεά θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο; Άτρείδη Μενέλαε, διοτρεφές, δρχαμε λαῶν

<sup>1)</sup> Für die Satznatur des Vokativs auch bei Homer spricht die Thatsache, dass Wörter, die an die zweite Stelle gehören, wie δέ nicht unmittelbar hinter dem Vok. eines Subst. stehen können, vgl. 'Ατρείδτ, σὸ δὲ παῦε Α 282.

<sup>2)</sup> SF. 5, 34 habe ich behauptet, ein Adjektivum sei nur dann unbetont, wenn es dem substantivischen Vokativ folge. Stehe es vorn, so sei es betont. Man schreibe also im Satzinnern viŝvē dēvāḥ, nicht viŝvē dēvāḥ. Dazu bemerkt Whitney, Am. Journ. of Phil. Vol. XIII, No. 3, S. 277: "the alleged rule must be, I think, either an out-and-out mistake, or founded insufficiently on one or two anomalous examples, of doubtful correctness". In der That liegt ein out-and-out mistake vor, für dessen Aufdeckung ich Whitney dankbar bin. Im Satzinnern erscheint nur der Typus viŝvē dēvāḥ, wonach ich a. a. O. zu verbessern bitte.

und ähnliche feierliche Anreden, welche Helbig, das homerische Epos<sup>2</sup> 260 ff., zusammengestellt hat.

Die attributiven Wörter stehen im RV. stets im Vokativ. meist auch bei Homer. Doch findet sich dort auch das attributive Wort im Nominativ, z. B. φίλος ὁ Μενέλαε Δ 189. In den baltisch-slavischen und germanischen Sprachen ist diese letztere Gewohnheit durchgedrungen. Zwar im Altkirchenslavischen finden sich noch Vokative der alten Form, z. B. Fariseju slėpe blinder Pharisäer, prémilostive gospodi gnädiger Gott u. ähnl. (Leskien, Handbuch<sup>2</sup> 72), aber im Litauischen und Germanischen hat das Adjektivum keine gesonderte Vokativform mehr. vgl. § 200 und 201 und die Lehre von der Kongruenz.

§ 188. Vokativ und Nominativ durch und verbunden.

Zwei Vokative können im RV., so viel ich sehe, nicht durch ca verbunden werden, was auch nicht unnatürlich ist, da ca Satzglieder zu einander in Beziehung setzt, die Vokative aber nicht Satzglieder im eigentlichen Sinne des Wortes sind. Wo eine solche Verbindung wünschenswerth erscheint und die einfache unverbundene Nebeneinanderstellung nicht beliebt wird, wird der zweite Begriff entweder in den nach der Konstruktion möglichen obliquen Kasus gesetzt, z. B.: iyam vam brahmanas patē suvrktir bráhmēndrāya vajrinē akāri hier ist euch beiden, dir, o Brahmanaspati, und (dem) Indra ein Lied und eine Andacht bereitet worden RV. 7, 97, 9; tā uxdā manyēus mahyā mazdā aśāicā yūsmaibyā gerezē diese Worte meines Grimmes klage ich euch, dir o Mazda und (dem) Aša v. 32, 9; oder wo ein obliquer Kasus nicht möglich ist, tritt der Nominativ für den zweiten Vok. ein, z. B. vayav indras ca cetathah Vavu und Indra ihr habt acht RV. 1, 2, 5. Doch kann die Ordnung auch umgedreht werden, z. B. indras ca somam pibatam brhaspatē Indra und Brhaspati trinkt den Soma 4, 50, 10; fro vå fraēsyā mazdā asemcā ich bitte euch, Mazda und Asa v. 49, 6. Vgl. hinsichtlich des Veda SF. 5, 105 und hinsichtlich des Gathadialekts (wo allein die Konstruktion vorzuliegen scheint) Geldner, BB. 15, 255, Caland, KZ. 30, 544. Der letztgenannte Gelehrte stellt die Nominative mit den obliquen Kasus gänzlich auf eine Stufe, indem er meint, Anreden wie varuna mitrás ca seien zu erklären aus yuvám varuna mitrásca und der Nominativ mitrás (so verstehe ich ihn wenigstens) habe sich nach dem Nominative yuvám ebenso gerichtet, wie der Dativ indrāya nach dem Dativ vām. Ich ziehe die hier mitgetheilte Auffassung vor, schon deshalb, weil ich nicht zugeben kann, dass in yuvám ein wirklicher Nominativ (sondern eher ein Vokativ) zu erkennen sei. Mit den vedischen Stellen wie vayav indras ca hat Rosen und nach ihm viele andere Γ 276 verglichen: Ζεῦ πάτερ Ἰδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, ἡέλιος θ' δς πάντ' ἐφορᾶς καὶ πάντ' ἐπακούεις. Vielleicht ist auch τ 406 θύγατερ zu lesen. Daneben kommen in unseren Texten auch Vokative vor, die durch te verbunden sind, so Alav Iloμενεῦ τε. Ob hier mit Cobet (den Monro<sup>2</sup> 156 anführt) Aἴας zu lesen sei, lasse ich dahingestellt.

§ 189. Der Nominativ für den Vokativ und der Vokativ für den Nominativ.

Wir haben § 73 gesehen, dass der Nominativ vermuthlich schon in der Ursprache im Singular einiger Stammklassen und im ganzen Plural für den nicht gebildeten Vokativ verwendet worden ist. Ferner haben wir oben gesehen (worüber bei der Apposition noch weiter gesprochen werden soll), dass der attributive Vokativ durch den Nominativ ersetzt werden kann. Es tritt aber gelegentlich der Nominativ auch bei den Wörtern, welche einen Vokativ bilden können, und in nicht attributiver Verwendung für den Vokativ ein. Im Altindischen freilich habe ich das nicht gefunden, im Griechischen wird z. Β. φίλος so gebraucht (Kühner 22, 43). Im Lateinischen findet sich Vok. und Nom. neben einander, z. B. da meus ocellus, mea rosa, mi anime, mea voluptas, Leonida argentum mihi (Plautus Asin. 664). Vermuthlich heisst doch meus ocellus ursprünglich so viel wie 'der du mein Augapfel bist' (so dass also eine Konstruktion vorläge wie οἰνοβαρές κυνός ὅμματ' ἔχων A 225). Auch in der alterthümelnden Formel bei Livius 1, 24, 7 audi tu populus Albanus ist der Nom. wohl ebenso zu fassen. Nach den Angaben der

Grammatiken steht der Nominativ bei feierlichen Anreden, was ich dahingestellt sein lasse. Dass die Wahl des Nominativs an sich auch durch ganz andere Rücksichten bestimmt sein kann als die Rücksicht auf Feierlichkeit, beweist das Polnische, hinsichtlich dessen L. W. Smith, Poln. Gramm.<sup>2</sup>, 183 sagt: "Der Vokativ ist dem Polen nicht so geläufig, wie man aus der stark ausgeprägten Form vermuthen sollte; der Nom. kann ihn oft vertreten. Wenn man jemand, z. B. einen Diener, beim Taufnamen ruft, gebraucht man oft den Nom. Franciszek, Jözef, aber der Vok. Franciszku, Jözefie ist höflicher." Offenbar heisst Jözef so viel als 'der Josef (soll kommen)'.

Auf der anderen Seite werden zweifellos Vokative von Eigennamen und Titeln nominativisch gebraucht. So im Serbischen, woraus Leskien in Kuhn und Schleicher's Beiträgen 6, 173 als Belege für eine ungemein häufige Erscheinung anführt: Kad to čuo Kraljeviću Marko als das hörte Kraljević Marko (Nom. wäre Kraljević); netko bješe Strahiniću bane, bješe bane u malenoj Banjskoj es war ein Ban Strahinić, war Ban im kleinen Banjska. Das ist nicht anders, als wenn ein Erzieher bei Walter Scott von seiner Umgebung als der Domine bezeichnet wird. Dass Jupiter so zu deuten sei, wird jetzt wohl allgemein angenommen, und auch die griechischen Amtsbezeichnungen wie ἦπότα, νεφεληγερέτα u. s. w. sind gewiss ebenso zu deuten. (Über εὐρύοπα vgl. J. Schmidt, Pluralb. 400 ff., über die ganze Frage ausser der dort angeführten Literatur Zimmer, KZ. 32, 190 ff.).

Gelegentlich kann der Vokativ durch eine Art von Attraktion auch dazu kommen, prädikativ gebraucht zu werden. So ai. (SF. 5, 106) gåutama bruvāna o du, der du dich Gautama nennst. Für das Griechische pflegen die Grammatiken anzuführen δλβιε χῶρε γένοιο (Theokrit), für das Lateinische seu Jane libentius audis (Horaz) u. ähnl., vgl. Kühner 2<sup>2</sup>, 45.

§ 190. Artikel und Vokativ.

Bezzenberger schreibt in seinen Beiträgen 13, 290: "Jacob Grimm lehrt Gramm. IV, 383: 'Der Vokativ erträgt keinen Artikel, und wo er ihn in jüngeren Sprachen annimmt, da

liegt eine Vertretung der zweiten Person durch die dritte zu Grunde'. Im Gegensatz hierzu nehme ich an, dass die Verbindung des Vokativs mit dem Artikel, bez. einem Pronomen demonstr. uralt und sogar uralte Regel ist, und dass das Gesetz, nach welchem ein mit einem Vokativ verbundenes Adjektiv im Germanischen in der schwachen, in den lituslavischen Sprachen in der definiten Form erscheint — vgl. got. laisari biubeiga guter Lehrer, ahd. druhtin guato guter Herr, lit. mistrai gerasis guter Meister, lett. mista masa liebe Schwester, ksl. dobryj rabe guter Knecht - nur eine Folge jener Regel ist. In den Veden ist jene Verbindung bekanntlich überaus häufig, vgl. z. B. sá no vršann amúm carúm . . . ápā vrdhi o unser Gewaltiger, decke auf jenen Topf RV. 1, 7, 6, så nah pāvaka dīdivó 'gnē dēvān ihā vaha o unser leuchtender Reiniger! Agni! bring die Götter her, das. 12,10°. So Bezzenberger. Nach meiner Ansicht liegt die Sache anders. Das Pronomen så erscheint im RV. häufig bei der zweiten Person des Verbums, z. B. yás tākṛṇōh prathamám sāsy ukthyáh du, der du dies zuerst gethan hast, bist zu preisen 2, 13, 2, am gewöhnlichsten bei Formen imperativischer Bedeutung, z. B. tvám vájasya šrútyasya rajasi sá no mrla du gebietest über herrliches Besitzthum, sei du uns gnädig 1, 36, 12, sēmám no adhvarám yaja besorge du unser Opfer 1, 26, 1, neben dhās z. B. 1, 54, 11, neben yakşi 2, 6, 8. Neben sá erscheint tvám, z. B. sá tvám no adyá sumána ihávitá bhava du sei uns heute hier ein gnädiger Helfer 1, 36, 2, oder trám mitsammt dem Vokativ eines Substantivums, z. B. sá trám agnē sāubhagatvásya vidvān asmākam āyuh prá tirēhá dēva du, o Agni, der du des Glückes kundig bist, verlängere uns hier unser Leben, o Gott 1, 94, 16. Oder es erscheint bloss der Vokativ ohne tvám, z. B. sá nah pitéva sūnávé 'gnē sūpāyanó bhava du, o Agni, sei uns zugänglich wie ein Vater dem Sohne 1, 1, 9. Oder es erscheint ein Vokativ nebst einem Adjektivum, z. B. sá à vaha puruhūta prácētasó 'gnē dēvāh ihá dravát du bring hierher, vielgerufener, die weisen Götter, o Agni, eilig 1, 44, 7. Diesen mit så beginnenden, einen Vokativ enthaltenden Sätzen steht nun aber eine ungezählte Menge von Vokativsätzen ohne så gegenüber (welche man bei Haskell, Journ. Am. Or. Soc. 11, 57 ff. überschaut), so dass man meines Erachtens von einer gewohnheitsmässigen Verbindung von så mit dem Vokativ nicht sprechen kann. Vielmehr wird man nur sagen können, dass Imperativsätzen, welche mit så beginnen, tvåm oder ein Vokativ eingefügt werden kann. Unter diesen Umständen wird man sich nach einer anderen Erklärung für das Auftreten der schwachen, bez. definiten Form des Adj. bei dem Vok. in den germanischen und lituslavischen Sprachen umsehen müssen. Ich habe eine solche bei dem Adjektivum § 200 und 201 versucht.

## Kapitel XI. Das Adjektivum.

Die Darstellung beginnt mit denjenigen Punkten, durch welche das nominale Adjektivum als ein eigener Satztheil gekennzeichnet wird. Dieses sind die Beschränkung auf gewisse Stammbildungssuffixe, die Motionsfähigkeit, die Ausbildung einer besonderen, aus der Urzeit herrührenden, Flexion im Germanischen und Litauischen, die Fähigkeit gesteigert zu werden. Den Eintheilungsgrund für das Übrige liefert die Thatsache, dass die Adjektiva sich in ihrem Gebrauch mit anderen Wortarten berühren. Zunächst mit den Substantiven. Es giebt Adjektiva, welche aus Substantivis entstanden sind, und es giebt Wörter, welche zwischen substantivischer und adjektivischer Anwendung in der Mitte stehen. An diese schliessen sich die schwachen (bestimmten) Adjektiva des Germanischen, welche ja aus attributiven Substantiven hervorgegangen sind. Diesen habe ich sofort die zusammengesetzten (bestimmten) Adjektiva des Baltisch-Slavischen angeschlossen, da sie sich zwar nicht ihrem Ursprung, wohl aber ihrer Verwendung nach mit den germanischen schwachen Adj. auf das nächste berühren. Sodann findet eine Berührung statt mit den Zahlwörtern. Das ist der Fall bei den Wörtern viel, wenig, halb, mittel. Endlich mit den Adverbien. Damit meine ich z. B. griechische Wörter wie ἡμάτιος am Tage.

Danach ergiebt sich folgendes Schema.

- § 191. Eigenthümlichkeiten der Adj. in bezug auf Stammbildung.
  - § 192. Motionsfähigkeit.
- § 193. Besondere Flexion, vorzüglich im Germanischen und Litauischen.
  - § 194. Steigerung der Adjektiva.
  - § 195. Steigerung von Substantiven.
- § 196. Komparativ und Superlativ einander in Bedeutung und Konstruktion berührend.
  - § 197. Vergleichung zweier Eigenschaften.
  - § 198. Adjektiva aus Substantiven hervorgegangen.
  - § 199. Attributive Substantiva.
- § 200. Die schwachen (bestimmten) Adjektiva des Germanischen.
- § 201. Die zusammengesetzten (bestimmten) Adjektiva im Baltisch-Slavischen.
- § 202. Rückblick auf die Adjektiva des Germanischen und Baltisch-Slavischen.
  - § 203. Adjektivum und Genitiv im Slavischen.
  - § 204. Vergleichung mit den anderen Sprachen.
  - § 205. Adjektivum und Zahlwort.
  - § 206. Adjektivum und Adverbium.
- § 191. Eigenthümlichkeit der Adjektiva in bezug auf die Stammbildung.

Im Arischen und Griechischen sind die Ausgänge der Adjektivstämme recht mannigfaltig. Es finden sich nicht nur Stämme auf Vokale, sondern auch solche auf n, z. B. ai. yūvan jung, pīvan fett, gr.  $\pi$ (wv, µɛ́ $\lambda$ a $\varsigma$ ; auf s, z. B. ai. apās kunstreich, neben āpas Werk, vēdhās fromm, gr.  $\sigma$ a $\varphi$  $\eta$  $\varsigma$ , ferner auf nt, die Adj. auf vant, fevr. Von diesen Adj. sind einige, wie die auf n und s vielleicht erst aus Substantiven hervorgegangen, doch wird der Prozess der Adjektivierung jedenfalls schon in

der Ursprache begonnen haben. Andere, wie z. B. die auf vant, Fevt treten uns von Anfang an als Adjektiva entgegen. Dazu kommen dann noch die Partizipia und Komparative. Was aus diesem Reichthum in den andern Sprachen geworden ist, übersehe man bei Osthoff, Forschungen im Gebiete der indogermanischen nominalen Stammbildung 2, 38 ff. Die konsonantischen sind, bis auf geringe Reste im Lateinischen, verschwunden. Die u-Stämme sind im Lateinischen in die i-Deklination übergetreten, im Slavischen und Germanischen (bis auf geringe Reste im Gotischen) in die o-Deklination aufgegangen, dagegen erhalten im Litauischen. Die i-Stämme, überhaupt von Anfang an nicht sehr zahlreich, sind, wenn man von unbedeutenden Resten im Gotischen und Litauischen (didis) absieht, nur im Lateinischen erhalten und haben sich hier sogar über ihr ursprüngliches Gebiet weit ausgedehnt. Es finden sich also in den europäischen Sprachen (ausser dem Griechischen) wesentlich nur o-Stämme, wozu im Lateinischen noch i-Stämme, im Litauischen u-Stämme kommen. Die n-Deklination des Germanischen - die sog. schwache - stammt, wie unten ausgeführt werden soll, von den attributiven Substantiven.

§ 192. Motionsfähigkeit.

Hinsichtlich der Motionsfähigkeit ist ebenso wie hinsichtlich der Stammsuffixe zu bemerken, dass das Arische und Griechische im wesentlichen den ursprünglichen Zustand bewahrt haben dürften. In diesen Sprachen verhält es sich so: Das Neutrum unterscheidet sich überall vom Maskulinum in der bekannten Weise. Die Feminina der σ-Stämme haben den Ausgang ā, so dass also z. B. in μακρός, μακρά, μακρόν der idg. Zustand vorliegt. Freilich zeigt sich sowohl auf dem asiatischen wie auf dem europäischen Gebiet je eine bedeutende Abweichung. Im Altindischen und Avestischen nämlich ist das Femininsuffix ī, welches ursprünglich substantivisch war und dann sich unter den adjektivischen Nicht-σ-Stämmen ausbreitete, auch in das Gebiet der σ-Stämme eingedrungen (vgl. über dasselbe Brugmann 2, 313 ff.). Eine feste

Regel für die Abgrenzung des Gebietes von  $\bar{a}$  und  $\bar{i}$  hat sich bis jetzt nicht aufstellen lassen (vgl. darüber Whitney, Gramm, § 332, Liebich, Pānini 102 ff., Spiegel, Gramm. 301 ff.), doch gestattet das von Whitney beigebrachte Material (wie mir scheint), auszusprechen, dass i überall bevorzugt wurde, wo eine Hinneigung des Wortes zum substantivischen 1) oder partizipialen Sinne vorlag, und es lässt sich weiter vermuthen, dass bei den anderen Adjektiven die Führung den Wörtern wie daivya zufiel, deren Fem. daivī wahrscheinlich ein auf Kontraktion beruhendes i enthält. Im Griechischen andererseits fallen die zahlreichen o-Stämme auf, deren Femininum auf oc endigt (vgl. Kühner-Blass § 147). Ich weiss dem, was ich über dieselben SF. 4, 63 ff. bemerkt habe, kaum etwas hinzuzufügen, bin also auch jetzt noch der Meinung, dass Wörter wie houvos und ἔωλος wohl eigentlich Substantiva waren, dass auf die mehrsilbigen Adj. die Komposita verführerisch einwirkten, welche ihr Fem. naturgemäss auf os bildeten, und dass endlich auch die Rücksicht auf das Metrum gelegentlich zur Geltung gekommen ist. Alle übrigen, also alle Nicht-o-Stämme haben entweder kein Femininzeichen, oder das schon erwähnte i, gr. 1a. Es ist ausnahmlos vorhanden bei den Partizipien und bei den Adjektiven auf nt (auch bei denen auf in im Sanskrit). Es überwiegt bei den u-Stämmen (vgl. Whitney § 344 b, Kühner-Blass § 127, Anm. 2). Nicht angetreten ist i bei den wenigen Adjektiven, welche i-Stämme sind, ferner nicht bei den Wörtern auf s wie apás, Nom. apás werkthätig, gr. σαφής.2) Vermuthlich wurden sie noch als Substantiva empfunden. Ebenso mag es sich mit den wenigen auf ai. an verhalten. Die mit dem Suffix van gebildeten haben im Fem. varī, z. B. yajvan, -varī fromm, pivan, -varī fett (vgl. Lanman, noun-infl. 527); yúvan jung hat als Fem. neben sich yuvatí. Es lässt sich wohl

<sup>1)</sup> Man sehe z. B. die Feminina árušī und syávī bei Grassmann.

<sup>2)</sup> Wie es sich mit den Komparativen verhalten haben mag, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, da das Arische und das Griechische in dieser Beziehung nicht übereinstimmen.

annehmen, dass die leitenden unter diesen Wörtern ursprünglich Substantiva waren (Opferer, Jüngling), die dann adjektivischen Gebrauch erhielten. Im Griech, ist die Adjektivnatur dieser Wörter fester ausgeprägt, doch finden wir τάλαν bei Aristophanes auch als Anrede an Frauen gebraucht (Unglückswesen). Dem ai. pivan, -varī entspricht πίων, πίειρα u. ähnl., in anderen Fällen ist bei der Bildung des Femininums der auch im Maskulinum erscheinende Stamm zu Grunde gelegt, z. B. μέλαινα.

Einfacher liegen die Dinge in den übrigen Sprachen. Im Lateinischen setzen die o-Stämme den idg. Zustand fort. Die i-Stämme, zu denen sich ja auch die u-Stämme und - mit ganz wenigen Ausnahmen - die konsonantischen gesellt haben. unterscheiden das Mask. und das Fem. nicht. Nur bei den Wörtern wie acer, acris, acre ist in der Schriftsprache eine Unterscheidung hergestellt worden, offenbar in nachahmender Anlehnung an Wörter wie asper, aspera, asperum. Die Merkwürdigkeit des Lateinischen sind die Neutra mit s wie praeceps, dives, atrox, amans u. s. w. Ich werde auf dieselben in dem Abschnitt über die attributiven Substantiva (§ 199) eingehen. Im Germanischen hat sich bei den o-Stämmen die Dreigeschlechtigkeit erhalten und die neu hinzugekommenen n-Stämme sind dem entsprechend gestaltet worden. Die übrigen Stämme kommen so gut wie nicht in betracht, doch sei erwähnt, dass im Gotischen noch die Feminina tulgus fest und paursus verdorrt belegt sind. Im Litauischen ist das Neutrum, wie überhaupt, so auch bei dem Adj., bis auf schwache Reste verloren gegangen, wovon sogleich gehandelt werden soll. Das Femininum ist bei den o-Stämmen rein erhalten geblieben, z. B. geras, gerà gut, die io-Stämme haben gewisse lautliche Veränderungen erlitten, und das Femininum derselben ist in die u-Stämme eingedrungen, z. B. saldus, saldi süss. Im Altkirchenslavischen und im allgemeinen auch in den übrigen slavischen Sprachen ist die Motionsfähigkeit der dort fast allein noch vorhandenen o-Stämme erhalten geblieben. Über die erstarrten Adj. auf i s. unten.

Eine Verkümmerung hat die Beweglichkeit des Adjektivums im Germanischen und Litauischen erfahren, im Germanischen, weil eine Neutralform, welche den Eindruck der Flexionslosigkeit macht, sich immer mehr ausgebreitet hat, im Litauischen, weil das Neutrum bis auf geringe Reste verschwunden ist. Über den Vorgang im Germanischen hat Grimm 4, 460 ff. gehandelt. Was an seiner Darstellung vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus zu verbessern war, ist von Leo Meyer, über die Flexion der Adjektiva im Deutschen, Berlin 1863, beigebracht worden. Ich führe hier aus dem Gotischen, Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen nur so viel an, als nöthig ist, um den Fortgang der Erscheinung anschaulich zu machen. Im Gotischen giebt es eine kurze Form des Nom. Akk. sing. neutr. der Adj., z. B. full zu fulls voll. Diese ist aus einem indogermanischen \*plnóm entstanden, also die direkte Fortsetzung der Urform. Daneben hat sich eine längere, z. B. fullata, ausgebildet, welche in Anlehnung an das Pronomen, z. B. pata, entstanden ist. beiden Formen kommen im attributiven Gebrauch in gleicher Anwendung vor, z. B. nim bata badi bein oder beinata nimm dein Bett, agis mikil grosse Angst und kelikn mikilata einen grossen Thurm. Doch sind die kurzen Formen etwa fünf Mal 30 häufig als die langen. Anders gestaltet sich die Sache bei dem prädikativen Gebrauch des Adj. Dort herrscht die kurze Form durchaus (nur Römer 7, 12 wird als Ausnahme angeführt), I. B. gop salt das Salz ist gut, jabai salt baud vairbib wenn das Salz dumm wird. Der Grund der verschiedenen Behandlung ist einleuchtend: das Adj. erhielt die pronominale Flexion in derjenigen Anwendung, welche es von dem Substantivum am deutlichsten unterscheidet, nämlich der attributiven, in die pradikative Anwendung aber, in welcher das Adj. ja weit weniger unselbständig erscheint, ist die neuerworbene Flexion aicht gedrungen. Die kurze Form nun in ihrer Unbezeichnetheit konnte sich leichter ausbreiten als eine Form, der man Genus, Numerus und Kasus anmerkt, sie konnte daher weiter dringen, und das geschah im Althochdeutschen. Dort drang

sie im attributiven Gebrauch auch in die anderen Genera, man konnte also nicht bloss liub kind min, sondern auch in Nachahmung dessen guot man, wih tohter sagen, wenn auch die gewöhnlichen Formen daneben vorkommen. Im prädikativen Gebrauch aber eroberte sie auch den Plural. Es heisst also im Sing .: ih bin arm, breit ist phorta inti wit weg, diu erda ist fol; im Plur : daz wir birun al gilich, sie sint gotes worto flizig, beidiu sint sie arm unde durftig. Doch kommen ebenso gut auch die vollen Formen vor. Nothwendig ist die kurze Form nur da, wo ein unbestimmtes Neutrum steht und das Subjekt garnicht bezeichnet ist, z. B. quot ist uns. Einen Schritt weiter geht man, indem man die kurze Form auch auf den prädikativen Akkusativ überträgt, z. B. du findist fol den salmon fon desen dingon. Gewöhnlich aber ist die dem Akk. auch sonst gebührende Form z. B. sīnan stuol liaz er italan. Für den attributiven Gebrauch im Mittelhochdeutschen fasst Grimm S. 485 die Regel so zusammen: "es heisst meistentheils guot man, guotiu frouve, guot kint; ein frum man, ein frumiu frouwe, ein frum kint; kann aber auch heissen guoter man, ein frumer man, so wie guot frouwe, ein frum frouwe. Mehrsilbige zumal die auf ec, esch, lich weichen der Flexion aus. Für einzelne Ausdrücke hat sich auch durch Gewohnheit bald die eine, bald die andere Form festgesetzt". Häufig sind die kurzen Formen bei Nachstellung des Adj., z. B. der knappe wert, und in diesem Falle sind auch die obliquen Kasus angesteckt worden, z. B. den apfel riche, an deme himele wit, man pflac des heldes unverzagt u. s. w. In der prädikativen Anwendung erscheinen der Nom., der Sing. und Plur. in der Regel in der kurzen Form, z. B. daz du bist biters eiters vol. do si des wurtin sat, doch kommt auch vor: nīdes was er voller, daz er sater was. Der prädikative Akk. kann die kurze Form haben, z. B. er schuof daz becke vol des brunnen, hat aber häufiger die längere, z. B. er leit in toten uffez gras (494). Im Neuhochdeutschen endlich ist eine scharfe Scheidung zwischen dem attributiven und dem prädikativen Gebrauch eingetreten. Der erstere hat fast durchaus die volle, der letztere (mit ganz geringen Ausnahmen, wie voller) die kurze Form, ebenso auch der prädikative Akkusativ, der vielfach resultativen Sinn angenommen hat. Wir sagen ja nicht nur er lässt ihn tot liegen, sondern auch er schlägt ihn tot, weint sich satt, weint sich die Augen roth u. s. w. (vgl. Paul, Prinzipien 2 127).

Mit der prädikativen Verwendung scheint auch eine Verkümmerung der Flexion, welche sich im Altnordischen findet, zusammenzuhängen. Dort giebt es eine grosse Menge meist zusammengesetzter und nur in der schwachen Form gebräuchlicher Adjektiva, welche entweder in allen Kasus auf a, oder im Nom. sing. mask, auf i, in den übrigen Kasus aber auf a endigen (vgl. Wimmer, altn. Gr. § 85, G. Vigfusson, icel.-engl. Dict. XX). Manche dieser Wörter stehen in der Mitte zwischen Adjektiven und Substantiven, z. B. eidrofa eidbrüchig, Eidbrecher. Ich finde dieses Wort auf a ausgehend im prädikativen Gebrauch, so: hvē gordu mik Gjūka arfar āstalausa ok eidrofa wie mich die Erben des Gjuki liebelos und eidbrüchig machten Helr. 5, mit sein z. B. nu erum ver eidrofa nun sind wir eidbrüchig (Wilken 203, 24); dagegen als Subjekt lautet der Nom. plur. auf ar: vada eidrofar ok mordvargar es schreiten die Eidbrecher und Meuchelmörder (Wilken 88, 8). Pridikativisch erscheint frumvaxti in ok er Sinfjotli er frumvaxti und da S. erwachsen ist (Wilken 160, 17). Über den Gebrauch der übrigen, und namentlich auch der nicht zusammengesetzten, werden uns wohl die Kenner belehren. Im Litauischen (vgl. Schleicher 257, Kurschat § 780 und 1340 ff.) ist das Neutrum der Substantiva verloren gegangen. Damit kommen die Neutra der Adjektiva, welche sich an ein Substantivum anlehnen, von selbst mit in Wegfall. Es war aber natürlich, dass das Neutrum des Adj. dann blieb, wenn ein Substantivum, an welches es sich anlehnen könnte, nicht vorhanden war, also wenn das Adj. prädikativ steht in Sätzen mit unbestimmtem Subjekt, wie 2 B. 'mir ist wohl'. In derartigen Sätzen finden wir im Lit. das alte echte Neutrum, z. B. etti jám sunku zu gehen ist ihm schwer, man malonu mir ist es lieb. Eine Schwierigkeit entsteht bei den o-Stämmen. Bei diesen nämlich können nur die mit beweglichem Accent das Femininum äusserlich von dem Neutrum unterscheiden (z. B. bei geras gut, Fem. gera, Neutr. gera), während bei den mit festem Tone (z. B. meilingas lieblich) beide Formen meilinga lauten würden. Danach dürften die Ausdrücke wie man gera1), oder wie man nach Kurschat im Volksmund vielmehr sagt man ger mir ist gut, jam pikt ihm ist unwohl als Neutra zu erklären sein, aber in einem Satze wie tai meilinga das ist lieblich kann man nicht erkennen, welchem Genus meilinga angehört. Syntaktisch genommen ist es nicht unmöglich, meilinga als Fem. aufzufassen, denn neben dem Neutrum tritt in diesen Ausdrücken das Fem. konkurrierend und vordringend auf. So sagt man neben mán szált mir ist kalt: szianden szalta heute ist es kalt2), ebenso szianden tizi eīti heute ist es glitschig zu gehen, jau szvēsi es ist schon hell. So auch bei Komparativen und Superlativen, z. B. szianden sziltesne heute ist es am heissesten. Es lässt sich nicht sicher sagen, wie das Femininum, das auch in einigen slavischen Sprachen so vorliegt, zu diesem Gebrauch gekommen sei (vgl. J. Schmidt, Pluralb. 32), mir scheint die Meinung Kurschat's, dass bei einigen der genannten Wendungen die Ellipse eines fem. Substantivums anzunehmen sei, z. B. in jaū szvēsi 'es ist schon hell' die von dënà Tag, sehr wahrscheinlich, und es liegt nahe, zu vermuthen, dass solchen Formen wie szvësi andere nachgebildet wurden, neben denen nun kein Substantivum mehr vorschwebte. Dass ein Bedürfnis für eine Adjektivform vorhanden war, welche das aus dem Bewusstsein schwindende oder geschwundene Neutrum ersetzen konnte, liegt auf der Hand. Zu dem Neutrum, so weit es noch vorhanden ist, und dem Femininum tritt im prädikativen Gebrauch im Litauischen auch noch das Adverbium, und zwar dann, wenn taī das Subjekt

<sup>1)</sup> Freilich ist man noch im Zweifel, wie der Endvokal in Formen wie gera lautlich zu erklären sei (vgl. Brugmann 2, 265). Aber gegen die Annahme, dass sie Neutra seien, lässt sich aus diesem Zweifel ein Bedenken nicht ableiten.

Nach Brugmann 2,565 freilich wäre szaltà überhaupt keine Adjektivform, sondern ein femininisches Abstraktum, also 'heute ist Kälte'.

ist, z. B. taī geraī das ist gut (vgl. auch noch J. Schmidt, Pluralb. 162).

In einigen Sprachen giebt es auch Adjektiva ohne alle Flexion. Dahin gehören aus dem Altindischen die merkwürdigen Formen praśán, pratān, pradān. Praśán ist belegt aus ŚB. 3, 1, 3, 10: árur vāi pūruṣasyākṣi praṣān māma wund ist das Auge des Menschen, heil das meinige, sodann gewährleistet durch Pāṇini 8, 3, 7, wo gelehrt wird, dass das n von praṣān nicht dieselben Schicksale hat, wie das n von Nominativen wie bhavān, da es heisst: bhavāschādayati, aber praṣānchādayati. Pratān und pradān kennen wir nur aus späterer grammatischer Überlieferung. Die indischen Gelehrten haben erkannt, dass die genannten Wörter zu den Wurzeln ṣam, tam, dam gehören; ob nun aber eine Stammform praṣam oder pra-lām mit einem Nominativ praṣān, der dann erstarrt wäre, antusetzen ist, darüber ist man noch nicht in's klare gekommen.

Als indeklinable Adjektiva aus dem Lateinischen führen Schweizer-Surber § 140 frugi, peregre, volup, damnas, necesse und nequam an. Frugi dürfte ein Dativ, peregre ein Lokalis und volup ein Nominativ sein, damnas ist aus damnatos entstanden, hat sich in der Formel damnas esto gehalten, auch als die übrigen Formen der gleichen Art auf as verschwunden waren, und so konnte denn auch damnas sunto gebildet werden. Necesse mit seinen verschiedenen Nebenformen ist vermuthlich ein Substantivum, das im prädikativen Ausdruck adjektivisch geworden ist. Nequam endlich zeigt eine auffallende Ähnlichkeit der Bildung mit prasån(m) u. s. w., wird also wohl mit diesem zusammen seine Erklärung finden.

Im Altkirchenslavischen liegen vor eine Reihe von indeklinablen Adjektiven auf i wie svobodi frei, različi verschieden, isplüni voll, sugubi doppelt, preprosti einfach (vgl. Miklosich 2, 55, Leskien, Handbuch 72). So sagt man z. B. (die Belege aus Miklosich's Lexikon) žena svobodi jesti otu zakona die Frau ist vom Gesetze frei, da my otu grechu svobodi bądemu damit wir von Sünden frei werden und auch attributiv svobodi devica ein freies Mädchen. Bei einigen —

so bemerkt Leskien<sup>2</sup> 94 —, z. B. bei svobodi und sugubi, ist es zuweilen im Zusammenhang des Satzes kaum zu unterscheiden, ob sie adjektivisch indeklinabel oder adverbiell zu fassen sind. Über die Erklärung ist noch kein Einverständnis erreicht. Leskien meint, es könnten erstarrte adjektivische Kasus, vielleicht aber auch Substantiva vorliegen, J. Schmidt, Pluralb. 63 entscheidet sich für die erstere Annahme.

§ 193. Besondere Flexion der Adjektiva, vorzüglich im Germanischen und Litauischen.

Im allgemeinen werden in unseren Sprachen die Adjektiva ebenso flektiert wie die Substantiva. In einigen aber findet ein Einfluss der pronominalen Deklination auf die adjektivische statt. So im Altindischen (vgl. Whitney § 522 ff.). Dort richten sich Komparative und Superlative wie katará und katamá. yatará und yatamá in ihrer Flexion völlig nach den Pronominibus ká und yá, andere Wörter, z. B. víšva all, haben in der ausgebildeten Sprache in allen Kasus pronominale Bildung, ausser im Nom. Akk. sing. des Neutrums, welcher visvam lautet, nicht visvad; in der älteren Sprache kommen auch noch andere nominal gebildete Kasus vor. Andere Wörter wieder schwanken zwischen nominaler und pronominaler Flexion, wie das bei Whitney des näheren gezeigt ist. Vielleicht sind Anfänge dieser Bewegung bereits in der Urzeit vorhanden gewesen, sie haben sich aber in den meisten Sprachen, so z. B. im Griechischen, Lateinischen, Slavischen, wieder verloren. Im Germanischen und Litauischen aber hat die Bewegung die sämmtlichen Adjektiva ergriffen, welche in diesen Sprachen einen Theil ihrer Kasus nach der Weise der Pronomina bilden. Dass auf diese Art (und nicht etwa durch Zusammensetzung) das germanische 'starke' und das Litauische 'unbestimmte' Adjektivum entstanden sind, ist von Sievers im zweiten Bande von Paul und Braune's Beiträgen und von Leskien, Deklin. 130 ff. auf das klarste gezeigt worden. Eine Veränderung im Gebrauch des Adjektivums war mit dieser Anbequemung an die pronominale Flexion nicht verbunden, es kam dadurch höchstens die Auffassung der Adjektiva als einer für sich bestehenden Wortart zu deutlicherem sprachlichen Ausdruck. Neben diesem Adjektivum, welches also die einfache Fortsetzung des indogermanischen ist, kamen aber im Germanischen sowohl, wie im Litauischen neuere Bildungen auf, welche ein gewisses Gebiet des Gebrauches für sich in Anspruch nahmen und dadurch das Gebiet des alten Adjektivums verengten. Von diesen wird § 200—201 die Rede sein.

§ 194. Steigerung der Adjektiva.

Über die Bildung der Vergleichungsstufen ist bei Bopp 2, § 291 ff. und bei Brugmann 2, § 139 ff. gehandelt worden. Aus diesen Darstellungen, auf welche ich verweise, geht hervor, dass die alten Bildungen sich überall, ausser auf dem lettoslavischen Gebiet, in leidlicher Vollständigkeit erhalten haben. Im Slavischen nämlich ist zwar der Komparativ geblieben, die alte Superlativform aber geschwunden. Sie wird auf verschiedene Weise ersetzt: es kann der Komparativ in seiner bestimmten Form dafür eintreten (also wie im Französischen), oder es kann dem Komparativ die Partikel naj vortreten, über deren Herkunft etwas Bestimmtes nicht ausgemacht ist (vgl. Bopp § 305, 3), oder es kann vor den Positiv das Wort 'selbst' treten, L B. russ. samaja čistaja voda das reinste Wasser. Im Litauischen ist der alte Komparativ in weiter gebildeter Gestalt erhalten. Statt der alten Superlativbildung, die verloren ist, tritt eine neue auf, über die ich nicht urtheilen mag. Im Lettischen endlich (vgl. Bezzenberger, BB. 5, 98, Leskien, Bildung der Nomina im Lit. 515) sind die alten Formen der Konkurrenz einer Bildung erlegen, welche eine gewisse Verwandtschaft der Bedeutung zeigt. Dort heisst z. B. zu gudrs klug, der Komp. gudrāks klüger, gudrākāis der klügere und die letztere Form wird auch im Sinne des Superlativs gebraucht. Man hat längst erkannt, dass darin augmentative Adjektiva vorliegen, wie im Litauischen gerökas ziemlich gut neben geras gut, didokas ziemlich gross neben didis gross u. ähnl.

[Gelegentlich will ich hier, um zu zeigen, aus wie verschiedenen Quellen die komparativische Bedeutung stammen kann, darauf hinweisen, dass im Litauischen dativische

Adverbia der Richtung sich dem komparativischen Sinne nähern können. Ich thue es mit den Worten von J. Schmidt, KZ. 26, 400 "die Adverbia auf -yn, welche die Richtung wohin" bezeichnen, auksztyn in die Höhe, żemyn nach unten u. a. (Schleicher S. 293 ff., Kurschat § 799) gewinnen, mit Verben der Bewegung verbunden, einen an den Komparativ heranstreifenden Sinn, tolyn vaziúti weiter fahren, siáutumas tavo prêszininku eiti ju ilgyn ju didyn das Toben deiner Widerwärtigen wird je länger je grösser Psalm 74, 23, so jaunyn, baltyn, dubyn, durnyn, drutyn, geryn eiti u. s. w. jünger, weisser, tiefer, schlimmer, stärker, besser werden (eine Häufung solcher Adverbia bietet die Daina bei Schleicher, Lesebuch S. 45); das Verbum der Bewegung kann auch fehlen, z. B. teip tas kelēlis siauryn so wurde das Weglein schmaler (Schleicher 135, 4)".]

Was die Grundbedeutungen unserer Suffixe betrifft, so ist so viel klar (und auch von Brugmann richtig hervorgehoben), dass die Paare iyas-istha und tara-tama - es sei erlaubt, sie in der sanskritischen Form anzuführen - ursprünglich verschiedenen Sinn hatten. Über das Paar ivas-istha ist von Whitney, Gr. § 467 ff.1) und von mir SF. 5, 188 ff. gehandelt und dabei für das Altindische Folgendes ermittelt worden. Die Formen auf iyas-istha sind zunächst partizipieller Natur und sagen aus, dass an dem Substantivbegriff, zu dem sie in ein attributives Verhältnis treten, die Verbalaktion in hervorragender Weise zur Erscheinung kommt, z. B. avistha am meisten fördernd (árcato bráhmakrtim das Gebet des Frommen), kárištha am meisten verfertigend (āsutím den Trank), gámištha und agamistha auf's beste kommend, herankommend, cetistha am hellsten glanzend, vicayistha am meisten wegräumend (ahas die Noth), dhēstha reichlich gebend (ratnam Gut), tarīyas leicht durchdringend (nábhas die Wolke), máhīyas reichlicher gebend, yájiyas besser oder ausgezeichnet opfernd, údyamiyas besser

<sup>1)</sup> Durch Whitney's Reklamation (American Journ. of Philol. Vol. XIII, No. 3, S. 287) veranlasst, bemerke ich, dass ich dieses Zitat schon SF. 5, 188 hätte beibringen sollen.

in die Höhe hebend (säkthi den Schenkel), vedīyas besser findend, z. B. gāurād vēdīyān avapānam die Tränke besser findend als ein Büffel. Die partizipielle Natur dieser und vieler anderer Bildungen zeigt sich in dem Sinne, der verbalen Konstruktion und der Möglichkeit der Zusammensetzung mit Präpositionen. Eine zweite Gruppe stellt sich der Bedeutung nach schon zu den Adjektiven, z. B. jyayas überlegen, machtiger, vorzüglicher, grösser, stärker, älter, dazu auch jyestha und jyeitha (letzteres 'der älteste'), welche eigentlich bedeuten 'in hervorragender Weise überwältigend', da sie zu jyā überwältigen gehören. Eine dritte Gruppe bilden diejenigen, welche zwar ebenfalls deutlich zu Verbalwurzeln gehören, aber jedenfalls von den Sprechenden zu einem Adjektivum in Beziehung gesetzt worden sind, so z. B. preyas und prestha lieber und liebst zu priya lieb, obgleich sie ursprünglich zu pri erfreuen gehören; váriyas und váristha weiter und weitest zu urú breit, obwohl sie auch direkt zu var umfassen gezogen werden können La. m. Endlich giebt es bereits im Veda einige wenige, von denen man mit Recht sagen kann, dass sie aus Adjektiven gebildet sind, z. B. tikśniyas schärfer zu tikśná scharf, wohl anch návygs oder náviygs neuer und návištha neuest zu ndra neu, wiewohl es nicht ausgeschlossen ist, für diese eine Wurzelform nu zu Grunde zu legen. Mit dem Thatbestand des Altindischen, von dem hiermit eine Probe gegeben ist, stimmt der des Iranischen im wesentlichen überein, vgl. Spiegel 202 und 212. — Über das zweite Paar, nämlich die Suffixe ai. tura-tuma habe ich a. a. O. bemerkt, dass sie keine Beziehung rum Verbum haben, sondern dass sie bei Adjektiven, Partiapien, Substantiven [nämlich attributiven], Adverbien und Präpositionen, endlich in etwas abweichendem Sinne bei Zahlwörtern und Pronominibus auftreten, und ferner (S. 195), dass das Material, welches das Altindische darbietet, nicht ausreiche, um eine Vermuthung über den ursprünglichen Sinn und Geltungsbereich dieser Suffixe zu begründen. Eine solche ist von Brugmann aufgestellt, der sich 2, 421 so äussert: "-ero [wie es z. B. im ai. adhara der untere vorliegt] und -tero waren zunächst, wie es scheint, nur in Wörtern, welche Raum- und Zeit-Anschauungen darstellten, und in gewissen Pronomina anderer Bedeutung üblich. Dabei stand nur ein Begriff, der streng gegensätzliche, in Vergleichung wie 'unten': 'oben' u.s.w.' Diese Bedeutungsstufe liegt z. B. noch vor in θηλύτερος weiblich und nicht männlich, δεξιτερός rechts und nicht links u. ähnl. "Im Arischen und Griechischen — so fährt Brugmann fortwurde nun tero ein gewöhnliches Komparativsuffix für Adjektiva irgend welcher Bildung und Bedeutung, wie ai. āmitara-, gr. ἀμότερος zu āmā-, ἀμός roh, und hier fand der Vergleich nicht mehr mit dem absoluten Gegensatz statt, sondem mit dem durch den sogenannten Positiv ausgedrückten Begriff; wahrscheinlich vollzog sich dieser Prozess unter assoziativer Einwirkung der anderen Schicht der Komparative'.

Hiermit ist gezeigt oder wahrscheinlich gemacht worden, auf welchem Wege allmählich das entstanden ist, was wir in der ausgebildeten Grammatik Positiv, Komparativ und Superlativ nennen. Einige Komparative und Superlative aber sind ohne einen Positiv überhaupt, oder doch ohne einen gleichstämmigen Positiv geblieben. In bezug auf das Altindische habe ich a. a. O. 191 bemerkt: "Zu einer Anzahl von Formen auf in und istha hat sich kein verwandtes Adjektivum gefunden, nämlich zu jyayas und jyestha [oder jyestha] überlegen, müchtiger, vorzüglicher, grösser, stärker, älter, śreygs und śrestha schöner, besser, vorzüglicher, angesehener, vornehmer, bhūyas und bhūyistha mehr, zahlreicher, reichlicher, mehr bedeutend, mehr werth, váršiyas und varšištha der höhere, obere, längere, grössere, kániyas und kánistha (kanisthá kleiner) geringer, weniger, nediyas und nedistha näher. Der Grund, warum zu diesen Wörtern kein Positiv hinzutrat, liegt darin, dass sie im relativen (vergleichenden) Gebrauch der Natur ihrer Begriffe nach älter sind als im absoluten. Von den einheimischen Grammatikern sind freilich Positive zu ihnen gestellt worden, welche der Form nach nicht verwandt sind, so prašasya 11 jyayas und śreyas, bahú zu bhūyas, vrddha zu varšiyas u.s. w. ich habe aber in der alten Sprache keinen Anhalt zu dieser

Gruppierung gefunden". Im Avestischen verhält es sich ähnlich, doch ist mir das Material im einzelnen nicht zur Hand. Bekannt sind ferner die Erscheinungen der sog. unregelmässigen Komparation im Griechischen, Lateinischen und Germanischen, auf die ich hier nicht näher eingehen will (man vgl. ausser Grimm namentlich Tobler, KZ. 9, 255 ff.). Im Litauischen scheint etwas Vergleichbares nicht vorzuliegen. Aus dem Altkirchenslavischen führt Leskien, Handbuch \* 75 folgende desektive, d. h. des Positivs entbehrende Komparative an: luciji und uniji besser, suliji geeigneter xosloowy, goriji schlimmer, boliji und vestiji grösser, miniji kleiner, račiji lieber, trebliji nothwendiger. Die Eigenthümlichkeit aller dieser in der Bedeutung und theilweise auch in der Form verwandter Bildungen, keinen Positiv neben sich zu haben, erklärt sich, wie schon angedeutet wurde, daraus, dass man die Begriffe, welche hier in betracht kommen, früher vergleichend als absolut verwendete. Man agte also: 'dieser Mensch ist stärker, besser, grösser u. s. w. als ein anderer', ehe man ihn, von dem Vergleich absehend, als stark, gut, gross bezeichnete. Die andere sog. Unregelmissigkeit, nämlich, dass bisweilen Komparativ und Superlativ von verschiedenem Stamme sind, z. B. ἀμείνων, ἄριστος erklärt sich aus dem Umstande, dass man zu so entwickelten Begriffen wie 'gut' und 'böse' auf sehr verschiedenen Wegen gelangte. § 195. Steigerung von Substantiven.

Von den Adjektiven ist die Steigerungsfähigkeit in einigen Sprachen auch auf die naheliegenden attributiven Substantiva übergegangen, z. B. ai. bråhmīyas, bråhmištha der bessere klügere u. s. w.). beste Brahmane, dēvātama der beste Gott 2 B. dēvānām dēvātamah), šūrātara der bessere Held, kavitara und kavitama der bessere, beste Dichter, pitītama der beste Vater, der väterlichste, indratama dem Indra am ähnlichsten u. a. m. (vgl. SF. 5, 192 und 194). Ebenso im Avesta, z. B. daēvanam daēvōtemō der grösste unter allen Dämonen, zaraḥustrōtemō der dem Z. an Würde zunächst stehende Hohepriester. So auch im Griechischen: βασιλεύτερος und βασιλεύτερος, δουλότερος, ἀοιδοτέρα u. s. w. (Kühner-Blass 1, 575). Als

ein attributives Subst. kann man auch ἔλεγχος betrachten, daher auch ἐλέγχιστος. Danach könnte sich κέρδιστος gerichtet haben. Es ist aber auch möglich, in κέρδιστος, κήδιστος, ρίγιστος isoliette Formen zu sehen, neben denen κέρδος, κήδος, ρίγιστος isoliette Formen zu sehen, neben denen κέρδος, κήδος, ρίγιστος isoliette Formen zu sehen, wie z. B. altindisch όjas Stärke neben όμιξη. Steigerungen von Substantiven im Mittelhochdeutschen macht Paul, Prinzipien 304 namhaft, z. B. diner helfe mir nie næter wart, was sich daraus erklärt, dass nöt in Verbindung mit werden ganz so wie ein Adjektiv oder Adverb in gleicher Verbindung empfunden wurde und daher nach Analogie dieser seiner Ebenbilder in diesem bestimmten Falle auch Steigerung erfuhr.

- § 196. Komparativ und Superlativ einander in Bedeutung und Konstruktion berührend.
- 1. Der Komparativ kann (sich darin mit dem Superlativ berührend) so gebraucht werden, dass man nicht zwei mit einander zu vergleichende Wesen im Auge hat, sondern so, das man einem Wesen eine Eigenschaft in besonders hervorragendem Sinne mit besonderer Betonung zuspricht. So im Allindischen, woraus ich SF. 5, 189 angeführt habe: tarīyas leicht durchdringend, tvákšīyas sehr kräftig, dhávīyas schnell dahireilend, yajiyas besser opfernd und ausgezeichnet opfernd skábhīyas kräftig stützend, rábhyas sehr ungestüm, nátyu oder náviyas ganz neu. Dieses letztere (nur im RV. und AV erscheinend) wird nie in dem eigentlichen komparativischen Sinne gebraucht, so dass es die Wörterbücher durch 'neu, frisch jung' wiedergeben. Ein wirklicher Komparativ von nava kommt im Veda nicht vor. Sehr selten ist dieser Gebrauch bei den Formen auf tara. Ganz so im Griechischen, z. B. od uby 705 τι γέρειον εν ώρη δείπνον έλέσθαι denn es ist gar nicht übel p 176. Weiteres bei Krüger § 49, 6, der auch anmerkt, dass in venteen der komparativische Sinn so gut wie erloschen sei. Dass in diesem Gebrauch etwas Alterthümliches erhalten sei, ist wohl nicht zu bezweifeln.
- 2. Im Griechischen scheinen Superlative mit kompartivischer Konstruktion vorzuliegen. Ich meine die von Kvičala

ZÖG. 1858, 529 ff. gesammelten Fälle, zu denen aus Homer gehören: τῶν εν' [πέπλον] ἀειραμένη Έκαβη φέρε δῶρον Ἀθήνη, ες χάλλιστος έην ποιχίλμασιν ήδε μέγιστος, αστήρ δ' ως απέλαμπεν έχειτο δε νείατος άλλων Ζ 295, τίμησόν μοι υίόν, δς ώχυμορώτατος άλλων έπλετο Α 505, φησί τοι άνδρα παρείναι διζυρώτατον άλλων Ich habe den Genitiv allwy ALI. 21 für einen Vertreter des Ablativs erklärt, indem ich auf RV. 4, 28, 4 verwies. wo es heisst: visvasmāt sīm adhamān indra dásyūn viso dásīr akrņor aprašastāh niedriger als alles andere hast du, Indra, die Dasyu, der Dasa verfluchte Stämme, zu Boden geworfen (Ludwig). Die Ähnlichkeit dieses visvasmād adhamáh mit νείατος άλλων scheint mir schlagend. Der Ablativ dürfte zu adhamá gesetzt sein wegen des Wortsinnes, nicht wegen der superlativischen Form (vgl. die ähnlichen Konstruktionen SF. 5, 113). Da adhamá aber auch Superlativ ist, so will der Ausdruck sagen: 'ganz tief, tiefer als alle'. Ebenso steht es mit νείατος ἄλλων. Denn Z 295 soll man sich vorstellen, dass nicht etwa sämmtliche oben liegende πέπλοι auf einmal weggenommen werden, sondern einer nach dem anderen, worauf dann der kostbarste als der unterste zum Vorschein kommt. Nach νείατος ἄλλων dürften die anderen Ausdrücke geformt sein, in denen ebenfalls die komparativische und die superlativische Anschauung in gleicher Weise zum Ausdruck kommen soll 1).

<sup>1)</sup> Die übrigen bei Ziemer, Komparation 55, nach Kvičala angeführten Stellen habe ich weggelassen, da mir in ihnen ein richtiger Superlativ mit dem Genitiv des getheilten Ganzen vorzuliegen scheint. Denn Αἴαντός δ', δς άριστος έην εἰδός τε δέμας τε τῶν άλλων Δαναῶν μετ' ἀμύμονα Πηλείωνα λ 469 ist doch wohl zu übersetzen: 'der der schönste unter den Danaern ausser Achilleus war', wobei άλλων durch den Gegensatz gegen Πηλείωνα hervorgerufen wurde, während die im Texte erwähnten Stellen gerade die Eigenthümlichkeit haben, dass in ihnen άλλος steht, obwohl kein zweiter Begriff vorliegt, zu dem es in Gegensatz tritt. λ 493 liest Nauck nicht μαχάρτατος, sondern μαχάρτερος. Wenn μαχάρτατος zu lesen ist, hat man in diesem Satze eine Form des Ausdrucks zu erkennen, welche aus der im Texte angeführten abgeleitet ist. — Auf S. 54 sagt Ziemer: "den Hauptbeweis für die Fähigkeit des griech. Genitivs, als Separativus zu fungieren, durch welchen zugleich der Gen. komp. als ein sicherer Ablativus erkannt wird, haben wir uns noch aufgespart. Von Delbrück ist er nicht erwähnt".

§ 197. Vergleichung zweier Eigenschaften.

Im Obigen ist gezeigt worden, wie der Komparativ dazu gekommen ist, auszudrücken, dass eine Eigenschaft einem Wesen in höherem Grade zukomme, als einem anderen. Man kann ja aber auch den Wunsch haben, zu sagen, dass eine Eigenschaft einem Wesen in höherem Grade zukomme als eine andere. In diesem Falle setzt man im Griechischen und Lateinischen beide Adjektiva in den Komparativ, so: πάντες κ' άρησαίατ' έλαφρότεροι πόδας είναι ή άφνειότεροι χρυσοϊό τε έσθήτός τε α 165 (vgl. Krüger § 49, 5). In bezug auf das Lateinische sagt Schmalz<sup>2</sup> 503: "Beim Komparativ selbst ist zu bemerken, dass auch das Adi. oder Adv., in Hinsicht auf welches eine andere Eigenschaft in höherem Grade erscheint. durch eine Art formaler Ausgleichung ebenfalls in den Komparativ gesetzt wird; dies ist jedoch vor Varro (l. lat. 10, 75 diligentius quam apertius) und Cic. nicht nachzuweisen". Man könnte ja wohl auch das zweite Adj. im Positiv erwarten. So sagt Lessing irgendwo: sein Kopf war eben wärmer als helle. Der griechisch-römische Ausdruck ist offenbar - wie wohl auch allgemein angenommen wird - gewählt worden, weil den Sprechenden vorschwebte: wärmer und nicht heller (vgl. Ziemer, Junggrammatische Streifzüge<sup>2</sup> 67 f.).

§ 198. Adjektiva aus Substantiven hervorgegangen.

a) Es wird jetzt allgemein angenommen, dass einige Adjektiva aus sogenannten abstrakten Substantiven (nicht nomina agentis) hervorgegangen seien. Innerhalb des Altindischen habe ich das vermuthet für såhas siegreich, tāpus heiss, vāpus schön, ārus wund, welche sich im Accent von den Subst. nicht unterscheiden. (SF. 5, 188), im Griechischen Brugmann für μέγα (Gramm.² 122), derselbe für lat. vetus, J. Schmidt für οδθαρ und uber (Pluralb. 84). Besonders lehrreich ist, was Paul,

Er hat übersehen, dass ich a. a. O. gesagt hatte: "mit der aus dem Griechischen bekannten Erscheinung, dass ein Superlativ komparativische Konstruktion erhält — z. B. ἔχειτο δὲ νείατος ἄλλων Z 295 — lässt sich vergleichen RV. 4, 28, 4".

Prinzipien 2, für schuld, schade u. ähnl. ausführt. Er sagt daselbst mit bezug auf schade: "Noch weiter [als bei schuld] geht die Isolierung in es ist schade, indem das Subst. jetzt gewöhnlich Schaden lautet. Im Mhd. war die Entwickelung schon noch weiter gegangen. Hier wird schade auch als Prädikat zu persönlichen Subjekten gebraucht und es kommt auch ein Komparativ und Superlativ davon vor. z. B. im Trojanerkrieg Konrads von Würzb. der was den Kriechen scheder dan iemen anders bi der zit; ferner wird dazu ein Adverbium gebildet wie zu einem Adj.: swie schade er lebe (Mhd. Wb. IIb. 63 b). Ebenso wie schade wird im Ahd. fruma (Vortheil) gebraucht, z. B. Otfrid III, 10, 33 'nist' quad er tho 'fruma thaz' (es ist das kein Vortheil). Schon im Mhd. ist daraus ein wirkliches Adj. frum, nhd. fromm geworden. Man sagt ein frumer man etc." Es ist klar, dass die Adjektivierung in der appositionellen und prädikativen Stellung begann.

b) Den Übergang vom Substantivum zum Adjektivum haben auch die Besitzkomposita vollzogen (vgl. die Ausführungen bei Brugmann, Gr. 2 212 und J. Schmidt, Pluralb. 85). Ἡώς ῥοδοδάκτυλος heisst - so habe ich mich SF. 4, 12 ausgedrückt - ursprünglich Eos, der Rosenfinger, und ebenso Ποσειδάων χυαναχαϊτα Poseidon Schwarzhaar (wie Harald Schönhaar). Ursprünglich also war ροδοδάκτυλος Maskulinum wie δάκτυλος und κυανογαίτα Femininum wie γαίτη. Als aber diese Komposita zu Adjektiven herabsanken, richteten sie sich im Geschlecht [möglichst] nach ihrem Substantivum, und diese Anbequemung fand ihren Ausdruck in der Nominativbildung χυανογαίτης. 'Ροδοδάκτυλος hat sich nicht in dieser Weise anbequemt und es gilt daher für die griechischen Komposita, was ich SF. 4, 65 zusammenfassend gesagt habe: "Diejenigen adjektivischen Komposita, deren Schlussglied ein Substantivum auf os oder ov ist, bilden kein Femininum, z. B. ροδοδάκτυλος, καλλίσφυρος, dagegen diejenigen, deren letztes Glied ein Adjektivum dreier Endungen ist, bilden ein Fem., z. Β. ἀγακλειτός. Wer die homerischen Komposita mustert, wird diese Behauptung im allgemeinen bestätigt finden, wenn auch nicht abzuleugnen ist, dass manche Komposita der

zweiten Gattung auch der Analogie der ersten folgen können."
Aus dem indischen und iranischen Gebiet ist mir nichts bekannt, das sich mit der Übergangsform ροδοδάχτολος vergleichen liesse.

§ 199. Attributive Substantiva.

Es giebt eine Klasse von Wörtern, welche zwischen Substantiven und Adjektiven in der Mitte stehen. Man mag sie attributive Substantiva nennen. Den Grundstock derselben bilden Wörter, welche als Attributiva zu Personalbegriffen gefügt werden können. Sie bezeichnen Menschen nach dem Alter, dem Stande, der Beschäftigung, irgend einer hervorragenden Eigenschaft. Bald sind sie als Substantiva empfunden, und kommen nur ausnahmsweise als Adjektiva vor, bald sind sie mehr adjektivisch, so dass sie von den Grammatiken als Adjektive einer Endung bezeichnet zu werden pflegen Dem entsprechend ist auch ihre Motionsfähigkeit verschieden Manchmal bleibt das Substantivum widerspänstig und man entschliesst sich, ein im Geschlecht verschiedenes Attribut m dem Leitwort zu stellen (z. Β. λωβητήρες 'Ερινόες bei Sophokles) dann wieder ist die volle Motionsfähigkeit eingeführt worden so bei dem schwachen Adjektivum des Deutschen, welches wie bereits von anderen ausgeführt worden ist, seinem Usprunge nach nichts anderes ist, als ein attributives Substantivum.

Ein Beispiel aus den arischen Sprachen ist ai. vien für welches Böhtlingk-Roth die Bedeutungen 'männlich, Mann Männchen des Thieres' ansetzen. Es ist vielfach durchaus als Substantivum gebraucht, z. B. visēva vāji wie ein kräftiger Hengst RV. 2, 43, 2, dann wieder adjektivisch, z. B. visēuh das männliche Kind, und vielfach auch bei nicht-persönlichen Leitwörtern, z. B. Soma, Wagen, Keil, Stein u. s. v. überhaupt alles, was durch kräftige Erscheinung ausgezeichnet ist. Gelegentlich tritt es sogar zu einem Femininum, so visē vāk die kräftige Stimme 10, 115, 8. In einer prädikativen Aussage tritt es auch einmal in Beziehung zu einem Neutrum, nämlich 9, 64, 2: vīšņas tē vīšņayam šāvō vīšā vānam visē

mádah, satyám vršan vršed asi, was Ludwig übersetzt: "als eines Stiers ist stiermässig deine Stärke, stierkräftig ist dein Holz, stierartig dein Rauschtrank, wahrhaftig, o Stier, ein Stier bist du." Das Wort ist also bald substantivisch, bald adjektivisch, aber doch nicht so weit adjektivisch, dass es auch moviert worden wäre (vgl. auch J. Schmidt, Pluralb. 83). Ebenso steht es mit yúvan 'jung, Jüngling, ein junger Mann', und dem dazu gehörigen, aber nicht mit dem Femininsuffix der Adjektiva gebildeten yuvati, bei dem Böhtlingk-Roth bemerken: 'Adj. fem. und Subst., jung, Jungfrau, junges Weib'. Dass vidhávā Wittwe, welches eigentlich ein Subst. ist, oft in Verbindung mit den Wörtern für 'Weib' strī, yōşit, nārī u. s. w. erscheint, hat nicht viel zu bedeuten, da es leicht als Fem. zu dem Adj. vidhava aufgefasst werden konnte (vgl. Abh. der Sächs. Ges. der Wissensch. 11, 442 ff.). Ferner gehört hierher, was Grassmann unter jana Mensch, 13 bemerkt: "bisweilen findet es sich, im Singular oder Plural, in Verbindung mit ursprünglichen Adjektiven, die ein Amt oder Geschäft bezeichnen und ausserhalb dieser Verbindung nur oder fast nur substantivisch vorkommen". Derartige Verbindungen sind: jano na yúdhva wie ein kriegerischer Mann (vgl. ανήρ ὁπλίτης), ripávő jánāsah die betrügerischen Leute, carmamná jánāh die Gerber (vgl. ἄνορες ἀγροιῶται) sūrin janan die Opferherren. Ebenso bei nár (àvho), z. B. nárō víprāh die Sänger.

Aus dem Griechischen (Krüger § 57, 1, Kühner 2², 232) gehören hierher zunächst eine Anzahl entschiedener Substantiva, welche ausnahmsweise attributiv gebraucht werden. Die Leitwörter sind meist Personalbegriffe wie ἀνήρ, γυνή, ἄνθρωπος, z. B. bei Homer βασιλῆι ἀνδρὶ ἔσιχεν, νεηνίη ἀνδρὶ ἔσιχώς, ἄνδρες μνηστῆρες, γυνἡ δέσποινα, γυνἡ ταμίη; in der attischen Prosa ἀνὴρ γέρων, νεανίας, πρεσβότης, τύραννος, ἰδιώτης, ὁπλίτης, ἡήτωρ, εδεργέτης, γραῦς γυνή; mit dem allgemeineren Begriff ἄνθρωπος verbinden sich πολίτης, die Fem. πρεσβῦτις, πόρνη, δούλη. Bei Dichtern erscheinen infolge von Übertragung dieser alten Verbindungen auch einige andere Leitwörter, z. B. ὁπλίτης und ἐππότης στρατός, ναύτης διμίος, sogar οἰχέτης βίος, γέρων ὀφθαλμός

u, ähnl. Sodann kommen die sog. Adjektiva einer Endung in betracht (Kühner-Blass § 150), über welche es in der angeführten Stelle heisst: "Die Adjektiva einer Endung sind in der Regel nur für das Maskulin und Feminin gebräuchlich; denn der durch diese Adjektiva ausgedrückte Begriff ist gemeiniglich von der Art, dass er nur in Verbindung mit lebenden (persönlichen) Wesen gedacht werden kann. In der Dichtersprache jedoch treten sie zuweilen in den Kasus, in denen die Neutralform mit der des Maskulins und Feminins zusammenfällt, d. h. im Genitive und Dative auch mit Neutris in Verbindung, z. B. δρομάσι βλεφάροις, εν πένητι σώματι u. ähnl." Es gehören dahin Wörter wie κέλης Renner mit und ohne έππος (vgl. serb. vranac Rappe, vranac konj das schwarze Pferd); γομνής leicht bewaffneter Krieger, das neben γομνός steht wie neuslov. nagec neben nag; ἀγήν arm, πένης arm, mit und ohne ἄνθρωπος, γερνής der Arme, auch als Adj. gebraucht; πλάνης umherirrend, herumschweifend, unstät; αρπαξ raubend, räuberisch, wegraffend, auch als Subst. Räuber, wozu man vergleiche, was Miklosich 4, 3 aus dem Altkirchenslavischen anführt: chystiniku αρπαξ άρπάκτης, aber auch volku chyśćniku der räuberische Wolf; dann Wörter wie γάρων, αιθων, τρήρων, von denen bei dem Germanischen die Rede sein wird; Ελλην u. ähnl. als Adj., wozu altkirchenslavisch mużu iudeéninu einem jüdischen Manne zu vergleichen ist. Dazu kommen nun Feminina, so steht z. Β. πότις Trinkerin (was sich zu πότης Trinker verhält wie altindisch yuvati zu yúvan), auch πότις γυνή, und στίλβη eine Lampe, die viel Öl braucht; τοχάς die Gebärende, τοχάδες Mutterthiere; τοχάς λέαινα eine Löwin mit Jungen; μαινάς die Rasende, auch adj., z. B. λόσσα μαινάς; ferner die Völker- und Ländernamen, z. B. πόλις Έλλάς, αί Βοιωτίδες πόλεις. Bei denen auf -τηρ kommt, wie oben schon bemerkt wurde, die Form auf Typ auch neben femininischen Leitwörtern vor, z. Β. βρωτήρες αίγμαί bei Aeschylus, daneben giebt es auch Formen auf τειρα, neben welchen kein Mask. auf τηρ vorhanden ist, χθών πουλυβότειρα. Manche dieser Wörter sind übrigens so adjektivisch geworden,

dass sie auch eine Femininform erhalten haben, z. Β. μάχαρ, μάχαιρα.

Im Lateinischen werden zwar auch Substantiva, wie die bisher genannten, attributiv gebraucht, aber wenn man das bei Neue<sup>2</sup> 2, 17 Zusammengestellte übersieht, erhält man den Eindruck, dass es sich meist um kühnere Wendungen von Dichtern handelt. Zwar knüpften die Dichter an eine sprachliche Tradition an (ahmten nicht etwa die Griechen nach). aber diese Tradition ist für uns nicht mehr recht erkennbar. Dem entsprechend sind denn auch die Leitwörter meist nicht persönliche, sondern andere Begriffe, wodurch das Pikante des Ausdrucks gewinnt. Es gehören dahin juvenis, was dem indischen yúvan und yuvatí entspricht, als Adj. z. B. mit anni verbunden; senex (senibus porcis bei Juvenal); verna Haussklave, aber bei Martial auch vernas apros und verna liber d. h. ein Buch, das in Rom geschrieben ist; caelebs Junggesell, aber auch in lecto caelibe bei Catull; ales f. Vogel, aber auch alite equo bei Ovid; vindex Rächer und dazu vindice poena bei Catull; vigil Wächter, aber auch mit canis, ignis, oculi; artifex Arbeiter, aber auch artifices boves bei Properz; hospes Fremder, Wirth, als Adj. erst spät z. B. zu cumba bei Statius, als Fem. ebenfalls hospes, gewöhnlich aber hospita, das auch seinerseits attributiv verwendet werden kann, z. B. in hospita tellus. Einige Substantiva auf us, z. B. famulus, servus, adulter, haben in gleicher Weise ein Femininum auf a neben sich, und können dann ebenfalls attributiv gebraucht werden, z. B. servum pecus (Horaz) und servam operam (Plautus), famulo vertice und famulas aquas (Ovid), adultera virgo u. ähnl. Endlich sei noch auf den bekannten Gebrauch von victor und victrix verwiesen. Hierher gehören denn auch die nicht zusammengesetzten Adjektiva einer Endung. Mehrere von diesen zeigen die entschiedenste Bedeutungsverwandschaft mit den oben S. 422 angeführten griechischen, z. B. pauper und dives (vgl. πένης). pernix (vgl. κέλης), rapax (vgl. ἄρπαξ), ferox verhält sich zu ferus wie russ. dikari (Wildling), Misanthrop zu dikij wild. Andere wie audax, fallax, verax u. ähnl. können sehr wohl

als attributive Substantiva gedeutet werden, indessen ist natürlich auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sich nach rapax u. ähnl., nachdem es einmal im Sprachgefühl zu einem reinen Adj. geworden war, auch andere Adjektiva bildeten. Auf diese Weise ergiebt sich nun auch eine bessere Erklärung für den auffallenden Umstand, dass diese Wörter die maskulinisch-femininische Form auch in der Verbindung mit einem Neutrum beibehalten. Es gilt davon, was J. Schmidt, Pluralb. über altindisch visan entwickelt hat (vgl. oben S. 420). Übrigens mag sich auch unter den beweglichen Adjektiven noch eines oder das andere befinden, welches eigentlich ein attributives Substantiv ist, so z. B. celer (κέλης). In der alten Sprache kam ja celer auch als Fem. vor. Auf die Wörter auf -on bin ich bei dem germanischen schwachen Adjektivum eingegangen.

Auch im Germanischen, vorzüglich im Gotischen, giebt es eine Reihe von Wörtern, aber, so viel ich sehe, abweichend von den übrigen Sprachen, nur noch n-Stämme, welche nach dem Ausdruck von J. Grimm zwischen Substantivum und Adjektivum schwanken (vgl. Grimm 4, 524). Dahin gehören von einfachen Wörtern z. B. skula Schuldiger, schuldig (vgl. serb. dużnik), bandja der Gefangene, ferja Nachsteller, liugnja Lügner, stairo die Unfruchtbare, unfruchtbar, inkilpo schwanger und viele zusammengesetzte wie usgrudja träge, muthlos u. a. die bei Grimm aufgezählt sind.

Aus dem Litauischen führe ich an, was Kurschat § 1493 bemerkt, wo es heisst: "Eine andere Art Apposition ist die, welche sich dem zu bestimmenden Subst. vorn fast in der Art eines substantivischen Attributs anlegt und im Deutschen oft durch ein Adjektiv ausgedrückt wird. Bsp.: nebylys żmogùs, ein stummer Mensch, deszine rankà die rechte Hand [vgl. serb. desnica und ljevica ruka], tai nëkai grożybė nichtige Schönheit, darbėjà mergà, arbeitsames Mädchen, nebylys, deszine, někai, darbėjà sind aber nicht Adjektiva, sondern Substantiva. Weiteres Material bietet die Leskien'sche oft angeführte Schrift, z. B. S. 303, 307, 402 und sonst.

Attributive Substantiva aus dem Slavischen sind bei

Sie lehnen sich wie in den an-Miklosich 4, 3 ff. angeführt. deren Sprachen häufig an Wörter an, welche Personen oder doch belebte Wesen bezeichnen, z. B. aksl. gréšiniku Sünder, aber auch člověků grěšiniků ανθρώπων αμαρτωλών; člověků jadica i vinopijca ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης; serb. siromah der Arme, auch mit čovjek; russ. nagnalŭ onŭ mužika-pėšechoda er holte einen zu Fuss gehenden Bauern ein, Asboth 11; aksl. dojilica τροφός, auch mit žena; serb. sirota Waise, auch mit žena; ljepota Schönheit, aber auch ljepota djevojka (vgl. über diese aus dem Abstrakten in's Konkrete herüberschwankenden Wörter beim Genus S. 106); jedinak der Einzelne, auch mit sin; aksl. chystiniku Räuber, auch mit vluku; serb. devetak ein Wesen von neun Jahren mit jarac Bock. Auch Substantiva, die von Farbenbezeichnungen hergenommen sind, treten auf, z. B. zelenko Apfelschimmel auch mit konj Pferd, ebenso vranac Rappe, russ. bělyji kakŭ zajucŭ beljakŭ weiss wie ein weisser (Weissling) Hase Asboth 9; serb. ovca bjelica das weisse Schaf und bjelica senica der weisse Weizen. Dabei kann auch eine Verschiedenheit des Genus zwischen dem Leitwort und dem Attributwort vorkommen, so heisst crvenika (von crven roth), eig. ein Röthling, z. B. rothe Ziege, und dann mit Beziehung auf den Wein: te on pije crveniku vino er trinkt den rothen Wein. (Ein substantivisches Beiwort tritt zu 'Wein' auch im Griechischen in τροπίας οίνος umgeschlagener Wein). Ähnlich kann ovnovina Schöpsenfleisch auch noch zu meso Fleisch treten. weitere Belege für nicht-persönliche Leitwörter sind: serb. dva topa glasnika zwei Lärmkanonen (glasnik Bote); desnica und ljevica ruka die rechte und die linke Hand (vgl. das Litauische), stanac Steher mit kamen ein fest gegründeter Stein. Zu diesen Substantiven treten dann als zweite Klasse diejenigen, welche in einer von den Sprechenden deutlich gefühlten Beziehung zu den Adjektiven stehen, nämlich die aus Adjektiven zum Zweck der Substantivierung mittelst der Suffixe iku, icu u. a. gebildeten Wörter. Über diese sagt Miklosich 4, 6: "Es giebt Sprachen, in denen das Adjektiv wie das Substantiv den Träger von Eigenschaften bezeichnen kann, und Sprachen, in denen das

nicht stattfindet. Zu den letzteren gehören die slavischen Sprachen, wenn auch die Regel durch Ausnahmen immer mehr eingeschränkt wird. Während man im Deutschen sagt: der Weise ist glücklich, im Französischen: le lage est heureux. heisst es im Altkirchenslavischen: madrīcī blaženu jestu, nicht madru blaženu jestu". Mit dem cod. Mar. verhält es sich in dieser Hinsicht so. Unter den überhaupt nicht zahlreichen Wörtern dieser Art, die der Text bietet, giebt es allerdings solche, für die Miklosich's Regel gilt, z. B. staru alt findet sich als Adjektiv in: azŭ bo jesmi starŭ denn ich bin alt Luk. 1, 18 (im Griechischen ist das Substantivum πρεσβότης gewählt); kako možetŭ člověků roditi se starů sy wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Joh. 3, 4 (γέρων). Sonst kommt nur der Komparativ starėji vor. Das Subst. starici bedeutet πρεσβύτερος. Dagegen bei slėpŭ blind liegt es so, dass slėpŭ zwar adjektivisch erscheint, z. B. človėkŭ slėpŭ Joh. 9, 1, jako slěpů bě δτι τυφλός ήν Joh. 9, 8, synů Timeovů Bartimei slėpu sėdėase υίος Τιμαίου Βαρτίμαιος ὁ τυφλός ἐκάθητο Mark. 10, 46 und sonst, aber auch substantivisch, z. B. i privése ku njemu slepa και φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν Mark. 8, 22, jeda besŭ možetŭ slepomŭ oci otvresti μη δαιμόνιον δύναται τυφλών δφθαλμούς άνοίγειν Joh. 10, 21, imaste sŭ soboja chromy, nëmy i slepy i bésŭny i iny mŭnogy ἔγοντες μεθ' έαυτῶν χωλούς τυφλούς χωφούς χυλλούς και έτέρους πολλούς Matth. 15, 30. So wird denn slepii auch ganz wie slėpici gebraucht, z. B. voždi sątu slėpi slėpicemu, slěpeců že slépůca ašte voditů όδηγοί είσι τυφλοί τυφλών, τυφλός οἐ τυφλὸν ἐἀν όδηγῆ Matth. 15, 14. Es fragt sich, in wie weit hierbei ein Einfluss des griechischen Originals anzunehmen ist.

Beispiele aus den anderen Sprachen sehe man bei Miklosich. Eine genauere Darlegung wäre wünschenswerth.

§ 200. Die schwachen (bestimmten) Adjektiva des Germanischen.

In bezug auf die schwachen Adjektiva hat, nachdem Leo Meyer einen Schritt auf dem richtigen Wege gethan hatte, Osthoff in einer ausführlichen und für mich überzeugenden Darstellung (Forschungen im Gebiete der indogermanischen iominalen Stammbildung 2) gezeigt, dass sie hervorgegangen ind aus attributiven Substantiven auf n, wie wir sie namentich im Griechischen und Lateinischen noch finden. Ich habe pereits oben, S.424, auf dieselben hingewiesen und führe hier aus Osthoff's Darstellung (auf die ich im übrigen den Leser verweise an, dass in den genannten Sprachen nicht selten attributive Substantiva auf n neben Adjektiven auf o liegen, und zwar derartig, dass die Substantiva als die abgeleiteten Bildungen erscheinen mussten. So liegen im Griechischen neben einander στραβός schielend und στράβων Schieler, ψωλός geil und ψόλων (bei Hesychius) Wollüstling, neben -φάγος, was allerdings alt nur im Kompositum vorkommt, φάγων Fresser. Besonders lehrreich ist οδρανίων neben οδράνιος, wo auch in θεοί οδρανίωνες die halb-adjektivische Natur gut hervortritt. Ähnlich verhält es sich mit τρήρων (über alle diese und ähnliche Wörter s. Osthoff 46 ff.). Aus dem Lateinischen führe ich beispielshalber an (Osthoff 58 ff.) silus plattnasig und silo der Plattnasige, aquilus schwarzbraun und aquilo Nordwind (der schwarze Stürmer, wie die Lexikographen bemerken), susurrus flüsternd und susurro Ohrenbläser (spät belegt, aber vermuthlich volksthümlich). Sodann macht Osthoff auf die Zunamen wie Cato neben culus, Macro neben macer aufmerksam und sagt dabei S. 70: "Vergleichen sich die im Vorhergehenden besprochenen Eigennamen auf -on-, wie wir nicht zweifeln, richtig mit der bestimmten [schwachen] Form unseres deutschen Adjektivums, 80 besagte demnach ein M. Porcius Cato, Abudius Rufo in unsere deutsche Redeweise übertragen so viel als M. Porcius der Kluge, Abudius der Rothe, und der Lateiner gebrauchte in diesen Fällen ebenso den n-Stamm, wie man althochdeutsch (Offid) sagte Ludowig ther snello, und wie auch wir in Verbindungen wie Karl der Grosse, Friedrich der Weise, August der Starke stets die schwache Form des Adjektivs anwenden". In der That kann man unmöglich in Abrede stellen, dass sich blindan- zu blinda- gerade so verhält, wie στράβων- zu στραβόoder silon- zu silo-. Der Unterschied ist nur der, dass im Germanischen die n-Formen ganz in das System des Adjektivums aufgenommen, als Spielart der adjektivischen o-Stämme anerkannt und somit auch durch die Geschlechter moviert worden sind.

Über den Gebrauch des schwachen und in Verbindung damit des starken Adjektivums hat Grimm 4, 509 ff. gesprochen, über das Gotische, das ich hier allein behandeln will, im besonderen Gabelentz-Loebe Gr. 169 ff. Danach wird die schwache Form des Adjektivums gebraucht:

- 1) Wenn Adjektiva substantiviert werden 1). Ich führe nach Grimm 572 an: blinda sums sat τυφλός τις ἐχάθητο, patei urreisand daupans Ett eyelpovtat ol vexpol, gif parbam δός πτωγοῖς, doch kommen in der gleichen Weise auch starke Formen vor, z. B. daubai urreisand vexpol eyelpovtai, ibai mag blinds blindana tiuhan μήτι δύναται τυφλός τυφλόν όδηγείν. Ob wirklich ein Gebrauchsunterschied, wie Gabelentz-Loebe annehmen, sich feststellen lässt, mögen die Kenner entscheiden. Zur Erklärung der Erscheinung genügt auch die Thatsache, dass die starke Bildung die ererbte ist, dass also auch die starken Adjektiva (wie im Lateinischen) substantiviert werden konnten, dass aber dieser Gewohnheit durch die vordringende neuere Bildung mit n Abbruch geschah. Es liegt also dasselbe Verhältnis vor, wie das zwischen aksl. slepu und slepici, welches wir soeben beobachtet haben. Besonders gern erscheinen Superlative in dieser Weise, z. B. sinistam πρεσβυτέροις, sunus hauhistins οίὸς ὁψίστου u. ähnl. Man vergleiche griechisch ἀριστῆες neben ἄριστος. Ibns als Adj. in der Bedeutung 'eben' wird stark gebildet, z. B. ana stada ibnamma, aber schwach in der Bedeutung 'Ebenbild', z. B. ibnans aggilum sind.
- 2) In bezug auf den eigentlich adjektivischen Gebrauch ist eine Hauptregel: Das Adjektivum ist schwach, sobald es auf den Artikel folgt. Über den Artikel im

<sup>1)</sup> Es handelt sich an dieser Stelle natürlich um entschiedene Adjektiva, welche der Substantivierung unterliegen, nicht um die attributiv gebrauchten Substantiva.

Gotischen zu handeln, ist eine bedenkliche Sache, weil es schwer ist, zu sagen, wie weit das griechische Vorbild eingewirkt habe. Folgendes lässt sich wohl mit Sicherheit behaupten. Gabelentz-Loebe haben ganz recht, wenn sie S. 174 sagen: "Der Artikel steht zunächst hier nicht des Adjektivs halber, sondern nach den Regeln, wo er zu Substantiven tritt", aber es muss doch erklärt werden, warum das Adjektivum in dieser Verbindung stets die schwache Form hat. Diese kann, so viel ich sehe, nur aus der Zeit stammen, als das schwache Adjektivum noch ein attributives Substantivum war und zu seinem Leitwort in Apposition trat. Ahma sa veiha bedeutete damals: Geist, der Heilige. In der Auffassung, dass hierin der Ausgangspunkt zu suchen sei, werde ich durch eine Bemerkung von Grimm 4, 529 bestärkt, welche lautet: "ahma sa veiha scheint geläufiger als sa veiha ahma".

3) Der Komparativ hat im Gotischen immer die schwache Form, auch wenn er ohne den Artikel steht. In dieser letzteren Form liegt er, so viel ich sehe, nicht attributiv, sondern nur prädikativ vor, z. B. unte þai sunjus þis aivis frodozans sunum liuhadis sind δτι οί οίοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπέρ τους υίους τοῦ φωτός είσιν Luk. 16, 8, auch neutral: pata fairnjo batizo ist ὁ παλαιὸς χρηστότερός ἐστιν der alte Wein ist besser (der bessere) Luk. 5, 39. Daran schliessen sich eine Anzahl von Bildungen, die wir gewöhnlich Superlative nennen, welche aber, wie Gabelentz-Loebe bemerken, der Bedeutung nach besser als Komparative zu bezeichnen wären, nämlich auhuma der höhere, aftuma der letztere, fruma der erstere, innuma der innere, hleiduma der linke im Gegensatz zum rechten, iftuma der folgende, fairna der vorige, z. B. abban managai vairband frumans aftumans jah aftumans frumans aber viele Ersten (genauer: Vordere) werden zu Letzten werden und Letzte zu Ersten Mark. 10, 31. Auch im attributiven Gebrauche, z. B. sa innuma manna ὁ ἔσωθεν ἄνθρωπος, af oder fram fairnin jera άπο πέρυσι (vgl. Gabelentz-Loebe S. 172).

Dass der Komparativ die schwache Form hat, muss natürlich erscheinen, denn er bezeichnet ja einen Gegenstand, der insofern bestimmt ist, als er nur einer von zweien sein kann. Auch erwäge man, wie oft der Komparativ in Apposition steht.

- 4) Stets schwach ist der Vokativ. Selbstverständlich ist das bei allein stehenden Vokativen, wie liubans ihr Lieben 2. Kor. 7, 1 und saei qipip dvala wer da sagt du Narr Matth. 5, 22. Denn hier sind die Vokative geradezu Substantiva. Aber auch bei Anlehnung eines adjektivischen Vokativs an einen substantivischen, z. B. atta veiha heiliger Vater ist die Substantivierung natürlich. Das Adj. steht zu dem Vokativ in Apposition, und man hat, wenn man das ursprüngliche Verhältnis zum Ausdruck bringen will, zu übersetzen: 'Vater, du Heiliger'. Damit hängt dann auch zusammen, dass der Vokativ des Adjektivums meist dem des Substantivums nachfolgt (s. Gabelentz-Loebe S. 173). Wird das Adj. vorangestellt, so behält es die in der Nachstellung erworbene Form fest.
- 5) Ferner ist das Adjektivum häufig schwach, wenn es als Prädikat gesetzt ist, z. B. Mark. 7, 18 jah jus invitans sijuh, was Gabelentz-Loebe 173 übersetzen "àzóvztot, nicht unverständig, sondern Unverständige". Gabelentz-Loebe, bei denen man die weiteren Belege nachsehe, sagen mit Recht, dass das Adj. in dieser Form erscheine, weil es 'selbständig' gebraucht sei. Dass die schwache Form nicht zur festen Regel geworden ist, ist nicht verwunderlich. Wir werden bei einer zusammenfassenden Darstellung der Lehre vom Prädikat sehen, wie mannigfaltig sich das Prädikatsnomen in unseren Sprachen gestaltet hat.

Die schwache Form hat sich nun aber auch von den eigentlichen Eigenschaftswörtern auf andere Wörter ausgedehnt, und zwar auf die Ordinalzahlen, die Partizipia des Präsens, und einige Pronomina und pronominale Adjektiva. Ich zähle die genannten Klassen hintereinander auf.

1) Die Ordnungszahlen. Sie werden schwach gebildet, denn sie bezeichnen stets einen bestimmten Gegenstand. Nur frumists und anfar sind stark, denn sie werden, wie es ja auch in anderen Sprachen geschieht, als Pronomina empfunden.

- 2) Das Partizipium des Präsens. Man muss sich erinnern, dass dieses Part. im Gotischen eine substantivische Flexion hat, in welcher es aber nicht oft, und dann meistens im Nom. sing. mask. belegt ist, z. B. nasjands Heiland, fijands Feind, frijonds Freund. Daneben liegt die rein partizipielle Verwendung, in welcher, bis auf den eben erwähnten Kasus, die schwache Form auftritt. Dass für das Part. diejenige Form gewählt wurde, welche das Adjektivum dann hat, wenn es mit dem Artikel verbunden ist, darf nicht Wunder nehmen, denn die natürliche Verwendung des Partizipiums ist ja die appositionelle (weshalb es auch in der traditionellen Wortstellung hinter seinem Nomen steht), so auch im Got., z. B. unte braid daur jah rums vigs sa brigganda in fralustai &tu πλατεία ή πύλη και ευρύχωρος ή όδος ή ἀπάγουσα είς την ἀπώλειαν Matth. 7, 13; jah qino visandei in runa blopis jera tvalif καί γυνή ούσα εν ρύσει αίματος ἀπό ετών δώδεκα Luk. 8, 43. Der Nom. sing. mask. wurde, wenn ich nach den Anführungen bei Grimm 4, 521-22 richtig schliesse, besonders häufig als Subjekt des Satzes, ohne Anlehnung an ein Nomen gebraucht, z. B. hvazuh sa gaggands du mis jah hausjands vaurda meina jah taujands μο πᾶς ὁ ἐργόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς Luk. 6, 47. Deshalb mochte es dem Sprachgefühl nicht nahe liegen, ihn noch besonders durch Anwendung der schwachen Form als der Sphäre des Adjektivs angehörig zu kennzeichnen, obgleich das einige Male geschehen ist, z. B. im Präd. bu is sa gimanda σὸ εἶ ὁ ἐργόμενος Luk. 7, 19.
- 3. Zu den Pronominibus ist im allgemeinen die schwache Flexion nicht gedrungen, ausser zu silba selbst und sama ebenderselbe. Ich kann mich hinsichtlich derselben auf Gabelentz-Loebe (S. 184 und 186) beziehen, welche auch den Grund der Erscheinung richtig angegeben haben. Silba ist ein Substantivum und sama bezeichnet einen bekannten und daher bestimmten Gegenstand. Zu den Pronominibus werden auch gerechnet die pronominalen Adjektiva sums irgend einer, svaleiks ein solcher, ferner anfar, alls, ganohs, halbs, midjis, was nicht auffallend ist, da ja alle diese Begriffe auch im Sanskrit

pronominale Flexion haben oder haben können (vgl. Whitney § 522 ff.). Unfähig der schwachen Deklination ist auch fulle (Grimm 4, 391). Es kann ja niemals so unabhängig gebraucht werden wie andere Adjektiva (man kann nicht 'der Volle' sagen wie etwa 'der Heilige'), da es stets der Ergänzung durch einen Kasus bedarf, und ist daher beinahe ein Hilfswort wie eine Präposition.

§ 201. Die zusammengesetzten (bestimmten) Adjektiva des Baltisch-Slavischen.

Die 'Zusammensetzung' geschieht durch Verbindung der Kasusform des Adjektivums mit der Kasusform des Pronominalstammes "jo. So entstehen im Aksl. aus den Formen Nom. dobrů, Gen. dobra, Dat. dobru, Akk. dobrů, Lok. dobré und den entsprechenden Formen des Pronomens, nämlich ji, joojemu, ji, jemi, die zusammengesetzten dobruji, dobrajego, dobrujemu, dobrůji, dobrėjemi. Dass es sich im Litauischen chenso verhalte, hat man nie bezweifeln können, dass aber auch die von mir nicht angeführten Kasus des Altkirchenslavischen und die des Lettischen in derselben Weise zu deuten seien, ist von Leskien, Deklination 130 ff. auf das klarste erwiesen. Die Zusammenrückung der Formen stammt schon aus der Zeit der slavolettischen Einheit, denn es ist wahrscheinlich dass schon in dieser Zeit die Gewohnheit bestanden habe, die Kasus des genannten Pronomens zwischen das flektierte Adjektiv und Substantiv zu setzen und so das sog. bestimmte Adjektiv zu bilden. Man bezeichnet dieses Pronomen häufig als nachgestellten Artikel und dagegen ist nichts einzuwenden wenn man damit nur sagen will, dass es einigermassen dem Artikel anderer Sprachen entspricht. Aber man darf darüber nicht vergessen, dass die Entsprechung nur unvollständig ist Denn während in anderen Sprachen der Artikel zu dem Sulstantivum tritt, mag dieses nun von einem Adjektivum begleitet sein oder nicht, findet sich unser Pronomen nur dann wenn ein Adjektivum bei dem Substantivum steht. Denn im Aksl. heisst z. B. vino 'Wein' und 'der Wein', aber vino novo neuer Wein, vino novoje der neue Wein. Es muss also dieses

Pronomen von Anfang an die Aufgabe gehabt haben, das Adjektivum mit dem Substantivum zu verbinden, mit anderen Worten: es kann nur ein Relativum gewesen sein, so dass vino novoje heisst: 'der Wein, welcher neu'. Ich glaube in der That mit Scherer, ZGDS 1 403, dass es sich so verhält, und werde bei dem Relativum zu zeigen suchen, dass wir in dieser Verbindung einen alten Typus vor uns haben (wie er z. B. noch im Avestischen vorliegt). Es haben demnach wahrscheinlich ursprünglich die zwei Ausdrucksweisen vino novo und vino novo je neben einander gelegen und der Sinn der Bestimmtheit ist in den zweiten Typus im Gegensatz gegen den ersten hineingekommen. Dabei bedenke man, dass das Streben nach einer Form, die etwa unserem Artikel entspricht, etwas sehr nahe Liegendes ist, wie die vielen Sprachen beweisen, die einen Artikel entwickelt haben.

Über den Gebrauch des bestimmten Adjektivums im Litauischen handeln Schleicher, Gr. 260, Kurschat § 1510 ff., Bezzenberger, ZGLS. S. 155 und 232 ff., Leskien-Brugman 307. "Das bestimmte Adjektiv - so sagt Schleicher - entspricht im allgemeinen unserem deutschen Adjektiv mit dem bestimmten Artikel, wird aber nicht völlig so oft gebraucht, wie der Artikel im Deutschen, sondern nur, wenn ein besonderer Nachdruck auf dem Adjektiv liegt (weshalb es die bisherigen Grammatiker auch die emphatische Form nennen)." So stimmen also die drei Sprachen überein, indem es heisst das neue Testament, aksl. novyji zavėtu, lit. naujasis Testamentas. In dem Gleichnis von dem neuen Wein und den alten Schläuchen heisst es Luk. 5, 37 im Griechischen: καὶ οὐδεἰς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εί δε μήγε, ρήξει ο νέος οίνος τους ασχούς, bei Ulfilas: jah ainshun ni giutid vein niujata in balgins fairnjans, aibbau distairid pata niujo vein pans balgins, im cod. Mar. i niktoże ne vălivaată vina nova vă měchy vetăchy, ašte li ze ni prosadită vino novoje měchy, im Litauischen in der von Kurschat revidierten Ausgabe des neuen Testamentes (Halle 1865) ir neks nepila szvēžų vyna į senus rykus, szeip szvėžusis vynas iszplaiszin senusius rykus. Der Gebrauch des bestimmten Adjektivums ist aber nach

Ort und Zeit im Litauischen sehr verschieden. So sagt Kurschat: "Doch wird die Bestimmtheitsform der Adjektiva und der sonstigen adjektivischen Wörter öfter auch vernachlässigt und in manchen Gegenden von russisch Litauen sind kaum Spuren davon vorhanden. Bemerkenswerth ist es, dass dieselbe bei Donalitius fast gar nicht vorkommt." Und Brugmann bei Leskien-Brugman berichtet über sein Gebiet, dass die bestimmte Form im ganzen selten sei, etwas häufiger nur bei substantivierten Adjektiven, wie z. B. vyresnysis der Obere. Über das Schwanken des Gebrauches in der Zeit hat Bezzenberger einige Angaben. Unter diesen Umständen muss ich auf eine Darstellung des litauischen Gebrauches verzichten. Ich werde denselben nur gelegentlich bei dem Vokativ berücksichtigen. Dass das litauische bestimmte Adjektiv dem deutschen schwachen entspricht, kann nicht zweifelhaft sein und "man wird zugeben, dass mit vollem Rechte Rask und nach ihm andere das starke Adjektiv als das unbestimmte, das schwache als das bestimmte bezeichneten" (Scherer a. a. O. 407).

Über das slavische bestimmte Adjektiv hat Miklosich 4, 129ff. gehandelt. Man ersieht daraus, dass sich in den neueren slavischen Sprachen gegenüber dem Altkirchenslavischen mancherlei geändert hat. Man sagt z. B. aksl. domű novă ein neues Haus, aber domă novyji das neue Haus. Im Russischen aber ist die Form novü nur noch im prädikativen Gebrauch vorhanden. Es heisst also etotu domu novu dieses Haus ist neu, aber novyj domů bedeutet sowohl 'das neue Haus' als 'ein neues Haus'. Diese Beschränkung der einfachen Form des Gebrauchs gehört aber wesentlich der Schriftsprache an, während die Volkssprache noch die ältere Gewohnheit beibehalten hat (vgl. Asboth, Gr. § 14 ff.). Ich kann auf diese Einzelheiten nicht eingehen, beschränke mich also im Folgenden darauf, in aller Kürze über den aksl. Gebrauch zu orientieren. Da die Bestimmtheitsform sich wie die n-Form des Germanischen auf alle oder fast alle adjektivisch verwendbaren Wortformen ausdehnt, so folge ich der bei dem Germanischen angewendeten Anordnung, abgesehen davon, dass es hier nicht nöthig ist, eine besondere Nummer für den Komparativ

- 1. Nach Miklosich 4, 133 haben zusammengesetzte Formen oft die Bedeutung von Substantiven, z. B. russ. portnoj Schneider (zu portŭ Zeug), životnoje Thier, perednjaja Vorzimmer u. s. w. Im Altkirchenslavischen aber ist das nicht der Fall. Τυφλοί ἀναβλέπουσι καὶ χωλοί περιπατοῦσι Matth. 11, 5 wird übersetzt, sowohl slėpi prozirajątũ i chromi chodetu als slėpiji, chromiji (vgl. Miklosich 4, 145, im cod. Mar. slėpiji und chromiji, im Zogr. slėpiji, aber chromi). Man kann ja auch ganz wohl sagen: 'Blinde sehen' als 'die Blinden sehen'. Es liegt also eine vorübergehende Substantivierung sowohl in dem einfachen als in dem zusammengesetzten Adjektivum. Will man die dauernd und ausdrücklich substantivische Form gebrauchen, so muss man slėpiči und chromiči sagen (vgl. oben 8.426).
- 2) Das Adjektivum im attributiven Gebrauch. Wie oben bemerkt wurde, heisst vino novo neuer Wein, vino novoje aber der neue Wein und so in unzähligen Fällen. Es entspricht tino novo dem griechischen véos olvos und dem gotischen vein miujata, vino novoje aber dem griechischen o véos olvos und dem gotischen bata niujo vein. Dabei ist aber die Übersetzung aus dem Griechischen keineswegs sklavisch, vielmehr steht die bestimmte Form überall da, wo der Übersetzer die Bestimmtheit empfindet. 'Der heilige Geist' heisst z. B. duchu svetyji, obgleich im Griechischen πνεύμα άγιον (also ohne Artikel) steht. Ebenso 2. B. Luk. 1, 32 synű vysűnjaago narečetű se obgleich im Griechischen steht: καὶ υίος ὁψίστου κληθήσεται. Aus der unbegrenzten Menge von Belegen seien noch angeführt, für die unbestimmte Form: i σάzαρι glasomi velijemi και άνεφώνησε φωνή μεγάλη Luk. 1, 42; radosti veliją jaże bądetű γαράν μεγάλην ήτις έσται 2, 10; na novy mėsęcę bėsŭnujetŭ sę σεληνιάζεται Matth. 17, 15 (Var. na novă méseci bei neuem Monde). Für die bestimmte Form: Položi je vů novémí svojemí grobé xal žθηκεν αὐτό ἐν τῷ καινῷ αύτου μνημείω Matth. 27, 60; čuto ubo jestu se, čto učenije novoje θε τί έστι τούτο; τίς ή διδαχή ή καινή αύτη; Mark. 1, 27. -

Wenn mehrere Adjektiva zu einem Substantivum treten, so soll nach Miklosich 4,148 der Regel nach nur das erste derselben die bestimmte Form haben. Indessen soll diese Regel viele Ausnahmen leiden, und in der That steht z. B. im cod. Mar. Matth. 24, 45 nicht vérinyji rabŭ i madrŭ (ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος), sondern vérinyji rabŭ i madryji.

Eine Klasse der Adjektiva erscheint der Regel nach nur in der unbestimmten Form, nämlich die Besitz-Adjektiva, welchen in anderen Sprachen der Genitiv entspricht, vgl. Miklosich 4, 130, der auch einige Ausnahmen von dieser Regel verzeichnet. Es heisst also z. B. synű davydovű ὁ υίος Δαβίδ (und nicht davydovyji) Matth. 12, 23; i vinide vu domu zacharijinu καί εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου Luk. 1, 40; jako uslyša Elisabeti célovanje marijino ὡς ήχουσε ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας 41 u. s. w. Im allgemeinen hat sich dieser Zustand auch in die neueren Sprachen fortgesetzt. Man sagt also z. B. russ. Petrovů domă Peters Haus, Petrova žena Peters Frau, otcovă sadă der Garten des Vaters, sestrina sljapa der Hut der Schwester u. s. w. Doch stammen aus der zusammengesetzten (bestimmten) Flexion der Instr. (Petrovymŭ) und der Lok. (Petrovomŭ) und der ganze Plural mit Ausnahme des Nominativs. - Die Beschränkung auf die eine Form erklärt sich wohl daraus, dass man das Substantivum durch diese Art von Adjektiva als hinreichend genau bezeichnet empfand, so dass eine anderweitige Bestimmung desselben unterbleiben konnte.

3. Adjektiva bei dem Vokativ.¹) Um die Überlieferung der baltischslavischen Sprachen in diesem Punkte richtig würdigen zu können, muss man sich Folgendes gegenwärtig halten (vgl. § 186). Die Adjektiva neben Vokativen haben im Altindischen immer und im Griechischen gewöhnlich ebenfalls die vokativische Form. Im Griechischen können sie jedoch auch nominativische Form haben, und zwar entweder so, dass das unbestimmte Adj. voransteht, z. B. φίλος ὧ Μενέλαε.

<sup>1)</sup> Ausser den Adjektiven im engeren Sinne sind hier auch die adjektivisch gebrauchten Partizipia berücksichtigt.

oder so, dass das durch den Artikel bestimmte folgt, z. B. ανόρες οι παρόντες. Diese drei Typen sind auch im Baltisch-Slavischen vorhanden, doch ist der erste nur noch im Slavischen erhalten. Demnach findet sich im Altkirchenslavischen

- 1. die unbestimmte Form und zwar
- a) als Vokativ, z. B. Fariseju slepe Matth. 23, 26 (Leskien, Handb. 2 72).
- b) als Vokativ-Nominativ, z. B. o rode neveruni Mark. 9, 19, o rode nevéruni i razvraštenu Luk. 9, 41;
- 2. die bestimmte Form, von welcher es natürlich keinen Vokativ giebt, z. B. učitelju blaguji Matth. 19, 16, Luk. 18, 18, Mark. 10, 17; zulyji rabe Luk. 19, 22; ofice svetyji Joh. 17, 11; otice pravedunyji Joh. 17, 25; slavinyji Teofile Luk. 1, 3; rabe lukavyji Matth. 18, 32; duše nečistyji Mark. 5, 8; blaguji rabe i dobryji Luk. 19, 17; zŭlyji rabe i lényji Matth. 25, 26; némyji i gluchyji duše Mark. 9,25; o rode neverunyji i razvraštenyji Matth. 17, 17. Matth. 25, 21. 23 steht im Mar. dobryji rabe i blagyji i térine, im Zogr. 21 dobryji rabe blaquji i vérunyji, aber 23 verine.

Im Litauischen findet sich sowohl die unbestimmte als die bestimmte Form, letztere nach Kurschat's Text die normale. Ich führe an, was ich aus der Ausgabe von Rhesa (1816) angemerkt habe, und setze dazu in Klammern Bezzenberger's (ZGLS. 236) Angaben aus Bretken, so weit sie vorhanden sind. Die unbestimmte Form findet sich z. B. in ger's mokitojau διδάσκαλε άγαθέ Matth. 19, 16 (Bretken geras Mistre); ebenso Luk. 18, 18 und Mark. 10, 17 (Bretken gerasis Mistre und Mistre gerasis); ak tu geras tarne ayadè books Luk. 19, 17; tu pikt's tarne πονηρέ δούλε Luk. 19, 22; miels Teopile πράτιστε Θεόφιλε Luk. 1, 3; szwentas tèwe πάτερ THE Joh. 17, 11; tu geras ir wiernas tarne δοῦλε ἀγαθέ καὶ πιστέ Matth. 25, 21 (Bretken gerasis ir wiernasis tarne); tu neczysta dwase έξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον Mark. 5, 8: teisus têwe πάτερ bixate Joh. 17, 25 (Bretken teisusis tiewe); ak tu netikkinti ir nelabba gimmine & γενεά ἄπιστος καὶ διεστραμμένη Matth. 17, 17; hu nekalbanti ir negirdinti dwase το πνεύμα το άλαλον και κωφόν Mark. 9, 25. Dagegen die bestimmte Form: tu piktasis tarne δυσλε πονηρέ Matth. 18, 32 (Bretken ebenso); tu piktasis tarne ir tingini πονημέ δοσλε καὶ δινηρέ Matth. 25, 26; tu aklasis Parizeusze Φαρισαῖε τυφλέ Matth. 23, 26; ak tu netikkintiji gimmine το γενεά ἄπιστος Mark. 9, 19. Beide Formen neben einander: ak tu netikkinti ir perwerstoji weisle το γενεά ἄπιστος καὶ διεστραμμένη Luk. 9, 41.

Im Lettischen ist, nach Bielenstein, Gr. § 531 Anm., die bestimmte Form alleinherrschend geworden.

- 4. Das prädikative Adjektiv steht im Altkirchenslavischen, abweichend vom Gotischen, stets in der unbestimmten Form, z. B. jemu že něsmí dostojinů sapoga ponesti οδ οδα εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὁποδήματα βαστάσαι Matth. 3, 11; i sveto ime jego καὶ ἄγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ Luk. 1, 49; i prěbyvaaše němů καὶ διέμεινε κωφός Luk. 1, 22; pravy tvorite stízy jego εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ Matth. 3, 3. Genaueres bei Miklosich 4, 136 ff. Nur prädikativisch gebraucht und darum nur in unbestimmter Form erscheint radǔ froh, z. B. radǔ bystů ἐχάρη Luk. 23, 8. Ebenso russ. gorazdǔ erfahren, geschickt.
- 5. Die Ordinalia stehen wie im Gotischen regelmässig in der bestimmten Form, z. B. vũ šestyyĩ že měsecĩ ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἔκτφ Luk. 1, 26. Als wichtige Ausnahme führt Miklosich 4, 130 an: samǔ selbst in Verbindung mit Ordinalia, z. B. samǔ vǔtorǔ selbander, eigentlich 'selbst zweiter seiend'; bystǔ viděti i samogo tretija man konnte ihn selbdritten sehen (Miklosich 4, 67). Offenbar wurde das Zahlwort als prädikativ empfunden. Ein zweiter Fall liegt vor in der Verbindung mit polǔ (Nom. sing. mask. 'die Hälfte'), z. B. polǔ vǔtora die Hälfte eines, des anderen, ein anderes halb, anderthalb, polǔtretija lèta drittehalb Jahre (Miklosich 4, 69). In den lebenden Sprachen, z. B. russ. poltorá anderthalb, dürfte die Verbindung ebenso unverständlich geworden sein, wie z. B. unser 'drittehalb'.
- 6. Partizipia. Alle Partizipia des Altkirchenslavischen sind der doppelten Form fähig (vgl. Miklosich 4, 129). Nur das Partizipium auf -lü kann die bestimmte Form nicht bilden, da es, wie Leskien, Handbuch<sup>2</sup> 116, bemerkt, ursprünglich kein

Adjektivum, sondern ein Nomen agentis ist. (Im Russischen edoch sagt man auch byloje dėlo eine gewesene Sache, es ist vorgekommen, Asboth 56). Ich beschränke mich auf ein paar Beispiele des Part. praes. Dasselbe erscheint in der unbestimmten Form a) wenn es eine Nebenhandlung ausdrückt, sich an das Subjekt anschliessend, z. B. ina prituča predloži jimi glagolje άλλην παραβολήν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Matth. 13, 31; i se glasŭ iz oblaka glagolje ίδου φωνή έχ της νεφέλης λέγουσα Matth. 17, 5. Insbesondere in der Konstruktion des sog. absoluten Dativs, z. B. i ješte glagoljaštju jemu zai žti adtou haλούντος Matth. 26, 47. b) wenn es prädikativ gebraucht ist, sei es in Verbindung mit 'sein', sei es abhängig von 'sehen, hören' und ähnlichen Verben, z. B. i beasete glagoljasta su Isusomii καὶ ἡσαν συλλαλούντες τῷ Ιησοῦ Mark. 9, 4; sego obrétomii razerastajasta jezykŭ naši διαστρέφοντα το έθνος ήμῶν Luk. 23, 2; jako my slyšachomy-ji glagoljašti ότι ήμεις ήχούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος Mark. 14,58; viděvůše otroky zovašte i glagoljašte ιδόντες τούς παίδας κράζοντας και λέγοντας Matth. 21, 15. Dagegen erscheint das Partizipium in der bestimmten Form a) wenn es Subjekt, Objekt u. s. w. des Satzes ist, also mit substantivischem Werthe, z. B. glagoljeji o sebė slavy svojeję ištetŭ ὁ ἀφ' ἐαυτοῦ λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί Joh. 7, 18; οπά že otůvěštavů reče hu glagoljaštjumu ὁ δὲ ἀποχριθείς είπε τῷ εἰπόντι αὐτῷ Matth. 12, 48. b) adjektivisch, z. B. slyšavů slovo glagoljemoje axoúsac τόν λόγον λαλούμενον Mark. 5, 36. Ein adjektivisches Partizipium ist also dann unbestimmt, wenn es eine Nebenhandlung austrickt, aber dann bestimmt, wenn es eine Eigenschaft des Substantivbegriffes ausdrückt, zu dem es gehört, z. B. da subqdată se kănigu glagoljasteje ενα ή γραφή πληρωθή ή λέγουσα Joh. 19, 24. (Nicht selten freilich steht in diesem Falle die Instrumentalform auf emi, statt der auf ijimi (yjmi), z. B. Matth. 27, 9. Warum, wäre noch zu untersuchen).

Die Pronomina nehmen nach Miklosich 4, 130 die bestimmte Form nur vereinzelt an, ohne dass eine Besonderheit des Sinnes dabei hervorträte.

§ 202. Rückblick auf die Adjektiva des Germanischen und Baltisch-Slavischen.

Die nominalen Adjektiva wurden ursprünglich ebenso flektiert wie die Substantiva. Dieser Zustand hat sich, wie in den meisten Sprachen, so auch im Slavischen erhalten, z. B. vino novo vinum novum. Man nennt dieses slavische Adj. nach seiner Anwendung das unbestimmte. Nun giebt es aber Adjektiva nicht nur auf dem nominalen, sondern auch auf dem pronominalen Gebiet, und es ist deshalb nicht zu verwundern, dass die nominalen Adjektiva von der pronominalen Seite her einen Einfluss erfuhren. Ein solcher Einfluss (der wahrscheinlich schon in der Ursprache begann) lässt sich z. B. im Altindischen beobachten, wo aber die Bewegung nicht weit gediehen ist. Dagegen hat dieselbe im Germanischen und Litauischen das gesammte Adjektivum ergriffen, bei dem wir infolge dessen eine Anzahl von Kasus pronominal gebildet sehen. Man nennt dieses Adjektivum im Litauischen nach seiner Bedeutung das unbestimmte, im Germanischen mit einer mangelhaften von Grimm herrührenden, schwerlich mehr auszurottenden Bezeichnung das starke. Das slavische unbestimmte, litauische unbestimmte, germanische starke Adjektivum stellt also die Fortsetzung des indogermanischen Adjektivs dar. Dass im Germanischen und Litauischen eine Reihe von Kasus durch Analogiewirkung verändert sind, ist eine für die Syntax gleichgültige Erscheinung. Nur insofern interessiert sie uns, als wir in dieser Kasusgestaltung eines jener Momente erblicken, welche das Adjektivum gegenüber dem Substantivum als eine besondere Wortart kennzeichnen.

Zu diesem alten Adjektivum sind nun auf beiden Sprachgebieten, dem Germanischen einerseits und dem Baltisch-Slavischen andererseits Neubildungen gekommen, welche in formeller Beziehung nichts mit einander zu thun haben, der Bedeutung nach aber wesentlich übereinstimmen. Und zwar auf germanischer Seite das sog. schwache Adjektivum. Es lässt sich nachweisen, dass dieses aus attributiven Substantiven entstanden ist. Dem Sinne nach sollte man das schwache

Adjektivum als das bestimmte bezeichnen. Denselben Sinn hat das baltisch-slavische aus einem Relativsatz hervorgegangene zusammengesetzte (bestimmte) Adjektivum. Wir haben wohl anzunehmen, dass die Grundlagen für diese Ausdrucksweise bereits in der Urzeit gelegt worden waren, dass die Gewohnheit sich so auszudrücken in der baltisch-slavischen Periode überhand genommen hatte, dass aber die wirkliche Verschmelzung in einer Zeit erfolgte, als das baltisch-slavische Urvolk bereits keine Spracheinheit mehr bildete.

§ 203. Adjektivum und Genitiv im Slavischen.

Das von Substantiva abgeleitete Adjektivum findet in den slavischen Sprachen eine breitere Anwendung, als in den übrigen (vgl. Miklosich 4, 7 ff., Daničić 24 ff.).

1. Es wird häufig da gebraucht, wo wir, sei es den Genitiv, sei es ein Kompositum, seltener ein Adjektivum anwenden. So bei Adj., die von Wörtern für Thiere und Pflanzen herstammen, z. B.: aksl. skuminu livovu catulus leonis, russ. livinaja golova Löwenkopf; serb. nije svako tijelo jedno tijelo, nego je drugo tijelo čovječije, a drugo skotsko, a drugo riblje, a drugo ptičije nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch, sondern ein anderes Fleisch ist der Menschen, ein anderes des Viehes, ein anderes der Fische, ein anderes der Vögel 1. Kor. 15, 39; russ. korovije moloko Kuhmilch; serb. voluje meso Ochsenfleisch; bivolska koża Büffelfell; aksl. suprugi osliji jugum asinorum, na žrėbęte osulji Joh. 12, 15; russ. lisij mėchu Fuchspelz; aksl. stado svinoje ἀγέλη γοίρων Matth. 8, 31; serb. daj mi boże oči sokolove gieb mir, Gott, Falkenaugen; rodino gnezdo Storchnest; zmijin jed Schlangengift; aksl. būčelinu sutu Bienenwabe; serb. jelova grana Tannenzweig; bundevski cvet Kürbisblüthe; zrno šenično Weizenkorn. Ferner Begriffe anderer Art, z. B.: aksl. cesaristvije nebesiskoje Himmelreich; obrazu duždevu species pluviae; světů měsjačji, slůničji το φῶς τῆς σελήνης, τοῦ ήλίου; serb. ljetni dan Sommertag; žetveno doba Erntezeit; gorski vuk Bergwolf; aksl. viskrėsinyj dini dies resurrectionis; serb. kniga raspusna Scheidebrief; pojas kožan ein lederner Gürtel; sobna vrata Zimmerthür; zubna bolest Zahnweh; vratna kost Halsknochen; aksl. slīzīno množīstvo lacrimarum multitudo u. s. w. Allen diesen Adj. liegt, wie es auch bei den Adj. der übrigen Sprachen der Fall ist, natürlich der Begriff des Substantivums, nicht ein einzeln vorgestelltes Wesen zu Grunde.

2. Es werden aber auch Adjektiva von Wörtern für persönlich gedachte Einzelwesen abgeleitet, und zwar sehr häufig von Personennomen. Ich führe aus der grossen Fülle von Belegen, die sich beibringen liessen, einige altkirchenslavische an: syne davydovů víž Δαβίδ Mark. 10, 48; důšti Irodijadina ή θυγάτηρ της Ἡρωδιάδος Matth. 14, 6; ucenici Ioanovi οί μαθηταί Ίωάννου Matth. 9, 14; i privruga je ku nogama Isusovama καί έρριψαν αὐτοὺς παρά τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ Matth. 15, 30; i prišedu Isusu vu domu Petrovu vidė tuštą jego ležeštą xai žhdiny 6 Ίησοῦς εἰς τὴν οἰχίαν Πέτρου εἶδε τὴν πενθεράν αὐτοῦ βεβλημένην Matth. 8, 14 (wo also jego auf das in dem Adj. enthaltene Subst. geht). Ebenso bei anderen persönlichen Begriffen, z. B. vu isting synŭ božiji jesi άληθῶς θεοῦ οίος εἶ Matth. 14, 33; ugotovite pati gospodinji έτοιμάσατε την όδον χορίου Mark. 1, 3; δίμι jestů obrazo-si i napisanije? glagolašę jemu: kesarovi τίνος ή είκων αδτη καί ή ἐπιγραφή; λέγουσιν αὐτῷ Καίσαρος Matth. 22, 20; ky οτά oboju sătvori volja otiča τίς ἐχ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Matth. 21, 31; iże i-creva materinja rodiśę se tako οἶτινες έκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω Matth. 19, 12; ne sǐ li jestū tektonovů synů οδη οδτός έστιν δ τοῦ τέκτονος οίός; Matth. 13, 55. Bei den von Eigennamen abgeleiteten Adjektiven liegt natürlich die Einzelperson, bei den anderen entweder der Begriff, oder auch ein Einzelwesen zu Grunde. Ein Beispiel für den ersten Fall ist: synă bo člověčiskyj i imată prédati se vă rące cloνέζικε ό γαρ υίος τοῦ ανθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι είς γείρας ανθρώπων Luk. 9, 44; ein Beispiel für den zweiten Fall: serb. i u njima jedna baba carica i jedna devojka babina kćer und in ihm (dem Schloss) eine Alte die Kaiserin und ein Mädchen die Tochter der Alten (Märchen).

Wie man sieht, ist das Verhältnis der Begriffe das possessive. Es kommen zwar auch andere Verhältnisse vor, z. B. aksl. strachŭ igemonovŭ die Furcht vor dem Abt, serb. od Imbrova straha aus Furcht vor Imbro, aksl. zavisti bratinja der Neid gegen den Bruder. Doch ist der possessive Sinn bei weitem überwiegend.

Wenn ich nun dazu übergehe, das Gebiet der unter 2 genannten Adjektiva gegen das des Genitivs abzugrenzen, so habe ich zunächst zu bemerken, dass nach meinem Eindruck die drei in dieser Schrift herangezogenen slavischen Sprachen im wesentliehen denselben Zustand zeigen. Freilich finden sich auch Verschiedenheiten, z. B. heisst es serb. pomoću kneza djavolskog isgoni djavole εν τῷ ἄργοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τά δαιμόνια Matth. 9, 34, aber aksl. ο kŭnezi besŭ (also Gen.). Die Untersuchung nach dieser und anderen Richtungen zu erschöpfen, kann indes nur demjenigen gelingen, der mit den slavischen Sprachen auf das genaueste vertraut ist. Ich muss mich begnügen, einzelne stilistische Konstellationen anzuführen, unter denen der Genitiv natürlicher erscheint als das Adjektivum. Die Belege entnehme ich vorzugsweise dem Serbischen und dort wesentlich dem neuen Testament in der Übersetzung von Wuk, auf dessen ausgezeichnetes Sprachgefühl man sich auch in diesem Falle am sichersten verlässt. Im allgemeinen kann man sagen, dass der Genitiv nahe liegt, wenn der Ausdruck noch eine Fortsetzung findet. Diese Fortsetzung kann bestehen a) in einem Adjektivum, welches zu dem im Genitiv stehenden Substantivum hinzutritt, z. B. serb. ti si Hristos, sin Boga żivoga du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes Matth. 16, 16, womit man va istinu ti si sin božij Math. 14, 33 vergleiche; b) in einer Apposition, z. B. glava Iovana krstitelja das Haupt Johannis des Täufers Matth. 14, 8, pleme Isusa Hrista sina Davida Avraamova sina der Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams Matth. 1, 1, wo also das Adj. nur in Avraamova sina auftritt, weil hinter diesem Gliede keine Apposition mehr folgt.1) Nach Miklosisch 4, 14 soll das Adjektivum stets gebraucht

<sup>1)</sup> Diese für ein ausgebildetes Denken natürlich erscheinende Ausdrucksweise ist freilich keineswegs die alleinherrschende, sondern es kommt

werden bei pronominalem Ausdruck, z. B. aksl. drižite nakazanije moje otica vasego haltet fest meine, eures Vaters, Lehre; es findet sich aber auch der Genitiv des Pronomens, so serb. zitije mene Gerasima Zelica mein, des G. Z., Leben (Daničić 36). Endlich können auch beide Wörter adjektivische Form erhalten, z. B. aksl. célovanije mojeju rukoju Pavljeju o donaouos tý šuž γειοί Παύλου, so auch serb. pozdrav mojom rukom Pavlovom Kol. 4, 18; c) in einem Relativsatz, z. B. serb. klupe onijeh što prodavahu golubove die Bänke derjenigen, welche Tauben verkauften Matth. 21, 12; moja nauka nije moja nego onoga koji me je poslao meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat Joh. 7, 16; d) die Fortsetzung kann auch allein in einem zweiten durch 'und' angefügten Substantivum bestehen, z. B. vii ime ofica i syna i svetaago ducha sle τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υίοῦ καὶ τοῦ άγίου πνεύματος Matth. 28, 19; serb. da će biti saranjen život nje i svc njezine rodbine dass geschützt werde ihr und ihrer ganzen Verwandtschaft Leben (Daničić 39).

Zweifelhaft ist mir, ob sich für die Verbindung des Genitivs oder Adjektivs mit Nomina actionis eine Regel aufstellen lässt. Aus dem Altkirchenslavischen führt Miklosich eine Reihe von Adjektiven an, und zwar sowohl im Sinne des objektiven als des subjektiven Genitivs, z. B. ubijenije Urijino die Ermordung des Urias (so auch russ. ubijstvo Igorevo), po prėdaniji Ioanovė nachdem Johannes übergeben worden war (Mark. 1, 14), pobėždenije dijavolovo die Besiegung des Teufels, počitanije knižinoje lectio librorum, prišistvije Hristovo adventus Christi. Aus dem Serbischen habe ich überwiegend Genitive angemerkt, z. B. vaskrsenije mrtvijeh die Auferstehung der Toten, škrgut zuba Knirschen der Zähne, radi otpuštenja grijeha wegen der

auch der ungenauere Ausdruck durch Adjektiva vor. So steht zwar im cod. Mar. Luk. 1, 69 korrekt: vũ domu Davida otroka svojego ἐν τῷ οἴαφ Δαβιὸ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ. Nach Miklosich findet sich aber auch vĩ domu Davidovi otroka svojego, ferner vũ ime gospodinje sũtvorišaago nebo i zemija im Namen des Vaters, der Himmel und Erde geschaffen hat und Ähnliches, das ich hier nicht weiter verfolgen kann.

Vergebung der Sünden. Dagegen dan rodjenja Irodova der Tag der Geburt des Herodes Matth. 14, 6, do smrti Irodove bis zum Tode des Herodes Matth. 2, 15.

§ 204. Vergleichung mit den andern Sprachen.

Ich komme nun zur Vergleichung des Slavischen mit den verwandten Sprachen. Doch werde ich, weil mir zur Behandlung des gesammten Adjektivums, soweit es mit dem Genitiv verglichen werden kann, nicht ausreichendes Material zu Gebote steht, nur die von Eigennamen abgeleiteten Adjektiva zur Vergleichung heranziehen.

Im Altindischen werden bekanntlich sehr zahlreiche Adjektiva auf a von Substantiven abgeleitet unter Vrddhirung der ersten Silbe, welche im allgemeinen eine Zugehörigkeit zu dem zu Grunde liegenden Substantivbegriff bedeuten, z. B. gardabha zum Esel gehörig, Esel- (mit pásas πέος) zu gardabha. garhapatya, scil. agni das Feuer des Hausherrn u. s. w. Abgeleitet von Eigennamen, haben sie ebenfalls eine weite Bedeutung, z. B. āindrá dem Indra gehörig, geweiht, von ihm ausgehend, ihm ähnlich; āngirasá von den Angiras stammend, sie betreffend (z. B. eine Erzählung); pāuṣṇá dem Pūshan geweiht, auf ihn bezüglich (z. B. Vieh, ein Mus, das ihm geopfert wird, ein Lied); māruta auf die Marutas bezüglich, aus ihnen bestehend, z. B. gana, visas, sardhas die Schar der M. Nicht selten stehen diese Adjektiva neben rajan König in demselben Sinne wie sonst der Gen., z. B. im ŠB. Ayogavo raja der dem Stamm der Ayōgu angehörige König, der König der A., Pancālo r. der König der Pancāla, Mātsyó r. der König der Matsya. Genitivisch z. B. Śviknānām r. Später erscheint das Adj. als Bezeichnung des Königs auch ohne Hinzufügung von rajan, wie denn Nala als Nāišadha bekannt ist. In der alten Sprache kommt die Auslassung eines selbstverständlichen Substantivums zwar auch sonst gelegentlich vor, z. B. bei pāidrá das Schlangen tötende Ross des Pedu, ganz geläufig ist nur die Auslassung der Sohn und Tochter bedeutenden Wörter. So ist tvaftrå der Sohn des Tvaštar, tvāštri seine Tochter und so die ganze grosse

Masse der Patronymika auf a. Das Wort 'Sohn' oder 'Tochter' habe ich bei diesen Adi. (die man also schon als substantiviert bezeichnen kann) nicht gefunden. Auf das Abstammungsverhältnis beschränkt scheinen die Suffixe eya und ayana, das erstere in der alten Sprache öfter das Verhältnis zur Mutter anzeigend, z. B. āditēyá Sohn der Aditi, Śvāitrēyá Sohn der Svitrā, Māmatēyá Sohn der Mamatā, Ārjunēyá Nachkomme des Arjuna, Ukšanyayana Nachkomme des Ukshanya, Kanvayana Nachkomme des Kanva. Ich habe diese Bildungen auf ēya und ayana nicht mit Substantiven gefunden, ausser atreyt vosit im SB., worüber man Böhtlingk-Roth unter ātrēyā vergleiche. Völlig substantiviert sind auch die auf i wie paurukutsi Nachkomme des Purukutsa u.s. w., über welche man Whitney § 1221 und Brugmann 2, 264 einsehe. Im Iranischen liegen dieselben Formen auf a vor, z. B. apers. Mārgava Bewohner von Margiana, av. Airyava Nachkomme des Airyu (Brugmann 2, 107), insbesondere auch die auf i, z. B. av. mazdayasni mazdajasnisch, Dāštayāni Sohn des Dāštāyana, apers. pātišuvari einer aus Patischorien (nach Brugmann 2, 264), also noch nicht mit Beschränkung auf das Abstammungsverhältnis.

Noch mehr Ahnlichkeit mit dem Slavischen hat das Griechische (vgl. Kühner II2, 224). Wir finden bei Homer possessive von Eigennamen abgeleitete Adjektiva, z. B. vaūç 'Ayaμεμνονέη, Ιππος Άγαμεμνονέη, Αλολίη νήσος, Αλπότιος τόμβος Grabmal des Aipytos, ἀσπίς, ἔππος, ναῦς Νεστορέη, Ὀδυσήιος δόμος, βίη Ἰφιαληείη und Ἡρακληείη. Namentlich findet sich auch, wie im Slavischen, die Apposition, welche innerlich zu dem Grundwort des abgeleiteten Adjektivs tritt, an das Adjektiv selbst angefügt, so bei Homer Νεστορέη παρά νη! Πυλοιγενέος βασιλήος Β 54, Γοργείη κεφαλή δεινοῖο πελώρου Ε 741, δαήρ αὖτ' ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος Γ 180 u. ähnl. Besonders dienen diese Adjektiva, um die Zugehörigkeit der Familienglieder zum Familienhaupte zu bezeichnen. So findet sich bei Homer Άγαμεμνονέη άλοχος γ 264, auf einer thessalischen Inschrift Πουτάλα Πουταλεία κόρα Τιτυρεία γύνα (vgl. Meister, Dialekte 1, 196), am meisten natürlich mit υίος oder παίς, z. Β. Σθένελος Καπανήτος υίος, Νηλήτος υίος,

Ποιάντιος άγλαὸς οίός bei Homer (gelegentlich auch das Verhältnis zur Mutter bezeichnend: Τιτυόν Γαιήιον υίόν η 324), Τελαμώνιε παι bei Sophokles u. ähnl. Bisweilen lehnt sich das Adjektivum nicht an vió; oder παῖς, sondern an den Namen des Sohnes, z. B. Τελαμώνιος Αΐας. Allein stehend, also als Patronymika, kommen diese Adjektiva bei Homer nicht vor, wohl aber regelmässig im Böotischen, Thessalischen, Lesbischen und einigen anderen Dialekten, welche diesen nahe liegen (vgl. Meister a. a. O., Zacher, de nominibus graecis in atos S. 248). In den übrigen Dialekten sind andere patronymische Bildungen oder der Genitiv eingetreten (so z. Β. Ὀιλῆος ταγὸς Αἴας neben Τελαμώνιος Αἴας). Wir finden also im Griechischen in bezug auf die Patronymika wenigstens in einigen Dialekten denselben Zustand wie in manchen slavischen Sprachen, z. B. dem Kleinrussischen, wo man nach Miklosich 4, 8 sagt: Fedko Yvanov syn, Jesyp Nestorov syn, wo aber syn auch wegbleiben kann z. B. Stanyslav Narbutov. (An die Stelle des Adjektivs kann dann auch, wie im Russischen, das Subst. auf ovyč treten, z. B. Fedor Ljubortovyć.) Im Lateinischen sind Ableitungen von Eigennamen in ähnlichem Gebrauch wie im Griechischen auch in der Prosa vorhanden, z. B. Philocteteus clamor bei Cicero, während Wendungen der Poesie wie Hectorea conjux auf Nachahmung zu beruhen scheinen. Im patronymischen Sinne aber liegen Adjektiva nicht vor. Dagegen mag hier bemerkt werden, dass Adj. die von anderen Bezeichnungen lebender Wesen abgeleitet sind, wie z. B. erilis filius in häufigem und mannigfaltigem Gebrauch vorliegen. Auch die Anknüpfung eines Genitivs an ein pronominales Adjektivum liegt vor, z. B. me tuum studium adulescentis perspexisse bei Cicero (Schmalz<sup>2</sup> § 66). Aus dem Germanischen und Litauischen weiss ich Entsprechendes nicht beizubringen.

Aus dieser, freilich nur flüchtigen Übersicht, welche anderen noch vieles nachzubringen überlässt, dürfte folgen, dass in unseren Sprachen das von Substantiven abgeleitete Adj., im Gegensatz gegen den Gen., im allgemeinen dazu dient, den Begriff eines Substantivums zu einem andern in Beziehung zu setzen, nicht das Subst. als Individuum. Wenigstens gilt diese Regel durchaus, wie es scheint, in bezug auf solche Substantiva, welche nicht lebende Wesen bezeichnen. Bei denjenigen, welche lebende Wesen bezeichnen, kommt auch eine Beziehung vor, die der genitivischen durchaus entspricht, z. B. νόστφ τῷ βασιλείφ gleich τοῦ βασιλέος bei Aeschylus, Perser 8. Ganz gewöhnlich ist das bei Ableitungen von Eigennamen von Personen und es scheint, als sei im Indogermanischen die Bezeichnung des patronymischen Verhältnisses durch Adjektiva früher im Gebrauch gewesen, als die Bezeichnung durch Genitive.

§ 205. Adjektiva und Zahlwörter.

Einige Adjektiva stehen ihrem Sinne nach den Quantitätswörtern nahe und zeigen deshalb auch in ihrer Konstruktion verwandte Erscheinungen. Es sind namentlich die Wörter für viel, wenig, halb, mittel.

Viel: Ein altes Wort für viel ist ai. puru, av. pouru, altp. paru, gr. πολύ-, got. filu. Das ai. puri ist im Mask. überhaupt nicht vorhanden, ausser im Gen. plur. purunam, vom Neutrum kommt ausser purunam nur puru und puruni vor (während allerdings das Fem. pūrvi in mehreren Kasus belegt ist, es ist aber wahrscheinlich, dass dieses Femininum nicht zu den ältesten Bildungen gehört). Die Verwendung von purü ist durchaus adjektivisch. Man sagt also z. B. purů děšnám viel Gabe, nicht dēśnásya. Das gotische filu- kommt ausser in dem adverbialen filaus nur in der Form filu vor, welche bei Verben halb adverbiell gebraucht wird, z. B. bei bidjan, fastan, sodann ganz adverbiell, endlich aber, was uns hier interessiert, substantivisch mit dem Gen. manageins viel der Menge, eine grosse Menge, z. B. jah filu manageins laistidedun afar imma und eine grosse Menge folgte ihm Mark. 3, 7 (man beachte das Verbum im Plural), vgl. auch Grimm 4, 760. Möglicherweise war dieser substantivische Gebrauch des Neutrums der älteste des Wortes überhaupt. Im Avesta sind schon etwas mehr Kasus vertreten, als im Veda. So kommt der Nom. sing. mask, vor: yah yavo pourus bavah wenn reichlich Getreide

vorhanden ist vd. 3, 32. Noch ausgebildeter ist der adjektivische Gebrauch bei Homer, wo sich z. Β. πολύς oder πολλός nicht selten findet, und zwar neben Wörtern wie οἶνος, ίδρώς, δμιλος, δρυμαγδός u. ähnl., deren kollektiver Sinn die Verbindung verständlich macht. Auffälliger ist: πολλός γάρ τις ἔχειτο παρήορος ένθα καί ένθα Η 156. Von den übrigen zahlreichen Wörtern für viel erwähne ich noch die identischen got. manags, slav. munogu. Ich führe, um den Gebrauch zu veranschaulichen, einige Stellen aus Ulfilas und die entsprechenden aus dem cod. Mar. an. In isoliertem Gebrauch erscheint es mit adjektivischer Flexion, z. Β. πολλοί ἐροῦσί μοι managai giband, munozi bo rekatŭ Matth. 7, 22; καὶ πολλούς τῶν υίῶν Ἰσραήλ ἐπιστρέψει jah managans sunive Israelis gavandeiß, i műnogy synovă isdrailjevă obratită Luk. 1, 16. Sodann stimmen beide Sprachen in der adjektivischen Verwendung überein, z. B. ἀφέωνται αί άμαρτίαι αὐτῆς αί πολλαί afletanda fravaurhteis izos pos managons, otupustajątu sę jeji grėsi munozi Luk. 7, 47; πολλά σώματα τῶν κεκοιμημένων άγίων managa leika þize ligandane veihaize, munoga tělesa počivająštijíchu svetyjíchu Matth. 27, 52; καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς jah svaleikaim managaim gajukom, i tacėmi pritučami munozėmi Mark. 4, 33. Ein substantiviertes Neutrum munogo mit abhängigem Genitiv ist im cod. Mar. nicht vorhanden, wohl aber findet es sich im Serbischen, dem gotischen adjektivischen manags gegenüberstehend, z. B. ὁ μέν θερισμός πολός οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι Matth. 9, 37 lautet gotisch asans raihtis managa ib vaurstvjans favai, dagegen serbisch žetve (Gen.) je mnogo a poslenika malo (aksl. žetva munoga); πολλούς δχλους Matth. 8, 18 ist got. managans hinhmans, serb. mnogo naroda (aksl. mŭnogy narody). Im Litauischen wird in den angeführten Stellen entweder eine andere Wendung wie 'Menge' u. dgl. gewählt, oder das erstarrte daug, wovon sogleich zu reden sein wird. Von einzelsprachlichen Wörtern erwähne ich ai. bhūri, deutsch genug, lit. daug. Das ai. bhūri kommt im RV. gewöhnlich adjektivisch vor, z. B. bhūri vāsu viel Gut, aber auch substantivisch mit einem Genitiv, z. B. bhūri pasvah viel des Viehes. In bhūri krtvah viele Male

möchte ich nicht sowohl ein erstarrtes bhūri (wie lit. daug) als vielmehr ein erstarrtes krtvas erkennen, das wie ein Neutrum behandelt wurde. Das deutsche genug ist im Grimm'schen Wörterbuch eingehend besprochen worden. Es ist im Gotischen ein flektiertes Adjektiv, z. B. gaslepand ganohai κοιμώνται ίκανοί 1. Kor. 11, 30; jera ganoha ypóvous ixavoús Luk. 20, 9; siponjos is ganohai jah manageins filu oi μαθηταί αὐτοῦ ixavoi καὶ ὄγλος πολύς Luk. 7, 11; miß managein ganohai σύλου ίχανοῦ Mark. 10, 46; tvaim hundam skatte hlaibos ni ganohai sind διαχοσίων δηναρίων άρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς Joh. 6, 7. So auch noch im Mittelhochdeutschen, während es im Neuhochdeutschen durchaus erstarrt ist, worüber man Hildebrand's Darlegung a. a. O. nachlesen möge. Die anderen Sprachen haben für unser 'genug' sehr verschiedene Ausdrücke, z. B. im serbischen neuen Testament bald mnog, z. B. für siponjos is ganohai : mnogi učenici njegovi, bald das in den slavischen Sprachen vielfache Parallelen bietende aksl. dovolinu (vgl. Miklosich Wb. unter vel 1), so entspricht dem got. gaslepand ganohai serb. dovolno ih (Gen.) spavaju (also das Verbum im Plural). Doch soll dieser Gegenstand hier nicht weiter verfolgt werden. Das lit. daug (vgl. Schleicher, Gr. 296) ist erstarrt wie unser genug (die älteren Formen s. bei Bezzenberger, ZGLS. 72). Daug viel hat den Gen. bei sich, wenn es im Sinne des Nom. oder Akk. steht, z. B. àsz turiù daug vargu neszióti ich muss viel Leiden ertragen. Dagegen steht es bei anderen Kasus adjektivisch voran, z. B. àsz daug żmonems dűnos daviau ich habe vielen Menschen Brod gegeben. Die Worte 'mit solchen manchen Gleichnissen' sind Mark. 4, 33 übersetzt daug tokiais priliginimais. Doch kann nach Schleicher in einem solchen Falle auch der abhängige Gen. stehen. Flektiert ist daug nur bei isoliertem Gebrauch, z. B. jis daugėms pasižadėjo er hatte vielen versprochen. Ebenso wie daug werden kek wie viel? und tek so viel behandelt.

Wenig. Für 'wenig' haben wir kein Wort, welches sowohl in Asien wie in Europa vertreten wäre. Nur gr. παῦρος, lat. paucus und paulus und got. favs sind eines Stammes. Unsere Wörter werden bald adjektivisch, bald substantivisch mit Gen. gebraucht. Manche sind überwiegend im Singular, andere überwiegend im Plural gebraucht.

Im vedischen Sanskrit dabhrá zu dabh jemandem etwas anhaben, schädigen, versehren, nie mit Genitiv, z. B. må dabhrám bhūry à bhara nicht weniges, vieles bring herbei RV. 4, 32, 20; ná tám jinanti bahávo ná dabhráh ihn überwältigen nicht viele, nicht wenige 4, 25, 5. Nachvedisch älpa und alpaka, stoka ebenfalls nie mit dem Gen. Bei Homer finden wir όλέγος und παῦρος, das erstere 'klein, winzig, unansehnlich' auch von der Gestalt eines Menschen gebraucht, bei Wörtern wie γώρος, σάχος, γρόνος, γρεῖος, θυμός u. s. w., pluralisch nur 4 252 bei ἐγθόσι (den kleinen, nicht den wenigen). Dagegen παύρος erscheint fast nur im Plural, z. B. παύρους μνηστήρας, ταῦροι Άγαιῶν, παῦρα weniges, singularisch nur bei dem Kollektivum λαός B 675. An παῦρος schliesst sich das lateinische paucus, gewöhnlich pluralisch, und paulus (z. B. lar bei Varro), gewönlich aber neutral mit Gen., z. B. paulum lucri. Ferner das gotische favs, singularisch nur du favamma πρός δλίγον 1. Tim. 4, 8, sonst pluralisch z. B. jah favai sind hai bigitandans bana και δλίγοι είσιν οι εύρισκοντες αθτήν (όδόν) Matth. 7, 14; jah habaidedun fiskans favans καὶ εἶγον ἰγθύσια δλίγα Mark. 8, 7. Dagegen wird leitil nicht adjektivisch, sondern als Neutrum mit dem Gen. gebraucht, z. B. veinis leitil brukjais οίνφ όλίγφ 700 1. Tim. 5, 23. Innerhalb des Slavischen zeigt das gebrauchlichste Wort für klein und wenig, nämlich malu, in der Bedeutung 'klein' natürlich adjektivischen Gebrauch, wo aber im Gotischen favai steht, steht im cod. Mar. malo mit Gen. LB. żetva ubo munoga a delateli malo & użv θερισμός πολός οί & ἐργάται δλίγοι Matth. 9, 37. Im Litauischen endlich ist mài mażai, menkai wie daug behandelt.

Halb. Ein altes Wort, welches in indogermanischer Zeit offenbar nur adverbiell gebraucht wurde, ist \*sēmi. Ai. sāmi Adverb unvollständig, nur zum theil, nur halb, vor der Zeit, zu früh, so: sāmi prāšnānti, sāmi mārjayantē zum theil isst man es, zum theil reinigt man sich damit TS. 1, 7, 1, 4; yāthā

sāmi gárbhō 'vapádyatē als ob der Fötus zu früh abgeht TS. 5, 5, 1, 6. Im Griech., Lat., Germ. (ahd. ags.) ist es als erstes Glied eines Kompositums erhalten. Eine Weiterbildung ist griech. ημισυ, welches bei Homer entweder adjektivisch vorkommt, z. B. ημίσεες λαοί, oder neutral mit Gen., z. B. ημισυ ἐνάρων.

Von sonstigen Wörtern erwähne ich ai. nema der eine, mancher, der andere, z. B. pácāti nēmo nahi pákšad ardhah kochen wird der eine, nicht kochen wird der andere RV. 10, 27, 18. Die Bedeutung 'halb' ist im Altindischen erst spät belegt. Dagegen zeigt das Avestische die Verbindung naeme asni und xsafnē innerhalb des Tages, der Nacht, d. h. eigentlich 'in dem halben Tage' (vgl. medius). Das indische ardhå heisst 'der andere' (vgl. oben) und als erstes Glied eines Kompositums 'halb', z. B. ardhamāsá Halbmonat, ardhavašá eine halbe Kuh. Eine Ausdrucksweise wie \*ardha vasa scheint nicht vorzukommen (vgl. SF. 5, 68). Dagegen wird das lateinische dimidius so gebraucht, z. B. bei spatium, crus, doch ist dimidia pars oder dimidium mit Gen. gewöhnlicher. Das gotische halbs wird in beiden Anwendungen gebraucht: und halba biudangardja meina εως ήμίσους της βασιλείας μου Mark. 6, 23; halbata aiginis meinis τὰ ἡμίση τῶν ὁπαργόντων μου Luk. 19, 8. Im Litauischen und Slavischen endlich habe ich ein Adjektivum 'halb' nicht gefunden, sondern nur die Ausdrucksweise durch Substantiva. Über lit. půsé sagt Kurschat unter halb: "zu bemerken ist, dass pûsé, wo es nicht genau die Hälfte bedeutet, nicht dekliniert wird, z. B. 'auf halbem Wege' nicht ant kelio pusės, sondern ant pusė kelio". Im Slavischen bedient man sich des Subst. polovina Hälfte. Neben dem substantivischen Ausdruck kommt Zusammensetzung mit Adverbien vor, z. B. lit. pusiáunaktis Mitternacht, pusiáuzëmis Hälfte des Winters, russ. poldeni Mittag.

Mittel. Ai. mádhya, av. maidya, gr. μέσσος, lat. medius, got. midjis kann in den meisten Sprachen als neutr. Subst. mit dem Gen. gebraucht, in allen aber als Adjektiv zu dem Subst. gefügt werden, z. B. ai. im RV. mádhyē samudrē mitten

im Meere, av. maidjõi paitistāne in halber Beinhöhe vd. 8, 8, gr. μέσση άλί, lat. in medio mari, got. bigetun ina in alh in midjaim laisarjam καθιζόμενον ἐν μέσφ τῶν διδασκάλων Luk. 2, 46, wo die Abweichung vom Griechischen die Echtheit der Ausdrucksweise zeigt. Nur im Litauischen und Slavischen drückt man sich mit Hilfe von Adverbien (Präpositionen) oder Substantiven aus. So sagt das litauische Testament an dieser Stelle: widuj tarp mokitoju mitten unter den Lehrern, das aksl. po srēdē učiteljī, das serbische gdje sjedi medju učiteljīma. Dem griechischen ἤδη δὲ τῆς ἐορτῆς μεσούσης Joh. 7, 14 entspricht got. ana midjai dulþ, aber aksl. vũ prépolovlenije prazdĭnika, serb. u polovinu praznika.

## § 206. Adjektiva und Adverbia.

Häufig finden wir, namentlich in den älteren Phasen der indogermanischen Sprachen, den adjektivischen Ausdruck, wo wir Modernen es vorziehen, dem Verbum durch einen adverbialen oder präpositionalen Ausdruck eine Ergänzung hinzuzufügen. Man vergleiche für das Altindische SF. 5, 78, für das Avestische einige wenige Fälle bei Hübschmann 159, für das Griechische Kühner II<sup>2</sup> 234, für das Lateinische Schmalz<sup>2</sup> 539, für das Gotische Gabelentz - Loebe § 242 Anm. 1b und 215 Anm. 5, für das Litauische Kurschat § 1427, für das Slavische Miklosich 4, 16. Bei dem Deutschen ist wohl zu beachten, dass das Adverbium in den jüngeren Sprachperioden vielfach mit der kurzen prädikativen Form, über welche § 192 gehandelt worden ist, zusammenfällt, so dass bisweilen der Schein entsteht, als liege ein adverbialer Ausdruck vor, während in der That der adjektivische erscheint. So sagen wir z. B. statt des mhd. du ligist in disem wazzer kalter unde nazzer (Grimm 4, 493) jetzt kalt und nass, was natürlich kein Adverbium ist. Manchmal kann man zweifeln, so bei irre, ahd. irri in irri gangan und faran. Doch dürfte irri wohl richtig als Nominativ aufgefasst werden (vgl. Erdmann 2, 91). So sagt man im Altindischen: táthā ná jihmā ēšyāmah so werden wir nicht irre gehen. Ich werde mich

im Folgenden auf die Anführung der wenigen gotischen Belege beschränken.

Voran stelle ich die Richtungsadjektiva, welche gewöhnlich in der Nachbarschaft von Verben der Bewegung stehen. Aus dem Altindischen gehören hierher die zahlreichen mit anc gebildeten, so arvanc hergewandt, z. B. arvan ehi somakāmam tvāhuh komm hierher (als hierher gewandter), man nennt dich ja einen Somafreund RV. 1, 104, 9, und so oft bei den Verben i, yā, gam, gā; arvāncam tvā sukhē ráthē váhatām indra kēšinā hierher (als hierher gewandten) sollen dich, o Indra, die beiden Falben fahren 3, 41, 9; arvancam rayim a krdhi schaffe Reichthum hierher 8, 90, 4; úśō arvācā brhatā rathēna jyötişmatā vāmam asmabhyam vakşi Ushas mit hierher gewandtem hohem Wagen, dem lichtreichen, bring uns Gut 7, 78, 1. Daneben kommt oft das Adverb arvåk vor. Über den Unterschied in der Anwendung, soweit ein solcher bemerkbar ist, sagt Grassmann: "namentlich findet sich die adverbiale Konstruktion häufig da, wo das herannahende eine Zweiheit darstellt, also wo der Dual arvanca an seiner Stelle wäre, selten wo der Singular oder Plural zu erwarten wäre", z. B. ráthena suvýta yātam arvāk mit dem schönrollenden Wagen kommt hierher 1, 118, 2; sám codaya citrám arvág rádha indra várenyam befördere hierher, o Indra, buntes, schätzbares Besitzthum 1, 9, 5. Wie arvanc wird auch arvacina gebraucht, aber immer nur adjektivisch. Einige weitere Belege für Adj. auf anc aus dem RV. sind: yád údañcō grhám ájagantana als ihr aufwärts nach Hause ginget 10, 86, 22; södancam sindhum arinān mahitvā er liess durch seine Macht den Fluss aufwärts strömen 2, 15, 6; pratyán devánam visah pratyánn úd eşi mánuşan auf gehst du entgegen den Scharen der Götter, entgegen den Menschen 1, 50, 5; áyāma prāncō yájamānam ácha wir wollen vorwärts gehen zum Opferer 5, 45, 5; ápān prān ēti hinweg geht er und vorwärts 1, 164, 38; prāncam krņōty adhvaram er bringt das Opfer vorwärts, fördert es 1, 18, 8; krnuht párācah mach sie zu weggewandten, schlag sie in die Flucht 6, 25, 3. Manchmal sind die Interpreten in Zweifel, ob sie die Adjektiva als

dauernde oder momentane Beiwörter fassen sollen, z. B. ápa prāca indra visvān amitrān apāpāco nudasva treibe die Feinde weg von dir nach vorne und nach hinten 10, 131, 1, während Ludwig 'die vorderen und die hinteren Feinde' übersetzt. So auch 6, 44, 17 und sonst. Das Adverbium ist besonders beliebt, wenn mehrere dieser Wörter neben einander stehen, also der adjektivische Ausdruck zu umständlich sein würde, z. B. te no gopa apacyas tá údak tá ittha nyak purástat sárvaya visa sie sind uns Hüter im Westen, im Norden und im Süden, im Osten mit der ganzen Schar 8, 28, 3. Hier ist das erste noch Adj. Nur Adverbia, z. B. 8, 10, 5; 8, 4, 1; 3, 53, 11. An die Adj. auf anc schliesse ich ūrdhvá aufrecht. Es kommt besonders häufig mit sthā vor, z. B. ūrdhvo agnih sumánāh prātár asthat früh hat sich erhoben der freundliche Agni 5, 1, 2; úd u sya vah savita 'sthad urdhvo varenyah erhoben hat sich der Gott Savitar in die Höhe, der herrliche 8, 27, 12; (yáh) ūrdhvám dhītim krnávad dhāráyac ca der das Lied in die Höhe bringe (lasse es hoch aufstreben' Ludwig) und es halte 7, 64, 4. Das Adverbium urdhvám findet sich zuerst AV. 11, 1, 9 ūrdhvám prajam uddháranti die Nachkommenschaft hoch in die Höhe hebend, fördernd. Dass ūrdhvá mit sthā im Griechischen sein vollkommenes Ebenbild finde, ist schon von Grassmann bemerkt worden, häufig ist στῆ δ' ὀρθός; ὀρθὸς ἀναστάς findet sich Q 11; vgl. auch πάντων δίων ἐπεμαίετο νῶτα ὀρθῶν ἐσταότων ι 441. Ganz Ahnliches zeigt sich auch in den anderen Sprachen: mhd. sīn muot stuont hoch; lit. stāczas stovéti aufrecht stehen, aksl. vůsta moj i snopů praví meine Garbe richtet sich auf. Aus dem Griechischen sind ferner anzuführen: πρηγής vorwärts gewandt und sein Gegenstück ὅπτιος, z. B. άλλοτ' ἐπὶ πλευράς κατακείμενος, άλλοτε δ' αύτε υπτιος, άλλοτε δε πρηγής, τοτέ δ' δρθός άναστάς Ω 11, πρηνέα παρ λεγέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας Hektor hinstreckend Ψ 25. Ebenso in Prosa, z. B. ἀνέπεσεν ὑπτία bei Plato. 'Rückwärts gewendet' heisst aboppos, z. B. to usv ap άψορροι προτί Ίλιον ἀπονέοντο Γ 313, daneben auch das Adverbium, z. B. ἄψορρον δ' Ίδαῖος ἔβη προτί Ίλιον ίρήν Η 413. Ferner παλίνορσος: ὡς δ' δτε τίς τε δράχοντα ίδων παλίνορσος ἀπέστη zurückprallt Γ 33. Oft erscheint ἀντίος neben Verben der Bewegung, z. B. άλλ' Άγαμέμνων άντίος ήλθε θέων Z 54, während das Adverbium neben Verben des Sprechens und Sitzens auftritt. αντίος findet sich έναντίος, z. B. έναντίος ήλθε v 226 und das Adverbium: θεοί δ' αμα πάντες ανέσταν εξ έδρέων σφοῦ πατρός έναντίον A 534. Auch θυραῖος durch die Thür lässt sich hier anführen, z. B. τῆμος θυραῖος ἦλθον ὡς ὑμᾶς λάθρα Sophokles Trach. 533. Aus dem Lateinischen erinnere ich an pronus und supinus, z. B. jacuit resupinus bei Ovid, manus supinas ad caelum tendere bei Virgil, sublimis abiit fuhr gen Himmel bei Livius u. ähnl. Aus dem Germanischen: got. uzuh bamma mela managai galifun siponje is ibukai έκ τούτου πολλοί ἀπηλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὸ ὀπίσω Joh. 6, 66; jah saei ana haibjai. samaleiko ni gavandjai sik ibukana καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μή ἐπιστρεψάτω εἰς τὸ ὀπίσω Luk. 17, 31. Im Litauischen isztisas gulëti ausgestreckt liegen, im Altkirchenslavischen i slyšavūše učenici padą nici xal ακούσαντες οί μαθηταί έπεσον επί πρόσωπον αύτῶν Matth. 17, 6.

An zweiter Stelle erwähne ich die Adjektiva, welche eine Reihenfolge ausdrücken, also die Ordinalzahlen und was damit verwandt ist. Aus der Schulzeit ist uns unvergesslich im Gedächtnis, dass man den Unterschied zwischen *primus* und *primum* nicht vernachlässigen darf. Man sagt ja im Lateinischen, abweichend vom Deutschen:

primus hanc orationem legi — post alii
primam » » post alias
primum » » post transscripsi.

Die Ausdrucksweise ist uralt, wie einige Belege für al. prathamá und πρῶτος zeigen mögen. Als Adjektivum: yố viễvasya jágataḥ prāṇatás pátir yố brahmáṇē prathamố gắ ávindat der der Herr alles Fahrenden und Athmenden ist, der dem Frommen zuerst (als erster) die Kühe fand RV. 1, 101, 5; sá sátvabhiḥ prathamố gốṣu gachati er kommt mit den Kriegern zuerst (als erster) zu den Heerden (welche erbeutet werden sollen) 2, 25, 4; sá rēvắn yāti prathamố ráthēna er geht als ein reicher voran mit seinem Wagen 2, 27, 12; tvấṃ dēvéṣu prathamáṃ havāmahē dich rufen

wir als den ersten unter den Göttern 1, 102, 9; indrasya nú dryani prá vocam yani cakara prathamani vajrt ich will nun des Indra Heldenthaten preisen, welche der Keilträger zuerst als die ersten) vollbracht hat 1, 32, 1. Ebenso bekanntlich im Griechischen, z. B. πρώτος έγω μετά δ' όμμες φ 231; Νέστωρ δέ πρώτος κτύπον ἄιε Κ 532; ἔνθ' ή τοι Πρόνοον πρώτον βάλε δουρί φαεινώ Π 399; δτι μοι πρώτη ζωάγρι' δφείλεις θ 462. Das Adverbium, oder besser das Neutrum sing., wird der im Verbum enthaltenen Handlung attribuiert und erscheint entweder in bewusstem Gegensatz gegen ein 'darauf, zweitens, zum zweiten mal', oder so, dass man es 'anfangs, eben' oder ähnlich übersetzt. Z. B.: divás pári prathamám jajñe agnir asmád dvitíyam pári jātávēdāh aus dem Himmel wurde Agni zuerst geboren, m zweit aus uns, der Wesenkenner RV. 10, 45, 1; tasmad škākšaradvyakšarany evá prathamám vádan kumaró vadati deshalb spricht ein Kind nur ein- und zweisilbige Worte, wenn s zuerst spricht (zu sprechen anfängt) SB. 11, 1, 6, 4; tvám ádha prathamám jáyamanő 'mē visvā adhithā indra kristih du hast im Anfang, als du geboren wurdest, alle Menschen in Furcht gesetzt RV. 4, 17, 7 und so öfter; prathamám gehört also nicht zu jäyamāna sondern zu dem Verbum des Hauptsatzes, aber prathamám und jäyamāna gehören als parallel stehende Ausdrücke nahe zusammen, so dass man übersetzen kann: gleich bei der Geburt, kaum geboren. Aus dem homerischen Griechisch lässt sich vergleichen: οὐρῆας μέν πρῶτον ἐπώχετο καὶ κύνας ἀργούς, αὐτάρ ἔπειτα A 50 und die Fälle, wo dem πρώτον ein δεύτερον entspricht, z. B. Z 179 ff.; den zweiten Gebrauch von prathamám lässt sich πρώτον όπηνήτης, z. B. Q 348 an die Seite stellen. Endlich beachte man noch die Übereinstimmung von yatra prathamam, ότε πρώτον, ubi primum, z. B. yátrāitát prathamám sámiddhō bhávati sobald das Feuer nur entfacht ist SB. 2, 3, 2, 9; ἐπεί κεν πρώτον ἐσίζηται λόγον ἀνδρών N 285 u. ähnl. Wie im Altindischen verhält es sich auch im Avestischen, z. B. yt. 14, wo es heisst ahmai paoiryō (dann bityō, brityō, tūiryō) ājasab vazemnō verebraynō zu ihm trat als erster (zweiter, dritter, vierter) fahrend V. Es muss auffallen,

dass dieselbe Person als erster, zweiter u. s. w. und nicht zum ersten, zweiten u. s. w. mal erscheint, der Ausdruck erklärt sich aber vollkommen daraus, dass jedesmal ein anderer Veretraghna gemeint ist, nämlich das erste mal V. in Gestalt des Windes, das zweite mal V. in Gestalt eines Rindes u. s. w. Aus dem Germanischen: got. Adam auk fruma gadigans varb babroh Aivva 'Αδάμ γάρ πρώτος ἐπλάσθη είτα Εδα 1 Tim. 2,13; ei in mis frumistamma ataugidedi Xristaus Iesus alla usbeisnein ίνα εν εμοί πρώτω ενδείξηται την πάσαν μαχροθυμίαν 1 Tim. 1, 16. - Natürlich erscheinen auch sinnverwandte Wörter, welche nicht gerade Zahlwörter sind, ebenso gebraucht, z. B. tē pūrvapakṣāh pūrvē dīkṣanta tē pāpmānam apāhata, aparapakṣā aparē 'dīkšanta tē natarām pāpmānam apāhata die Anfangshälften der Monate opferten zuerst und wurden die Sünde los. Darauf opferten die Schlusshälften, wurden die Sünde aber nicht los AB. 4, 25, 3; μῶν δοτεραι πάρεσμεν wir kommen doch nicht zu spät? Aristophanes Lysistrate 69, wodurch man an lat. serus (serus in caelum redeas) erinnert wird. — Eine dritte Gruppe bilden Adjektiva der Zeitbestimmung. Doch habe ich diese wohl zufällig - nur im Griechischen, wo sie in grosser Menge auftreten, und im Lateinischen gefunden. Beispiele aus Homer sind: ἡματίη (bei Tage) μὲν δφαίνεσκεν μέγαν ἰστόν, νόκτας δ' ἀλλύεσκε β 104; τὸν νῆες ἀχαιῶν ἡμάτιαι (Tag für Tag) Θρήκηθεν ἐπ' εὐρέα πόντον ἄγουσιν Ι 71; πρῶι δ' ὑπηοῖοι σύν τεύχεσι θωρηχθέντες νημοίν ἐπὶ γλαφυρήσιν ἐγείρομεν ὀξὸν "Αρηα Θ 530; ἐσπέριος δ' ήλθεν χαλλίτριχα μήλα νομεύων ι 336; εδδον παννύχιοι öfter; παννόχιος δέ σφιν κακά μήδετο μητίετα Ζεός σμερδαλέα κτυπέων Η 478; Ζεὸς γάρ ἐς Ὠχεανὸν μετ' ἀμύμονας Αἰθιοπῆας χθιζὸς ἔβη κατά δαΐτα Α 424; ἴδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον γθιζόν ὑπηοῖον τότε δ' έμβη νηί Πύλονδε δ 655; πεμπταΐοι δ' Αίγυπτον ἐυρρείτην ίκόμεσθα ξ 257. Aus dem Lateinischen: noctuabundus ad me venit Cicero an Atticus, nicht selten bei Horaz, z. B. et qui nocturnus sacra divum legerit Sat. 1, 3, 117; navus mane forum et vespertinus pete tectum Ep. 1, 6, 20. Den aus dem Indischen angeführten Wendungen wie arvācā ráthēna mit hierher gewandtem Wagen entspricht das bekannte nocturna versate manu versate diurna.

An den Schluss stelle ich eine Auswahl aus der Zahl derjenigen, die sich nicht in grössere Gruppen vereinigen lassen, in beliebiger Folge. Griech. πεζός als Fussgänger, zu Fuss, z. Β. ἀπό γθονὸς ώρνυτο πεζός Ε 13 (πεζη ist bei Homer nicht vorhanden). Damit vergleicht sich das lat. subst. pedes, z. B. cum pedes iret bei Virgil, lit. pészczas etti zu Fuss gehen, z. B. lýgius laukeliùs pěszczu péreisiva auf ebenen Fluren wollen wir beide zu Fuss gehen, Schleicher, Leseb. 21; aksl. i slyśavűśe narodi po njemi ida peši otu gradu και ακούσαντες οί σγλοι ήχολούθησαν αὐτῷ πεζη ἀπό τῶν πόλεων Matth. 14, 13. Dazu nehme man noch lit. àsz einù basas ich gehe barfuss. (Ueber das deutsche barfuss vgl. Paul, Prinzipien 2 305.) Ai. kevala ganz kommt im RV. nur adjektivisch vor, z. B. asmåkam astu kevalah uns möge es ganz angehören RV. 1, 7, 10. Damit last sich der Gebrauch von anas in anas usv od yevour' av sis τράς σίλος Euripides Ion 427 vergleichen, auch lat. totus. lm Altindischen wird von Flüssen gesagt: tasya vayam prasavē yama urvih auf dessen Geheiss strömen wir breit dahin RV. 3, 33, 6, desgleichen von einem Flusse im Avesta yā amavaiti tacaiti welcher mächtig strömt yt. 5, 3; griechisch οὖτος (ποταμός), ετεί τε διέβησαν οἱ Τημενίδαι μέγας οὕτω ἐρρύη Herodot 8, 138. — Mit dem deutschen er stund stiller bei Hans Sachs vergleicht aksl. stażę zvérije nepostapini die Thiere blieben unbeweglich stehen. - Im Avesta wird daregha lang so gebraucht, z. B. reafsa dareghō mašjāka noib tē caraiti schlaf lange, o Mensch, noch verstreicht die Zeit dir nicht vd. 18, 16, wozu Geldner, KZ. 25,524 bemerkt, es sei so ausgedrückt, als ob man im Lateinischen dormi diutinus statt diu sagen könnte. — Aus dem Lateinischen erinnere ich noch an frequens, rarus und das auffällige nullus, z. B. is nullis venit bei Plautus, nullus dubito u. ähnl. -Endlich seien die eine Stimmung des Handelnden ausdrückenden Adjektiva erwähnt, wie έχών, πρόφρων, libens, solens, invitus (bei Cicero invite), timidus, aequus (te minor latum reget aequus orbem Hor. carm. 1, 12, 57). — Ueber exervos im Sinne von exer hat Brugmann, Griech. Gr.2 214 gehandelt. Es ist in der klassischen Grammatik herkömmlich, die hiermit dargestellte Redeweise zu bewundern. So sagt Kühner a. a. O.: »die griechische Ausdrucksweise ist lebendiger, energischer und anschaulicher [als die deutsche], indem der nähere Umstand einer Handlung zugleich in die Persönlichkeit des Handelnden aufgenommen wird, als: ἐοπέριος ἦλθεν (vespertinus venit), gleichsam vom Abende umgeben.« Das mag für einige wenige Zeitadjektiva für unser Gefühl zutreffen, und aus dieser Empfindung heraus hat denn auch Goethe die klassische Wendung nachgeahmt, wenn er sagt: heute kommt die morgendliche zum Gebet zu Ganges Fluthen, aber die grosse Mehrzahl ist doch wohl anders aufzufassen. Es sind alterthümliche Wendungen, die durch die immer mehr aufkommende, den gewollten Zweck besser erreichende adverbiale Ausdrucksweise allmählich verdrängt wurden.

# Kapitel XII. Die Pronomina.

Ich greife in diesem Kapitel aus der grossen Masse des Vorhandenen, welches man bei Brugmann 2, 762 ff. überblickt, nur diejenigen Pronomina heraus, welche mir in syntaktischer Hinsicht besonders bemerkenswerth zu sein scheinen. Es sind:

- 1. Die Pronomina erster und zweiter Person.
- 2. Die enklitischen Formen der Pronomina dritter Person.
- 3. Das Possessivum in seinem Verhältnis zum Genitiv.
- Das substantivische und das adjektivische Reflexivpronomen.
  - 5. Das Demonstrativum to.
  - 6. Das Interrogativum und Indefinitum.

#### T

#### Die Pronomina erster und zweiter Person.

§ 207. Die Nominative im Verhältnis zur Verbalform. Im Anfang des Abschnittes über die Personen des Verbums äussert sich J. Grimm (Gramm. 4, 201) wie folgt: »Wenn die vollere Gestaltung der Verbalflexion in unverkennbarer Berührung steht zu dem persönlichen Pronomen, sei es durch des letzteren leibliche Agglutination an das Verbum, oder, wie ich mir es lieber denke, vermöge eines in Verbum und Pronomen waltenden analogen Bildungstriebs, so ergiebt sich, dass in den Personen des Verbums zugleich schon der casus rectus des persönlichen Pronominalbegriffs enthalten sein werde. So lange das Gefühl oder Nachgefühl dieses Verhältnisses in der Verbalflexion lebt, scheint das Subjekt des Satzes, zumal für die dem Hörenden und Redenden stets gegenwärtige erste und zweite Person immer auch in dem blossen Verbum hinlänglich ausgedrückt, ohne dass es eines gesonderten Pronomens bedürfte.« Auf dieser Stufe - und auf ihr stehen im allgemeinen die hier behandelten Sprachen - treten also die Nominative des Pron. erster und zweiter Person nur dann zum Verbum, wenn auf ihnen ein Nachdruck ruht. Einige Belege aus dem Sanskrit für diese übrigens selbstverständliche Thatsache habe ich SF. 5, 30 zusammengestellt. Im Avestischen ist nach Spiegel, Gramm. 475 der Zustand nicht mehr so alterthümlich, vielmehr sei (so sagt Spiegel) in der häufigen Hinzufügung der Pronomina schon eine Hinneigung zum analytischen Verfahren zu erblicken. Aus der Zahl der übrigen Sprachen hebe ich noch das Slavische und das Germanische hervor. In bezug auf das erstere bemerkt Miklosich 4, 71, dass das Pronomen nothwendig dann (ohne nachdrücklich zu sein) stehen müsse, wenn die Verbalform selbst keine Personalbildung enthalte, wie bei den Partizipien der Fall ist, die zu verbis finitis geworden sind, z. B. russ. ja dalŭ, ty dalŭ. Das Germanische ist von Grimm a. a. O. behandelt, und gezeigt worden, wie nur noch das Gotische auf dem alten Standpunkt steht, z. B. qiba λέγω, bairais προσφέρης, sehvum είδομεν, hausidedub ήχούσατε, und wie dann in den übrigen Dialekten das Pronomen zur Stütze der Verbalform herabgesunken ist.

§ 208. Unbetonte Formen obliquer Kasus. Vgl. Wackernagel, KZ. 24, 592 ff., Pischel, ZDMG. 35, 714, Verfasser, SF. 5, 30 ff. und 204 ff., Spiegel, Gramm. 475 ff., Caland,

zur Syntax der Pronomina im Avesta, Amsterdam 1891 (veröffentlicht durch die Akad. d. Wiss.), Bezzenberger, ZGLS. 164 f., Wuk Stephanowitsch, serbische Gr. 55, Miklosich 4, 72 ff.

Aus dem Arischen, dem Litauischen, Slavischen und Griechischen lässt sich schliessen, dass bereits in der Urzeit folgende unbetonte Formen von obliquen Kasus des Pronomens erster und zweiter Person vorhanden waren.

1. \*moi und \*toi im Sinne des nominalen Genitivs und Dativs. Dafür sprechen das altindische mē genitivisch, z. B. in ētā jusata mē girah diese meine Lieder nehme er gern an RV. 1. 25, 18, dyavabhumi synutam rodasi me Himmel und Erde, ihr beiden Welten, hört auf mich 10, 12, 4; dativisch, z. B. in dēhi mē dádāmi tē gieb mir, so gebe ich dir VS. 3, 50, und ebenso in den nicht eben häufigen Dativen der betheiligten Person (Näheres SF. 5, 205). Akkusativisch scheint me RV. 5, 12, 3 verwendet zu sein. Ebenso wie mē wird tē gebraucht, z. B. vāyō yē tē sahasrinō ráthāsas tēbhir ā gahi o Vāyu, welches deine (Gen.) viel gewinnenden Wagen sind, mit denen komm herbei RV. 2, 41, 1, und gleich im folgenden Verse dativisch; ayam sukró ayami te dieser Trank ist dir dargebracht. Eine partikelhafte Verwendung, wie bei dem griechischen tot habe ich nicht gefunden. Einige Vedastellen, in welchem to akkusativisch verwendet zu sein scheint, habe ich nach Pischel a. a. O. verzeichnet. Auf dem iranischen Gebiet haben wir für die erste Person avestisch moi (gathisch) oder me, altp. maiy, z. B. upa srayanuha vāšahe lehne dich an meinen Wagen yt. 17, 21; altp. maiy khšatram mein Reich, av. sraota mõi mereždātā mõi höret auf mich, seid mir gnädig v. 33, 11. Dem nominalen Gen. entspricht me bei dem Partizipium auf ta, z. B. yah me avavah daēvayasnanam nijatem dass von mir so viele der Teufelsanbeter erschlagen sind yt. 5, 77, ebenso apers. tya manā kartam idā utā tyamaiy apataram kartam das was hier von mir gethan ist und was ausserdem von mir gethan ist, Spiegel2, S. 62, A. Dativisch ist dāidī mōi gieb mir y. 51, 7; yem mōi mraoš den du mir sagtest y. 34, 13; mošu mē java avarhe nūrem mē bara upastam eile mir rasch zu Hilfe, bringe mir Beistand rt. 5, 63; us mõi uzāreśvā ahurā erhebe dich für mich Ahura r. 33, 12. Der zweiten Person gehören an toi, te, taiy, z. B. hyab va toi namanam vazistem oder welcher unter deinen Namen der wirksamste ist y. 36, 3; yase tē gava iristahe baxsaite wer von dir dem milchgemischten trinkt y. 10, 13; abcā tõi vaēm żyama dann möchten wir dir angehören y. 30, 9; usta iba te nare Heil nun dir, o Mann vd. 7, 52. Einige altpersische Belege sehe man bei Spiegel. Nach Justi und Wackernagel wird te auch akkusativisch gebraucht, doch erkennt Caland § 95 nur y. 1, 21 als beweiskräftig an. Die Annahme, dass te auch ablativisch gebraucht werden könne, ist sehr gewagt; y. 35, 7 steht in Geldner's Ausgabe nicht te, sondern te. Griechisch. In der homerischen Sprache entsprechen und und tot (oot kommt ausser à 381 und A 170 nur betont vor). Sie sind wesentlich als Dative empfunden, weswegen auch im Griechischen enkliusche Genitivformen neu entstanden sind, nämlich bei Homer μευ, σευ, σεο (A 396). Aus dem Dativ der betheiligten Person ist die Partikel tot entstanden (vgl. Cauer in Curtius' Studien 7, 140 ff.), welcher die betonte Partikel vot erst nachgebildet zu sein scheint. Es fehlt aber doch wenigstens für uot nicht ganz an Resten der alten auch genitivischen Verwendung. Es entspricht dem ai. srnutam mē, dem av. sraota moi, das griech. akill uot, in bezug auf welches ich eine Stelle aus Wackernagel's Besprechung der Cauer'schen Homerausgabe in der Berliner Philol. Wochenschrift 11, 39 anführe: "Cauer ersetzt E115, K 278, \$ 262, \$ 762, \$ 324 das an diesen Stellen durch the Überlieferung bevorzugte κλοθί μοι durch κλοθί μεο (was allerdings Aristarch A 37, 451, 5 239 und vielleicht auch an sammtlichen obigen Stellen geschrieben hat), ohne zu bedenken, dass durch das nachweislich genitivische of auch für uot einstige genitivische Bedeutung wahrscheinlich gemacht wird und obwohl gar nicht abzusehen ist, wie µot, wenn es nicht alt überliefert war, so oft neben dem Verbum des Hörens erscheinen konnte" (vgl. auch J. van Leeuwen, Mnemosyne N.F. 13, 217). Dazu kommt noch der Sprachgebrauch des Herodot, der

z. B. τά μοι παθήματα bietet, vgl. Krüger 48, 12, 2. Litauisch. Im älteren Litauisch finden sich mi und ti im akkusativischen und dativischen Gebrauch, si wird noch heute in derselben Weise gebraucht. Es scheint mir (trotz Hirt, IF. 1, 41) unmittelbar einleuchtend, dass mi und ti dem ai. mē und tē u. s. w. entsprechen. Im Slavischen ist die Lage wesentlich dieselbe wie im Griechischen. Altüberliefert sind mi, ti, si, so im Altkirchenslavischen und Serbischen. (Im Russischen ist von der einstigen Enklisis des Pronomens überhaupt nur noch eine schwache Spur vorhanden, vgl. Miklosich 32, 303.) Wie im Griechischen werden mi, ti, si als Dative empfunden. Daneben bestehen im Serbischen die enklitischen Genitivformen me, te. Einige Beispiele sind: aksl. daždi mi δός μοι Matth. 14, 8; unėje bo ti jestŭ συμφέρει γάρ σοι 5, 30; serb. daj mi čašu vode gieb mir ein Glas Wasser, uzeću ti glavu ich werde dir den Kopf abschlagen, po bogu da si mi brat bei Gott sei mir ein Bruder, mein Bruder, za tri dana ako mi sacuvas kobilu wenn du mir durch drei Tage die Stute (meine Stute) hütest (aus den Märchen). Die beiden letzten Beispiele zeigen mi in possessivem Sinne (den Wuk, Gramm. 56 bei mi und ti besonders hervorhebt). Dieser Sinn kann aus dem Dativ abgeleitet werden (s. Dativ § 146). Es ist aber wohl natürlicher, in ihm Reste der alten genitivischen Verwendung zu sehen und anzunehmen, dass auf die Ausbildung des adnominalen Dativs im Slavischen der überlieferte Doppelsinn von mi und ti nicht ohne Einfluss gewesen sei. Endlich will ich wenigstens erwähnen, dass auch im Lateinischen noch eine Spur der Formen \*moi und \*toi vorhanden ist: tibi wird nach Bücheler-Windekilde § 292 ganz wie ein einsilbiges Wort behandelt und der Vokativ mi ist vielleicht ursprünglich nichts anderes als das alte \*moi (Brugmann 2, 819).

Als enklitische Akkusative sing. erscheinen ai. mā und tvā, av. mā und þwā (vgl. Bartholomae, arische Forsch.
 5), griech. με, σε (dieses orthotoniert und enklitisch). Im Slavischen haben die enklitischen Akk., z. B. aksl. me, te, serb. me, te, keine betonten Akkusativformen neben sich, sondern es

erscheinen, der slavischen Gewohnheit gemäss, beseelte Objekte in den Genitiv zu setzen (vgl. § 154), die entsprechenden Genitive, z. B. aksl. mene, tebe. Belege für die angeführten Formen sind, da dieselben nur einen Kasus vertreten, nicht nöthig. Die indogermanischen Grundformen lassen sich mit völliger Sicherheit nicht aufstellen.

Im Griechischen findet sich merkwürdiger Weise τιν, was der Form nach Dativ ist, im akkusativischen Gebrauch überliefert (vgl. G. Meyer, Griech. Gr.<sup>2</sup> 383).

3. Die Formen \*nes und \*ves finden sich in den arischen Sprachen im Sinne des Akkusativs, Genitivs, Dativs, so im Altindischen, z. B. yas ca pásyati no jánah und welcher Mensch uns erblickt RV. 7, 55, 6; suté dadhisva nas canah finde Gefallen an unserem Tranke 1, 3, 6; vi no radhāsi matibhir dayadhvam theilt uns Schätze für Lieder zu 7, 37, 2. Beispiele für vas: a vo vahistho vahatu stavadhyai rathah der trefflichste Wagen führe euch her, zum Preise 7, 37, 1; yad dha võ bálam entsprechend eurer Kraft 1, 37, 12; prá võ bhriyanta indavah es werden euch die Tropfen dargebracht 1, 14, 4. Häufig steht vas, wie ich SF. 5, 206 bemerkt habe, so, dass man es lieber als Partikel auffassen möchte (die natürlich im Grunde nichts anderes ist als der Dativ), wie rot. Dieselbe Ansicht hat Baunack, Studien I, 2, 353 hinsichtlich des gathischen vē geäussert (vgl. auch Geldner, KZ. 25, 555, Anm. 22). Auf dem iranischen Gebiet zeigt sich derselbe Gebrauch im jüngeren Avesta, wo no und vo als Akk., Gen., Dat. vorkommen, z. B. apa no haca azanhah barois rette uns aus der Noth yt. 10, 23; yō aēnanhaiti nō manō yō aēnanhaiti no kehrpem der uns die Seele (unsere Seele), der uns den Leib (unseren Leib) schädigt v. 9, 29. Ein sicherer Fall des dativischen Gebrauchs von no ist y. 70, 2, des genitivischen 65, 7. Für vo: yezi vo didvaēša wenn ich euch gepeinigt habe y. 1, 22; āab võ kascib masyānam uiti mraob denn spreche einer von euch Menschen so yt. 19, 53. Für den dativischen Gebrauch ist mir kein sicherer Beleg zur Hand. Justi ist der Ansicht, dass no und vo auch ablativisch vorkämen, was Caland § 95

bestreitet. In den Gathas dagegen lauten die Akkusative na und vå, z. B. aha nå þrazdum so rettet uns y. 34, 7; ye vå mazdā ahurā pairijasāi der ich euch M. A. dienen will v. 28, 2. Dem Genitiv und Dativ dient ne und ve, z. B. ma ne dusexsapra xsēntā nicht sollen schlechte Fürsten über uns herrschen y. 48, 5; ahyā hvo nē dāidī davon gieb du uns y. 40, 2; tah nē vaocā das sage uns v. 31, 3; tā vē urvātā marentō eurer Lehren gedenkend v. 31, 1. Sicher als Dativ ist ve empfunden, wo noch (eine seltsame Häufung, wie sie bisweilen vorkommt) der Dativ xśmaibjā darauf folgt, nämlich y. 28, 10. Das Griechische hat \*nes und \*ves verloren, hat aber aus den sonstigen Pluralformen neue Enklitiken gebildet. La Roche, Homerische Textkritik 277 bemerkt darüber, indem er die Lehren der Alten zusammenfasst: "Die Pronominalformen ημων, ημιν, ημας, ημεων, ημεας, υμιν werden orthotoniert, d. h. sie bekommen mit Ausnahme von ἡμέων, ἡμέας den Zirkumflex auf die letzte Silbe, wenn sie im Gegensatz stehen (διαστελλόμεναι, διεζευγμέναι), überhaupt wenn sie hervorgehoben werden sollen (δρισμόν δηλοῦσαι), wenn sie am Anfange stehen (ἀρχτικαί) und wenn sie von einer Präposition regiert werden. Enklitisch sind sie, d. h. sie werfen ihren Ton auf die vorletzte und beziehungsweise drittletzte (ημεας), in allen übrigen Fällen, als άπλαῖ, ἀπόλυτοι". Wann die alten Grammatiker juw und wann sie juw gesetzt haben (falls nämlich das Metrum nicht die Auswahl vorschrieb), darüber fehlte es an Zeugnissen. So viel ich sehe, sind wir auch mit unserer modernen Weisheit nicht eben weiter gekommen. Über die im Altkirchenslavischen vorkommenden enklitischen Dative plur. ny und vy s. Leskien, Handb.2 93, Brugmann 2, 814.

Enklitische Dualformen giebt es nur im Altindischen, nämlich nāu und vām im Sinne des Akk., Gen., Dat. Ob hierin etwas Ursprüngliches oder eine Nachahmung von nas und vas vorliegt, lässt sich nicht entscheiden.

§ 209. Allgemeines über die Kasusnatur.

Es hat sich gezeigt, dass einige der enklitischen Formen einen Kasusgebrauch haben, wie er bei den nominalen Substantiven nicht vorliegt. \*Moi und \*toi werden im Sinne des nominalen Genitivs und Dativs, \*nes und \*ves noch dazu im Sinne des Akkusativs verwendet. Wie die Formen zu diesem Sinne gekommen sind, lässt sich nicht ausmachen. Ich habe, eine der Möglichkeiten heraushebend, SF. 5, 205 bemerkt, dass man diese Kasus vielleicht richtiger als Stammformen bezeichnen könne. Eine andere Möglichkeit wolle man sich an der Hand des von Behaghel, Germania 24, 24 über mir, mich u. s. w. beigebrachten Materials vergegenwärtigen.

#### II.

#### Enklitische Formen des Pronomens dritter Person.

Unter den im Folgenden zu erwähnenden Formen sind von besonderem Interesse diejenigen, welche wie das avestische  $\hbar \bar{\epsilon}$  ( $\delta \bar{\epsilon}$ ) im Sinne mehrerer Nominalkasus und Geschlechter, oder wie das griechische vw im Sinne mehrerer Numeri stehen. Wir lernen daraus, dass in der ältesten Zeit eine sehr ungenaue Aufnahme genannter Begriffe durch schwachbetonte Formen genügen konnte, welche Formen später durch die Gewöhnung an eine straffere Durchführung der Kongruenz verdrängt wurden. Unter diesen Formen wäre auch das griechische of zu erwähnen gewesen, wenn es sicher wäre, was mir nicht eben unwahrscheinlich vorkommt, dass darin ein indogermanisches \*svoi und \*soi (gleich avestisch  $\hbar \bar{\epsilon}$ ) zusammengeflossen ist.

#### § 210. Immer-enklitische Formen.

1. Altindisch īm, avestisch īm, ī und īš, griechisch μιν, νιν. Über das altindische īm sagt Grassmann: "Es ist ursprünglich Akk. des Deutestammes i mit verlängertem i". Das ist natürlich nur eine Umschreibung für das Geständnis, dass wir uns über die Länge des i wundern. Die Auffassung als Akk. aber hat kein formelles Bedenken gegen sich. Ob μιν und νιν mit dem arischen īm zusammengehören, kann freilich zweifelhaft sein. Ich habe sie hierher gestellt, weil μιν und νιν aus einem verdoppelten \*im erklärt zu werden pflegen.

Über die Bedeutung von im ist schwer in's klare zu kommen. Die einheimische Überlieferung hält das Wörtchen für eine 'Expletiva', und philologisch gestimmte Interpreten sind geneigt, dem zuzustimmen, während es den Linguisten gegen das Gefühl geht, ein Wort für bedeutungslos zu erklären. Ich theile diese letztere Stimmung, gestehe aber andererseits zu, dass nicht wenige Stellen unserer Texte den Eindruck machen, als seien īm, das später zu erwähnende sīm und ähnliche Wörter wirklich nur Füllsel. Unter diesen Umständen gebe ich anderen das Wort. Über altindisch im sagt Grassmann, es bedeute 1) ihn, sie, es, indem es ein Nomen im Singular vertritt und sonst in demselben Satze das unmittelbare Objekt nicht zugleich anderweitig bezeichnet ist; 2) ihn, sie, es in gleichem Sinne, aber so, dass noch ein anderer Akk., der als Apposition zu fassen und im Deutschen meist durch 'als' einzuleiten ist, folgt; 3) ihn in gleichem Sinne hinter dem Akk. eines Pronomens; 4) sie beide; 5) sie in der Mehrheit, und zwar ohne und mit einem zugehörigen Akkusativ. Sodann soll im noch im Sinne des lateinischen cunque, nach dem Interrogativum im Sinne unseres doch stehen, und endlich in einer Reihe von Stellen zur Vermeidung des Hiatus eingeschoben sein. Uber das avestische im sagt Justi, es sei eine Verstärkungspartikel, ersetze aber öfter ein Pronomen demonstrativum. In i sieht Bartholomae, Ar. Forsch. 3, 54 einen Akk. dualis mask., iš ist nach Caland 62 zurückweisender Akk. plur. mask. oder fem. (vgl. auch Spiegel, Gramm. 479).

Auf festerem Boden befinden wir uns (wenigstens, was den Gebrauch betrifft, denn über die Etymologie sind abweichende Vermuthungen möglich, vgl. Brugmann 2, 770) mit griechischem μιν und νιν. Μιν, bei Homer sehr häufig, bezieht sich ganz überwiegend auf Personen, also auf Mask. oder Fem., und zwar im Singular. Gelegentlich nimmt es auch Sachen auf, z. Β. γαίη ν 188 (auch 190), πόλις Ω 729, σχεδίη ε 256, νῆσος κ 3, auch wenn diese Neutra sind, z. Β. φάρμακον κ 305, σκῆπτρον Α 237, δέπας Ζ 221, ἔγχος Π 142 und sonst, χερμάδιον Υ 287. Dass es κ 212 und ρ 268 δώματα

aufnimmt, beweist noch nicht seine Fähigkeit, auch Plurale zu vertreten. Nicht selten erscheint es vorausnehmend (wie im nach Grassmann und andere enklitische Pronomina), z. B. «va μιν παύσειε πόνοιο δίον Άχιλληα Φ 249; η μιν έγειρεν Ναυσικάαν έπεπλον ζ 48 (vgl. Kühner 2, 566). Wie das deutsche ihn u. s. w. kann usy auch reflexiv gebraucht werden, freilich nur in einem zweiten Satze, z. B. αὐτάρ Άθήνη δῶν Αιδος χυνέην, μή μιν ἴδοι έβουρς Apric E 845 (ähnlich Φ 266, ψ 90), so dass der Einwand erhoben werden kann, die Ausserung geschehe vom Standpunkt des Erzählers. Sicher aber ist αὐτόν μιν reflexiv in: αὐτόν μιν πληγήσιν άεικελίησι δαμάσσας δ 244. In den Worten μερμήριξε .. ήέ μιν αὐτὸν πατρὸς ἐάσειε μνησθῆναι δ 118 ist μιν αὐτόν durch 'ihn selbst' zu übersetzen (ob er ihn seinen eigenen Gedanken überlassen oder ihn fragen solle). So auch an den anderen Stellen, wo μιν αὐτόν (Φ 318, Ω 472), μιν αὐτήν (Ω 729 die Stadt selbst) oder αὐτήν μιν (Λ 117) vorliegt. Der reflexive Gebrauch von my findet sich auch bei Herodot (s. Krüger). Man vergleiche dazu himself und Grimm 4, 318. Nev, nicht bei Homer, aber nicht selten bei Tragikern und Pindar, steht im Sinne von οὐτόν, αὐτήν, bisweilen auch αὐτό, also wie μιν, unterscheidet sich aber von diesem dadurch, dass es (wie im nach Grassmann) auch pluralisch steht, für αὐτούς z. B. Euripides Phoen. 1168 und sonst, für αὐτάς Euripides Bakchen 813: λυπρῶς νιν είσιουμ' αν εξωνωμένας, für αὐτά Sophokles El. 436, 624 und anch Euripides Med. 1312 (was als dualisch angeführt wird).

2. Altindisch sīm, avestisch hīm (altp. sim), dazu av. hī (Dual), hīš (Plural) und altp. šiš (Plural). Vgl. Wackernagel, KZ. 24,605 ff., Spiegel, Gramm. 478, Caland §103. Die Schwierigkeiten der Interpretation sind dieselben wie bei īm, der Kasuscharakter der Wörtchen aber unverkennbar. Über ai sīm sagt Grassmann, es bedeute ihn, sie, es u. s. w., den Akk. eines Substantivs vertretend, und zwar für alle Zahlen, Geschlechter und Personen. Sehr oft nimmt es das später noch genannte Substantivum vorweg. Nomina, auf welche es sich bezieht, sind z. B. agnim den Gott Agni, vājram den Donnerkeil, ušāsam die Göttin der Morgenröthe, vārtikām die Wachtel,

rédasi die beiden Welten, sindhun die Flüsse, gas die támāsi die Finsternisse. Ausserdem wird es nach Gras im Sinne des lateinischen conque und 'verstärkend' gebr Mit diesem sim identisch ist av. him. Es ist sicher geb im Sinne eines Akk. sing. mask. oder fem., z. B. aab hi dyen arab ayaptem dann sollen sie ihn um diese Gnade vt. 15, 40; yazaēša mē him spitama zarabuštra yam a sūram anāhita du sollst sie verehren, o Sp. Z., meine fräuliche, hilfreiche Aredvi yt. 5, 1. Nach Wackernagel an einer Stelle (Visp. 4, 2) pluralisch gebraucht. Doch is Auffassung nicht durchaus nöthig, man kann es auch a zuletzt genannten Begriff beziehen. Nicht auf eine l sondern auf eine Sache (daēna Glaube) geht him z. B. vt. 1 Das altpersische sim ist öfter Akk. sing. mask., auf eine gehend, ferner Fem., auf bumi das Land bezüglich, endl einer Stelle auch auf das Neutr. khšatram. Pluralisch es nicht vor. Entsprechend der Beschränkung auf den gular, den die iranischen Formen verglichen mit ai. s fahren haben, haben sich im Iranischen dualische un ralische Formen ausgebildet, nämlich das dualische hī (hī akem ca beides das Gute und das Böse y. 30, 3), das lische av. hīš, sicher belegt im Sinne von adroós und nach Wackernagel 607 auch einmal von αὐτά. Endlich im Altpersischen einmal šiš als Akk. plur. mask. vor. sentlich derselben Verwendung wie sim u. s. w. kommt a apers. dim vor, daneben einmal av. dib als Neutr. sing pluralisch av. dīš und apers. diš. Man vergleiche dazu din, dien eum, eam, dins, diens eos.

3. Iranisch  $h\bar{e}$ ,  $\hat{s}aiy$ ,  $\hat{s}\bar{a}m$ . Im Iranischen giebt klitische Formen, welche sich in einem uriranischen \*se einigen (Brugmann 2, 807), nämlich gathisch  $h\bar{o}i$ , im ü Avesta  $h\bar{e}$  und  $\hat{s}\bar{e}$ , altp.  $\hat{s}aiy$ . Ein betontes  $h\bar{o}i$ , welche tholomae in seinem Handbuch anführt, ist nicht vorh (vgl. dessen Ar. Forsch. 2, 4). Wie bei dem Reflexivum gwerden wird, betrachtet Wackernagel dieses \*sai als Abkömmling des Stammes \*svo, was mir nicht wahrsche

vorkommt. Ich möchte vielmehr glauben, dass \*sai aus dem Stamme \*so (der ja auch im ai. sásmin und im lat. sum, sam, sos, sas ausserhalb des Nominativs vorliegt) nach Analogie von \*moi und \*toi gebildet sei. Was die Kasusnatur dieses hoi u. s. w. betrifft, so entspricht es wie \*moi und \*toi dem Genitiv und Dativ, z. B. xšabroi hoi in seinem Reiche v. 45, 10; tå he taurvayatem thaesa anrahe mainyeus drvato die überwanden die Angriffe des bösen, verderblichen Geistes yt. 13, 78 (also vorausnehmend gebraucht, wie öfter, vgl. Wackernagel 607); yō ciśca ahmi nmāne aēnarshā asti mašyō geurvaya hē pādave zavare pairi šē uši verenūidi skendem šē mano kerenūidi wer auch in diesem Hause ein gewaltthätiger Mensch ist, dessen Füssen nimm die Raschheit, verdüstere seinen Verstand, schlage seinen Geist y. 9, 28; so auch altp.: tyaisaiy fratamā martiyā unusiya ahanta welche seine vornehmsten Nachfolger waren, Spiegel<sup>2</sup> 8, 58. Dativische Beispiele (wozu man übrigens auch eines oder das andere der eben angeführten rechnen kann) sind: hausaiy khšatram frābara er verlieh ihm das Reich, Spiegel 2 46 H.; af hōi mazda ahum dadaf ahurō (wer es dem Z. zu Danke macht, der verdient ausgezeichnet zu werden) und ihm wird A. M. das Leben geben y. 46, 13; ab hōi aojī und ich sprach zu ihm y. 43, 8; avab he asti masyo arebem das ist für sie (die Frau) ein grösserer Nutzen vd. 7, 71. Zweifelhaft kann man, wie öfter, wegen des Kasus sein in der Stelle kà hệ asti ciba was ist dafür die Strafe vd. 3. Bisweilen ist hệ kaum zu übersetzen: āah hệ îm zå bvah perene und die Erde war ihm (etwa dem Yima) voll (von Vieh u. s. w.) vd. 2, 16. Auch pluralische Anwendung kommt vor, so: tē parasafānhō zaranaēna paitišmuxta āab hē apara erezataēna die Vorderhufe sind mit Gold bekleidet, aber ihre (der vier Rosse) hinteren mit Silber yt. 10, 125. Man vergleiche auch Wackernagel 602 und Caland § 102. Den ältesten Bestandtheilen unserer Texte gehört der pluralische Gebrauch, so viel ich sehe, nicht an. Im Vendidad kommt he auch akkusativisch vor: aab yezi barap aevo yap iristem wenn er ihn, den Toten, allein trägt vd. 3, 14. Einiges Weitere bei Wackernagel 601 (gegen die Spiegel'sche Auffassung von §ē als Akk., yt. 14, 52, s. Geldner, Drei v. S. 84). Die Annahme, dass he auch Ablativ sein könne, ist unsicher. Soweit die Kasusnatur. Was die Wortbedeutung angeht, so scheint mir he (ebenso wie das griechische uv) an einigen Stellen auch reflexiv vorzukommen, was Wackernagel freilich bestreitet. Mir scheint die Annahme dieses Gebrauches natürlich in: hā hē maidim nyāzata sie gürtete sich die Leibesmitte vt. 5, 127; vīdyāb saošyas yaba hōi ašiš anhat der Retter möchte wissen, wie sein Loos sein wird y. 48, 9 (so die Auffassung von Caland § 106). Auch y. 45, 10 bezieht sich hoi auf das Subjekt des Satzes. An \*sai schliesse ich das altpersische sam. Es wird, wie sich aus Spiegel, Gramm. 476 f. ergiebt, im Sinne des Genitivs (der im Altpersischen den Dativ in sich aufgenommen hat, s. § 129) gebraucht, z. B. adamsam khšayathiya āham ich war ihr König; yabāšām hacāma abahja wie ihnen von mir gesagt wurde; avaþāsām hamaranam kartam so wurde von ihnen eine Schlacht geliefert; einmal auch im Sinne des Akkusativs: adamsām ajanam ich schlug sie. Über die Entstehung dieses sam lässt sich etwas Sicheres nicht sagen. Vielleicht ist es aus einer dem ai. ēṣām entsprechenden Form ebenso entstanden, wie das serb. mu aus njemu.

4. Altin disch ēna. Ebenso wie īm, sīm und die übrigen oben genannten Wörter wurde auch das nur im Altindischen vorliegende substantivische Pronomen ēna ursprünglich nur als Akkusativ gebraucht, denn es finden sich in RV. nur die Akk. ēnam, ēnām, ēnān, ēnās, ēnē (und dazu dreimal der Gen. dual. mask. ēnōs, der auch durch seine Form auffällt). Der AV. liefert dazu ēnāu und ēnayōs, den Instr. mask. ēnēna, den Akk. neutr. ēnad. Die spätere Sprache hat noch den Instr. fem. ēnayā und den Akk. plur. neutr. ēnāni, wie aus Whitney § 500 zu ersehen ist. Nach demselben Gelehrten kommt ēnad im AB. auch als Nom. vor, eine vereinzelte Ausnahme, auf die nichts zu geben ist, ebenso wenig wie auf die Thatsache, dass RV. 8, 6, 19 ēnām steht, denn es ist noch zweifelhaft, ob dies gleich ēnām ist. (Man vergl. zu dem Gesagten Böhtlingk, Chrestomathie 1 278, der zuerst erkannt hat, dass ēna, welches

in den Handschriften sehr oft mit ēta verwechselt wird, nur Substantivpronomen dritter Person ist, und der an derselben Stelle auch zuerst die richtige Auffassung von im und sim vorgetragen hat.) Belege für den Gebrauch von ena finden sich SF. 5, 29 und 567. Ich hebe hervor, dass es auch vorausnehmend gebraucht wird, z. B. áhann enam prathamajám áhinām er erschlug ihn, den erstgeborenen der Drachen RV. 1, 32, 3, und dass es auch zu dem Relativum in Korrelation tritt, z. B. upāinam yajno namati ya ēvam vidvān panktī kurutē ihm wendet sich das Opfer zu, welcher (wenn er), dieses wissend, Gruppen bildet AB. 1, 5, 15.

### § 211. Formen, die auch enklitisch sind.

Die bisher erwähnten Formen sind immer enklitisch. Es giebt aber auch solche, welche je nach ihrer Bedeutung betont oder enklitisch sind. Dahin gehören im Altindischen folgende Kasus des Stammes a: asmāi asyāi, asmād asyās, asya asyās, asmin asyām, ābhyām, ēbhis ābhis, ēbhyas ābhyas, ēṣām āsām, Sind diese Formen betont, so werden sie zu dem Pronomen ayam gerechnet, sind sie unbetont, so ergänzen sie das eben erwähnte ena. Hinsichtlich der Bedeutung gilt die Regel, dass die unbetonten Formen substantivisch gebraucht werden, also Pronomina der dritten Person sind, die betonten aber adjektivisch im Sinne von 'dieser' oder 'dieser erwähnte'). Aus dem Griechischen gehört hierher das von Aristarch angenommene, von den Herausgebern gewöhnlich abgelehnte αὐτον in κόψε γάρ αὐτον ἔγοντα κατά στῆθος M 204 (die Schlange

<sup>1)</sup> Ich bin SF. 5, 28 nicht recht zur Klarheit darüber gekommen, ob betonte Formen auch substantivisch gebraucht werden können. Ohne jetzt die umfängliche Untersuchung wieder aufnehmen zu können, bemerke ich nur, dass ich a. a. O. im Irrthum war, wenn ich asyam SB. 3, 2, 3, 2 als Beleg für den substantivischen Gebrauch anführte. Es ist vielmehr ein Adj., neben welchem das Substantivum zu ergänzen ist, denn iyam, scil. prthivi, heisst 'die Erde'. So viel ich beobachtet habe, haben diejenigen Formen des subst. Pron., welche dem Mask. und Neutr. gemeinsam sind, im Veda fast durchaus maskulinischen Sinn. (RV. 1, 23, 24 ist asya Neutrum.) Die Lage ist also, abgesehen von der Kasusverschiedenheit, dieselbe wie bei ēna.

biss ihn, der sie trug). Im Lateinischen und Gotischen würde an dieser Stelle das Reflexivum stehen, das Griechische, welches sein Partizipium freier handhabt, hat das Pronomen dritter Person. In den slavischen Sprachen bildet der Stamm "jo das substantivische Pronomen dritter Person (z. B. aksl. jego, jemu u. s. w.). Die dazu gehörigen Nominative i u. s. w. werden in Verbindung mit der Partikel że relativisch gebraucht. An ihre Stelle treten onu u.s.w. Wie sich dieser Gebrauch mit dem relativischen Gebrauche von \*jo im Arischen und Griechischen vereinigt, soll später erwogen werden. An dieser Stelle geht uns die Thatsache an, dass neben die Formen jego u. s. w. eine zweite Reihe njego (nego) u. s. w. getreten ist. Und zwar treten die Formen mit n im Altkirchenslavischen auf, wenn sie von einsilbigen Präpositionen abhängig sind, z. B. sŭ nego, otŭ nego, iz nego u. s. w. Es kann kein Zweifel sein, dass das n eigentlich den Auslaut gewisser Präpositionen bildete (z. B. \*sun) und dann zum Pronomen gezogen wurde, mit dem die Präp. unter einen Ton trat (vgl. J. Schmidt, KZ. 27, 281 ff.). In wie weit schon in der altkirchenslavischen Zeit das n als zum Pronomen gehörig empfunden wurde, wäre noch zu untersuchen. In den lebenden slavischen Sprachen ist das entschieden der Fall. So stehen z. B. im Serbischen neben einander im Mask. Fem. plur. der Gen. njih und ih, der Dativ njima und im, im Fem. sing. der Gen. nje und je, der Dativ njoj und joj, der Akk. nju und je. Dabei werden die n-losen Formen von Wuk und Miklosich 4, 72 als enklitisch bezeichnet. Ebenso liegt es im jetzigen Bulgarischen, ob auch im Russischen ist mir zweifelhaft.1 Ferner ist von Interesse, dass es im Serbischen zwei Formen giebt, welche durch Verkürzung aus längeren entstanden sind, nämlich den Gen. sing. mask. und neutr. ga aus njega und den Dat. mu aus njemu. Auf diese Formen sei hier hingewiesen, weil sie vielleicht geeignet sind, auf Formen wie altpers. sam Licht zu werfen.

§ 212. Allgemeines über die Anwendung enklitischer Formen.

Im allgemeinen werden diese Formen gebraucht, wenn ein geringerer Nachdruck auf ihnen liegt.

Im einzelnen ist zu bemerken, dass sie, wie alle enklitischen Wörter, dem Platze nach dem ersten Worte des Satzes mstreben, worüber bei der Lehre von der Wortstellung zu handeln sein wird. Sodann will ich noch bemerken, dass in der Verbindung mit Präpositionen ursprünglich wohl die orthotonierten Formen angewendet worden sind, doch kommen aberall auch enklitische Formen vor. So im Altindischen: abhito mā RV. 7, 59, 7, vo 'ntár 1, 168, 5. Viele Stellen sind zweiselhaft, weil man die Präposition auch zum Verbum ziehen kann, z. B. 1, 171, 1. 7, 1, 3 u. a. Stellen aus dem Avesta verwichnet Caland § 93, aus dem Griechischen Krüger § 25, 1, Anm. 2. Im bezug auf das Altkirchenslavische bemerkt Miklosich 4, 73: "nach Präpositionen können mit Ausnahme von mi, ti, si alle enklitischen Formen angewandt werden", z. B. τὰ me vêrujte εἰς ἐμὲ πιστεύετε, dagegen nur kữ minė, tebé, sebě. Und ebenso sagt Wuk in bezug auf das Serbische (Gr. 56), dass man immer sage kod mene bei mir, k meni zu mir, dagegen könne im Akkusativ auch die enklitische Form gebraucht werden, z. B. za mene oder za me für mich, za tebe oder za te für dich. Über das Germanische vgl. Kluge in Paul's Grundriss 1, 346.

Eine genauere Behandlung dieser Frage, welche tief in die Untersuchung über die indogermanische Satzbetonung hineinführen würde, wäre wünschenswerth.

# III.

# Die Possessiva und der Genitiv.

§ 213. Genitiv und Possessiva.

Brugmann hat 2, 823 ff. die Vermuthung durchgeführt, dass die adjektivischen Possessiva der ältesten Zeit aus dem Genitiv gebildet seien, während es andererseits klar ist, dass einige Genitive aus Possessiven entstanden sind, so altindisch asmākam, yušmākam, avestisch ahmākem, yūšmākem, xšmākem, lateinisch nostri, vestri, nostrum, vestrum. So unzweifelhaft die Beziehung zwischen Genitiv und Possessiven ist, bleibt doch noch, wie sich jeder bei dem Studium der angeführten Seiten überzeugt, so viel Raum für Zweifel und abweichende Anschauungen übrig, dass ich es für nutzlos halte, meinerseits auf diese Fragen einzugehen. Ich beschränke mich deshalb auf ein paar Worte über die arischen Possessiva. In dieser Hinsicht fällt zunächst auf, dass die vedische Sprache mit Possessivis sehr schwach versehen ist. Ein Wort für 'mein' ist nicht vorhanden, två dein kommt einmal vor, zweimal begegnen adjektivische Formen von yuśmaka (yuśmakena und yuşmakabhis), etwas häufiger sind derartige Formen von asmaka. Mit diesem Zustand stimmt, wie man bei Caland § 86 ersieht, der jüngere Avesta im wesentlichen überein, während in den Gathas die Possessiva ma mein, ahmāka unser, bwa dein, yuśmāka und xśmāka euer vorhanden sind. Caland zieht aus diesem Thatbestand § 89 den Schluss, dass auch das Vedische einstmals alle Possessiva gekannt habe, dass dieselben aber durch sva verdrängt seien. Ich gehe nur so weit, zu vermuthen, dass in der indo-iranischen Zeit Genitive und einige Possessive vorhanden waren, welche in ihrer Bedeutung mit einander konkurrierten und sich deshalb in den Einzelsprachen mit verschiedenem Erfolge das Terrain streitig machten. Dass das altindische asmäkam, yušmäkam und die entsprechenden iranischen Formen erstarrte Neutralformen sind, ist nicht zu bezweifeln. Gegenüber Brugmann's Versuch, S. 830 Anm., sich die Entstehung dieses Gebrauches anschaulich zu machen, scheint mir noch heute der von Böhtlingk in der ersten Auflage seiner Chrestomathie S. 277 gemachte den Vorzug zu verdienen, der in die Worte gefasst ist: "Am leichtesten können wir uns diese erhärteten neutralen Formen erklären, wenn wir annehmen, dass sie ursprünglich bloss prädikativ gebraucht wurden" (vgl. dazu SF. 5, 204). Diejenigen Gelehrten, welche mei, tui, griechisch τεοίο zu erklären wünschen, seien darauf hingewiesen, dass auch für das Avestische ein gleicher Gebrauch der eigentlich adjektivischen Formen mahmi und mahya angenommen, aber von Caland § 97 angezweifelt worden ist.

### IV.

## Das Reflexivpronomen.

§ 214. Das substantivische Reflexivpronomen.

Altindisch. In der alten Sprache ist ein substantivisches Reflexivpronomen nicht vorhanden, während ein solches in der späteren Sprache, wenn auch nicht häufig, vorkommt. Böhtlingk in seinem Wörterbuch sagt darüber: "sva m. n. die eigene Person, das Selbst, das Ich; in den obliquen Kasus als Pron. refl. verwendet, auch mit Zurückbeziehung auf Unbelebtes". Als Belege führt er an: svam ca brahma ca ein Ich und Brahma, na svam šikšayasi svayam selbst belehrst du dich nicht, svam nindantah sich selbst tadelnd (also sing. bei plur.). Dieses Pronomen ist nicht ein Gegenbild des Reflexivums im Griechischen und Lateinischen, sondern - wie schon die Art der Flexion beweist - eine erst im Laufe der Sonderentwickelung des Sanskrit entstandene Substantivierung des Adj. svá, bedeutet also eigentlich 'das Eigene', daher man denn auch die von Böhtlingk noch angeführten Worte sainikah svany avartanta zwar mit ihm übersetzen kann 'die Krieger kümmerten sich nur um sich', aber auch ebenso gut 'um das Ihrige'. Was wir durch das subst. Refl. ausdrücken, wird im vedischen und klassischen Sanskrit durch tanú (Leib) und ātmán (Seele) gegeben, z. B. yátháyaja rtúbhir deva deván evá yajasva tanvám sujata wie du, o Gott, den Göttern zu den Zeiten opfertest, so opfere auch dir selbst, o Schöngeborener, RV. 10, 7, 6 (vgl. SF. 5, 208); bálam dádhāna ātmáni Kraft in sich selbst legend 9, 113, 1, so namentlich in der Prosa und der späteren Zeit, z. B. atmanam evá téna punite dadurch läutert er sich selbst MS. (vgl. SF. 5, 262). - Wenn also ein subst. Refl. vom Stamme sva, welches sich dem ungeschlechtigen Refl. der klassischen Sprachen an die Seite stellen liesse, nicht vorhanden ist, so können

doch Bildungen oder kann doch eine Bildung von sva in appositioneller Verwendung substantivisch gebraucht werden. Zwar ob svås gelegentlich im Veda im Sinne unseres 'er selbst' vorkommen, lasse ich dahingestellt (SF. 5, 207), dagegen ist von alter Zeit her svayam gebräuchlich, offenbar eine im Altindischen entstandene Anlehnung an ahám und tvám, also ein erstarrter Nominativ wie unser selber. Über den Gebrauch habe ich a. a. O. bemerkt: "svayám kann sich ebenso wie svá auf alle drei Personen beziehen, z. B. svayám số asmád á nidó vadháir ajēta durmatim er selbst treibe von uns weg die Neider und die Bösen RV. 1, 129, 6; svayám yajasva divi deva deván selbst verehre am Himmel, Gott, die Götter 10, 7, 6; háyō ná vidvaň ayuji svayám dhurí wie ein kluges Pferd habe ich mich selbst an die Deichsel geschirrt 5, 46, 1. Es kann aber auch die Nominativnatur dieses isolierten Kasus vergessen werden, und svayám gelegentlich zu einem anderen Kasus treten, z. B. svayám gātúm tanvà ichámānam den selbst für sich einen Weg suchenden 4, 18, 10". Während man also darüber einig ist, dass ein aus der Urzeit fortgeleitetes substantivisches Reflexivpronomen im Sanskrit nicht vorhanden ist, rechnet man dahin gewöhnlich eine vereinzelte Prakritform, nämlich sē, welche im Sinne des tonlosen asya, asyas erscheint und wie dieses den Satzanfang durchaus meidet. Dass sē zu dem Stamme \*svo gehöre, ist zuerst von Bopp, Vgl. Gr. 2, 126 ausgesprochen und sodann von Wackernagel in seinem oben zitierten Aufsatz (KZ. 24, 592) näher ausgeführt worden. Ich kann dieser Ansicht deshalb nicht beitreten, weil se niemals reflexiven, sondern stets anaphorischen Sinn hat. Es ist darum viel natürlicher, es aus dem indischen asya abzuleiten, was Lassen, Instit. S. 327 und Böhtlingk, Chrestomathie 1 279 thun. Über die Art wie sē mit asya vermittelt werden kann, schreibt mir Böhtlingk: "Aus asya wurde assa, das auch, obgleich nur ganz ausnahmsweise, vorkommt. Von assa fiel (wie bei nam aus ēnam) der Anlaut ab und infolge dessen auch das eine s. Aus sa entstand sē durch Anlehnung an mē und tē". Durch diese Annahme würde sich die Gleichgültigkeit von se gegen

das Geschlecht gut erklären. Nach einem Grammatiker bei Hemacandra (vgl. Wackernagel 602) soll sē auch eorum, earum bedeuten, wozu Böhtlingk bemerkt: "Jacobi, den ich deshalb befragte, konnte mir nur eine Stelle beibringen. Da sē im Anschluss an mē und tē geschlechtslos geworden war, konnte es nach dem Verlust von sam 1) wohl auch als Plural verwendet werden".

Da mir diese Ansicht sehr wahrscheinlich vorkommt, sehe ich im Folgenden von einer Verwerthung des präkritischen  $s\bar{e}$  ab.

Avestisch. Aus der Darstellung bei Caland § 108 folgt, dass das Avestische so wenig wie das Altindische ein subst. Refl. nach Art der klassischen Sprachen besitzt. Es verwendet an dessen Stelle das anaphorische Pronomen a (also wie im Deutschen: er nahm ihm ein Weib u. ähnl.), z. B. abrā vācem baraitī vīdrā vā evīdvā vā ahyā zeredācā manaphācā da erhebt seine Stimme der Weise und der Unweise nach seinem Herzen und Sinne v. 31, 12, oder es gebraucht wie das Altindische das Subst. tanu, z. B. āah azem tanum aguze da verbarg ich mich yt. 17, 55; tanuye ravō aēśiśtō sich selbst Raum zu schaffen suchend yt. 13, 107. Brugmann in seiner Übersichtstabelle zur Deklination der Personalpronomina und des Reflexivums führt freilich den Dativ hvāvoya als substantivisches Reflexivum auf. Allein es ist kein Zweifel, dass dieses Wort an der einzigen Stelle, wo es vorkommt (y. 59, 30), ipsi bedeutet. Nach Caland ist diese Stelle die einzige, an welcher ein solcher Gebrauch des Stammes \*svo vorliegt, während andere, z. B. Justi, annehmen, dass der Nom. hvo nicht selten in dieser Anwendung erscheint. Die Stellen sind folgender Art: hvo zarahustro dieser Z. y. 43, 16; hrō nā yē der Mann, welcher y. 46, 13;  $hv\bar{o}$   $y\bar{e}$  der, welcher 46, 9 und so öfter in Beziehung zum Relativum, z. B. y. 51, 8, 10. 46, 6. Auch im Sinne der zweiten Person wie altindisch sá, z. B. ahyā hvō nē dāidī davon gieb

<sup>1)</sup> sam würde die Präkritform für al. ēšām, āsām sein. Es hat sich aber weder diese Form noch andere Vertreter des Stammes a erhalten. Sie sind vielmehr durch Formen von ima ersetzt worden.

du uns v. 40, 2. Es fragt sich, wie man über dieses hvo zu urtheilen hat. Caland übersetzt es durch 'dieser' und meint, dass es mit dem Reflexivum nichts zu thun habe, und ein Reflexivum im engeren Sinne kann ja natürlich ein Nominativ nicht sein. Caland trennt hvo aber auch äusserlich von dem Reflexivstamm und bringt es mit dem indogermanischen Stamme \*tvo zusammen, der im altindischen tva mancher vorliegt (S. 54). Mich überzeugt diese Kombination nicht, doch bin ich zu einer anderen, sichereren Meinung über hvo nicht gekommen (vgl. die Schlussbetrachtung). Eine dem indischen svayam entsprechende Form ist nicht vorhanden, doch lässt sich dem Gebrauch nach einigermassen zwato (der Form nach gleich dem altindischen svatas) vergleichen: xwato nizbayanuha zarabustra selbst preise, o Z. vd. 19, 34; mā nō aēša yā kaine zwatō garewem raēśayāb nicht soll uns (dieses so gut wie expletiv) dieses Mädchen mit Willen die Frucht schädigen vd. 15, 11 (so Geldner's Auffassung KZ. 25, 194, während Wackernagel, KZ. 24, 599 xwatō unrichtig als Gen. ansieht). — Während sich in dem bisher angeführten Material ein Reflexivum nicht entdecken lässt, glaubt Wackernagel dasselbe in allerhand enklitischen Formen gefunden zu haben, nämlich in dem genitiv-dativischen av. hōi, hē, šē, dem akk. hīm hī, hīś, dem altp. saiy (gleich av. hē), dem pluralischen śām. Ihm ist Bartholomae, Handbuch § 268 gefolgt und hat noch das ablativische altpersische ša hinzugefügt.1) Wackernagel legt dabei Gewicht auf die Identität zwischen dem iranischen \*sai (av. hōi, hē, śē, altp. šaiy) und dem prākritischen sē, welche sich in seiner Darstellung gegenseitig stützen. Hierin kann ich ihm nicht folgen, da ich sē, wie oben gezeigt ist, anders auffasse. Im übrigen

<sup>1)</sup> Da Brugmann diesem sa die Ehre erwiesen hat, es in seine den Personalpronomina und dem Reflexivum gewidmete Übersichtstafel aufzunehmen, so will ich nicht unterlassen zu bemerken, dass man vielleicht einigen Grund hat, die Wirklichkeit dieses sa anzuzweifeln. Es findet sich nur in der Wendung hacā avadasa von dort, nämlich von einem vorher erwähnten Punkte. Bartholomae übersetzt 'von da davon'. Möglich, dass man sich damals so ausdrückte, aber völlig überzeugend scheint mir die Deutung nicht.

sind meine Bedenken dieselben wie bei sē. Ich behaupte zunächst, dass die Bedeutung dieser Wörtchen nichts für ihren reflexiven Ursprung beweist. Zwar bin ich (abweichend von Wackernagel) der Ansicht, dass avestisch he an einigen Stellen reflexiv gebraucht ist, aber es ist ja bekannt, dass Pronomina, welche von Anfang an anaphorisch sind, gelegentlich reflexiven Sinn annehmen, wie im Avestischen selbst (s. S. 497), im Deutschen und wie bei adros geschieht; also kann ich diesen Stellen keinen Werth für die Entscheidung der vorliegenden Frage einräumen. Sodann habe ich Bedenken wegen der Ausstossung des v. Und endlich frage ich, warum denn diese Pronomina, und was man etwa noch dazu stellen kann (ai. sīm, lat. sum, sam, sas), nicht Pronomina dritter Person sein sollen, wie ai. im, griech. μιν, νιν u. ähnliche. Ich habe es also vorgezogen, alle die Formen dieser Art unter § 210 zu behandeln. Griechisch. Im Griechischen zuerst begegnet uns ein ausgebildetes Reflexivum, doch haben die meisten der betreffenden Formen, besonders bei Homer (den ich allein berücksichtige), auch anaphorische Bedeutung. Ich habe zuerst einige Bemerkungen über of 1), έ, σφιν, σφε hinsichtlich ihrer Beziehung zu Genus, Numerus und Kasusgebrauch zu machen und spreche sodann über das Verhältnis zwischen reflexiver und anaphorischer Bedeutung.

Die Form of steht im Sinne eines Maskulinums, Femininums, z. B. auf Athene bezüglich A 200, Neutrums, z. B. auf avtpov bezüglich, mit Anwendung auf Personen und Sachen, worüber man sich aus dem Artikel bei Ebeling unterrichten kann. Eine Anwendung im pluralischen Sinne lässt sich nicht nachweisen (vgl. Brugmann, Ein Problem 19). Was die Kasusnatur anbetrifft, so vertritt es Dativ und Genitiv. Man versucht zwar den ganzen Gebrauch von of aus dem Dativ abzuleiten, indessen angesichts der aus den verwandten Sprachen beigebrachten Parallelen scheint es mir natürlich, den genitivischen Gebrauch anzuerkennen in Stellen wie die folgenden: Γλαῦχος δ' ἔγνω

Ich brauche da, wo es auf den Unterschied zwischen reflexivischem und anaphorischem Gebrauch nicht ankommt, der Einfachheit wegen die unbetonte Form.

ήσιν ένὶ φρεσί, γήθησέν τε, δττι οί ὧχ' ήχουσε μέγας θεός εδξαμένοιο Π 531. Es ist durchaus natürlich, οί mit εδξαμένοιο zu verbinden, weshalb denn auch Nauck von seinem speziell griechischen Standpunkt aus of in so zu verändern vorschlägt. Ferner in den Stellen, wo ich mir zwei Dative nicht erklären kann, da die bekannte Figur, in welcher das Ganze und die Theile in gleichem Kasus stehen, nicht vorliegt: α οί θεοί οδρανίωνες πατρί φίλω ἔπορον P 195, vgl. Δ 219, δ 771, οδδέ σφωε ίδων έγολώσατο θυμώ, έττι οί ώχα έπεσσι φίλης αλόγοιο πιθέσθην Ο 156, und gewiss noch in manchen anderen Stellen (vgl. auch Krüger 48, 12, 2). Hinsichtlich des Akkusativs & scheint mir sicher, dass er B 197 pluralisch gebraucht ist. Die Kasus des Dualis und Pluralis (welche man in Gehring's Index bequem übersieht) sind aus dem mit op beginnenden Stamme gebildet, dessen Entstehung uns noch dunkel ist. Der Dativ ogev hat die singularische Endung (vgl. šulv), daraus σφι und mit Verdeutlichung des pluralischen Charakters σφίσι, σφιν kommt bei Tragikern auch singularisch vor. Der Akk. σφε wird, wie J. van Leeuwen, Mnemosyne N. F. 13, 406 nachweist, bei den Tragikern und gelegentlich auch sonst in älterer Poesie im Sinne von adrov, αὐτήν, αὐτώ, αὐτούς, αὐτάς gebraucht und weist damit auf einen einst gleichen Gebrauch von fe zurück. Ob der vielbesprochene Nominativ i wirklich zum Reflexivstamm gehört, ist unsicher (vgl. Brugmann 2, 768).

Was nun das Verhältnis der Bedeutungen betrifft, so war man früher, sofern man überhaupt die Frage nach der Priorität aufwarf, der Meinung, dass die reflexivische Bedeutung die ursprüngliche und die anaphorische irgendwie aus ihr hervorgegangen sei. In der neueren Zeit hat dagegen Windisch in Curtius' Studien 2, 329 die Ansicht aufgestellt, dass beide Anwendungsarten aus einer älteren Anwendung des Stammes \*svo als Identitätspronomen (er, sie, es selbst) geflossen sein, die eine durch Verengung, die andere durch Abschwächung des ursprünglichen Sinnes. Im Gegensatz hierzu hat sich Brugmann wieder der alten Theorie angenommen (Ein Problem, 83ff.). Ich habe nicht die Absicht, mich in die Debatte zu mischen,

weil ich der Meinung bin, dass möglicherweise das anaphorische Pronomen mit dem reflexiven nur scheinbar der Form nach identisch ist. Bekanntlich giebt es bei Homer eine Anzahl von Stellen, in welchem das Digamma von Fot, welches sonst so fest haftet (Hartel, Hom. Stud. III, 74) vernachlässigt ist. Ich nenne von solchen, welche bisher den Versuchen einer Anderung mit Erfolg widerstanden haben E 338, Z 101, 289, W 865, o 105. Vielleicht hat Torp (Beiträge zur Lehre von den geschlechtslosen Pronomen in den idg. Spr., Christiania 1888, S. 15) nicht Unrecht, wenn er dieses of auf \*oot zurückführt, also mit dem iranischen \*sai (altpers. šaiy, av. hōi, hē, šē) identifiziert, welches nach meiner Meinung (§ 210, 3) mit dem Stamme \*svo nichts zu thun hat. Danach wäre anzunehmen, dass die gemischte (reflexive und anaphorische) Bedeutung von of u.s.w. ihren Grund in der historischen Mischung einer Form \*soi und einer Form \*svoi hat. Diese Mischung im Dativ könnte auch auf andere Kasus des Singulars und Plurals gewirkt haben. Sollte diese Ansicht richtig sein (welche übrigens auch schon Wackernagel 608 berührt), so würden die Untersuchungen, wie sie von Windisch, Brugmann und A. Dyroff, Geschichte des Reflexivums, Würzburg 1892 angestellt worden sind, eine veränderte Grundlage erhalten. Ich gehe darauf nicht ein. Lateinisch, vgl. Gossrau 407 ff., Draeger 1, 52 ff. Das Reflexivum, welches im Lateinischen nie anaphorische Bedeutung hat (für welche is vorhanden ist) bezieht sich auf die Hauptperson des Satzes. Diese ist gewöhnlich das Subjekt, wofür es keiner Belege bedarf. Sie kann aber auch in einem anderen Satzverhältnis stehen, z. B. nam is est servos ipse neque praeter se umquam ei servos fuit Plautus Captivi 580, was ja sachlich dasselbe ist, als ob die Konstruktion mit habeo angewendet wäre. Zu den Gliedern des einfachen Satzes gehören für das lateinische Sprachgefühl auch die eine Nebenhandlung ausdrückenden Partizipien und die Infinitive im Akk. cum Inf., daher die bei diesen stehenden Pronomina von der Hauptperson her orientiert sind, z. B. ipse qua gravitate animi criminantes se ad multitudinem inimicos tulerat, eadem et populi in se

saevientis injuriam tulit Livius 22, 26. Eine selbstverständliche Ausnahme machen nur die aus der Auflösung des alten Mediums hervorgegangenen reflexiven Verba, bei denen se unmittelbar zum Partizipium gehört (vgl. das Gotische), z. B. se ex hac fuga recipientem bei Caesar. Ein Beleg für den Inf. ist: perfuga Fabricio est pollicitus, si praemium sibi proposuisset se clam in Pyrrhi castra rediturum et eum veneno necaturum Nepos Datames 58. Natürlich gilt hier dieselbe Ausnahme wie bei den Partizipien, z. B. reliquos sese convertere cogunt bei Caesar. Schwieriger ist die Sache bei Perioden, insofern die Hauptperson ihre Herrschaft auch auf den abhängigen Satz ausdehnen kann, in welchem Falle sui, sibi, se gewählt wird, oder das Pronomen des abhängigen Satzes vom Sprechenden aus orientiert wird, in welchem Falle is, ea, id eintritt. Das erste findet in der Regel bei den Absichtssätzen, das zweite bei den Folgesätzen statt, z. B. Dionysius petivit ut se ad amicitiam tertium adscriberent, aber Ligarius in provincia pacatissima ita se gessit ut ei pacem esse expediret (Gossrau 410). Germanisch, vgl. Grimm 4, 317 ff., Gabelentz-Loebe, Gr. 183. Im Gotischen finden wir wesentlich denselben Zustand wie im Lateinischen, nur dass (soweit unsere Texte es ausweisen) das Reflexivum stets das Subjekt des Satzes aufnimmt, während is auf das Objekt des Satzes oder auf einen ausser dem Satze genannten Gegenstand geht, z. B. sva langa hveila sve miß sis haband brubfad έσον γρόνον μεθ' έαυτῶν ἔγουσι τὸν νυμφίον Mark. 2, 19, dagegen in demselben Verse vorher: ibai magun sunjus brupfadis, und patei mip im ist brupfaps, fastan un obvavroi oi υίοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ῷ ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστι νηστεύειν. Wie im Lateinischen ist das im obliquen Kasus stehende Partizipium und der Infinitiv nur ein Wort des Satzes, nicht ein Untersatz, es wird also das neben diesen stehende Pronomen vom Satzsubjekt beherrscht, z. B. (Daveid) hlaibans faurlageinais matida jah gaf jah þaim miþ sis visandam τους άρτους της προθέσεως ἔφαγε καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς σύν αὐτῷ οὖσι Mark. 2, 26. Eine Ausnahme machen wie im Lateinischen nur die reflexiven Verba, z. B. (pivi) gasaihvandei Paitru varmjandan sik iõovoa

την Πέτρον θερμαινόμενον Mark. 14, 67. Ein Beispiel für den Infinitiv: jah gavaurhta tvalif du visan mip sis nal emolyos obδεκα ΐνα ώσι μετ' αὐτοῦ Mark. 3, 14. Auf abhängige Sätze dehnt das Hauptsubjekt seine Herrschaft nicht aus. Das Reflexivum bezieht sich also im abhängigen Satze auf das Subjekt dieses seines Satzes, z. B. fralet po managein, ei galeipandans in pos bisunjane haimos bugjaina sis matins ἀπόλυσον τον όγλον, ενα άπελθόντες είς τας χύχλη χώμας εύρωσιν ἐπισιτισμόν Luk. 9, 12. Die Beziehung auf das Subjekt des Hauptsatzes dagegen wird durch is vermittelt, z. B. jah bedun ina ei uslaubidedi im in ho galeiban και παρεκάλουν αὐτὸν ΐνα ἐπιτρέψη αὐτοῖς εἰς ἐκείνους ย่อยฝือเง Luk. 8, 32. In den übrigen germanischen Dialekten ist das Reflexivum verkümmert, worüber Grimm Auskunft giebt. Litauisch (vgl. Bezzenberger, ZGLS. 254 und die eingehende Darstellung des lettischen Gebrauches bei Bielenstein, Gr. 327 ff.). Das litauisch-lettische Reflexivum bezieht sich, ebenso wie das slavische, stets auf das Subjekt des Satzes, aber abweichend vom Gotischen nicht bloss auf die dritte, sondern auch auf die erste und zweite Person. Beispiele für die dritte Person sehe man bei Schleicher, Gr. 299, z. B. ō dabar jis siuncza pas savo paczą da sandte er zu seiner Frau; je oder jos tur savo kurpes sie haben ihre Schuhe. Den Gebrauch bei dem sog. logischen Subjekt erörtert ausführlich Bielenstein. Ein paar Belege für die erste und zweite Person sind: àsz tave paversiu i utele o save i blusa ich werde dich in eine Laus verwandeln und mich selbst in einen Floh (Schleicher 145); dabar tù sáv pàts jëszkókis maista jetzt suche du dir selbst dein Futter (Schleicher 120). Für das Slavische genügt es, einige Belege aus dem cod. Mar, beizubringen. Ausserordentlich häufig ist natürlich die dritte Person, z. B. reće vă sebé er sprach bei sich; réśę kă sebé sie sprachen zu sich; da kupatŭ brašŭna sebé ενα άγοράσωσιν έαυτοῖς βρώματα Matth. 14, 15; videvũ ja po sebe idašta θεασάμενος αὐτοὺς ἀχολουθοῦντας Joh. 1, 38. Das sogenannte logische Subjekt ist gemeint: jakože bo oticu života imatu vi sebė, tako dastu i synovi života imėti vi sebė ωσπερ γάρ ὁ πατήρ εχει ζωήν εν έαυτῷ, οδτως ἔδωκε καὶ τῷ υίῷ ζωήν ἔχειν ἐν έαυτῷ

Joh. 5, 26. Beispiele für die erste Person sind: vise privleka kŭ sebė πάντας έλχύσω πρός έμαυτόν Joh. 12, 32; poimą vy kŭ sebě παραλήψομαι όμᾶς πρός έμαυτόν Joh. 14, 3; ne mogą αχὰ ο sebě tvoriti ničesože od δύναμαι έγω ποιείν ἀπ' έμαυτοῦ οδδέν Joh. 5, 30; azŭ o sebe glagolja εγώ ἀπ' εμαυτοῦ λαλῶ Joh. 7, 17; i ο sebé ne pridu xal ἀπ' έμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα Joh. 7, 28; αzũ človéků jesmi imy podu soboją vojiny ανθρωπός είμι έγων όπ' έμαυτον στρατιώτας Matth. 8, 9. Zweite Personen kenne ich zufällig nur bei imperativischem Ausdruck, z. B. sŭpasi sebe σῶσον σεαυτόν Matth. 27, 40; otůvrůzi otů sebe βάλε ἀπό σοῦ Matth. 18, 8; obliči i meždju soboją i tėmi jedinėmi έλεγξον αὐτὸν μεταξύ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνον Matth. 18, 15; obače sebe plačite se πλήν ἐφ' ἑαυτοὺς κλαίετε Luk. 23, 28; i kupite sebé zal áyopásars éaurois Matth. 25, 9; ne rupistite meždju soboja μή γογγύζετε μετ άλλήλων Joh. 6, 43; vizljubiši iskrinjago svojego jako samu sebe άγαπήσεις τὸν πλησίον σου ώς σεαυτόν Mark. 12, 31.

§ 215. Das adjektivische Reflexivpronomen.

Um das adjektivische \*svo verstehen zu können, müssen wir Deutschen uns zunächst von dem neuhochdeutschen Gebrauch frei machen, der sich weit von dem altgermanischen entfernt hat, wie er in dem Gotischen und Altnordischen noch vorliegt. Der Unterschied besteht zunächst darin, dass wir für den Plural und das Femininum besondere Formen ausgebildet haben. So heisst es z. B. bei Luther Eph. 5, 28: Also sollen auch die Männer ihre Weiber lieben, als ihre eigenen Leiber. Wer sein Weib liebet der liebet sich selbst. Bei Ulfilas aber heisst es: sva jah vairos skulun frijon seinos genins sve leika seina. Saei seina gen frijop jah sik silban frijop. Und in bezug auf das Femininum vergleiche man Luther: und sie gebar ihren ersten Sohn Luk. 2,7 mit Ulfilas: jah gabar sunu seinana pana frumabaur. Sodann brauchen wir sein im rein anaphorischem Sinne, also gleichbedeutend mit er, sie, es, was im Gotischen und Nordischen nicht der Fall ist, z. B. und es begab sich da die Zeit seines Amtes aus war, ging er heim in sein Haus Luk. 1, 23 heisst bei Ulfilas: jah varb bibe usfullnodedun dagos andbahteis is galaih du garda seinamma (so auch im Aksl. i bystů jako isplůniše se denije služiby jego ide că domă svoji). Ebenso: und führete ihn hinaus vor den Flecken und spützete in seine Augen und legte seine Hände auf ihn Mark. 8, 23, dagegen bei Ulfilas: ustauh ina utana veihsis jah speirands in augona is atlagiands and handuns sein os frah ing. In den Worten und trocknete seine Füsse mit ihrem Haar Joh. 11, 2 weichen wir also auf doppelte Weise von dem Gotischen ab, welches lautet: jah bisvarb fotuns is skufta seinamma. Dass das Gotische und Altnordische in den genannten Beziehungen das Alterthümliche bewahrt haben, beweist (ausser der Analogie des substantivischen Pronomens) schon die Vergleichung mit dem Lateinischen, welches ja suus ebenfalls auf Substantiva aller Numeri und Genera bezieht und von is, ea, id deutlich scheidet. Es giebt aber noch eine Eigenschaft unseres Pronomens, welche auch das Altgermanische und das Lateinische schon verloren haben, welche sich aber z. B. im Slavischen noch erhalten hat, nämlich die Fähigkeit wie das substantivische Pronomen auch ein Pronomen erster oder weiter Person aufzunehmen. Daher kann im Slavischen stoji dem gotischen meins oder heins entsprechen, z. B. serb.1) eto ja šaljem andjela svojega pred licem tvojijem Matth. 11, 10 gegen: sai ik insandja aggilu meinana faura bus siehe, ich sende meinen Engel vor dir; oder: aksl. ne dostojită tebě iměti ženy Filipa bratra svojego es ist nicht recht, dass du deines Bruders Weib habest Mark. 6, 18 gegen: patei ni skuld ist pus haban gen brobrs beinis. Denselben Zustand wie im Slavischen werden wir auch im Litauischen, Arischen und in Resten im Griechischen beobachten. - Aus dieser einleitenden Betrachtung ergiebt sich, dass folgende Punkte für das Verständnis des adjektivischen \*svo von Wichtigkeit sind: das Verhältnis zu den Genera und Numeri, die Vergleichung mit dem anaphorischen Pronomen, oder anders ausgedrückt: das Verhältnis zum Subjekt des Satzes, und endlich das Verhältnis zu den

Aus cod. Mar. habe ich für die erste Person kein passendes Beipiel gefunden. An der hier vorliegenden Stelle ist moji gebraucht. S. darüber unten S. 493.

drei Personen. Ich behandle diese drei Punkte in etwas abweichender Reihenfolge, nämlich

- 1. das Verhältnis des adjektivischen \*svo zu den Genera und Numeri seines Bezugswortes, und zwar:
- a) Die Beziehung zum Genus. Die Bezugswörter können allen Genera angehören, doch werden sich Neutra selten finden, weil die Bezugswörter fast durchaus Personen sind. Ein Beleg für das Fem. aus den arischen Sprachen ist: āpem aēsemnā havāi kāciþ nāfāi havayāi vīsē havāi zantavē havayāi daihhavē (die Fravaši kommen) Wasser holend, eine jede für ihre eigene Sippe, für ihr eigenes Dorf, für ihren eigenen Gau, für ihr eigenes Land yt. 13, 66. Ebenso in allen übrigen Sprachen (z. B. aksl. roditā synā svojā prāvēnecā štene tòv viðv abtē, tòv πρωτοτόχον Matth. 1,25) ausser im neueren Deutschen, wo das Reflexivum durch das anaphorische ihr verdrängt ist.
- b) Die Beziehung zum Numerus. Die Bezugswörter können in allen Numeri stehen, so im Arischen im Plural, z. B. utá svéna šávasā šūšuvur nárah durch ihre eigene Kraft gediehen die Helden RV. 7, 74, 6; ta yūidyeinti pēśanāhu havē asahi sõifraēca sie streiten in Schlachten um ihren Platz und ihr Gebiet yt. 13, 67. Ein Dual: modamanau sve grhe sich erfreuend im eigenen Hause 10, 85, 42. Ebenso ist es in den übrigen Sprachen (z. B. aksl. i vése i na sŭnimi svoji καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον έαυτῶν Luk. 22, 66) mit Ausnahme des Griechischen und neueren Deutschen. Im Griechischen hat sich in Anlehnung an den nur im Griechischen vorhandenen Plural des substantivischen Reflexivpronomens das Possessivum σφέτερος entwickelt. Aber wie σφε im Sinne des Singular und Plural stehen kann (s. oben), so fehlt es auch nicht ganz an Belegen für die Beziehung von σφέτερος auf ein singularisches Grundwort, z. Β. δς προλιπών σφέτερόν τε δόμον σφετέρους τε τοκῆας Hesiod Aspis 90 (wobei freilich zu bedenken ist, dass auch ein Einzelner ήμέτερος δόμος sagen könnte). Für sicher erklärt Hartel (Ztschft, f. österr. Gymn. 1876, 734) den analogen Gebrauch von σφός in: ήλθε δ΄ άρα πρώτη Στὸξ άφθιτος Οὕλυμπόνδε σύν σφοίσιν παίδεσσι φίλου διά μήδεα πατρός Hesiod Theog. 398.

Ebenso wird δς (ἑός) auch bei pluralischem Bezugswort gebraucht, z. B. τέρπωνται κατά θυμόν ἑόν κακόν ἀμφαγαπῶντες Hesiod Erga 58 (vgl. Brugmann, Ein Problem S. 16 ff.).

Das Verhältnis zu der Person des Bezugswortes.
 Dasselbe kann auch der ersten oder zweiten Person angehören.

In dem Altindischen, mit dessen Darstellung ich beginne, kann entweder die durch das Pronomen oder die Verbalform ausgedrückte Person auch weiterhin durch oblique Kasus des Pronomens oder durch Possessiva bezeichnet werden, oder sie kann durch das adjektivische svå aufgenommen werden, zu dem übrigens auch noch ein Genitiv des Pronomens treten kann. Hierfür zunächst einige Belege, bei deren Aufführung ich mit der zweiten Person beginne: tvåm avitha susrávasam távotibhih du hast dem S. mit deinen Hilfen geholfen RV. 1, 53, 10; rákšā no agnē táva rákšanēbhih schütze uns, o Agni, durch deinen Schutz 4, 3, 14; tram na indra tvåbhir ūti tvāyato abhistipasi janan du, o Indra, förderst durch deine Hilfen unsere Leute, welche dir anhängen 2, 20, 2 und ähnlich öfter; táva krátva táva tád dasánabhir amásu pakvám sácyā ní didhah durch deinen Geist, durch deine Wunderthaten, durch deine Kunst hast du in die rohen (Kühe) die gare (Milch) gelegt 6, 17, 6; táva pratnéna yújyēna sákhyā vájrēna dhršno ápa tá nudasva mit deinem alten vertrauten Freunde, dem Donnerkeil, o Kühner, stoss sie von dir hinweg 6, 21, 7; pibagnīdhrāt táva bhagásya trpņuhi trink aus dem Gefasse des Agnīdh, geniess von deinem Antheil 2, 36, 4; vi tam yuyōta šávasa vy bjasa ví yušmákabhir utíbhih scheidet ihn von Kraft und Stärke und von euren Hilfen 1, 39, 8. Dagegen mit svá: svām cāgnē tanvām pipráyasvāsmábhyam ca sāubhagam á yajasva den eigenen Leib, o Agni, erfreue und uns eropfere Glück 8, 11, 10; svėna hí vrtrám šávasā jaghántha denn durch eigene Kraft hast du den Vrtra geschlagen 7, 21, 6; yán mātáram ca pitaram ca sākam ajanayathās tanvah svāyāh als du Vater und Mutter zugleich aus (deinem) eigenen Leibe erzeugt hast 10,54,3; yád indra diví páryē yád rdhag yád vā své sádanē yátra vási wenn du, o Indra, im entferntesten Himmel oder an einem

besonderen Orte oder am eigenen Sitze oder sonst wo bist 6, 40, 5; yád indragni mádathah své duröné wenn ihr beide. Indra und Agni, euch ergötzt im eigenen Hause 1, 108, 7: å sīdatam svám u lokám vídanē setzt euch beide, eure Stelle kennend 10, 13, 2. Etwas ferner liegend, aber doch unmissverständlich ist die Beziehung von svå auf die zweite Person in: táva tvišó jániman rējata dyāu rējad bhūmir bhiyásā svásya manyoh vor deiner Stärke bei der Geburt zitterte der Himmel, zitterte die Erde aus Furcht vor der angeborenen (dir eigenen) Wuth 4, 17, 2. Ein Genitiv des Pronomens zweiter Person steht neben svá: páram mrtyō ánu párēhi pánthām yás tē sváh gehe fernhin, o Tod, den Pfad, der dir eigen ist 10, 18, 1; ágnē yajasva tanvām táva svām Agni, verehre deinen eigenen Leib, dich selbst 6, 11, 2; vgl. 6, 5, 4. - Einige Belege für die erste Person sind: vayám rajabhih prathama dhánany asmakēna vrjánēnā jayēma wir möchten durch die Fürsten die ersten Preise, durch unsere Gemeinde sie erwerben 10, 42, 10. Dagegen mit svá: svät sakhyåd áranim nábhim ēmi von der eigenen Freundschaft gehe ich zu fremdem Geschlechte 10, 124, 2; utå sváyā tanvā sám vadē tát mit mir selbst bespreche ich mich darüber 7, 86, 2. Wie im Indischen ist es im Iranischen, wofür einige Belege aus dem Avesta genügen mögen. Der ersten Art entsprechen: tvēm mazdā ahurā fro mā sīšā þwahmāh vaocarhē manyēuš hacā bwā ēeārhā du M. A. lehre mich aus deinem Geiste verkünden mit deinem Munde y. 28, 11; tā uxdā manyēus mahyā mazdā asāicā yūsmaibyā gerezē diese Worte meines Geistes klage ich euch beiden, Mazda und Aša, y. 32, 9 (weitere Belege für diese Ausdrucksweise findet man bei Bartholomae, KZ. 28, 37). Der zweiten Art entsprechen: usta të yo xwa aojapha vasoxsapro ahi wohl dir, der du durch eigene Macht unumschränkt herrschest v. 9, 25; yim azem vîspahē anhēuš astvato sraēštem dādaresa xwahē gayehē den ich als den schönsten der ganzen lebenden Welt im eigenen (in meinem) Leben gesehen habe y. 9, 1; yazamaidē haom urvānem wir verehren unsere eigene Seele v. 59, 28; māvoya havāi urunē zbayēmi für meine eigene Seele flehe ich v. 71, 11 (māvoya

dürfte mit Caland in genitivischem Sinne zu nehmen, also die Wendung dem indischen táva svám zu vergleichen sein). Entsprechend verhält es sich mit der dritten Person. - Es liegt auf der Hand, dass die beiden hiermit vorgeführten Ausdrucksweisen keineswegs gleichbedeutend sind. In einem Satze wie tvám āvitha távotíbhih du hast mit deinen Hilfen geholfen ressortiert táva nicht von tvám, sondern geht ihm parallel. Der Redende gebraucht zweimal das Pronomen der zweiten Person, auf welche es ihm im vorliegenden Falle besonders ankommt. Dagegen in tvám svéna šávasā jaghantha du hast mit eigener Kraft getötet gehört svena als Adjektivum zu tvam, oder genauer gesprochen, zu dem zu ergänzenden Genitiv táva, welcher ja, wie wir gesehen haben, auch ausgedrückt werden kann. Diese Ausdrucksweise wird also gewählt, wenn betont werden soll, dass eine Handlung, Eigenschaft u. s. w. einer Person eigen ist. Da aber praktisch die beiden Ausdrucksweisen so ziemlich auf dasselbe hinauslaufen, so machen sie einander Konkurrenz. Die Folgen dieser Konkurrenz nun lassen sich in den europäischen Sprachen beobachten. In den meisten derselben hat die Ausdrucksweise mittelst meus und tuus (wenn ich der Kürze wegen die hier zuerst behandelte so bezeichnen darf) fast oder durchaus gesiegt. Dahin gehören das Griechische, Lateinische, Germanische. Dass im Griechischen noch Reste der Ausdrucksweise mittelst suus vorhanden sind, ist sicher. Unangezweifelt sind für die zweite Person: σοί δ' εἰ πλούτου θυμός ἐέλδεται ἐν φρεσίν ἦσιν Hesiod Erga 381; δεύτε Δί' ἐννέπετε σφέτερον πατέρ' ὑμνείουσαι ebenda 2; für die erste Person: ου τοι έγω γε ής γαίης δύναμαι γλυχερώτερον άλλο ιδέσθαι ι 27; άλλ' αίεί φρεσί ήσιν έχων δεδαϊγμένον ήτορ ήλώμην v 320 (von Nauck unter den Text gesetzt). Dass diese Ausdrucksweise in dem homerischen Texte einst durch mehr Stellen vertreten war, scheint mir unzweifelhaft. Wie gross aber das Gebiet war, darüber wird noch zwischen den Vertretern der sprachwissenschaftlichen Richtung, welche es erweitern, und der philologischen, welche es verengern möchten, gestritten (vgl. die von Hartel, Zeitschrift für d. österr. Gymn.

1876, 734 ff. und von Bamberg, Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 1877, 359ff, herrührenden Anzeigen der Brugmann'schen Schrift). Da ich nicht in der Lage bin, hinsichtlich der einzelnen Stellen irgend ein entscheidendes Argument beizubringen, so begnüge ich mich, diejenigen anzuführen, in welchen Nauck das suus anerkannt hat. Es sind ausser t 27 und v 320: võv pèv ôn oo πατρός ἀεικέα τίσετε λώβην Λ 142; ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοθ ἐἢ ἐπίνυσσες ἐφετμῆ Ξ 249 (so schreibt Nauck mit Brugmann S. 63); τῷ σ' αὖ νῶν κέλομαι μεθέμεν γόλον υἶος έοῖο Ο 138 (dagegen A 393, T 342, Ω 422 und 550 schreibt Nauck ἐῆος). Im Lateinischen und Germanischen ist die Ausdrucksweise mittelst suus ganz verschwunden. Denn in Wendungen wie sui juris sumus oder 'ich habe das seiner Zeit erlebt' hat man nicht eine Nachwirkung des alten freien Gebrauches, sondern die Anwendung einer bei der dritten Person ausgebildeten und dann erstarrten Formel zu sehen (vgl. Brugmann 119 ff.). Litauisch. Im heutigen Litauisch und Lettisch ist die Ausdrucksweise mittelst meus und tuus überall da verdrängt worden, wo das Pronomen erster oder zweiter Person Subjekt des Satzes ist, z. B. lit. pardůk từ mán sãvo 1) súny verkauf du mir deinen Sohn (Schleicher, Les. 121); àsz stóviu añt savo zemes ich stehe auf meiner Erde (Schleicher, ebenda 138); lett. diws, dud man sawu garu Gott, gieb mir deinen Geist; kápéz jús sawu mâti ne kûpjat warum pflegt ihr eure Mutter nicht? nem tu sawu dal'u, es ne'mschu sawu nimm du dein Theil, ich werde meines nehmen (Bielenstein, Gr. 328). Es kommt freilich gelegentlich auch die Ausdrucksweise mittelst tuus vor, z. B. tar tù aprėdýk tā küla sù tavo drebūžiais dann bekleide du den Pfahl mit deinen Kleidungsstücken (Schleicher, Les. 123), namentlich auch im älteren Litauisch (Bezzenberger 254). Ob darin nun der Rest eines älteren Zustandes (vgl. das Slavische) oder etwa ein Germanismus vorliegt, vermag ich nicht zu entscheiden. Slavisch. Im Altkirchenslavischen ist die Ausdrucksweise

Im Litauischen ist das alte adjektivische Pronomen durch das unbiegsame sāvo vertreten, während im Lettischen noch das Adjektiv vorhanden ist.

durch meus und tuus recht häufig. In den neueren Sprachen hat sich svoji ausgebreitet, so dass z. B. im Serbischen derselbe Zustand wie im heutigen Litauischen besteht. Ich belege zuerst diese Verschiedenheit innerhalb des Slavischen (deren genauere Erörterung den Kennern empfohlen sei) durch einige Belege. Zunächst ist zu beachten, dass innerhalb des Altkirchenslavischen selbst der Gebrauch gelegentlich zwischen tvoji und svoji schwankt. Ich theile, um das zu zeigen, zwei Stellen in der Gestalt des cod. Mar. mit und gebe in Klammern die Lesart des Zog. Matth. 5, 23-24 ἐἀν οὖν προσφέρης τὸ δώρον σου έπὶ τὸ θυσιαστήριον, κάκεῖ μνησθής δτι ὁ άδελφός σου έγει τὶ κατά σοῦ, 24. ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καί υπαγε πρώτον διαλλάγηθι τῷ άδελφῷ σου, καὶ τότε έλθων πρόσφερε το δωρόν σου lautet: aste ubo prinesesi darŭ tvoji (svoji) ku oltarju i tu pomėneši jako bratu tvoji imatu nėšto na tę, 24. ostavi tu darŭ tvoji predŭ olutaremu i sedu prežde sumiri sę sŭ bratromŭ svojimŭ (tvojimŭ) i togda prišedŭ prinesi darŭ troji (svoji). Matth. 9, 6 άρον σου την κλίνην και υπαγε είς τὸν olxóv gou lautet: vozimi lože tvoje i idi vu domu svoji (tvoji). Nun einige Stellen, in welchen die beiden Codices mit ihrem tvoji und moji gegen das Serbische zusammenstehen, welches überall svoj hat: ty že postę sę pomaži glavą svoją i lice tvoje umyji σύ δε νηστεύων άλειψαί σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νίψαι Matth. 6, 17: ty že jegda moliši se vănidi vă kleti tvoją i zatvori dviri tvoję pomoli sę oticju tvojemu σύ δέ δταν προσεύχη εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου Matth. 6, 6; da badete synore ofica rašego δπως γένησθε υίοι τοῦ πατρός ύμῶν Matth. 5, 45; azŭ pridŭ vŭ ime otica mojego εγώ ελήλυθα εν τῷ δνόματι τοῦ πατρός μου Joh. 5, 43; visė si sŭchranichŭ otŭ junosti mojeję ταῦτα πάντα έφυλαξάμην έχ νεότητός μου Mark. 10, 20. Ebenso Mark. 9, 17 und sonst häufig. Ein paar Belege für die Thatsache, dass im Altkirchenslavischen ebenso wie im Serbischen svoji gebraucht wird, sind: idi vu domu svoji geh in dein Haus Joh. 5, 8; vizljubiši iskrinjaago svojego jako samu se άγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν Matth. 19, 19; ne iskusiši gospoda

boga svojego οὐκ ἐκπεράσεις κύριον τὸν θεόν σου Matth. 4, 7; ne dostojitǐ tebě iměti ženy Filipa bratra svojego οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου Mark. 6,18; i prišĭdǔ αzǔ τἴzε̞lǔ ubo bimĭ svoje sử lichvoją καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἄν τὸ ἐμὸν σὑν τόκῳ Matth. 25, 27.

3. Verhältnis zum Subjekte des Satzes. Ich stelle auch hierbei die arischen Sprachen voran. In diesen bezieht sich der Stamm svå auf die Hauptperson, d. h. auf diejenige, welche dem Hörenden sofort einfällt, wenn in der Rede ein des Anschlusses an eine Persönlichkeit bedürftiges Possessivum auftaucht. Die Hauptperson ist gewöhnlich das Subjekt, z. B. prå svåm mátim atirat er förderte seine Absicht RV. 1, 33, 13; nir vát pūtėva svádhitih šúcir gat sváya krpa tanva rocamanah als der reine (Agni) hervortrat wie eine blanke Axt, mit seiner Gestalt und Schönheit glänzend 7, 3, 9; yazaitē haom urvānem er verehrt die eigene Seele yt. 6, 4 und so häufig. Svá kann sich aber auch auf ein anderes Substantivum des Satzes beziehen, falls das Verständnis sich ohne weiteres ergiebt, z. B. yo no abhi hváro dadhé svá tám marmartu duchúna wer uns Nachstellung bereitet, den möge seine eigene Bosheit zerschmettern RV. 2, 23, 6; ágachatam pitúh svásya tyájasā níbādhitam ihr gingt zu dem durch seines eigenen Vaters Missgunst gestürzten 1, 119, 8; ádēvayum áva sváh sákhā dudhuvīta den Gottlosen schleudere zu Boden sein eigener Freund 8, 70, 11; maham ádrim pári gå indra sántam nutthá ácyutam sádasas pári svát den grossen Adri 1), welcher die Kühe umschloss, stiessest du, o Indra, von seinem eigenen (gleichsam ihm angeborenen) Sitze 6, 17, 5; nahí svám ayus cikite jáneşu denn nicht ist die eigene Lebensdauer bekannt bei den Menschen 7, 23, 2. Auch das Pronomen erster oder zweiter Person, welches durch svá aufgenommen wird, kann in einem obliquen Kasus stehen, z. B. túbhyểd indra svá ökyề sốmam cōdāmi pītáyē dir, o Indra, bringe ich in deiner Heimstätte den Soma zum Trinken RV. 3, 42, 8.

Ich habe mich so ausgedrückt, weil svá darauf deutet, dass der 'Fels' als eine Art von Dämon gedacht ist. Denn im Veda bezieht sich svá wohl nur auf Personen.

Sed könnte sich in diesem Satze auch auf die in codami enthaltene erste Person beziehen, aber der Sinn lässt die Beziehung auf túbhyam räthlicher erscheinen. Ein Beispiel einer zweiten Person in 4, 17, 2 ist oben angeführt worden. Dass sed sich auf ein Substantivum in dem vorhergehenden Satze bezieht, dürfte im Veda nicht vorkommen. Wohl aber liegt ein solcher Fall vor aus dem Avesta: yah ašava para-irixyeiti kva ağtam xsapanem havo urva vaphaiti wenn ein Gerechter stirbt, wo verweilt diese Nacht über die zugehörige Seele? yt. 22, 1 (Westerg.). Griechisch. Dass der Stamm \*svo das Subjekt des eigenen Satzes aufnimmt, dafür bedarf es keiner Belege. Fälle aus Homer, in welchen das Nicht-Subjekt aufgenommen wird, hat Brugmann, soweit die dritte Person in betracht kommt, S. 97 zusammengestellt. Es gehören dahin: Οδτιν έγω πόματον ἔδομαι μετά οἶσ έτάροισιν ε 369; Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ὧ ένὶ οἴκω Εὐρυνόμη ταμίη λόεσεν ψ 153; τήν ποτε Νηλεύς γῆμεν έὸν δια κάλλος λ 281; έή τέ μιν ὥλεσεν ἀλκή Π 753; τότε δὲ Ζεὺς Εκτορι δῶκεν ή κεφαλή φορέειν Π 800. (Weitere Belege bei Ebeling unter δς). Die Stellen, an welchen Brugmann dieselbe Erscheinung für eine erste oder zweite Person anerkennt, hat er S. 107 ff. verzeichnet. An beinahe allen indessen zweifelt die Kritik herum, so dass ich hier auf die Behandlung dieser Frage verzichte. Dass & sich auf ein nicht in demselben Satze stehendes, sondem auf ein weiter zurück liegendes Substantivum bezieht, kommt bei Homer nicht eben häufig vor (vgl. die Stellen bei Ebeling und bei Brugmann 97 f.). Beispiele sind: Τυδείδη μέν δωχε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης φάσγανον ἄμφηχες, το δ' έδν παρά η λέλειπτο das eigene des Diomedes war zurückgeblieben K 256; πόρεν δέ έ Φαίδιμος ήρως Σιδονίων βασιλεύς, δθ' έδς δόμος άμφεχάλυψεν χεῖσέ με νοστήσαντα (da sein Haus mich beherbergte) 6617. Im Lateinischen findet dasselbe statt. Es genügt, einige Beispiele aus Draeger 1, 52 anzuführen: eum suus pater cum pallio uno ab amica abduxit der eigene Vater (Naevius); i nunc alia ducendast domum sua cognata (Plautus); Dicaearchum vero cum Aristoxeno aequali et condiscipulo suo omittamus (Cicero). Hinsichtlich der Nebensätze darf auf das verwiesen werden,

was bei dem substantivischen Reflexivum beigebracht worden ist. Im Gotischen (Gabelentz-Loebe 187 f.) geht seins immer nur auf das Subjekt, sei es des Haupt-, sei es des Nebensatzes. während wir im Neuhochdeutschen sein auf alle Substantiva. nicht bloss die Subjekte beziehen. Ich finde keine rechte Auskunft darüber, wie sich dieser Zustand allmählich entwickelt habe. Im Litauischen ist mir die Beziehung auf eine andere Person als auf das Subjekt des Satzes nicht vorgekommen. Dagegen bietet Bielenstein S. 330 Beispiele für die Beziehung auf das sog. logische Subjekt (die Hauptperson, welche dem Redenden und Hörenden sofort einfällt), z. B. tadam stradnikam mischam sawas maisites ne trûks solchem Arbeiter wird niemals sein Brödchen fehlen. Slavisch. Aus dem cod. Mar. führe ich zunächst einige Beispiele an, in welchen offenbar das im casus obliquus stehende Wort die Hauptperson ist, so: jegoże ašte prositu synu svoji chlėba, jeda kameni podastu jemu &v av αλτήση ὁ υίὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ Matth. 7, 9; i k tomu ne ostavljaate jego ničisože sutvoriti oficju svojemu li materi svojeji καὶ οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρί αὐτοῦ η τη μητρί αύτοῦ Mark. 7, 12; aste dostojitǔ člověku pustiti žena svoja εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπω ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Matth. 19, 3; prėdast imu . . komužudo protivą silė svojeji ėxácto xata thy ίδίαν δύναμιν (so dass jeder erhielt) Matth. 25, 14 f. Weniger deutlich ist das in Fällen wie die folgenden: posula ku njemu žena svoja ἀπέστειλε πρός αὐτόν ή γυνή αὐτοῦ Matth. 27, 19: glagolašę jemu učenici svoji λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Mark. 14, 12; vŭzvrati noži svoji vŭ svoje mesto απόστρεψόν σου την μάγαιραν είς τον τόπον αθτής Matth. 26, 52. Dazu ein paar Belege auch aus dem Serbischen und Russischen: serb. svoja če mu vjera omrznuti der eigene Glaube wird ihm zuwider werden; da ga kara svoja stara majka dass ihn seine alte Mutter schelte; tjesile je svoje drugarice ihre Freundinnen trösteten sie; russ. doroga mnė bujnaja golovuška svojego syna ljubimago theuer ist mir das stürmische Köpfchen meines geliebten Sohnes. In dem strengeren Stil, z. B. in der serbischen Übersetzung des neuen Testaments von Wuk, dürfte diese Ausdrucksweise nicht

vorkommen. Auf die Erscheinungen des Nebensatzes gehe ich hier ebenso wenig ein, wie bei dem substantivischen Pronomen.

§ 216. Rückblick.

Aus der hiermit abgeschlossenen Darstellung ergiebt sich, dass ich in den arischen Sprachen ein substantivisches Reflexivpronomen nicht gefunden habe, wohl aber in allen indogermanischen Sprachen ein adjektivisches mit der Bedeutung 
eigen. Nicht selten kann bei diesem Adjektivum die Person, der etwas eigen ist, im Genitiv stehen, z. B. dēvāsya svē kšāyē 
im eigenen Sitze des Gottes RV. 8, 2, 7. Da aber das Substantivum, zu dem \*svo gehört, als die Hauptperson des Satzes 
bekannt ist, so bleibt es in der Mehrzahl der Fälle weg. Erscheint das Adjektiv \*svo als nominales Substantiv, so bedeutet 
es der Angehörige. In diesem Sinne liegt es nicht bloss im 
Anschen, sondern auch im Slavischen vor.

Die beiden angeführten Thatsachen fordern nun zu Vermuthungen über den indogermanischen Zustand auf. Man kann annehmen, dass das substantivische Reflexivum einst im Indogermanischen vorhanden war, aber in der arischen Abtheilung verloren ging. Dagegen lässt sich nichts völlig Entscheidendes vorbringen, doch wird man zugestehen, dass dieser Verlust etwas Auffälliges haben würde. Eine zweite Möglichkeit ist die, dass man das Reflexivum erst später entstanden sein lässt. Dass ein Bedürfnis nach einem derartigen Pronomen sich entwickeln konnte, ist leicht einzusehen. Man kommt ja häufig in die Lage, neben ein 'ich' oder 'du' in demselben Satze ein 'mich' oder 'dich'1) zu setzen, und somit entschiedener, als es durch die Medialform geschieht, anzugeben, dass die Handlung sich auf diejenige Person bezieht, von der sie ausgeht, z. B. 'ich töte mich'. Wenn nun nicht 'ich' oder 'du', sondern 'Cajus' das Subjekt ist, so kann dieselbe Ausdrucksweise nicht angewendet werden, da 'Cajum' schleppend und

<sup>1)</sup> Natürlich habe ich den Akkusativ nur beispielsweise genommen, ebenso wie ich 'Subjekt' statt 'Hauptperson' gewählt habe, um den wichtigsten und häufigsten Fall vor Augen zu führen.

Delbrack, Vergl. Syntax der indogerm, Sprachen. I.

unter Umständen missverständlich sein würde. Man bedurfte also eines Pronomens, das bei einem Subjekt dritter Person dem 'mich' und 'dich' entspricht, und es war natürlich, dass man bei dieser Gelegenheit an \*svos, \*svā, \*svom dachte. Denn ein Pronomen, welches bedeutet 'zu der genannten Person selbst gehörig', konnte wohl auch gebraucht werden, wenn man sagen wollte 'die genannte Person selbst'. Dass man das substantivisch gebrauchte Pronomen ebenso flektierte wie seine Vorbilder, die Pronomina erster und zweiter Person, ist wohl natürlich. Zugleich erklärt sich auch in einfacher Weise, warum das Reflexivum (abgesehen vom Griechischen) keinen Pluralis und Dualis hat. Diese Numeri entstanden nicht, weil es formell unmöglich war, sie zu bilden. Die Kasus der persönlichen Pronomina haben ja ursprünglich in den drei Numeri dieselben Endungen, und so unterscheiden sich ja auch das griechische Fε und σφε, Fiv (kretisch) und σφιν nicht der Endung, sondern nur dem Stamme nach. Wäre nicht im Griechischen aus uns unbekannten Gründen die Zweitheilung des Stammes eingetreten (\*ofo und \*ogo), so wäre es den Griechen ebenso unmöglich gewesen, einen Pluralis und Dualis des Reflexivpronomens zu bilden, wie den übrigen Völkern.

Natürlich entgeht mir das Hypothetische dieser Konstruktion nicht. Auch will ich nicht unterlassen, noch ausdrücklich zu bemerken, dass die Untersuchung über die Grundbedeutung des Stammes \*svo erst dann zu Ende gekommen sein wird, wenn man über das avestische  $\hbar v \bar{v}$ , das gotische sve wie, das griechische  $f \dot{\omega}_{\zeta}$  und was man sonst etwa dahin rechnen kann (vgl. Brugmann, Griech. Gr.  $^2$  § 98), zur Klarheit gekommen sein wird, was mir bis jetzt nicht gelungen ist.

# V.

## Das Pronomen \*to.

Ich behandle zuerst die identischen Pronomina ai. sá, sá, tád, av.  $h\bar{o}$ ,  $h\bar{a}$ , tap, griech.  $\delta$ ,  $\dot{\eta}$ ,  $\tau \delta$ , got. sa, so, pata, darauf das litauische tàs und das slavische tu.

Über \*to ist gesprochen worden SF. 5, 210 ff., Caland 1 ff., Krüger § 50 (dessen Sammlungen eine Grundlage für die weiteren Untersuchungen gebildet haben), Monro 2 224 ff., Grimm 4,440 ff. und 383 ff., Gabelentz-Loebe 189 ff. und 165 ff. So viel ich sehe, wird \*to im Indischen und Avestischen niemals eigentlich deiktisch gebraucht, sondern stets etwas Erwähntes oder sonst Bekanntes aufnehmend, und im Griechischen dürfte es nicht anders liegen. Zwar giebt es homerische Stellen, in welchen es gleich 60s verwendet zu sein scheint, z. B.: odz av τοι γραίσμη κίθαρις τά τε δῶρ' Ἀφροδίτης, ή τε κόμη τό τε εἶδος 154. Indessen man kann auch übersetzen: die bekannten Gaben, deine (berühmte) Schönheit. Im Gotischen freilich riebt sa, so, bata so oft das griechische ootos wieder, dass man an seinem auch deiktischen Sinne nicht zweifeln kann. Ob nun darin etwas Ursprüngliches oder eine gotische Ausdehnung des Sinnes zu erkennen sei, wage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls wird man festhalten dürfen, dass unser Pronomen schon vor der Sprachtrennung anaphorischen Sinn hatte. Dem Indischen eigenthümlich ist die Verbindung auch mit Pronominibus erster und zweiter Person, z. B. tam mā, tebhyō nas, tam u. s. w. (SF. 5, 211), dem Griechischen und Gotischen die Verwendung auch als Relativum. Ich behandle zuerst den gewöhnlichen anaphorischen Gebrauch im substantivischen und adjektivischen Sinne, sodann die Hinweisung auf etwas Folgendes. Der korrelative Gebrauch, welcher wohl ebenfalls als proethnisch zu betrachten ist, soll bei dem Relativum zur Erörterung kommen.

§ 217. Anaphorische Verwendung des substantivischen Pronomens.

In diesem altüberlieferten Sinne erscheint unser Pronomen häufig im Altindischen, einen bereits erwähnten Begriff aufnehmend, und so die Erzählung weiter führend, z. B. (um aus einer unendlichen Masse Einzelnes herauszugreifen) agnih pürvēbhir işibhir idyō nütanāir utā, sā dēvāň ēhā vakṣati Agni ist von alten Sängern zu preisen und auch von neuen, er bringe die Götter hierher RV. 1, 1, 2; imē sómā áramkṛtāḥ, tēṣāṃ pāhi

hier sind die zurechtgemachten Somatränke, von ihnen trinke 1, 2, 1; yöniş ta indra nişâdē akāri, tâm a ni şīda ein Bett ist dir, Indra, zum Niedersitzen bereitet, auf das lass dich nieder 1, 104, 1. Oft werden die Sätze so in einförmiger Weise aneinander gefügt, z. B. tám prchatā sá jagāmā sá vēda sá cikitvān īyatē sā nv īyatē, tásmin santi prašišas tásminn ištáyah, sá vajasya savasah susminas patih ihn bittet, er ist gekommen, er weiss, er der weise wird angegangen er wird jetzt angegangen, in ihm sind die Ordnungen und die Opfer, er ist der Besitzer der Beute und der gewaltigen Stärke RV. 1, 145, 1. Besonders auch in der Prosa, z. B. prajapates trayastrisad duhitara asan, tah somaya rajne 'dadat, tasam rohinim upait, ta ir syantih punar agachan, ta ánv ait, tah púnar ayacata, ta asmai na púnar adadāt, so 'bravīt : rtám amīķva yatha samāvaccha upāiķyami, átha te púnar dasyamíti, sá rtám amīt, tá asmai púnar adadat, tasam rohinim evópait, tam yaksma archat TS. 2, 3, 5, 1. In äusserlich wörtlicher Übersetzung heisst das: 'Prajapati hatte dreissig Töchter, die gab er dem Könige Soma, von diesen besuchte er (der König) die Rohini, die (die andern) kamen eifersüchtig wieder zurück, denen ging er nach, die forderte er wieder für sich zurück, die gab er ihm nicht zurück, er (der Vater) sprach: schwöre einen Eid, dass du sie der Reihe nach besuchen willst, dann werde ich (sie) dir zurückgeben. Der schwur den Eid, die gab er ihm wieder zurück, von diesen besuchte er doch wieder nur Rohini, den ergriff Auszehrung'. Wir Deutschen heben nicht in derselben Weise die Nominalbegriffe hervor, wie es hier durch tá geschieht, sondern lieben es, die Satzgedanken durch Partikeln in Beziehung zu setzen. Wir müssen also unter Anwendung von 'da' und ähnlichen Wörtern uns vielfach anders ausdrücken, wie es SF. 5, 213 geschehen ist. Auf welche Person sich tá bezieht, lässt sich nach einem äusserlichen Merkmal nicht angeben. Die Beziehung muss aus dem Sinne erschlossen werden. Häufig bezieht sich ein wiederholtes tá auf dieselbe Person, z. B. indras tvástuh somam abhīṣáhāpibat, sá viṣvap vy archat, sá indriyēna somapithéna vy àrdhyata, sá yád ūrdhvám udávamit té syamáka

abhavan, så prajapatim úpadhavat Indra trank des Tvashtar Soma gewaltsam aus, da öffnete er sich nach beiden Seiten, er wurde seiner Kraft, des Somatrankes, beraubt. Das nun, was er oben ausbrach, wurde zu Hirse, da nahm er seine Zufucht zu Prajapati TS. 2, 3, 2, 6; asav adityo ná vy arocata, tásmai deváh právašcittim aichan, tásma etám somaraudrám carúm nír avapan die Sonne kam nicht zum Leuchten, da suchten die Götter für sie eine Sühnehandlung und bestimmten für sie jenes Soma und Rudra gewidmete Mus TS. 2, 2, 10, 1. Der Nominativ så, welcher sehr häufig in dieser Anwendung, also wie eine überleitende Partikel erscheint, ist im SB. zu einer solchen Partikel geworden (SF. 5, 215). Eine ähnliche Anwendung im Avesta s. Caland § 2, doch ist im Avesta die Verbindung der Sätze durch Formen von tá nicht so häufig wie im Veda, vielmehr werden Partikeln (so namentlich ab) vorgezogen. Dagegen vergleicht sich der homerische Gebrauch dem altindischen, z. B. Αητούς και Διός υίδς · δ γάρ βασιλήι γολωθείς νοῦσον ἀνά στρατόν ώρσε Α 9; ως ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔχλυε Φοίβος Απόλλων Α 43; καλέσσατο λαόν Αγιλλεύς τῷ γάρ ἐπὶ φρεσί θήμε θεά A 55 u. s. w. In der Erzählung wiederkehrend, z. B.: ως είπων προίει, χρατερόν δ' έπι μύθον έτελλεν. τω δ' άέχοντε βάτην παρά θεν άλος άτρυγέτοιο, Μυρμιδόνων δ' ἐπέ τε κλισίας καὶ νῆας Ικέσθην, τον δ' εύρον παρά τε κλισίη και νηι μελαίνη ήμενον : οὐδ' άρα τώ γε ίδων γήθησεν Άχιλλεύς. τω μέν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλήα στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ' ἐρέοντο · αὐτάρ ὁ ἔγνω A 326 ff. Auch darin gleicht der ältere griechische Sprachgebrauch, wie er bei Homer und Herodot vorliegt, noch dem altindischen, dass 6 auch das Subjekt des unmittelbar vorhergehenden Satzes aufnehmen kann, z. B. τοῦ μέν ἄμαρθ', δ δέ Λεύχον Όδυσσέος ἐσθλὸν ἐταῖρον βεβλήχει Δ 491; Θέτις δ' οὐ λήθετ' έφετμέων παιδός έου, άλλ' ή γ' άνεδύσετο A 495 und sonst. Gewöhnlich freilich deutet das Pronomen einen Wechsel des Subjekts an, womit ein Fortschritt in der Durchsichtigkeit der Erzählung erreicht ist. Man beachte auch den Vorzug, den das Griechische durch seine δέ, γάρ u. s. w. hat). In der attischen Prosa findet sich der substantivische Gebrauch von δ, ή, τό — oder δ, η, wenn man so schreiben will — nur noch in stehenden Wendungen, namentlich in ὁ μέν — ὁ δέ, einer Gegenüberstellung, die bei Homer noch selten ist. Im Gotischen vertritt sa auch οδτος (Grimm 4, 446), worauf hier nicht weiter eingegangen werden soll. Dem indisch-griechischen Sprachgebrauch entsprechen Ausdrucksweisen wie: audagai pai hrainjahairtans, unte pai gup gasaihvand selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen Matth. 5, 8; sa ist sunus meins sa liuba, pamma hausjaip das ist mein lieber Sohn, den höret Luk. 9, 35. Dem attischen πρὸ τοῦ entsprechen Verbindungen wie afar pata, in pis u. ähnl.

§ 218. Anaphorische Verwendung des adjektivischen Pronomens.

Unser Pronomen wird seit alter Zeit mit Substantivis verbunden, und zwar gilt für alle betheiligten Sprachen die Regel, dass bei der ersten Erwähnung das Substantivum allein steht, bei der zweiten mit dem Pronomen, z. B. heisst es RV. 1, 180, 8: prá yád váhēthē mahina ráthasya wenn ihr vorwarts fahrt mit der Majestät des Wagens und 9: tám vām rátham vayám adyā huvēma diesen euren Wagen möchten wir heute heranrufen; sá prajá asrjata, tá asya prajáh srstáh pára babhuvuh er schuf die Geschöpfe, aber diese (die) von ihm geschaffenen Geschöpfe gingen zu Grunde SB. 2, 5, 1, 1. In demselben Buche heisst es 1, 6, 3, 1: tváštur ha väi putrás tríšīršā šadakšá āsa Tv. hatte einen dreiköpfigen, sechsäugigen Sohn und später (8): sá tvásta cukrodha (zürnte). In der Erzählung von Manu und dem Stier heisst es zuerst (SB. 1, 1, 4, 13): tásminn asuraghní sapatnaghní vak pravistasa in ihm hauste eine Asura und Feinde tötende Stimme, dann aber: tásyálabdhasya sá vág ápa cakrama als er geopfert war, entwich die Stimme. In diesen Sätzen, die in unzähliger Menge vorliegen, ist die Voranstellung des Pronomens durchaus das Übliche, nur in der Poesie kommt gelegentlich (z. B. RV. 1, 52, 3) auch die Nachstellung vor. Ganz so im Avesta, z. B. yazata berezata vaca er opferte mit lauter Stimme yt. 10, 89. Dann folgt ho vākš diese Stimme. Bei Homer: βροντήσας δέ δεινόν ἀφῆκ' ἀργῆτα κεραυνόν, καδ δέ πρόσθ'

ίπων Διομήδεος ήκε γαμάζε. δεινή δέ φλόξ ώρτο θεείου καιομένοιο, τώ δ' ίππω δείσαντε καταπτήτην όπ' όγεσφιν Θ 133, vgl. I 50 ff. und sonst. Ein Beispiel aus dem Gotischen: gasahv svaihron is ligandein in heitom, jah attaitok handau izos jah aflailot ija so heito er sah die Schwiegermutter desselben im Fieber liegen, und er berührte ihre Hand, und das Fieber verliess sie Matth. 8, 14, 15. Weitere Belege bei Grimm 4, 386. Man hat wohl die Ansicht ausgesprochen, dass diese Verbindung entstanden sei, indem das Substantivum zunächst dem Pronomen appositionell angefügt sei. Und in der That kommen genug Fälle vor, welche auf diese Annahme führen, so im Altindischen, wo oft zwischen Pronomen und Substantivum andere Wörter eingefügt erscheinen, wie es denn z. B. in einem zwischen Mäitrēyī und Yājnavalkya geführten Gespräch abwechselnd heisst: sā hovāca māitrēyī und sá hovāca yājhavalkyah SB. 14, 5, 4, 1 ff. Bei Homer (Monro<sup>2</sup> § 258) z. B. ως έφατ', αι δ' ἀπέμυξαν Άθηναίη τε καί "Hon Δ 20. Ich will gegen die Anschauung, dass in solchen Sätzen sich der ursprüngliche Typus zeige, gewiss nicht streiten. Nur wolle man bedenken, dass die Verbindung von Pronomen und Substantivum uralt ist und dass Sätze wie der eben angeführte homerische immer wieder neu entstehen konnten, weil ja der substantivische Gebrauch von 6, 7, 76 dem Sprechenden noch geläufig war. - Diesem Falle, dass das Pronomen ein vorher bereits erwähntes Wort bei dessen zweiter Erwähnung einführt, steht so zu sagen als anderer Endpunkt der Linie der Fall gegenüber, dass das Pronomen etwas nicht Erwähntes, wohl aber allgemein Bekanntes bezeichnet. Derartiges habe ich SF. 5, 210 aus dem Veda angeführt, z. B. tā vām visvasya gopā euch beide berühmte Hüter des All RV. 8, 25, 1, und dasselbe führt Caland § 3a aus dem Avesta an, z. B. tā mainyū das bekannte Geisterpaar, die beiden Geister. Ob gerade diese Verwendung auch in den anderen Sprachen vorliegt, lasse ich dahingestellt, jedenfalls aber giebt es überall solche Fälle, welche zwischen den beiden genannten Endpolen in der Mitte liegen. Die Grammatiker machen mit Recht darauf aufmerksam, dass es nicht gerade dasselbe Wort zu sein brauche, bei welchem das Pronomen zu stehen habe. sondern etwa ein sinnverwandtes, z. B. Τυδείδη δ' ἐπόρουσε θεά γλαυχώπις Άθήνη: εύρε δέ τόν γε άναχτα Ε 793, oder γαῖρε δέ τώ όρνιθι K 277 (mit Beziehung auf den vorher erwähnten ἐρωδιός). Ebenso hat man längst bemerkt, dass das Pronomen auch einen Begriff, der etwa in einem Verbum enthalten war, aufnehmen kann, z. B. αὐτάρ ἐπεί ρ' ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρχον β 378, wobei tov den Inhalt des δωνόναι aufnimmt. (Über die gleiche Erscheinung im Avesta s. Caland § 2, im Gotischen Gabelentz-Loebe 166). Wichtiger ist ein anderes. Es scheint bisweilen, als könne unser Pronomen etwas Neues, noch nicht Dagewesenes einführen. Ein Beispiel der Art aus dem Altindischen (das keineswegs allein steht) habe ich SF. 5, 214 angeführt: deväs ca và ásuras cobháye prajapatyáh pasprdhire, té ha sma vád dēvā ásurān jáyanti táto ha smāivāinān pinar upot tišthanti. té ha devá ūcur jáyāmo vá ásurās tátas tv evá nah púnar upót tisthanti kathám nv enān anapajayyám jayemēti, sá hāgnír uvāca die Götter und die Asura, beide Nachkommen des Prajapati, kämpften mit einander. So oft nun die Götter die Asura besiegten, erhoben diese sich dennoch immer wieder gegen sie. Da sprachen die Götter: wir besiegen die Asura, danach aber erheben sie sich immer wieder gegen uns, wie könnten wir sie nur unwiderruflich besiegen! Da sprach Agni u. s. w. SB. 1, 2, 4, 8. Dazu habe ich bemerkt: "Man sieht hier recht deutlich, dass te vor devah gebraucht wird, weil die Rede mittelst eines schon dagewesenen Nominalbegriffes weitergeführt werden soll. Dagegen könnte man zunächst meinen, als werde mit så hagnih etwas völlig Neues eingeführt. Das ist aber doch nicht der Fall. Agni ist unter den Göttern schon mit erwähnt und kann deshalb mit så auftreten". Man kann etwa sagen: mit så kann etwas angeführt werden, das dem Redenden und Hörenden infolge der gegebenen Situation ohne weiteres in den Sinn kommt. Natürlich schwebt einem Redenden u. a. auch dasjenige sofort vor, was zu dem Gesagten in einem ergänzenden Gegensatze steht, und so hat denn das Pronomen oft die Aufgabe, eine Art von Gegensatz einzuführen. Dieser Gebrauch ist namentlich bei Homer häufig, z. B. ws Epar Άτρείδης, ἐπὶ δ' ήνεον άλλοι Άχαιοί. Οἱ δὲ θεοὶ παρ Ζηνὶ καθήμενοι tγορόωντο Γ 461 und Δ 1 (sie aber, die Götter). Dabei ist der Gegensatz, wie es der ausdrucksvolleren griechischen Sprache zukommt, auch noch durch ôś ausgedrückt (vgl. H 443); χοῦροι δ δργηστήρες εδίνεον, εν δ΄ άρα τοϊσιν αὐλοί φόρμιγγές τε βοήν έγον: αί δέ γυναϊκες Ιστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισι έκάστη Σ 494, rgl. 559, λ 225; τοῖος ἔην Τυδεύς Αἰτώλιος ἀλλά τὸν υίὸν γείνατο είο γέρηα Δ 399 (ihn, den Sohn), γυμνόν, ἀτάρ τά γε τεύχε έχει πορυθαίολος Έχτωρ P 122 (vgl. H 84, P 127). Man vergleiche hierzu Monro<sup>2</sup> § 259. Nicht selten wäre der Ausdruck 'Gegensatz' für das vorliegende Gedankenverhältnis zu stark, so dass man lieber von einer Weiterführung sprechen möchte, z. B. τήμος πυρχαϊή έμαραίνετο παύσατο δέ φλόξι οἱ δ' ἄνεμοι πάλιν αὖτις έβαν οίχονδε νέεσθαι Θρηίχιον χατά πόντον · δ δ' ἔστενεν οἴδματι θύων Ψ 228, wobei οἱ δ' ἄνεμοι offenbar zu dem Vorhergehenden in demselben Verhältnis steht, wie & ôś, so dass also nicht der Artikel des späteren Griechisch anzunehmen ist. Ebenso ôhv δέ μιν άμφασίη ἐπέων λάβε, τω δέ οἱ όσσε δαχουόφιν πλησθεν P 695. In vielen Fällen lässt sich nicht entscheiden, ob eine Art von Gegensatz empfunden ist, oder ob der sog. generische Artikel vorliegt, wie er aus dem späteren Griechisch bekannt ist, z. B. μάντι κακών, ού πώ ποτέ μοι τό κρήγυον είπας, αλεί τοι τά κάκ έστλ φίλα φρεσί μαντεύεσθαι Α 106.

Wir haben bis jetzt das Pron. nur mit einfachen Subst. verbunden gesehen, es kann aber auch zu solchen treten, welche ein Adjektivum bei sich haben, z. B. im Altindischen: RV. 1, 40, 5 ist von einem mantra die Rede, welchen der Herr des Gebetes spricht. Der folgende Vers lautet: tam id võcemā vidáthēšu šambhúvam mántram devā anehásam diesen heilvollen Spruch möchten wir, o Götter, bei den Opfern sprechen, den unvergleichlichen; úsas tám asyam yasásam suviram dasápravargam rayim ásvabudhyam o Morgenröthe, diesen herrlichen, aus Männern, Knechten und Rossen bestehenden Reichthum möchte ich erlangen 1, 92, 8 (rayim nimmt väjän 'die Beute' des vorhergehenden Verses auf); så gha tam vṛṣanam ratham adhi tiṣthati govidam der wird den starken Wagen, den Heerden gewinnenden, besteigen 1, 82, 4 (der Wagen ist vorher nicht gerade genannt, aber es ist auf ihn hingewiesen worden); tam vah sardham marutam sumnayur giropa bruvē jene eure marutische Schar rufe ich Gnade heischend mit der Stimme an 2, 30, 11. So auch im Avesta, z. B. azem boil tum tā nipayēmi vīspa vohu mazdadāta ich fürwahr behüte alle gottgegebenen Güter yt. 5, 89. Ebenso im homerischen Griechisch, z. B. τῶν δειλῶν ἐτάρων der erwähnten armen Freunde ι 65; τον λωβητήρα ἐπεσβόλον den, der sich eben breit gemacht hat B 275; ὁ μόγλος ἐλάινος der erwähnte ι 378; τὴν όλοην Χάρυβδιν die von dir erwähnte μ 113 (während wir τήν 428 durch jene übersetzen möchten); πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος bei jenem unmilden König, dessen Namen ich nicht nennen will A 340; τον ξείνον δύστηγον ρ 10 u. s. w., also mit Voranstellung oder Nachstellung des Adjektivums wie im Altindischen. Dasselbe im Gotischen, z. B. jah ainshun ni giutid vein niujata in balgins fairnjans aibbau distairid bata niujo vein bans balgins und niemand giesst neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreisst der neue Wein die Schläuche Luk. 5, 37. Weitere Belege bei Gabelentz-Loebe 174.

§ 219. Hinweisung auf etwas Folgendes.

Das Pronomen kann im substantivischen und adjektivischen Gebrauch auf etwas, was im folgenden (oft abhängigen) Satze zur Sprache kommen soll, hinweisen. Dasjenige, was sogleich bekannt werden wird, schwebt schon als ein Bekanntes vor. Beispiele für den substantivischen Gebrauch sind: aus dem Altin dischen nå våi tåd vidma yådi brāhmaņā vā smō 'brāhmaṇā vā wir wissen das nicht, ob wir Brahmanen oder Nicht-Brahmanen sind (SF. 5, 588). Avestisch: tap pwā peresā ereš mōi vaōca das will ich dich fragen, antworte mir richtig (nun folgen die Fragen), y. 44, 1. Griechisch: ἀλλὰ τὸ θαυμάζω ' ἔδον ἐνθάδε Μέντορα δῖον δ 655; ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται, ὅτ ἄγγελος αἴσιμα εἶδῆ Ο 207 (vgl. Monro² 226). Ebenso im Deutschen, z. B. im Anfang des Hildebrandliedes ik gihōrta dhat seggen, dhat sih urhēttun u. s. w. Belege für denselben

Gebrauch bei dem adjektivischen Pronomen aus dem Altindischen sind: gṛṇē tád indra tē śáva upamám dēvátātayē yád dhási vṛtrám ójasā ich preise, o Indra, diese deine Kraftthat als höchste für das Opfer, dass du den Vṛtra schlägst mit Kraft RV. 8, 62, 8; hā ahmāi ašiš erenāvi taþ ahmāi jasaþ āyaptem yaþ hē puþrō us zayata dieses Glück wurde ihm beschieden, dieser Lohn kam ihm zu, dass ihm ein Sohn geboren wurde y. 9, 7.

§ 22. Artikel.

Hiermit dürfte der ungefähre Umfang der proethnischen Anwendung dieses Pronomens angegeben sein. Dasselbe diente dazu, auf etwas Bekanntes, namentlich etwas Erwähntes hinzuweisen. Es gab also in der Urzeit keinen Artikel, wenn man (wie es doch scheint) darüber einverstanden ist, dass das Pronomen erst dann als Artikel bezeichnet werden kann, wenn es gewohnheitsmässig allen solchen Substantivbegriffen hinzugefügt wird, welche als 'bestimmte' angesehen werden sollen. Dieser Gebrauch liegt im Veda und Avesta nicht vor, denn auf beiden Gebieten wird das Pronomen nur dann gebraucht, wenn eine Veranlassung dazu durch die gerade vorliegende Situation gegeben ist, nicht grundsätzlich und allgemein. Der Artikel in diesem engeren Sinne ist also auch nicht in das Griechische und Gotische überliefert worden, sondern hat sich in jeder von diesen beiden Sprachen entwickelt. Was das Griechische betrifft, so gehen die Meinungen der Gelehrten darüber auseinander, ob der Artikel bei Homer beinahe noch keiner und kaum erst aus dem Schosse des Demonstrativums hervorgegangen' (Grimm), oder ob er schon zu Homer's Zeit in der gewöhnlichen Sprache häufig oder regelmässig war, so dass die häufige Weglassung desselben als eine Art von poetischer Lizenz erschiene 1). Die Frage wird sich mit Sicherheit und Genauigkeit wohl schwerlich entscheiden lassen. Dem steht zunächst die Vieldeutigkeit des Pronominalgebrauchs in vielen Stellen entgegen, welche so gross ist, dass sicherlich derselbe moderne Gelehrte zu verschiedenen Zeiten dieselbe Stelle ver-

<sup>1)</sup> Das scheint die Ansicht von Krüger zu sein.

schieden deuten wird, und sodann die Beschaffenheit unseres Textes. Ist doch die Möglichkeit keineswegs in Abrede zu stellen, dass der Artikel an vielen Stellen eingeschmuggelt worden ist, wo er ursprünglich nicht stand. Nauck hat sieh in seiner Ausgabe von dieser Ansicht leiten lassen, und man kann auf dem eingeschlagenen Wege noch weiter gehen (vgl. A. Stummer, über den Artikel bei Homer, Programm von Münnerstadt, Schweinfurt 1886). Man muss sich, glaube ich, unter diesen Umständen begnügen, zu behaupten, dass bei Homer zwar im grossen und ganzen der Artikel noch nicht in demselben Sinne, wie in der attischen Prosa, erscheine (wovon man sich durch die Vergleichung der Verse A 12 ff. mit der bekannten Stelle des Plato, wobei sich θεοί und τοὺς θεούς. Πριάμοιο πόλιν und την Τροίαν, παΐδα und την θυγατέρα, Διός υία und τὸν θεόν, στέμμα θεοίο und τὰ τοῦ θεοῦ στέμματα u. s. w. gegenüberstehen, eine deutliche Vorstellung verschaffen kann), dass aber in einer Reihe von Stellen, deren Zahl freilich die meisten wohl gegenüber der Aufstellung von Krüger einschränken werden, doch nur mit Zwang eine Verschiedenheit gegenüber dem attischen Sprachgebrauch gefunden werden könnte. Es ist also klar, dass in den homerischen Gedichten ein älterer und ein jüngerer Zustand im Gemenge liegen. Eine Erklärung für diese Lage der Dinge kann natürlich nur im Rahmen einer Gesammtanschauung über die Entwicklung der homerischen Poesie gegeben werden 1). Der gotische Artikel, der uns bei Ulfilas entwickelt entgegen tritt, zeigt in mehreren

<sup>1)</sup> Meister, griech. Dialekte 1, 286, stellt ein dem kyprischen Gebrauch entnommenes Grundgesetz für den Gebrauch des Artikels auf, das er auch als 'urgriechisch' in Anspruch nimmt. Es lautet so: 'Begriffe, die an sich unbegrenzt oder in Mehrheit vorhanden sind, bedürfen des Artikels, wenn sie eine begrenzte Einheit bezeichnen sollen; Begriffe, die an sich eine begrenzte Einheit bedeuten, bedürfen des Artikels nicht'. Ich muss indessen gestehen, dass ich in den kyprischen Inschriften keinen anderen Artikelgebrauch finden kann, als in den griechischen Inschriften überhaupt, nämlich im wesentlichen denselben, wie im Attischen. Und in der That sagt ja auch das Meister'sche Gesetz nur mit anderen Worten, dass der Artikel die Aufgabe habe, zu begrenzen, zu individualisieren oder wie man sich sonst ausdrücken will.

bemerkenswerthen Eigenthümlichkeiten Gleichheit oder Ähnlichkeit mit dem attischen Gebrauch, so z. B. darin, dass die individuellsten Wörter, wie Eigennamen, in der Regel ohne Artikel auftreten, in der Verbindung des Artikels mit dem Adjektivum, mit 'all' u. a. m. Indessen diese Übereinstimmungen stammen unzweifelhaft nicht aus einer Zeit der Gemeinsamkeit, sondern sind auf der gleichen überlieferten Grundlage unabhängig von einander entstanden, so dass sie uns hier nicht weiter zu beschäftigen haben.

Es bleibt noch übrig, mit einigen Worten zusammenfassend auszusprechen, wie sich das Pronomen zum Artikel 'entwickelt' Unter den Substantiven kommen dabei zunächst die Bezeichnungen solcher Dinge in betracht, welche in mehreren oder vielen Exemplaren vorhanden sind, z. B. Pferd. Es ist klar, dass man in der Urzeit bei der ersten Nennung eines solchen Dinges nicht ausdrückte, ob man ein bestimmtes Exemplar vor Augen hatte oder nicht, man sagte einfach άξυας, ἵππος oder wie das Wort sonst hiess. Wenn nun ein solches Ding zum zweiten Male zur Erwähnung kam, so war man nicht gerade genöthigt, aber man konnte mit dem Pronomen auf dasselbe als ein schon dagewesenes, also bestimmtes, hin-Ebenso konnte man gelegentlich das Pronomen zu einem Begriff setzen, den man als bekannt bezeichnen wollte, und so kam das Pronomen in häufige Verbindung mit gewissen Substantiven. Wie nun aber ein einzelnes Ding, z. B. ein Pferd, als ein bestimmtes bezeichnet werden kann, so kann man auch die Gesammtheit der Pferde als etwas Bestimmtes z. B. der Gesammtheit der Rinder gegenüberstellen. So kam das Pronomen dazu, auch bei Wörtern, welche nicht ein konkretes Ding, sondern eine Vorstellung, einen Begriff bezeichnen, gesetzt zu werden. Dabei dürfte die pluralische Ausdrucksweise der singularischen voran gegangen sein. Wenn nun das Pronomen in dieser Weise gewohnheitsmässig gesetzt wird, nennt man es Artikel.

§ 221. Baltisch-Slavisch.

Mit dem eben behandelten Pronomen stimmen das litauische tàs, tà und das slavische tǔ (aksl. tǔ, ta, to) überein, nur dass im Nominativ der S-Stamm durch den T-Stamm verdrängt worden ist. Auch in der Bedeutung stimmen sie mit dem überein, was hier als proethnischer Gebrauch des Pronomens ermittelt worden ist. So erscheint im Litauischen tas als Subst. im korrelativen Gebrauche (Schleicher 299, 5) ferner anaphorisch, z. B. in Sätzen wie: bùvo karalius, tàs turéjo labai grāzia pācza es war ein König, der hatte eine sehr schöne Frau, Schleicher, Lesebuch 123. Etwas später heisst es adjektivisch: tàs karalius. Das gelegentliche Auftreten von tàs, tà als Artikel halte ich mit Schleicher und Kurschat für einen Germanismus (anders Bezzenberger, ZGLS. 235). Im Lettischen hat sich eine Anwendung entwickelt, welche dem Artikel ganz nahe kommt (Bielenstein, Lett. Gr. 255 ff.). Über das slavische tu handelt Miklosich 4, 113 f. Es erscheint substantivisch anaphorisch, z. B.: jako dušti inočeda be jemu jako duvoju na desete letu, i ta umiraase δτι θυγάτηρ μονογενής ήν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αῦτη ἀπέθνησκεν Luk. 8, 42; i se Elisavetí gzika tvoja, i ta začetŭ syna και ίδοδ Έλισάβετ ή συγγενής σου, καὶ αΰτη συνειληφοῖα υίόν Luk. 1, 36. Adjektivisch, z. B. slyšavů ta slovesa ακούσας τοῦτον τον λόγον Joh. 19, 13; νὰ to vrėmę εν εκείνω τῷ καιρῷ Matth. 11, 25; i kupujetū selo to καί άγοράζει τον άγρον έχεῖνον Matth. 13, 44. Korrelativ: ježe ašte dastů se vamů vů tů časů, to glagoljete & žáv čodě buív žv έκείνη τη ώρα, τοῦτο λαλεῖτε Mark. 13, 11; ta déla jaže tvorją diese (genannten) Werke, welche ich thue Joh. 5, 36.

### VI.

### Das Interrogativum und Indefinitum.

Der Stamm, welchem das Interrogativum und das Indefinitivum angehört, erscheint in der Doppelgestalt \*qo, \*qi. Wackernagel, KZ. 29, 144 nimmt an, dass die Form \*qi ursprünglich im Nom. und Akk. gegolten habe, die andere in den obliquen

Kasus, nach Caland (50 Anm.) soll \*qo interrogativ, \*qi indefinit gewesen sein. Angesichts der Thatsache, dass von \*qi kein Femininum gebildet wird, könnte man vermuthen, dass die eine Form substantivisch, die andere adjektivisch gewesen sei. Indes alle diese Hypothesen sind unsicher. Somit thut man gut, nur mit Brugmann 2, 772 zu behaupten, dass die beiden Stämme hochbetont fragenden, unbetont indefiniten Sinn gehabt haben werden.

Im Lateinischen, Litauischen, innerhalb des Slavischen und Germanischen (nicht im Avestischen nach Caland § 78) hat sich relative Verwendung entwickelt, worüber später zu handeln sein wird.

Über das Pronomen des Fraglichen (denn so muss es ja definiert werden), finde ich hier nur zu bemerken, dass in einem Satze auch zwei solcher Pronomina vorkommen können, so im Altindischen, z. B. kå idåm kåsmā adāt wer hat dies wem gegeben MS. 1, 9, 4 (135, 1), im Griechischen, Litauischen. Hierüber, über das die Satzfrage einleitende kå und anderes hierher Gehörige wird bei den Fragesätzen zu handeln sein.

Was das Indefinitum angeht, so kann zwar überall die Form, welche hochbetont als Interr. gebraucht wird, unbetont als Indef. auftreten, aber meist wird doch dem Pronomen, wenn es indefinit verstanden werden soll, ein besonderes Zeichen beigegeben. In dieser Hinsicht stimmen das Altindische, Avestische, Lateinische, Deutsche in merkwürdiger Weise überein. Diese Sprachen sollen also zunächst behandelt werden.

### § 222. Arisch, Italisch, Germanisch.

Arisch. Das blosse ká in indefinitem Sinn wird in der alten indischen Sprache in positiven Sätzen nicht gebraucht. Im Avesta dagegen kommt es gelegentlich so vor: kadā vaēdā yezī cahyā xšayaþā mazdā ašā yehyā mā āiþiš dvaēþā wann erfahre ich, ob ihr, o Mazda und Aša, über einen Macht habt, von dem mir Unheil droht y. 48, 9. Nach Geldner, KZ. 30, 533 ist unter cahyā der Böse gemeint, also ein τις, den man nicht nennen will. Ferner kaþ mōi urvā išē cahyā avashō

verfügt meine Seele über einigen Beistand y. 50, 1. In negativen Sätzen dagegen findet sich das indefinite kå in beiden Sprachen, mit må im RV., z. B. må kåsya yakşåm bhujema möchten wir nicht irgend eines anderen yakşa zu geniessen haben RV. 5, 70, 4; må kåsmäi dhātam abhy àmitrinē nah überliefert uns nicht irgend einem Feinde RV. 1, 120, 8 (ausserdem noch zweimal im RV). Ebenso im Avesta: mā ciš paurvō būidyaēta nō niemand soll es vor uns erfahren y. 9, 21; sodann auch mit den Negationen, die dem indischen nå entsprechen, nämlich nōiþ: yō nōiþ kahmāi miþrōdrujam masyānam aojō dadāiti welcher keinem der treubrüchigen Menschen Kraft verleiht yt. 10, 62. (Weiteres bei Caland § 82).

Gewöhnlich aber erscheint das Indefinitum mit dem Zusatz cid, ca oder caná.

1. Ká mit ai. cid, av. cib im Sinne von wer nur immer, irgend einer, jeder'1) erscheint sowohl in positiven wie in negativen Sätzen, z. B. ai. indrād a kas cid bhayatē tavīyasah vor dem starken Indra fürchtet sich ein jeder RV. 10, 92, 8; aham số asmi yáh purā sute vádāmi kāni cit ich bin der, welcher früher beim Soma alle möglichen Sprüche zu sprechen pflegte 1, 105, 7; sunvádbhyō randhayā kám cid avratám den Opfernden unterwirf jeden Unfrommen 1, 132, 4. Avestisch: (die Fravaši kommen herbei apem aęsemna havai kacib nafai Wasser herbeiholend, eine jede für ihre Familie yt. 13, 66; yāvarano kascīb saosyantam welches Glaubens jeder der S. ist v. 12, 7; kascibca aę̃sam vairyanam kascifica aę̃sam apayžāranam cafwaresatem ayarebaranam hvaspāi nairē baremnāi und jedes dieser Rinnsale und jeder dieser Abflüsse ist vierzig Tagereisen lang für einen gutberittenen Reiter yt. 5, 4; yah dim kascih anhēus astvatō avahistēē wenn ihm irgend jemand aus der lebenden Welt begegnet vd. 8, 100; ādāi kahyācīh paitī y. 33, 11 wird übersetzt: 'bei einer jeglichen Vergeltung'. Für negative Sätze

<sup>1)</sup> Nach Grassmann erscheint es RV. 1, 110, 2 im Sinne von 'einige' ('die ihr zum theil mir seid verwandt'). Die Stelle ist undeutlich und eine andere, die entschieden für diese Färbung des Begriffes spräche, kenne ich nicht.

habe ich nur Belege aus dem Altindischen, z. B.  $m\dot{a}$   $tv\bar{a}$   $k\dot{\bar{e}}$ cin ní yaman nicht möge irgend jemand dich fesseln RV. 3, 45, 1; guhyā na kē cit niemand kann verborgen bleiben 7, 103, 8. So auch bei Adverbien vom Stamme ká, z. B. kada : duškrtē mā sugām bhūd yō nah kadā cid abhidāsati druhā nicht sei dem Übelthäter guter Fortgang, der uns, es sei wann es sei, mit Feindschaft nachstellt 7, 104, 7; så nah kadå cid årvatā gamat er komme immer zu uns mit dem Rosse 8, 40, 2. — Als bemerkenswerthe Verbindungen führe ich aus dem RV. noch an: rákšā sú nō árarušah svanāt samasya kásya cit schütze uns vor dem Ton des nicht Spendenden, eines jeden, wer es auch sei 9, 29, 5; utổ nō asyá kásya cid dákšasya táva vrtrahan asmábhyam nymnám á bhara bring uns die Mannhaftigkeit dieses deines Muthes, welcher er auch sei 5, 38, 4 (d. h. etwas von all deinen muthigen Entschlüssen). Einmal<sup>1</sup>) erscheint das Pronomen auch verdoppelt (aber dabei auch die zweite Form betont): yád agnē kāni kāni cid ā tē dārūni dadhmási wenn wir dir, o Agni, alle möglichen Holzarten auflegen 8, 102, 20. Derselbe Gebrauch im Avesta wird nicht zu bezweifeln sein, wenn auch die einzelnen dafür angeführten Stellen nicht ganz einwandfrei sind (vgl. Caland 49°). Oft erscheint ka mit cid, cib hinter dem Relativum, z. B. yó nah kás cid ririkşati sváih şá évai ririşīşta wer immer uns zu Grunde zu richten sucht, der möge selbst zu Grunde gehen RV. 8, 18, 13; vadhāir duļšasān apa dūdhyo jahi dūrē va ye anti va ke cid atrinah mit den Waffen schlage die gottlosen Unfrommen zurück, alle Atrin, mögen sie nah oder ferne sein 1, 94, 9; dēvān vā yac cakrmā kac cid āgah oder jedes Argernis, das wir den Göttern bereitet haben 1, 185, 8. Ebenso im Avesta, z. B. ahmāi yahmāi vāšī kahmāicīb zu einem jeden, zu welchem du willst y. 44, 16. Sowohl im Veda wie im Avesta sind, soweit ich sehe, die Sätze, in denen diese Verbindung auftritt, vollständige (nicht abgekürzte) Relativsätze.

<sup>1)</sup> Die entsprechende Stelle des AV. hat freilich yáni káni cid, aber die Lesart des RV. wird die ursprüngliche sein.

Delbrück, Vergl. Syntax der indogerm. Sprachen. I.

Im Altpersischen entspricht ciy: naiy āha martiya naiy Pārsa naiy Māda naiy amākham taumāyā kašciy hya u. s. w. es war niemand, weder ein Perser, noch ein Meder, noch jemand von unserer Familie, der u. s. w. Spiegel 2 S. 6,48; kašciy naiy adaršnauš cišciy pastanaiy niemand wagte etwas zu reden ibid. 8, 53.

In der Verbindung mit ca erscheint ka nur im Relativsatz. Dabei ist der Relativsatz gewöhnlich verballos (vgl. namentlich SF. 5, 570). Belege sind: yát kim cāhám tvāyúr idám vádami táj jušasva was immer auch ich, dein Verehrer, hier sage, das nimm freundlich an RV. 6, 47, 10: yō ciśca ahmi nmānē aēnarshā asti mašyō wer irgend in diesem Hause ein gewaltthätiger Mensch ist v. 9, 28. Ohne Verbum: pratidam visvam modate yat kim ca pythivyam adhi alles das freut sich, was irgend auf der Erde ist RV. 5, 83, 9; ye devah ke ca yajñiyās te rayya sam srjantu nah welche immer die verehrungswürdigen Götter sind (also s. v. w. alle Götter), die mögen uns mit Gut begaben RV. 10, 19, 7; ab ahurā hvō mainyūm zarabuštro verentę mazda yastę ciśca speniśto aber Z. erwählt für sich jeden heiligsten Geist von dir, o Ahura Mazda, y. 43, 16. Dazu adverbiale Ausdrücke wie ai. yátra kvà ca, av. yaba kavaca u. ähnl. (vgl. Caland 49ª und KZ. 31, 264).

3) Es folgt schliesslich die Verbindung mit caná. Über caná habe ich SF. 5,544 gehandelt. Es hat offenbar seine ursprüngliche Stelle im negativen Satze gehabt und scheint nichts anderes als eine Vereinigung von ca nnd ná. So erscheint es bei Formen des Stammes ká, z. B.: ná tám ašnōti káš caná ihn erreicht niemand RV. 10, 62, 9; ná párā jigyē kataráš canáinōḥ keiner von den beiden ist je unterlegen 6, 69, 8; táva vraté vayám ná riṣyēma kádā caná in deinem Schutze werden wir nie Schaden leiden 6, 54, 9; må ta ūtáyō 'smån kádā caná dabhan lass deine Hilfe uns nie fehlen 1, 84, 20. Gelegentlich erscheint caná auch in Sätzen ohne Negation, so 3, 30, 1 und 1, 113, 8 (Stellen, über deren Übersetzung die Erklärer verschiedener Meinung sind). Sicher ist, dass kadá caná starír asi 8, 51, 7 bedeutet: 'du bist niemals unfruchtbar' (ganz ähnlich 8, 52, 7). Man darf wohl annehmen, dass der

Dichter caná für negativ genug hielt und sich daher ein weiteres ná sparen zu können glaubte. Grassmann will caná in ca ná andern. Im Avesta scheint cina zu entsprechen in kaha cina wie nur immer vsp. 22, 2 (in einem Satze mit mā). Lateinisch (Draeger 1, 71 ff.). Das einfache quis wird, wie in den arischen Sprachen, nur selten in positiven Hauptsätzen gebraucht, z. B. heus Simoni adesse me quis nuntiate (Plautus), filiam quis habet (Cicero). Gewöhnlich steht es, wie in den arischen Sprachen, in negativen Sätzen, und sodann in Konjunktionssätzen. Dabei ist die Verbindung mit si als uritalisch anzusehen, vgl. umbr. svepis, osk. svaepis, svai pid, volsk. sepis. Unter den zahlreichen Modifikationen, welche das Lateinische darbietet (quidam, quispiam, quisquam, quivis, quilibet, quisque, quisquis, aliquis) ist sicher quisque und wahrscheinlich auch quisquam uralt. Quisque entspricht dem arischen kas ca. Es heisst wie dieses 'wer es auch sei, jeder', und wie kas ca nicht frei dastehen kann, sondern sich an das Relativum anlehnen muss, so erscheint quisque besonders nach Relativen, Reflexiven, Superlativen und Ordnungszahlen. Es ist daher nicht richtig, was Draeger 84 sagt, dass quisque ursprünglich ein Relativum generale gewesen sei. In plautinischen Sätzen wie: quemque hic intus videro eum ego obtruncabo sollte man streng genommen nach Anleitung des arischen yas kas ca quem quemque erwarten. Indessen ist diese Verbindung, welche dadurch unbequem wurde, dass derselbe Stamm auch das Relativum lieferte, offenbar früh aufgegeben worden. Quisquam entspricht dem Gebrauch nach völlig dem ai. kášcana. Denn es erscheint nur in negativen Sätzen oder in solchen, die den Dienst von negativen versehen können. Es ist nur substantivisch und deshalb ein Plural nicht nothwendig (nicht irgend einer' besagt ebenso viel wie 'nicht irgend welche'). Ob -quam mit caná identisch ist oder dasselbe verdrängt hat, lasse ich lahingestellt (vgl. Grassmann, Wtb. zum Rigveda unter caná). uter den übrigen Formen entspricht quisquis einem uralten ypus (vgl. das oben bei den arischen Sprachen Beigebrachte nd SF. 5, 54). Der Rest besteht aus Neubildungen, von denen quivis und quilibet deutlich, quidam, quispiam und aliquis mehr oder weniger undeutlich sind. Das ai. cid, av. cib, altpers. ciy findet im Lateinischen keine Entsprechung. Im Gotischen (Gabelentz-Loebe 196 ff.) verhält es sich im wesentlichen so. wie im Lateinischen. Das einfache hvas wird nicht häufig im positiven Hauptsatz indefinit gebraucht. Ein Beispiel ist: skal bus hva giban ἔγω σοί τι είπεῖν Luk. 7, 40. Wie im Lateinischen erscheint es in negativen Sätzen, z. B. ni auk magum hva vibra sunja οδ γάρ δυνάμεθά τι κατά της άληθείας 2 Kor. 13, 8, und besonders häufig in Sätzen mit jabai wenn, ibai ob, patei dass. Dem lat. quisque entspricht hvazuh, wenn es ihm auch nicht völlig gleich ist. Ich kann mich nicht entschliessen, in dem u einen 'eingeschobenen' Vokal zu sehen, sondern meine mit Sonne, KZ. 12, 279, dass dieses u die aus dem Altindischen bekannte Partikel u ist, über welche ich SF. 5, 504 gehandelt habe. Diese Partikel findet sich häufig nach dem Fragepronomen (die Frage 'verstärkend', wie wir in Ermangelung einer genauen Abgrenzung der Bedeutung zu sagen pflegen) und darf daher auch nach dem Indefinitum nicht befremden.1 Der Sinn des got. hvazuh ist 'jeder', also wie lat. quisque, es erscheint aber gewöhnlich nicht wie dieses angelehnt, sondern selbständig, z. B. hvazuh auk funin saltada jah hvarjatoh hunsle salta saltida πᾶς γάρ πυρί άλισθήσεται καί πᾶσα θυσία άλί άλιοθήσεται Mark. 9, 49. Häufig folgt saei, z. B. hvazuh nu saei hauseib vaurda πᾶς οὖν ὅστις ἀχούει τοὺς λόγους Matth. 7, 24. Es wird in gewissen Verbindungen auch adjektivisch verwendet, z. B. daga hvammeh xall' huépav. Dass hvas (und natürlich auch die von ihm abgeleiteten Wörter wie hvarjis) einst auch, wie quisque im Lateinischen, sich an Zahlwörter anlehnen konnte, beweisen ainhvarjizuh jeder und ainhvabaruh jeder von beiden, und auch die etwas auffällige Stellung hinter Kardinalzahlen, die dadurch zu Distributiven werden, so: jah athaihait pans tvalif jah dugann ins insandjan tvans hvanzuh xal mpoo-

<sup>1)</sup> An der Aufeinanderfolge der beiden Encliticae u und ca ist kein Anstoss zu nehmen (vgl. SF. 5, 474 unten).

καλεϊται τούς δώδεκα καὶ ήρξατο αὐτούς ἀποστέλλειν δύο δύο Mark. 6, 7. Diese Ausdrucksweise konnte sich wohl nur entwickeln auf Grund der Gewohnheit, unser Pronomen den Ordinalzahlen anzufügen, wie sie im Lateinischen vorliegt. Dem indischen  $k \dot{a} \dot{s} can \dot{a}$  entspricht  $hvashun^1$ , jedenfalls dem Gebrauche nach, denn es wird nur in negativen Sätzen gebraucht, z. B. ni hvashun þiuþeigs alja ains guþ οδδείς άγαθός εί μη είς ὁ θεός Mark. 10, 18. Es kommt wie quisquam nur im Singular, und zwar nur im Nominativ des Maskulinums vor.

§ 223. Baltisch, Slavisch und Griechisch.

Die zweite Gruppe bilden diejenigen Sprachen, welche kein ererbtes Zeichen für das Indefinitum haben. Unter ihnen stelle ich das Griechische, als diejenige Sprache, welche auch keine neuen Zeichen ausgebildet hat (was das Slavische und Litauisch-Lettische gethan hat), an den Schluss.

Litauisch und Lettisch. Das Pronomen kann auch indefinit gebraucht werden, z. B. lit. mán taž kàs pasakė mir hat das jemand gesagt, lett. tur bija káds wirinsch dort war ein Männchen (quidam).2) Besonders geschieht das im negativen Satze, sei es, dass die Negation zum Verbum gehört, z. B. lit. tai nè kàs norés apsümti das wird nicht so leicht jemand übernehmen wollen (Kurschat Wb.), sei es, was das Gewöhnliche ist, dass sie zu dem Pronomen in nahe Beziehung tritt. So entsteht lit. nekas nichts, keiner, lett. nekas niemand, dessen beide Bestandtheile aber noch getrennt werden können

<sup>1)</sup> Ich bin bis dahin mit Bopp der Ansicht gewesen, dass hun auch lautlich mit cana identisch sei. Jetzt sehe ich, dass J. Schmidt, KZ. 32, 402 hun vielmehr auf den Stamm ku zurückführt. Ich lasse diese Frage wie andere lautgeschichtliche unentschieden, bemerke aber, dass nach J. Schmidt dem cana germ. gin u. s. w. entspricht. Jedenfalls also war im Germanischen ein genaues, Gegenbild von cana vorhanden, mag man dieses nun in hun oder gin finden, oder die beiden Formen zu vermitteln suchen.

<sup>2</sup> Bei Zahlwörtern drückt das lett. káds das Ungefähre aus, z. B. ar kúdu simtu 'mit etwa einem Hundert'. Das heisst wohl eigentlich 'mit irgend einem hundert, welches nicht das bestimmte zu sein braucht', hat also mit dem Gebrauch von quisque und got. hvazuh bei Zahlwörtern nichts zu thun. - Das undeklinirbare lit. kàs 'jeder' bei Zeitangaben scheint ursprünglich relativisch zu sein (Leskien-Brugman 320).

(z. B. ne pì káda bei niemand). Solche mit einer Negation zusammengesetzte Formen können auch positiv-indefinit gebraucht werden. So heisst lit. nekurs oder nekursat, f. nekuri ein gewisser (adjektivisch) und nekadà zuweilen. Auch nekas kommt nach Bezzenberger, ZGLS. 258 im älteren Litauisch so vor. Ich vermuthe, dass dieser Gebrauch aus Sätzen mit zwei Negationen stammt (wie z. B. 'das geschah niemals nicht'). Ausser in negativen Sätzen erscheint der indefinite Gebrauch in Konjunktionssätzen, so ist z. B. lett. kads immer indefinit nach ja wenn (vgl. got. jabai, lat. si). Im Litauischen (wenigstens dem jetzigen) giebt es also kein besonderes Zeichen für den indefiniten Gebrauch unseres Pronomens, ausser der eben erwähnten Verbindung mit der Negation in nekurs nekadà. Dagegen giebt es im Lettischen noch einige erwähnenswerthe Gestaltungen. Zunächst kann die positive und die negative Form des Pronomens neben einander gestellt werden, z. B. důdi kádam někádam gieb jemandem niemandem, d. h. wem du willst, kur nèkur wo es auch sei oder gleichviel wohin. Daran schliesst sich jeb-kas eig. 'wenn jemand', dann 'irgend jemand, der erste beste' (vgl. auch Bezzenberger 257, wo derselbe Gebrauch aus dem älteren Litauisch nachgewiesen wird). Endlich verbindet sich kas mit käut wenn doch, wenn, zum Indefinitum. Slavisch (vgl. Miklosich 4, 86 ff.). Im Slavischen zeigen sich im wesentlichen dieselben Erscheinungen wie im Litauischen und Lettischen. Wie M. sich ausdrückt, erhält ku die Bedeutung eines Pronomen indefinitum dadurch, dass es tonlos wird, in welchem Falle es meist einem oder mehreren Wörtern des Satzes nachgesetzt wird. Es kann auch den Sinn von jeder erhalten, z. B. russ. čto noči jede Nacht, čto minuta jede Minute (M. 87°). Wie im Lit. wird es mit der Negation zusammengesetzt, z. B. aksl. nikuto niemand oder mit Anhängung von že: nikŭtože, doch kann, wie im Litauischen, ni durch eine Präposition von kuto getrennt werden, z. B. ni kŭ komuže nicht zu irgend jemand (M. 88 f). Wie im Litauischen kann aber auch aus der Verbindung mit der Negation (ne) ein Indefinitum hervorgehen, z. B. aksl. nekto (prikosną sę mine

někto ήψατό μού τις Luk. 8, 46). Eine Erklärung dieser Erscheinung ist oben bei dem Litauischen angedeutet. Endlich sei noch bemerkt, dass auch in slavischen Sprachen ein Indefinitum durch Vorsetzung von Konjunktionen entstehen kann. z. B. aksl. jede kyj quidam, wobei jede doch wohl dasselbe ist wie jeda wenn (vgl. noch M. 891). Was als dem Slavischen eigenthümlich angesehen werden kann, ist bei M. unter k und l erwähnt. Dahin gehören Ausdrücke wie aksl. ljubo Adverbium zu ljubu lieb, welches zu dem Indefinitum gesetzt, dessen Sinn noch steigert, z. B. aksl. na kojemi ljubo městě auf irgend einem Platze, vgl. lat. quilibet. Die von M. unter l erwähnten negativen Wendungen, z. B. russ. kto-ni-budi wer es auch sei sind wohl Abkürzungen vollerer Wendungen, welche den oben erwähnten lettischen vergleichbar sind, also: 'wer es sei oder wer nicht'. Griechisch. Im Griechischen giebt es keine Verschiedenheit zwischen dem interrogativen und indefiniten Pronomen, ausser in bezug auf Betonung und Stellung. Um zu sehen, in wie weit τις den verschiedenen Arten des Indefinitums in den anderen Sprachen entspricht, habe ich das maskulinische τις in der Odyssee durchgesehen. Ich zähle nach Gehring's Index 110 Fälle des Gebrauchs in negativen Sätzen, 20 in Bedingungssätzen, etwa 70 in positiven Hauptsätzen. Dem indischen yáh kás ca entspricht gotts, wozu sich dann noch δοσος τις x 45 und die vom Relativstamme abgeleiteten Konjunktionen gesellen. Jenes tis im positiven Satze wird substantivisch gebraucht, z. B. ή μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν ψ 149; Δημοδόχω δέ τις αΐψα χιών φόρμιγγα λιγεΐαν οἰσέτω θ 254. Häufig mit partitivem Genitiv (wo man im Ai. έka gebrauchen würde), z. B. και τότε τίς με θεών δλοφόρατο x 157; ώδε δέ τις εἴπεσχε νέων δ 769. Es kann auch zu τις ein Adjektivum treten, z. B. ώς τις πάμπαν δίζυρδς καὶ ἄποτμος υ 140; καί πού τις δοχέεις μέγας έμμεναι σ 382; πολλός γάρ τις έχειτο Η 156; άλλ' έδε τις δύστηνος άλώμενος ένθάδ' ίχάνει ζ 206; άλλος δ΄ αδτέ τις οδτος ἀνέστη υ 380; ξεῖνε τάλαν σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσί σ 327. In einigen dieser Stellen könnte man vielleicht geneigt sein, substantivischen Gebrauch des Adj. und

adjektivischen von τις anzunehmen. Dieser letztere liegt jedenfalls vor, wenn τις zu Nominativen von Subst. tritt, z. Β. Ἑλπήνωρ δέ τις ἔσκε νεώτατος κ 552; καί τις θεὸς ἡγεμόνευεν κ 141; ξεῖνός τις δύστηνος ρ 501 u. s. w. Krüger, Di. Synt 51, 14, 1, führt einige homerische Stellen an, an denen τις im Sinne von 'mancher, jeder' gebraucht sein soll. Sonst hat das Griechische für diesen Gebrauch die besondere Form ἔκαστος ausgebildet, über welches Wackernagel, KZ. 29, 144 geistreich gehandelt hat. Entsprechend lat. quisquis hat sich jetzt auch τίςτις gefunden: argivisch αὶ τίςτις . . . εὐθόνοι (vgl. Fröhner, Revue arch. 1891 p. 6), was doch wohl keine Dittographie sein wird.

§ 224. Rückblick.

Wir haben gesehen, dass in allen Sprachen das Pronomen \*qo, \*qi auch als Indefinitum gebraucht werden kann. Doeh lässt sich vermuthen, dass diese Anwendung im einfachen positiven Hauptsatz ursprünglich nur selten gewesen sei. Ihren eigentlichen Sitz hatte sie vielmehr im negativen Satze. Ob der Gebrauch im Relativsatz und Bedingungssatz schon altüberliefert ist, lässt sich an dieser Stelle nicht wohl erörtern.

Die arischen Sprachen, das Lateinische und Gotische stimmen überein im Gebrauche von ca, que, u-h nach dem Pronomen. Ob \*qo, \*qi mit dieser Partikel etwa von Anfang an nur in Relativsätzen zu Hause war, muss hier ebenfalls unerwogen bleiben.

Die genannten Sprachen stimmen ferner überein in dem Gebrauche von caná, quam, hun, welche eine Verstärkung der Negation darstellen. Dass die Verbindung mit ca und caná schon der Ursprache angehört habe, also in der zweiten Gruppe verloren gegangen sei, ist sehr wahrscheinlich. Welches der ursprüngliche Sinn dieses ca (welches auch in caná enthalten ist) gewesen sein möge, lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Wahrscheinlich gehört doch ca demselben Stamme an, wie das in Rede stehende Pronomen, und wir hätten demnach in der Zufügung des ca im Grunde dieselbe Erscheinung vor uns, wie im lateinischen quisquis, also die Doppelung.

Unter den übrigen Anhängseln macht cid, cif, ciy einen alterthümlichen Eindruck. Es hat denselben Sinn, welchen ich vermuthungsweise dem ca beigelegt habe.

Die Bedeutung angehend, bemerke ich noch, dass das Indef. nicht bloss 'irgend einer, ein beliebiger', sondern auch 'jeder beliebige, jeder' bedeuten kann. Dieser Sinn scheint besonders in der Verbindung mit ca hervorgetreten zu sein. Man hat sich — um auch das noch zu erwähnen — viel bemüht, zu ermitteln, ob das Indef. durch 'Abschwächung' aus dem Interr., oder dieses aus jenem durch die Hinzufügung des Fragetons entstanden sei, oder ob etwa — denn auch das ist ja möglich — beide aus einem Pronomen des verwunderten Ausrufs entstanden seien. Diese Frage ist durch die Mittel einer historischen Untersuchung nicht zu lösen. Für meinen jetzigen Zweck genügt es, festzustellen, dass in der Urzeit bereits beide Gebrauchsweisen vorhanden waren.

# Kapitel XIII. Die Zahlwörter.

Whitney, Gr. 183 ff., SF. 5, 80 ff.; Spiegel, Gr. 473 f.; Kühner 621 ff.; Neue 2, 144 ff.; Gabelentz-Loebe, Gr. 179 ff.; Schleicher, Gr. 295 ff.; Kurschat, Gr. 415 ff.; Bezzenberger, ZGLS. 177 ff.; Miklosich 4, 51 ff., 476 ff.

Über die Bildung der idg. Zahlwörter 1) ist neuerdings von J. Schmidt, Pluralbildungen (s. den Index) und von Brugmann 2, 463 ff. gehandelt worden. Ich stelle mich im allgemeinen auf den Boden des von diesen beiden Gelehrten Festgestellten. Ein Eingehen auf die zwischen ihnen bestehenden Meinungsverschiedenheiten kann ich gemäss dem Zwecke dieses Buches vermeiden.

Über den indogermanischen Zustand lässt sich mit Wahrscheinlichkeit Folgendes vermuthen:

<sup>1</sup> Ich handle im Folgenden nur von den sog. Kardinalzahlen. Über die Ordinalzahlen ist gelegentlich gesprochen worden S. 430 und 438.

Die Zahlen von 1—4 waren jedenfalls im adjektivischen Gebrauch. Dass sie auch substantivisch gebraucht werden konnten, z. B. in Ausdrücken wie der unsrige wir sind unser drei, ist sehr wahrscheinlich. Über den Ursprung lässt sich nichts ausmachen.

Die Zahlen von 5—19 sind wahrscheinlich unflektierbar gewesen, wenigstens dann, wenn sie adjektivisch vor dem Gezählten standen. Dafür spricht vor allen Dingen der Thatbestand im Altindischen, wo diese Zahlen im Veda regelmässig unflektierbar sind, später aber in den obliquen Kasus regelmässig flektiert. Dass die Sprache des Veda eine aus der Urzeit überkommene Kongruenz sollte aufgegeben haben, ist höchst unwahrscheinlich.

Die Zahlen von 20 an waren unzweifelhaft Substantiva.

Natürlich musste sich aus dieser Verschiedenheit zusammengehöriger Wörter ein Streben nach Ausgleichung, ein Kampf zwischen Substantivum und Adjektivum entwickeln, welcher im allgemeinen zu Gunsten des Adjektivums entschieden worden ist. Dabei aber erhob sich wieder eine neue Schwierigkeit. Adjektiva stehen mit ihrem Subst. in Kongruenz, und diese ist auch, wie wir schon bemerkten, im Altindischen, soweit die Form es zuliess, herbeigeführt worden, aber in den andern Sprachen sträubte sich doch das Sprachgefühl dagegen, wenigstens soweit es nicht die ganz niedrigen Zahlen angeht. Man hatte das richtige Gefühl, dass die Zahlwörter doch etwas anderes sind als die Adjektiva, und aus diesem Gefühl entstand dann die Abneigung gegen die Durchführung der Kongruenz, welche schliesslich zur Erstarrung führte.

Ich bringe nun die mannigfaltigen Ausdrucksweisen der Einzelsprachen, die sich aus diesen Verhältnissen ergeben, zur Darstellung, indem ich die schon angedeuteten Zahlengruppen als Eintheilungsgrund benutze.

§ 225. Die Zahlen von 1-4.

Die adjektivische Beschaffenheit dieser Wörter ist im Arischen noch rein erhalten. Im Griechischen im allgemeinen

wohl ebenfalls, doch ist δύο (δύω) bei Homer nur in starrer Form nachzuweisen: τῶν δύο μοιράων Κ 253; δύω ποταμῶν x 515; δύω κανόνεσο άραρυῖαν N 407. Die Schuld der Erstarrung mag die Form ôóo tragen, welche den sonstigen Kasus so gar unähnlich ist. Tous und téogages sind bei Homer nur im Nom, und Akk, vorhanden. Über den Gebrauch in der sonstigen Literatur giebt Kühner einige Auskunft. Im Italischen ist die Vierzahl erstarrt, nur in dem oskischen petora ist eine Neutralform geblieben, auch die Zwei wird bisweilen ohne Flexion gebraucht. Im Gotischen ist bei den Wörtern bis drei die Flexion vollkommen, z. B. afar prins dagans, du jeram prim u. ähnl. Bei vier findet sie sich wie im Lateinischen nicht mehr. Man sagt fideor pusundjos und dagans, aber auch fidvor pusundjom und of fidvor vindam. Nur einmal findet sich fidvorim : hafanana fram fidvorim αἰρόμενον ὁπὸ τεσσάρων Mark. 2, 3. Der Grund liegt offenbar in dem isolierten Gebrauch. Auch wir sagen ja von vier Männern, aber getragen von vieren. Das Litauische kommt insofern nicht in betracht, als die Zahlen von 1-9 sämmtlich adjektivisch gebraucht werden. Im Slavischen ist der alte Zustand bewahrt worden.

§ 226. Die Zahlen von 5-10.

Die zweite Gruppe bilden die Wörter für die Zahlen von 5—10. Im Altindischen erscheinen die Formen päñca, jāi, saptā, aṣtāu (ā), nāva, dāša als Nom. (Vok.) und Akk. mit pluralischem Subst. Doch kommen sie auch neben anderen Kasus vor, so pāñca neben dem Gen. kṣitīnām und dem Lok. kṛitiṣu, saptā neben dem Lok. sindhuṣu und dem Instr. hōtṛbhiḥ, dāsa mit dem Instr. kakṣyābhiḥ. Mit Flexionsabzeichen versehen, in adjektivischem Gebrauche, kommen im RV. vor: Janeṣu pañcāsu, adhvaryūbhiḥ pañcābhiḥ, saptābhiḥ putrāiḥ, navābhir vājāir navatī ca vājinam stark durch neun und neunzig Krāfte 10, 39, 10, dašābhir vīrāiḥ u. ähnl. — Die Flexionsformen werden auch gebraucht, wenn das Zahlwort isoliert, sei es geradezu als Subst., sei es von seinem Subst. entfernt stehend gebraucht wird, z. B. sā saptānām irajyati er herrscht über siebene 8, 41, 9; tvām ha tyāt saptābhyō jāyamānō

'satrubhyō abhavah satrur indra du wurdest damals bei deiner Geburt ein Feind für die sieben, die keinen Feind hatten 8, 96, 16; å dvåbhyam haribhyam indra yahy å caturbhir å šadbhir hūyamanah | astabhir dasabhih somapeyam mit zwei Falben komm heran, o Indra, mit vieren, mit sechsen, wenn du gerufen wirst, mit achten, mit zehnen zum Somatrank 2, 18, 4. In der Prosa sind in den obliquen Kasus die flektierten Formen durchaus üblich geworden. Für den substantivischen Gebrauch unserer Wörter wird eine Stelle aus dem RV. angeführt, in welcher neben panca der Gen. stehe, während man den Nom. erwartet: yád indra tē cátasrō yác chūra sánti tisráh | yád vā páñca kšitinám ávas tát sú na á bhara 5, 35, 2. Ich kann aber nicht glauben, dass páñca kṣitīnām hier anders aufzufassen sei, als 1, 7, 9. 1, 176, 3. 6, 46, 7, wo páñca genitivisch gedacht ist. Es wird also wohl zu übersetzen sein: wenn du vier Stämme hast, oder drei, oder wenn du die Hilfskraft der fünf Stämme hast, bring sie uns herbei. Dagegen kommt ein solcher Gen. bei dasan vor: dasa te kalasanam hiranyanam adhimahi wir haben von dir zehn goldene Becher empfangen RV. 4, 32, 19. Hier ist also, wie ich SF. 5, 81 bemerkt habe, dåsan wie unser Dutzend u. ähnl. gebraucht. Im Avesta überwiegt durchaus die Flexionslosigkeit, doch kommen adjektivisch vor: navanam und dasanam aspanam von neun, zehn Rossen u. ähnl. Isoliert pancanam ahmi ich gehöre zu den fünfen y. 10, 16. Im Griechischen und Lateinischen sind nur die flexionslosen Formen vorhanden. Das äolische πέμπων und das ionische δέχων bilden eine Ausnahme. Gotischen haben diese Zahlen im Nom. und Akk. nur die flexionslose Form (also Formen wie unser sechse gegen sechs sind nicht vorhanden). Diese erscheint immer adjektivisch vor oder nach dem gezählten Wort. Die flexionslose Form wird auch neben einem obliquen Kasus gebraucht, wenn das Zahlwort vorangeht, so: fimf hlaibam, fimf baurgim, sibun sinbam, taihun baurgim. Wie es sich mit dem nachstehenden Zahlwort verhält, lässt sich nicht ermitteln, es ist aber aus dem Verhalten der Wörter der nächsten Gruppe zu schliessen, dass es

flektiert wurde. Die einzige flektierte Form unserer Gruppe ist: in niuntehundis jah niune garaihtaize ἐπὶ ἐννενήκοντα ἐννέα δικαίοις Luk. 15, 7, wobei niune als Subst. empfunden sein wird. Von dem Ursprünglichen abgewichen sind das Litauische und Slavische. Im Litauischen sind die Zahlen von 5-9, nämlich penki Fem. penkios, szeszi szeszios, septyni septynios, asztůni asztůmos, devyni devýnios rein adjektivisch geworden. Zehn ist Substantivum, lautete früher deszimtis, lautet jetzt deszimt und ist indeklinabel. Es hat das Nomen im Gen. bei sich. In der älteren Sprache ist, wie Bezzenberger a. a. O. 179 ausführt, die Konstruktion noch mannigfaltiger. Es erscheint adjektivisch, so deschimtisa miestosu in den zehn Städten, und als Substantivum flektiert, z. B. su Diewo deschimtimi (Instr. Sing.) prisakimu (Gen. plur.) mit Gottes zehn Geboten. Im Slavischen (Miklosich 4, 476 ff.) sind die Zahlen von 5-10 Substantiva, neben denen dann natürlich der gezählte Gegenstand im Gen. steht, z. B. aksl. sedmi ta hlebu τους έπτα άρτους, wörtlich gleich έπτάδα την άρτων (Leskien, Handbuch 279). So z. B. im cod. Mar.: peti že be otu njichu buji i peti madru πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι καὶ πέντε μωραί Matth. 25, 2; prijemu peti hlėbu λαβών τους πέντε άρτους Matth. 14, 19; ne imamŭ sŭde veste peti hlebŭ οὐχ είσιν ήμιν πλειον η πέντε ἄρτοι Luk. 9, 13; jedinŭ be dlŭženŭ petija sotŭ dinari δ είς ωφειλε δηνάρια πεντακόσια Luk. 7, 41; ο peti hlěbů von den fünf Doch können nach Miklosich diese Broden S. 187, 10. Zahlwörter in den obl. Kasus auch wie Adjektiva behandelt werden, die im Kasus und Numerus mit dem gezählten Gegenstand kongruieren, z. B. aksl. si petimi sestrami cum quinque sororibus (für das ältere să pețija sestră). Nicht selten findet auch bloss Übereinstimmung im Kasus statt, z. B. si inėmi šestiju cum aliis sex; takožde bysti i drugymi deveti korabljemi idem accidit reliquis novem navibus. In lehrreicher Weise schildert Baudouin de Courtenay in Kuhn und Schleicher's Beitr. 6, 81 diesen Vorgang mit bezug auf das Polnische. sagt: "die Zahlwörter peć 5, šeść 6, śedem 7, ośem 8, dżeweć 9, dżeśęć 10 sind ursprünglich Substantiva abstrakta fem. gen. und

wirklich kommen im älteren Polnisch fast ausschliesslich Formen vor, wie Gen., Lok., Dat. peći, šeśći, śedmi u. s. f.; Instr. peća, šeśća, śedmą u. s. w. was man manchmal noch heute zu Tage hören kann. Alle syntaktischen Beziehungen also drückte man an diesen Zahlwörtern aus und das Substantivum trat nur als Ergänzung dazu, z. B. dal to peći (Dat.) paropkóf (er hat es fünf Knechten gegeben), pojechal s peća (Instr.) ludži (er ist mit fünf Leuten gefahren), oltare swec sedma jasne (die Altare durch sieben Lichter hell) u. s. f. Allmählich aber trat das Gefühl ein, dass dies Beziehungen nicht des Zahlwortes, sondern des Substantivs seien, und dass das Zahlwort eigentlich nur die Rolle der näheren Bestimmung spiele. Darum fing man an, die Kasusbeziehungen am Substantivum auszudrücken. Da. wie sich von selbst versteht, diese Substantiva im Plural stehen müssen, so versetzte man infolge der inneren Kongruenz auch die sie näher bestimmenden Zahlwörter in den Plural und sagte: Instr. pecoma (die duale, plural und numeral gewordene Endung) ludżmi (mit fünf Leuten) und andere Kasus nahmen vom Dual die jetzt numeral gewordene allgemeine Endung -u an: Dat. peću ludżom (den fünf Leuten), Gen. peću ludżi, Lok. pécu ludžach und selbst Instr. pecu ludžmi neben pecoma ludžmi u. s. f. Nur wenn das Zahlwort allein steht, kann man den nach der Analogie des Plurals gebildeten Dativ pécom u. s. w. brauchen" u. s. w. (Auch was über die folgenden Gruppen gesagt wird, wolle man bei diesen vergleichen.)

### §. 227. Die Zahlen von 11 bis 19.

In der Gruppe 11—19 finden wir dieselben Erscheinungen, wie in der vorhergehenden. Im Altindischen zeigt der RV. (wo begreiflicher Weise diese Zahlen selten erscheinen) nur Nominativ und Akkusativ, also Formen wie dvådasa. In der etwas späteren Sprache treten die flektierten Formen auf, z. B. sodasåbhir bhögåih mit sechzehn Windungen TS. 5, 4, 5, 4, pañcadasānām gāyatrīnām von fünfzehn Gāyatrīs ŠB. 1, 3, 5, 9. Im Griechischen und Lateinischen kommen nur die unflektierten Formen im adjektivischen Gebrauche vor.

Besondere, von denen der Urzeit abweichende Ausdrücke neten das Germanische, Litauische und Slavische, und zwar bedienen sich das Germanische und Litauische eines aus der gleichen Wurzel gebildeten Nomens, welches etwa 'Therschuss' bedeutet haben wird. Im Gotischen erscheint dieses Nomen (\*libi) als i-Stamm. Demnach hiesse ainlif so viel als 'eines darüber hinaus', nämlich über zehn. Die Flexionsverhältnisse sind im Gotischen wie die der vorigen Gruppe. Wir finden nämlich auch die obliquen Kasus unflektiert, wenn sie vor dem Gezählten stehen, so haim tvalif siponjam seinaim Matth. 11, 1. Dagegen sind sie flektiert, wenn das Zahlwort nachsteht, z. B. ana spaurdim fimftaihunim ἀπὸ σταδίων δεκάπεντε Joh. 11, 18; vas auk jere tvalibe ην γάο ἐτῶν δώδεκα Mark. 5, 42. Ferner stehen die flektierten Formen, wenn das Zahlwort isoliert (substantivisch) gebraucht ist, z. B. paim ainlibim den elfen 1 Kor. 15. 5; miß baim tvalibim mit den zwölfen Mark. 4, 10; ains visands pize tvalibe Joh. 6, 71. Die litauischen Formen vēnulika, dvýlika, trýlika, keturiólika, penkiólika, szesziólika, septyniólika, asztůniólika, devyniólika sind in der Schriftsprache indeklinabel. Sie haben nach Kurschat 415, wenn sie im Sinne des Nominativs oder Akkusativs stehen, das gezählte Wort im Genitiv bei sich, sind also substantivisch gebraucht, 2. B. dvýlika žmoniũ zwölf Menschen (Nominativ und Akkusativ). Will man aber ein Zahlwort als obliquen Kasus verwenden, 80 tritt es als Adjektivum vor das gezählte Nomen, z. B. dük tai tems penkiólika vaikáms gieb es den fünfzehn Kindern. Entsprechend ist der Gebrauch in den Dialekten und der älteren Sprache, nur dass unsere Wörter noch der Flexion fähig and. Und zwar werden sie, falls ein abhängiger Genitiv neben Inen steht, als Singulare femininischer Substantive behandelt, B. visai dvýlikai ponu dem ganzen Dutzend von Herren, Hen zwölf Herren (Kurschat 269), tarp anu (Gen. plur. mask.) cilikos (Gen. sing. fem.) unter den zwölfen (Bezzenberger a.a.O. 80). Sind sie isoliert oder Adjektiva, so erhalten sie natürlich ejenige Flexion, welche ihr leitendes Substantivum verlangt, so pluralische Form, z. B. aniems wienolikams den elfen (Dat.

plur. mask.), pagal dwilikas (Akk. plur. fem.) gimines nach den zwölf Stämmen. Über die Erklärung dieser litauischen Zahlwörter, in denen offenbar ein Nomen \*liko 'überbleibend' zu Grunde liegt, hat Mahlow, die langen Vokale ā ē ō S. 49 das Richtige gelehrt, indem er bemerkt, keturiólika u. s. w. seien ganz regelmässige Neutra plur., deren erstes Glied vor Verkürzung im Auslaut geschützt war. Über den Vokal von vënu- kann man verschiedener Ansicht sein, worüber hier nicht zu handeln ist.) So heisst also keturiólika (zehn und) vier überschiessende. Joh. Schmidt, Pluralb. 39 sieht in den älteren Formen wie vënulikams, dvylikais noch die regelmässigen Dative bez. Instrumentale dieser alten Neutren. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass in ihnen Neubildungen vorliegen. wie jedenfalls der Akk. plur. dvylikas eine ist. Sicher ist jedenfalls, dass die Formen auf -lika ursprünglich Neutra plur. waren, dann aber, als das Neutrum im Litauischen verblasste, als Fem. sing. aufgefasst wurden. Im Slavischen wurden 11-19 mit Hilfe der Präp. na 'auf' gebildet, z. B. aksl. jedinu na desete 11, eig. eins auf zehn (wobei desete Lok. sing. des Stammes deset- ist), dűva na desete 12 u. s. w. In syntaktischer Beziehung ist, wie sich erwarten lässt, das Wort jedinu, duva u. s. w. massgebend (Miklosich 4, 480), z. B. kŭ jedinuumu na desete času um die elfte Stunde, eig. zu einer Stunde auf zehn; zapovėda dvéma na desete žriti bogoma jussit duodecim diis sacrificari. Doch unterliegt man leicht der Versuchung, von diesem nicht bequemen Typus abzuweichen. Man flektiert gelegentlich (wenn auch ganz selten) beide Zahlwörter, z. B. dvema na desetema letomu duodecim annorum (statt na desete), oder man behandelt die drei Wörter als ein substantivisches Zahlwort, zu dem dann das gezählte Wort im Gen. tritt, z. B. dva na desete legeonü zwölf Legionen (statt legeona nach dva).

§. 228. Die Zahlen von 20-90.

Die Zahlen von 20-90 scheinen in ihrem zweiten Bestandtheil ein Wort von der Bedeutung 'Dekade' zu enthalten, das in 20 im Dual, in den übrigen Wörtern im Plural erscheint (vgl. Thurneysen, KZ. 26, 310 ff.).

Was zunächst die arischen Sprachen betrifft, so hat bei 20 das Avesta die ursprünglichere Form, insofern zwar der Dual nicht mehr als solcher erhalten, aber doch nicht wie im Indischen Singular geworden, sondern erstarrt ist: vīsaiti ist unbeweglich, z. B. vīsaiti (Akk.) upāzananam 20 Schläge yt. 10, 122 Im Sanskrit dagegen ist aus dem Dual der Sing. visati entstanden, der als Fem. flektiert wird. Dabei ist die Verwendung fast durchaus adjektivisch, so dass višati im Kasus mit seinem Substantivum übereinstimmt, während der Numerus verschieden ist, z. B. saptá šatáni višatiš ca putráh sieben hundert und zwanzig Söhne, visatím gáh zwanzig Kühe, visatyá háribhih mit zwanzig Falben. Ein abhängiger Genitiv (wie im Avesta) findet sich in: sata ca visatim ca gonam hundert und zwanzig Kühe, wobei übrigens sata seine Einwirkung geübt haben wird. Die Zahlen von 30-90 erscheinen in den arischen Sprachen nirgends mehr als neutrische Plurale, was sie in der Ursprache gewesen sein werden, sondern als femiminische Substantive auf at. Im Avestischen, das auch in diesem Falle die ursprüngliche Anwendung bewahrt hat, giebt es freilich nicht mehr den Nom. auf at (einmal ein Nom. prisas ca), sondern nur die akkusativische Form auf atem. Diese ist nominativisch verwendet vd. 4, 18 ff., wo die Frage was ist dessen Strafe?' beantwortet wird durch panca upazuna, dasa upāzana, pancadasa upāzana, brisatem upāzananam 5 Schläge u. s. w. Man könnte allenfalls auch an dieser Stelle den Akk. annehmen, indem man ergänzt 'soll er empfangen'. Doch ist es wohl natürlicher, anzunehmen, der Nominativ habe die akkusativische Form erhalten, etwa nach Analogie von satem hundert. Das gezählte Wort steht im Gen., wie in dem eben angeführten Falle, in cabicaresatem aivigamanam 10 Jahre und sonst. Ein Gen. liegt vor in prisatanam bawranam von dreissig Stück Bibern yt 5, 129, wobei ich annehme, dass bawranam von prisatanam abhängig ist. (Geldner übersetzt wohl unrichtig - dreihundert.) Adjektivische Anwendung legt nicht vor, denn in cahwarasca aha garayō cahwaresatemca vaēca saitē dvaēca hazaprē es giebt vier Berge und vierzig Delbrück, Vergl. Syntax der indogerm. Sprachen. I.

und zweihundert und zweitausend yt 19, 7 ist der Nom. garayō natürlich durch capwaras bestimmt, und ebenso in der einen Stelle, wo prisas vorliegt, durch prayas: prayasca prisasca nazdišta pairišhāvanayō die drei und dreissig nächsten Opferwerkzeuge y. 1, 10. Einmal kommt im isolierten Gebrauche vor pancasaþbišca mit den funfzig vsp. 8, 1.

Im Altindischen wird die Form auf at adjektivisch bei dem Nom. und Akk. aller Geschlechter gebraucht. z. B. catvārišát šónās vierzig Braune, trišát padā dreissig Schritte (Akk.), pahcašát kršná ní vapah sahásra funfzig schwarze Tausende warfest du nieder RV. 4, 16, 13. Der Instr. kommt wie der Instr. von visati vor, z. B. catvārisatā haribhih mit vierzig Falben. Neben dem adjektivischen Gebrauch kommt auch der substantivische vor, z. B. yasam tisrah pancasato påvapah von denen du drei Funfzigschaften zerstreutest RV. 1, 133, 4, pahcāsatam asvānām funfzig Rosse. Bei den Zahlen von 60-90 ist die alte idg. Gestalt durch Neubildungen auf ti verdrängt worden. Sie lauten śaśti xśvaśtīm, saptati haptāitīm, ašīti aštāitīm, navati navāitīm. Wie man sieht, ist im Avestischen wieder nur die Akkusativform belegt. Sie sind in dieser Sprache Subst, und haben den Gen. bei sich, z. B. zśvaśtīm ātaresaokanam sechzig Feuerbrände. Entsprechend dem indischen tisráh pañcāšátah kommt auch nava navaitis die neun und neunzig yt. 13, 62 vor. Im Altindischen überwiegt wieder der adjektivische Gebrauch, z. B. trih sastir marutah die dreimal sechzig Marut; šaštíh šatā sechzig Hunderte; navatír náva sahásrā neun und neunzig Tausende; bhinát púrō navatím er brach neunzig Burgen RV. 1, 130, 7; şastim sahásrā sechzig Tausend; şaştya haribhih mit sechzig Falben; navati vajaih mit tausend Kräften u. ähnl. Einmal steht navatim adjektivisch neben einem Gen. Plur. Denn RV. 1, 121, 13 präsya pārám navatim nāvyānām kann doch nur heissen: fortschleudernd zum jenseitigen Ufer der neunzig Ströme. (Regelrecht navatim nāvyā anu 1, 80, 8.) Von substantivischem Gebrauch weiss ich aus RV, nur die seltsame Wendung navatir nava 1, 84, 13, náva navatíh 4, 26, 3 anzuführen. Es sollte bedeuten 'neun

Neunzigschaften', hat aber augenscheinlich die Bedeutung 'neun und neunzig'.

Neubildungen finden wir im Germanischen, Litauischen und Slavischen. Das Gotische (nur dieses soll hier berücksichtigt werden) ersetzt die Zahlwörter von 20-60 durch den Ausdruck 'zwei, drei u. s. w., Dekaden', wobei Dekade tiqus (Mask.) heisst, z. B. pans prins tiguns silubrinaize die dreissig Silberlinge Matth. 27, 3; fimf tiguns jere funfzig Jahre Joh. 8, 57; mif tvaim tigum fusundjo mit zwanzigtausend Luk. 14, 31; ni mins saihs tigum jere nicht weniger als sechzig Jahre 1 Tim. 5, 9. Also ist auch in jah silba vas Iesus sve jere brije tigive und selbst war Jesus dreissig Jahre alt Luk. 3, 23 der Gen. jere von dem Gen. brije tigive abhängig. Die übrigen drei Zahlwörter sibuntehund, ahtautehund, niuntehund haben die vielumstrittene Bildung mit tehund oder hund. Sie sind singularisch, wie in niuntehundis jah niune garaihtaize um neun und neunzig Gerechter willen Luk. 15, 7 beweist. Doch erscheinen sie ausser an dieser Stelle flexionslos, z. B. bileibib bo niuntehund jah niun lässt die neun und neunzig Luk. 15, 4; soh han viduvo jere ahtautehund jah fidvor diese Wittwe von vier und achtzig Jahren Luk. 2, 37. Im isolierten Gebrauch liegen sie nur im Akk. vor, wo sie flexionslos sind, z. B. anparans sibuntehund Luk. 10, 1. Im Litauischen sagte man wie im Germanischen zwei Zehner u. s. w., also ursprünglich jedenfalls dvi dēszimti, trys dēszimtys u. s. w. Diese beiden Wörter wurden (wie im Gotischen) dekliniert und der gezählte Gegenstand trat im Gen. dazu, z. B. keturûsa deschimtissa metu in vierzig Jahren (Bezzenberger a. a. O. 181). "Diese im Alit. vorfindliche und dialektisch noch heute vorhandene Ausdrucksweise erfuhr Wandel, indem der Einer mit dem Dekadenwort zusammenschmolz, wobei sich im ersten Glied die Akkusativform verallgemeinerte und im zweiten theils -deszimts starr wurde, theils (im Schriftlitauischen) von dvi-deszimt 20 die Form -deszimt eindrang, also theils tris-deszimts ketures-deszimtsu.s.w., theils tris-deszimt u. s. w." (Brugmann 2, 500). Im älteren Litauisch finden sich noch andere Umwandlungen. So entsteht

z. B. aus dem Dual dvi dēszimti ein singularisches Kollektivum (wie ai. višati), z. B. in po dwideschimties mætu nach zwanzig Jahren. Daraus wieder löste sich ein dēszimtis los, welches dann natürlich singularisch flektiert wurde, während der Einer seinen natürlichen Numerus behielt, z. B. esch buwau keturu deschimties mætu ich war vierzig Jahre alt. Im Slavischen herrscht dasselbe Prinzip. Man sagt also aksl. dŭva deseti zwanzig, tri deseti 30, četyre desete (oder -i) vierzig. Da die Einer von 5 an Substantiva sind, so tritt zu ihnen natürlich der Gen. von deseti, also 50 heisst peti desetu πεντάς δεκάδων. Nur selten werden die beiden Bestandtheile zu einem Worte vereinigt, z. B. osmi ki tridesetimi triginta octo. Zu dem so entstandenen Zahlwort tritt der gezählte Gegenstand im Gen. Plur. z. B. po četyrechu desetechu dini nach vierzig Tagen (Miklosich 4, 482).

§ 229. Hundert und Tausend.

Die Wörter für hundert und tausend sind neutrale Substantiva. Im Arischen, wo sie šatám satem, sahásram hazawrem lauten, kommen sie natürlich oft isoliert vor, worüber man sich, soweit es das Altindische betrifft, aus Grassmann's Wörterbuch bequem unterrichtet. Ich führe beispielshalber an: út tē šatān maghavann úc ca bhūyasa út sahásrād riricē kr stišu śrávah dein Ruhm, o Herr, übertrifft hundert und noch mehr, er übertrifft tausend unter den Menschen RV. 1, 102, 7. (Auf einen eigenthümlichen Gebrauch des Instr. plur. ist schon hingewiesen worden, z. B. yā māvoya pasca vazenti xšvaš satāiš hazarrem ca welche in meinem Gefolge fahren zu Sechshunderten und Tausend yt. 5, 95, ebenso hazaprāiš zu Tausenden vd. 13, 51. Auch satāis scheint im Veda so vorzukommen, vgl. S. 238.) Das Gezählte tritt in den Gen., und zwar fast durchaus des Plur., z. B. satám gónām hundert Kühe; satem kayadanam hundert Irrlehrer yt. 10, 2; sahásram sámāširām tausend Mischtränke; hazaprem gavam tausend Kühe vt. 9, 3; šatásya nrnám von hundert Männern; sata gávām Hunderte von Kühen; sahásrāņi gávām Tausende von Kühen; gávām sahásrāih mit Tausenden von Kühen. Gelegentlich kommt auch der kollektiv

gebrauchte Singular des Gezählten vor, so dve šate goh zweihundert Kühe (vgl. S. 154). Statt des Gen. kann auch ein abgeleitetes Adjektiv erscheinen, z. B. satám gávyam oder ásvyam hundert Rinder, Rosse; ebenso bei sahásram: sahásrā gávyāni und gávyēbhir ásvyāih sahásrēbhih (RV. 8, 73, 15). Sehr häufig stehen unsere Wörter auch adjektivisch (das Gezählte im Plural), und zwar: a) In der Nom.-Akk.-Form. Das Gezählte steht gewöhnlich ebenfalls in diesem Kasus, aber doch auch im Instr. oder Gen. Beispiele sind: šatám bhišájah hundert Arzte, šarádah Herbste, ūtáyah Hilfen, áhā Tage, histenti yazatánhō satemca hazapremca es stehen die Verehrungswürdigen da, hundert und tausend yt. 6, 1, wobei indes die Zahlwörter, als epexegetisch stehend, auch als Substantiva empfunden sein können, wie oft auch im Altindischen; sahasram ūtayah tausend Hilfen, haráyah Falben, stotárah Lobpreiser, bhēśajá Heilmittel. Für den Akkusativ: satám hímās hundert Winter, ásvan Rosse, radhąsi Vorräthe, sahásram vīran tausend Männer, rādhāsi u. s. w., hazaprem aspā (Akk. plur.) bavaiti er bringt es auf tausend Rosse yt. 18, 5. Für den Instrumentalis: satam cákṣānō akṣábhih mit hundert Augen schauend RV. 1, 128, 3, ráthebhih Wagen, ūtibhih Hilfen u. s. w.: sahásram pathibhih auf tausend Pfaden, ūtibhih mit tausend Hilfen, pitrbhih Vätern u. s. w. Für den Genitiv: hazarrem naram taoxma einen Stamm von tausend Männern vd. 2, 30. Das Zahlwort kann auch im Plural stehen, z. B. tvám šatány áva šámbarasya púrō jaghanthāpratini dásyōh du hast vielhundert Burgen des S. niedergelegt, die unwiderstehlichen des Feindes RV. 6, 31, 4 (wobei das Adjektivum auf das Zahlwort, nicht auf das Gezählte bezogen ist); sahásrā dásyūn, ádhirathā vieltausend Feinde, Wagenlasten; śaśtim sahásrā vásūni sechzigtausend Güter RV. 9, 97, 531). b) So, dass das Zahlwort denselben Kasus annimmt wie das Gezählte. Dabei ist das Regelmässige, dass das Zahlwort im Singular steht, z. B. satena háribhih mit

Ich habe mich in dieser Darstellung für den zweiten Theil der SF. 5, 82 aufgestellten Alternative entschieden, und zwar wegen der letzterwähnten Stelle.

hundert Falben, abhişţibhiḥ Hilfen, und so stets in der Prosa. Es kommt aber doch auch vor, dass das Zahlwort im Plural steht, so: a tu na indra sasaya göşu asvēşu subhrişu sahasrēşu tuvīmagha lass uns, o mächtiger Indra, hoffen auf Rinder, Rosse, schmucke, tausende RV. 1, 29, 1. Doch ist wieder die Stellung zu bemerken, wodurch das Wort fast wie ein Substantivum erscheint.

Endlich ist zu erwähnen, dass im Altindischen das Gezählte neben den adjektivisch gebrauchten satám und sahásram auch im Singular stehen kann, z. B. mahé caná tvám adrivah párā sulkáya dēyām, ná sahásrāya náyutāya ná satáya auch für grosses Gut würde ich dich nicht hingeben, o Indra, nicht für tausend, nicht für zehntausend, nicht für hundert (Güter) RV. 8, 1, 5. Doch können die Zahlwörter hier auch substantivisch aufgefasst werden. Dagegen sind sie sicher adjektivisch, z. B. rāyé sahásrāya zu tausend Gütern 1,116,9; niditam sahásrād yūpād amuñcaḥ den gebundenen löstest du von tausend Pfählen 5, 2,7; sahásram 8,34,16 braucht nicht nothwendig mit pašúm verbunden zu werden.

Was die übrigen Sprachen betrifft, so ist das Wort für 100 im Griechischen und Italischen erstarrt und adjektivisch, im Germanischen, Litauischen und Slavischen dagegen noch ein bewegliches Subst., welches das Gezählte im Gen. neben sich hat. Im Gotischen ist das Wort für 100 im Singular durch taihuntehund ersetzt, im Plur. hunda aber noch vorhanden. Hinsichtlich des Litauischen ist noch zu bemerken, dass im älteren Lit. szimtas, wenn es dualisch oder pluralisch gebraucht ist, sowohl deklinabel als indeklinabel verwendet werden kann, z. B. anis scheschi schimts viru die sechshundert Männer, aber keturius schimtus olektu ilguma vierhundert Ellen lang (Bezzenberger 182).

Ein gemeinsames Wort für 1000 ist meiner Ansicht nach nicht vorhanden. Denn dem bereits behandelten arischen Worte entspricht nur das griechische. Doch ist im Griechischen nicht mehr das Subst., sondern nur noch ein abgeleitetes Adj. (χίλιοι) übrig. Die Adjektivform scheint gewählt worden zu sein

im Anschluss an διαχόσιοι u. s. w. Im Lateinischen ist mille (das ich von den übrigen Wörtern für tausend trenne) meist adjektivisch, milia fast durchweg substantivisch. Man spricht eben eher von mehreren 'Tausendschaften', als von einer. Im Gotischen, wo nur die Pluralform pusundjos (einmal pusundja) erhalten ist, im Lit. (tükstantis oder auch tükstant), im Slav. (aksl. tysesta) steht das Gezählte stets im Gen. Hinsichtlich des älteren Litauisch ist noch zu bemerken, dass die Tausende auch mit dem Singular von tükstantis gebildet erscheinen, z. B. deschimti tukstanti zehntausend.

Endlich die Hunderte. Sie wurden im Indogermanischen jedenfalls so gebildet, wie es im Arischen, Germanischen, Litauischen und Slavischen geschieht, z. B. ai. dve δατέ 100, trini δατάπί 300 u. s. w. Schwierigkeiten machen gr. διακόσιοι, lat. ducenti u. s. w. Vgl. darüber Brugmann 2, 503.

# Kapitel XIV. Die Adverbia.

Der in diesem Kapitel vorzulegende Stoff gliedert sich naturgemäss in drei Abschnitte. In dem ersten ist über den Begriff des Adverbiums, also insbesondere der 'Erstarrung', zu handeln. Dabei ist zu scheiden zwischen Substantiven und Adjektiven, welche zwar eine grosse Strecke des Weges zusammen gehen, aber doch auch ein jedes besondere Eigenthümlichkeiten haben. Bei den Substantiven habe ich eine Übersicht über einige hauptsächlich bei der Adverbbildung in betracht kommende Begriffe gegeben.

Den zweiten Abschnitt bildet die Übersicht nach den Kasus. Die Kasus werden, wie schon früher, in der Reihenfolge Abl., Lok., Instr., Dat., Gen., Akk., Nom. vorgeführt. Innerhalb des einzelnen Kasus ist die Anordnung je nach der Lage der Dinge eingerichtet. Überall sind die Genera und Numeri einerseits, die Wortarten andererseits nach Möglichkeit

auseinandergehalten. Da ich in der etymologischen Deutung der Adverbia zurückhaltend gewesen bin, bleiben eine Anzahl wichtiger Typen übrig, welche ich einem bestimmten Kasus nicht zuweisen mochte. Über sie ist am Schluss dieses Abschnittes gehandelt worden. Doch sind dabei nur die Typen besprochen. Von einzelnen Merkwürdigkeiten habe ich nicht wenige absichtlich unerörtert gelassen.

Den dritten Abschnitt bilden die (in Asien nicht vorhandenen) Adverbia, welche aus einer Präposition und einem Kasus zusammengesetzt sind.

#### T.

#### Allgemeines über das Adverbium.

§ 230. Umgrenzung des Gebietes.

Ein in vielen Jahrhunderten langsam herangewachsenes, aus gar verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetztes Gebilde, wie es das indogermanische Adverbium ist, lässt sich nicht definieren, sondern nur, so gut es eben gehen will, in seiner Entwicklung verfolgen und beschreiben. Ebenso wenig wie eine scharfe Definition ist eine genaue Abgrenzung gegen das Gebiet der Präpositionen einerseits und der sog. Partikeln andererseits möglich. Ich muss deshalb den Leser bitten, dort zu suchen, was er hier vermisst. Aber auch innerhalb des Gebietes der Adverbia, wie ich es verstehe, wird vieles fehlen. Zunächst infolge meiner mangelhaften Bekanntschaft mit den Thatsachen. So will ich namentlich erwähnen, dass auf dem slavischen Gebiete noch ein ungeheurer Stoff vorliegt, den ich nicht benutzt habe, weil ich die Bearbeitung durch Kenner abwarten wollte. Dann aber habe ich auch einiges absichtlich ausgeschlossen. Dahin gehören die zahlreichen mit nicht erkennbaren oder seltenen Suffixen gebildeten Wörter, welche Orts- oder Zeitbegriffe ausdrücken, z. B. ai. ihá hier; hyás, gr. γθές; ai. švás, lat. cras, oder die Art der Handlung in anderer Weise bestimmen, z. B. ai. iti, lat. ita. Diesen Wörtern, welche z. th. zu unserem ältesten Bestande gehören, würde durch

eine syntaktische Erörterung vielleicht noch manches abzugewinnen sein. Ich habe sie nur hier erwähnt, weil sie als Vorbilder für die später entstandenen Adverbia von Wichtigkeit geworden sind. Ferner habe ich ausgeschlossen die grosse Masse von Wörtern, welche deutlich mit kasusähnlichen Suffixen gebildet sind, die bei den Pronomina und Zahlwörtern ihren eigentlichen Sitz hatten, aber nicht selten auch auf das nominale Gebiet sich ausgedehnt haben. Ich meine die Suffixe ai. tas (lat. tus), ai. sas (griech. xas), ai. tra, dhā, dā, thā u. a., über welche (soweit es das Altindische betrifft) Whitney, Gr. § 1097 ff. und SF. 5, 197 ff. zu vergleichen sind. Ferner aus dem Griechischen 9zv (worüber u. a. Brugmann 2, 596 gesprochen hat), Di, xis, ixa, dis und viele andere. Eine zusammenfassende Behandlung dieser auch in anderen Sprachen vielfach vertretenen Wortgruppe, für die mancherlei etymologische Vorarbeiten vorliegen, wäre gewiss wünschenswerth. Somit bleiben für mich zur Behandlung diejenigen Adverbia übrig, welche aus den gewöhnlichen Kasus (Abl., Lok., Instr., Dat., Gen., Akk., Nom.) der Substantiva, Adjektiva, Pronomina, Zahlwörter entstanden sind. Dabei ist nun zunächst eine Schwierigkeit zu überwinden. Gerade die Adverbia, aus deren Bedeutung ja wenig für ihren Ursprung zu folgern ist, sind von modernen Lautforschern zum Gegenstand verwegener Kombinationen gemacht worden. So erklärt z. B. Hirt in dem die Idg. Forsch. eröffnenden Aufsatz das ai. nåktam nachts für einen Instrumentalis, nicht, wie die gemeine Grammatik es thut, für einen Akkusativ, und ebenso Formen wie prataram (vgl. S. 18 und 20). Denn er hegt die Vermuthung, dass es im Indogermanischen einen Instr. Sing. auf m gegeben habe. Derselbe Gelehrte hält es für wahrscheinlich, dass ποῦ, ὅπου, οδ, αὐτοῦ, ὑψοῦ, τηλοῦ, ἀγχοῦ, ὁμοῦ, οὐδαμοῦ Lokative seien, welche mit den slavischen wie vruchu identisch sind. Das oo soll also ein echter Diphthong sein und ein Lokativsuffix u enthalten, welches Bartholomae nachgewiesen habe (30). Eine andere Art von Lokativen (i-los und durch Dehnung des o entstanden) soll in ἄνω, κάτω, ἔξω, ἔσω, εἴσω,

πρόσω, πόρρω, δπίσω, ἐπισχερώ, ἐνισχερώ vorliegen (30). Ich habe keiner dieser Vermuthungen Einfluss auf meine Darstellung eingeräumt, weil ich sie alle für zu unsicher halte. Ebenso stelle ich mich zu den morphologischen Studien des gelehrten und scharfsinnigen K. F. Johansson und vielen anderen Arbeiten der neuesten Zeit. So bin ich denn freilich gezwungen, vieles als unerklärt zu bezeichnen, was anderen gedeutet zu sein scheint.

Adverbia aus Verbalformen werden später zur Besprechung kommen.

§ 231. Begriff der Erstarrung.

Man ist darüber einig, dass die Adverbia erstarrte Kasus sind. Es ist daher hier über den Begriff der Erstarrung zu handeln. Dabei ist zunächst festzustellen, dass es eine Erstarrung von Kasus giebt, welche nicht zum Adverbium führt. Das ist auf dem Gebiete der Substantiva z. B. der Fall bei Wörtern, welche Gewicht, Mass und Zahl bedeuten. Beziehung auf diese äussert sich Grimm 4, 285 so: "bei gewicht, masz und zahl gebrauchen wir heute einen scheinbaren sg. für den pl. selbst solcher subst., die in anderen fällen ihren pl. gehörig bezeichnen. drei pfund, zwölf mark, zwei hand breit, sieben fusz tief, drei schuh hoch, vier zoll breit, neun riesz oder buch papier, zwei fasz bier, drei masz wein, acht schritt lang, zwei acker lang, zehn stein wolle, zwei eimer honig, zwanzig paar schuhe, hundert mann; die beiden letzten bleiben auch im gen. und dat. unveründert: in ein paar tagen, ein haufen von hundert mann. Von diesen formen urteile ich so. in einigen, wie pfund, buch, fasz, masz hat sich der alte dem sg. gleiche pl. neutr. bewahrt, in andern der alte pl. masc. (acker statt des nhd. ücker), in man die mhd. anomale form. fusz und hand wurden fehlerhaft in die nemliche analogie gebracht, mhd. findet sich nur: drier hende breit, siben vileze lanc Ms. 1, 986, nicht hand oder vuoz. wohl aber ist das unflectierte fem. marc fchon in mhd. sprache hergebracht" u. s. w. Bei paar ist jedenfalls auch die Analogie der Zahlwörter wirksam gewesen (vgl. auch Brugmann in Curtius' Studien 9, 266). Ein ganz ähnlicher

Vorgang zeigt sich im Serbischen, wo die Begriffe der Zahl und der Zeit, welche ja so häufig im Akkusativ erscheinen, in diesem Kasus starr werden, z. B. bilo mu je stotinu godina er war hundert Jahr alt, osta mrtvi chiljadu Turaka tausend Türken blieben tot, nije prošlo ni nedelju dana es ist nicht einmal eine Woche von Tagen vergangen (daneben: nije prošla ni nedelja dana) vgl. Daničić 411 ff.

Aus dem Gebiete der Adjektiva gehört hierher der erstarrte Nom. der prädikativ gebrauchten Adjektiva im Deutschen, über den S. 405 ff. gehandelt worden ist. Gewöhnlich erscheint er in der kürzeren (ursprünglich neutralen) Form, aber gelegentlich ist auch eine maskulinische Form erstarrt, z. B. voller in der Baum ist voller Apfel, aber auch die Strassen sind toller Mensehen. Ebenso verhält es sich mit den Akkusativen in sich satt essen, sich tot lachen, schwarz fürben u. s. w. Dieser Akk. streift allerdings nahe an das Adverbium und im Litauischen und Slavischen kann man in diesem Sinne das Adverbium gebrauchen, im Litauischen das auf ai (vgl. § 258), im Slavischen das auf é (vgl. § 242), aber es ist doch ein erheblicher Unterschied zwischen dem resultativen sich tot lachen und dem modalen laut lachen. In dem ersteren Ausdruck ist auch für unsere jetzige Empfindung noch das vom Adjektivum geblieben, dass tot auf die Person und nicht auf das Verbum bezogen wird, während wir laut als Attribut der Verbalhandlung empfinden.

Einen nahe an diese Akkusative streifenden resultativen Sinn hat die altindische sowohl an Substantiven als an Adjektiven auftretende Form auf  $\bar{\imath}$ , welche vor kar und seltener auch vor as und bhū erscheint. Aus dem bei Whitney, Gr. § 1093 zusammengebrachten Material ergiebt sich, dass diese Formen auf  $\bar{\imath}$  noch nicht der ältesten, wohl aber der alten Sprache angehören, namentlich der alten Prosa. Als Beispiele von Substantiven mögen dienen: muṣṭi kar die Hand ballen, phali kar (zu Frucht machen) Körnerfrüchte reinputzen, mithuni kar Paarung zu Stande bringen, mit as und bhū sich paaren, sich begatten; als Beispiel für Adjektiva krūri kar wund machen,

tivri kar schärfen, verstärken, mit bhu heftiger werden zunehmen, svi kar sich aneignen, ēki kar vereinigen. Aus diesen Anfängen hat sich dann für das klassische Sanskrit die Regel entwickelt, welche Whitney so ausdrückt: "Jeder Substantivoder Adjektivstamm kann mit Verbalformen oder Ableitungen der Wurzeln kr und bhu auch von der Wurzel as wird es angegeben; solche Fälle sind jedoch, wenn sie vorkommen, zum wenigsten ausserordentlich selten) nach der Art eines Verbalpräfixes verbunden werden. Wenn der Stammauslaut ein aoder i-Vokal ist, so wird er in i verwandelt, ist er ein u-Vokal. wird er zu ū." Unser Material reicht nicht aus, um die Entstehung dieser auffälligen, offenbar dem Altindischen allein angehörigen Form mit Sicherheit festzustellen. Vermuthen lässt sich Folgendes. Ein Ausgangspunkt ist zu suchen in mußti kar die Hand ballen, was (wie Whitney andeutet und ich SF. 5, 97 als selbstverständlich angenommen habe) nichts anderes ist, als der Dual von mušți Faust; mušți kurute heisst wohl eigentlich "er macht sich beide Fäuste". Wenn man aber versteht "er macht seine beiden Hände zu Fäusten", so kommt in musti ein resultativer Sinn und mit diesem besonderen Sinne konnte die Form fortzeugend wirken. Dazu ergiebt sich vielleicht ein zweiter Ausgangspunkt in den Nominativen auf i, welche zu Stämmen auf in gehören. TB. 1, 2, 6, 7 findet sich udvāsīkārin, das wir nach dem Kommentar durch 'von Wohnungen leer machend' übersetzen. Ich möchte glauben, dass darin ein udvāsin steckt, das zwar nicht belegt, aber von Pāṇini überliefert ist. Einer, der um seine Wohnung gebracht ist, würde ein udvāsi krtáh sein.

Diese und ähnliche Erscheinungen, welche wohl eine gründliche Erörterung verdienten (vgl. Brugmann, ein Problem der homerischen Textkritik 119ff., Paul, Prinzipien 194 ff.), haben das gemeinsam, dass zwar Formen vorliegen, in denen die Numeri, die Kasus u. s. w. nicht gehörig auseinander gehalten werden, aber die Wortart ist dieselbe geblieben, die sie war. Dagegen bei Adverbien wie πρόφασιν und angeblich, σιωπη und schweigend, ags. fäcne (eig. mit Bosheit, dann sehr) und μάλα,

oppido und ganz ist auf sehr verschiedenen Wegen eine neue Wortart entstanden, bei der das Sprachgefühl weder Substantiv und Adjektiv, noch Genera, Numeri oder Kasus unterscheidet. Von dieser Art von Erstarrung ist nun im Folgenden zu handeln.

Indem ich nun zunächst die Symptome der Erstarrung aufzähle, spreche ich zuerst von dem, was den beiden Wortarten (Subst. und Adj. auf nominalem und pronominalem Gebiet) gemeinsam, dann von demjenigen, was einer jeden der beiden Wortarten eigenthümlich ist.

§ 232. Erstarrung bei Substantiven und Adjektiven.

Diejenigen Symptome der Erstarrung, welche bei Substantiven und Adjektiven in gleicher Weise auftreten, dürften die folgenden sein.

#### 1. Abweichender Accent.

Das Adverbium trägt oft einen Accent, welcher von dem der Kasusform abweicht. Über die Accentuation der Adverbia im Altindischen sind wir, soweit der RV. und AV. in betracht kommen, unterrichtet (vgl. E. Thomson, Zur Accentuation des Adverbes, Sonder-Abdruck aus dem Jahresbericht der Reformierten Schule in Petersburg 1891). Weitere Belehrung hoffen wir von der Fortsetzung der ausgezeichneten Aufsätze Reuter's in KZ. 31. Der Stoff aus dem Griechischen wird ja wohl beisammen sein. Dagegen fehlt es noch an einer zusammenfassenden, die mannigfaltigen Erscheinungen der einzelnen Dialekte geschichtlich ordnenden Arbeit über das baltischslavische Gebiet. Es ist unter diesen Umständen nicht zu verwundern, dass wir mit der Erklärung noch in den Anfängen stehen. Solche Anfänge sind namentlich gemacht worden von L. v. Schröder, Die Accentgesetze der homerischen Nominalkomposita dargestellt und mit denen des Veda verglichen, KZ. 24, 101 ff. und J. Schmidt, Festgruss an Böhtlingk (Stuttgart 1888) 100 ff. Indem ich an dieser Stelle übergehe, was sich über den Accent der Komposita und der mit Suffixen wie las, šas u. s. w. gebildeten Formen sagen lässt, stelle ich nur

die Frage, wie es mit dem Accent solcher Adverbia steht, die aus gewöhnlichen Kasusformen der Adjektiva oder Substantiva hervorgegangen sind. Bei dieser Fassung der Frage sind die in anderer Beziehung merkwürdigen Formen wie ubhaya in beiderlei Weise zu ubháya, madhyá dazwischen zu mádhya u. ähnl. (Thomson 27) von geringerer Wichtigkeit, da sie ein zwar nicht auf die Adverbia beschränktes, aber doch immerhin auffälliges Kasussuffix haben. Auch die Formen wie asuya zeigen in ihrer Bildung etwas Besonderes. Dagegen sind für uns von hohem Interesse die Ablative adharad unten, von unten zu adhara, apākād aus der Ferne zu apāka, uttarād von links zu úttara, sanad von Alters her zu sana, amad von Hause, aus der Nähe zu áma (Thomson 37). Hier zeigt deutlich das Adverbium Endbetonung, das Adjektivum Anfangsbetonung, wie etwa griech. ἐπιζαφελῶς neben ἐπιζάφελος. Einen sicheren Fall für das umgekehrte Verhältnis wüsste ich aus dem Altindischen nicht anzuführen. Wohl aber liegt er im Griech, vor in waa neben ὼχός, τάγα neben ταγός u. s. w., wobei man freilich über die Erklärung der Endung a noch streitet. Im Kleinrussischen, dessen Accent von J. Verchratskij in Jagić's Archiv 3, 381 ff. behandelt worden ist, findet sich beides. Der genannte Gelehrte sagt 406: "So wie die aus oxytonierten Adjektiven gebildeten Adverbia den Accent immer zurückwerfen, so betonen die aus paroxytonierten Adj. gebildeten Adverbia die letzte Silbe, z. B. dávnij - davnó längst, gorjáčij heiss - gorjačó und gorjačé, dóbrij gut hat dóbre und dobró, chorósij schön, hübsch, - chórose, velikij gross - véliko, znáčnij oder značnij bedeutend hat znáčno in der Bedeutung: bei weitem, bedeutend, z. B. znáčno bilišij = bedeutend grösser, doch značnó in der Bedeutung: man sieht es, es ist einleuchtend, natürlich, krásnij (seltener krasnij) schön hat krásno, seltener krasnó. Vom oxytonierten Adj. ljubjaznij liebevoll finde ich ein oxytoniertes Adverbium ljubjaznó." Dass eine Verschiedenheit zwischen der Kasusbetonung und der Adverbialbetonung bei den Adjektiven schon in der Ursprache vorhanden war, ist durch J. Schmidt's Scharfsinn sehr wahrscheinlich gemacht worden. Wie sie sich aber

entwickelt habe, lässt sich kaum durch Vermuthung feststellen. Ich möchte glauben, dass die oben genannten altindischen Adj. ursprünglich in den casus obliqui oder doch einigen derselben den Ton auf der Endung hatten 1) und diesen in isoliertem Gebrauch behielten, als er sich bei dem lebendigen Gebrauch infolge der Ausgleichung mit dem Nominativ und Akkusativ verlor. Nachdem sich so die Gewohnheit festgesetzt hatte, die Adverbia anders als die lebendigen Kasus zu betonen, konnte sich, wie mir scheint, die Zurückziehung des Accentes bei Adverbien von oxytonierten Adjektiven entwickeln. Über den Accent der Substantiv-Adverbia möchte ich nicht sprechen. Nur das will ich bemerken, dass ai. divā keinen sichern Beleg für die 'Zurückziehung' des Accentes abgiebt, da die Paroxytonierung auch die ursprüngliche Betonung sein kann, wie z. B. in gávā zu gó Rind, wo man an eine 'adverbielle' Zurückziehung wohl nicht denken wird. Ich hätte deshalb SF. 5, 139 nicht von einer 'Veränderung', sondern von einer 'Verschiedenheit' des Accentes reden sollen.

2. Veraltete oder unkenntlich gewordene Kasusformen.

Manche Adverbia zeigen Kasusformen, welche in dem gewöhnlichen Paradigma nicht mehr auftreten. Dahin gehören z. B. das attische öpast rechtzeitig, ein alter Lok.; lat. partim, das in adverbialem Zustande noch das alte i bewahrt hat; unser heute aus hiu tagu, in dessen eu also noch der uns sonst abhanden gekommene Instrumentalis eine Spur hinterlassen hat; das slavische meždu zwischen, das ein Lok. des Dualis ist, die lat. Adverbia auf ed, welche Ablative zweiter Deklination sind, die ai. Ablative tåd und yåd und vieles der Art. Ein Beispiel für das Unkenntlichwerden der Form ist

<sup>1)</sup> Auf diese Vermuthung führt auch der wechselnde Accent in úpāka und upāká nahe zusammengerückt, verbunden, benachbart (upāké in nächster Nähe), dákķiņa und dakķiņā rechts (dakķiņā zur rechten Seite). Denn dass die Tonverschiedenheit erst von den Adverbien (bei denen sie aus unermittelter Ursache entstanden war) zurückgewirkt hätte auf die lebendigen Kasus, ist mir wenig wahrscheinlich.

unser je, in dem niemand mehr den Akkusativ zu einem Worte für 'Zeit' vermuthen würde, dessen Nominativ im Gotischen aivs lautet. Ebenso verhält es sich mit den Formen auf yn im Litauischen, z. B. senyn etti älter werden. Sie sind Dative abstrakter Substantiva, die aber die Endung verloren haben, ein Verlust, der natürlich damit zusammenhängt, dass diese Formen als isolierte des Schutzes entbehrten, den die Assoziation mit verwandten Formen jeder einzelnen gewährt.

- 3. Häufig sind die Kasus zwar regelmässig gebildet und vollkommen kenntlich, aber isoliert, sei es, dass sie Reste einer früher in mehr Exemplaren vertretenen Bildungsweise sind, z. B. die Lokale οἴχοι, μέσοι, domi u. s. w., sei es, dass sie innerhalb ihres Paradigmas vereinzelt oder nahezu vereinzelt sind, z. B. ai. pragē früh, áñjasā gerades Weges, gr. πανσυδίη, lat. sponte, vicem u. s. w.
- 4. Genus, Numerus und Kasus werden in dem Adverbium nicht mehr verspürt. Was das Genus betrifft, so folgen zwar natürlich die Adjektiva, welche mit den Substantiven zusammen erstarrt sind, dem Geschlechte derselben, z. B. domi meae, aber nach der Erstarrung löst sich der Kasus von dem Geschlecht. So sagen wir des Nachts, obgleich Nacht Femininum ist, und ähnlich ist es wohl aufzufassen, wenn man im Lateinischen luci claro und sereno noctu sagt (vgl. S. 224). Vollends bei den Adjektiven ist es klar, dass man von dem Geschlechte nichts spürt, es also z. B. gleichgültig ist, dass - δον neutrale, -ony femininische Form trägt. In bezug auf den Numerus denke man z. B. an domi zu Hause, was man gebraucht, gleichviel ob von einem oder von mehreren Häusern die Rede ist, oder an ai. sánāis, das Plural ist gegenüber unserem langsam. das Singular ist u. s. w. Was die Kasus betrifft, so ist klar, dass bei den Substantiv-Adverbien sich die Verschiedenheiten der Kasus verwischen. So bedeuten z. B. der Akk. nåktam, der Instr. naktaya, der Lok. noctu, der Gen. nachts nichts weiter als 'in der Nacht', während ursprünglich durch den Akkusativ ausgedrückt wurde, dass die Handlung den Zeitbegriff ausfüllt, durch den Instr., dass der Zeitbegriff mit der Handlung

dauernd verbunden ist, durch den Lok., dass er den Zeitpunkt der Handlung darstellt, durch den Gen., dass der Zeitbegriff irgendwie durch die Handlung berührt wird. Das gleiche Konvergieren der Bedeutungen lässt sich bei den Adjektiv-Adverbien beobachten. Ich führe an, was Jacob Grimm, Gramm. 3, 122 über das Germanische sagt: "Eigentlich sollen, wenn von einem und demselben adj. verschiedene casus, allein oder mit präpositionen, adverbial gesetzt werden, daraus auch verschiedene bedeutungen erwachsen. Das ahd. luzilo drückt parve, luzil parum und luzilém paulatim aus, das altn. síd sero, sídan postea; das ahd. alles omnino, mit allú prorsus, allaz continuo; das got. raihtis omnino, raihtaba recte; das mhd. lúte sonore über lût palam; das altn. lengi diu, langt longe; das mhd. langes diu, lange longe. Oft bedeuten aber mehrere formen dasselbe, z. B. das ahd. sumes was das goth. sumana; das altn. driugum, driugan und driugt frequenter; das ahd. fër, fërro und fërron prope; das ahd. anawërtes und anawërt; érist, uz érist und az éristin; das mhd. twërhes. entwerhes und entwerh ganz das nämliche. Das adverbialsurrogat lihho, lice, liga ändert in der regel den sinn nicht ab, z. B. das ags. singallice gilt gleichviel mit singales, das altn. sidla und sidarla gleichviel mit sid." Man sieht, dass die Bedeutungsverschiedenheiten zum bei weitem grössten Theile nicht solche sind, welche aus der Grundbedeutung des Kasus mitgebracht, sondern solche, welche im Kampfe um's Dasein von der Adverbialform erworben worden sind.

§ 233. Erstarrungsvorgänge bei Substantiven.

Folgende Symptome der Erstarrung finden sich der Natur der Sache nach nur bei Substantiven.

Während zu Substantiven Adjektiva oder abhängige Genitive treten können, ist dies bei Adverbien im allgemeinen nicht der Fall. Einige wenige feste Verbindungen von Adverbien mit Adjektiven, welche vorliegen, sind ganz oder doch in der massgebenden Gestalt in die Zeit der Erstarrung mitgebracht worden, z. B. lat. domi meae, tuae, suae, nostrae. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass nicht jede dieser Wendungen aus der

voradverbiellen Zeit stammt. Vielleicht ist domi tuae erst später dem überlieferten domi meae nachgebildet, aber man konnte domi kein Adjektivum aus einem andern Anschauungskreise, wie etwa novae oder magnae, zugesellen. Das Gleiche lässt sich im Deutschen beobachten. Wir sagen eines Morgens, auch eines schönen Morgens, aber nicht mehr eines feuchten Morgens u. s. w. Dabei empfinden wir schön kaum mehr als Beschreibung der Beschaffenheit des Morgens, schönen dünkt uns vielmehr so gut wie inhaltsleer zu sein (vgl. Paul. Prinzipien<sup>2</sup> 154 ff.). Einen Genitiv kann man im allgemeinen nicht mehr von einem Adverbium abhängig machen. Man kann nicht patris domi oder πατρός οίχοι sagen, sondern muss in diesem Falle in domo, ev oixw anwenden. Hier liegt der Unterschied zwischen Adverbien und gewissen Präpositionen. wie z. B. γάριν. Wo die Verbindung mit einem Kasus usuell ist, liegt die Präposition vor, sonst das Adverbium. (Natürlich können Adverbia so gut wie manche andere Wörter nachträglich substantiviert werden. Dann scheinen sie als Neutra gebraucht zu werden, z. B. das Heute. Solche Adverbia können dann auch mit Präpositionen verbunden werden, wobei sie aber natürlich ihre Gestalt nicht verändern, z. B. examussim.)

2. Adverbia treten zu dem Verbum im allgemeinen, immer abgesehen von dem Fall der nachträglichen Substantivierung, nicht in dasselbe Verhältnis wie die Kasus. Nur bei gewissen Gebieten der Kasus, und zwar wesentlich dem lokalen und temporalen, ist das der Fall. Ein ablativisches Adverbium kann den Ausgangspunkt der Bewegung bezeichnen, z. B. inde wie Romā, aber z. B. nicht den Gegenstand der Vergleichung (major aliquo); ein lokalisches den Ort, z. B. hie wie domi, aber z. B. nicht den Gegenstand der Freude; ein instrumentalisches die Ausdehnung über Raum und Zeit, z. B. die wie samvatsaréna, auch die Begleitung, so dass man z. B. bei σπουδη mit Eifer an sich zweifeln kann, ob ein Instrumentalis oder ein Adverbium vorliegt, aber z. B. nicht das Mittel. Ein dativisches kann gelegentlich die Zeit bezeichnen, z. B. ai. aparibhyas für die Zukunft, aber z. B. nicht das indirekte

Objekt; ein genitivisches den Ort und die Zeit, z. B. ποῦ wo, got. gistradagis morgen, aber nicht das Theilobjekt und kann auch nicht von einem Nomen abhängig sein. Ein akkusativisches Adv. kann das Ziel bezeichnen, z. B. foras, oder die Zeitdaur bez. den Zeitpunkt, z. B. lit. sziañdën heute. Auch solche Adverbia, die sich dem Akk. des Inhalts vergleichen, kommen vor, z. B. ai. krtvas mal; aber es kann nicht Objekt sein. Mit einem Worte: das Adverbium, welches ja zu einem Attribut der Handlung sich entwickelt hat, kann in allen denjenigen Beziehungen nicht gebraucht werden, die wir — aus Mangel an einer besseren Bezeichnung — als rein grammatikalische oder satzliche bezeichnen.

§ 234. Übersicht über die hauptsächlich zur Adverbialbildung verwandten Substantive. Zeitbegriffe.

In der folgenden Übersicht ist es selbstverständlich nicht auf irgend eine Vollständigkeit abgesehen. Ich will nur zeigen, welche Begriffe sich durchgängig am meisten zur Adverbbildung eignen, und verfolge dabei zugleich den Gesichtspunkt, zu zeigen, wie verschiedene Kasus auf verschiedenem Wege zu demselben Ziele gelangen. Es ist mir praktisch erschienen, den Stoff so zu gliedern, dass zuerst von den Zeitbegriffen, dann von den Raumbegriffen, dann von den übrigen gesprochen wird. Ich führe zunächst die Zeitbegriffe hinter einander auf.

Bei Tage. Da es sich um die Ausdehnung über einen längeren Zeitraum handelt, so hätte man den Instr., Akk. oder auch Gen. zu erwarten. Der Instr. liegt in den slavischen Sprachen vor, z. B. russ. dnëmŭ bei Tage. Ein Instr. mit adverbialem Accent ist ai. divā bei Tage, dem das lat. diu zu entsprechen scheint, nur dass es von noctu ein u angenommen hat, wie das aksl. diniją bei Tage seinen Ausgang von nostiją bei Nacht erhalten hat. Diu heisst also eigentlich 'den Tag hindurch', dann 'lange Zeit'. In den übrigen Sprachen finden sich nicht gerade Adverbien, aber doch feste Formen oder Verbindungen, z. B. ἡμέρας, κατὰ φῶς, bei tage. Wenn nicht der Tag als die

helle Zeit im Gegensatz zur Nacht, sondern ein wiederkehrender Zeitabschnitt gemeint ist, so ist natürlich auch der Lok. am Platze, z. B. im ai. dyávi-dyavi Tag für Tag.

Früh. Insofern der Zeitpunkt des Tagesanbruchs gemeint ist, würde der Lokalis der natürliche Kasus sein. Den Lok. finden wir denn auch z. B. im ai. prage (vgl. S. 544), ferner in ušási, welches Grassmann adverbiell nennt, wahrscheinlich weil es Adverbien parallel geht, z. B. yás tvā došá yá ušási prašásāt wer dich am Abend, wer dich bei Tagesanbruch preist RV. 4, 2, 8. Ein völlig erstarrter Lok. desselben Stammes, der dem ai. ušás zu Grunde liegt, ist pp. Derselbe Kasus ist luci, vielleicht auch mani, mane. Ein Genitiv ist z. B. 2002. das man, wie S. 357 bemerkt wurde, adverbial nennen kann. weil es stets ohne Adjektivum erscheint, wie unser morgens. Ein Instrumental kann insofern am Platze sein, als man auch sagen kann: etwas mit der ersten Dämmerung thun, aug Th Ew. Ein solcher liegt im serbischen zorom eig. mit dem Morgenroth', vielleicht auch in diluculo vor. Ein Akkusativ dürfte lit. anksti sein, auch unser früh. Ob πρωί Lok. ist, lasse ich unentschieden. Ein besonderes Suffix hat ai. pratar.

Abends. Wir finden Adverbia von der Form des Akkusativs, z. B. ai. sāyám, im festen Gegensatze zu prātár, mit dem es auch zu einem Dvandva sāyámprātar morgens und abends verbunden wird; des Instrumentalis, z. B. ai. dōṣá, russ. večeromŭ und večerkomŭ (das letztere völlig erstarrt). Lokalis ist z. B. vesperi. Der Genitiv findet sich in ἐσπέρας und dem ziemlich isolierten δείλης, unserem abends.

Bei Nacht. Wir haben, worauf schon oben hingewiesen wurde, in gleich gewordener Bedeutung den Akk. ai. naktam; den Instr. aksl. nostija und dem entsprechend in anderen slavischen Sprachen, ai. naktayā mit adverbialem Accent; den Lok. noctu; den Gen. nachts, dessen von tages herübergenommenes s der Form adverbialen Charakter verleiht, den man dem griech. νουπός nicht oder kaum zusprechen kann (höchstens weil es, so viel ich sehe, mit Adj. nicht verbunden wird). Zweifelhaft bleibt die Bildung von nox, νόχα und νόπτωρ (über

das Joh. Schmidt, Pluralb. 212 eine Vermuthung vorträgt). Merkwürdig ist der Gebrauch des Ablativs asnāapca xšafnāapca yt. 5, 15.

Heute. Ai. adyá ist nicht sicher zu deuten, doch liegt der Verdacht sehr nahe, dass in a das Pronomen 'dieser', in dya das Wort 'Tag' stecken möge. So mag es sich auch mit hodie verhalten, über das die Akten noch nicht geschlossen sind. In den übrigen Wörtern ist die Zusammenfügung von 'dieser' und 'Tag' deutlich, so in dem griech. σήμερον, τήμερον, hinsichtlich dessen man G. Meyer, albanesische Studien III, 52 Wien 1892, Sitzungsberichte der Akad., Band 75) vergleiche, in dem deutschen instrumentalischen heute, in dem akkusativischen lit. sziañdën, aksl. diniši (serb. danas, russ. dneši), wobei si der starr gewordene Akk. mask. eines Pronomens ist. Ein Gen. ist russ. segodnja.

Heint. Wie heute aus hiu tagu, so ist das in Dialekten noch gebräuchliche heint aus ahd. mhd. hinaht (einem Akk.) hervorgegangen. Es wird, wie der Artikel in Grimm's Wb. zeigt, gebraucht von 'dieser' Nacht, d. h. derjenigen, in welcher der Sprechende sich befindet, sodann von der eben vergangenen Nacht und endlich auch von der gleich folgenden Nacht. Ob in der Bedeutung 'heute', welche ebenfalls vorkommt, noch die Zählung nach Nächten nachklingt, oder ob nur eine Verwechselung mit heute vorliegt, weiss ich nicht zu sagen. Am meisten Bedürfnis scheint für die kurze Bezeichnung der eben vergangenen Nacht vorzuliegen. Diesem wird im Deutschen noch weiter genügt durch mhd. nehten, mundartlich nüchten, einem Instr. (wobei ich mich über den Pluralis wundere; vgl. Brugmann 2, 638). Es bedeutet, wie man aus Grimm's Wb. ersieht: in vergangener Nacht, gestern abends, gestern. Auch mit dem serb. nocas, russ. nocesi ist die eben vergangene Nacht gemeint.

Gestern. In der Urzeit war ein Wort für 'gestern' vorhanden, das Fick nach seiner allerneuesten Bezeichnungsart zhjes schreibt: ai. hyás, gr. χθές (und daneben der Akk. plur. des Adj. χθιζά). Das Wort ist nicht sicher zu erklären, doch darf man mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass ein Pro-

nominalstamm mit der Bedeutung 'dieser' zu Grunde liegt. Der Form nach könnte es Lok. sein, wie heri. Der Begriff 'Tag' wird dabei vorgeschwebt haben. Aus dieser Ableitung würde sich auch die Beziehung auf den vorhergehenden, wie auf den nächstfolgenden Tag erklären. Die letztere ist im Altindischen bestritten, liegt aber deutlich im Germanischen vor, wo got. gistradagis morgen und ahd. egester übermorgen heisst (wobei freilich das ē auffallend ist). Im Germanischen. über das man sich aus Kluge's Artikel belehren möge, liegt eine adjektivische Ableitung vor. Gestern (ahd. gestaron) ist augenscheinlich ein Lok. oder Instr. plur. Ob dabei etwa ein Wort wie 'Stunde' zu ergänzen ist, oder wie sonst der Plur. zu erklären ist (der an den Plur. in nächten erinnert) wüsste ich nicht zu sagen. In den baltisch-slavischen Sprachen hat 'Abend' den Stoff für 'gestern' geliefert, so im lit. Akk. vakar. aksl. Gen. vičera, serb. jučera, jučer, juče, russ. včera. Es zeigt seine adverbiale Natur schon durch die vom Accent herbeigeführte Gestalt der ersten Silbe gegenüber aksl. veceru (vgl. Miklosich s. v.).

Vorgestern hat keine gemeinsame Bezeichnung aufzuweisen. Es lautet gr. πρώην (scil. ἡμέραν), also 'jüngst', was es auch oft noch bedeutet. Dann hat es sich aber auch auf die Bedeutung vorgestern spezialisiert; πρωιζά macht den Eindruck, als sei es nach χθιζά gebildet. Über nudius tertius ist § 261 gesprochen. Man vergleiche damit das russ. tretijago dnja. Sonst erscheinen Zusammensetzungen mit gestern: ehegestern, vorgestern, lit. użvakar, serb. prekjuće und preksinoć, onovećeri vorgestern Abend.

Morgen. Das altindische śvás ist noch nicht erklärt und es ist auch noch nicht gelungen, es mit cras, von dem man es doch ungern trennt, kunstgemäss zu vereinigen. Die übrigen Wörter knüpfen an den Begriff 'Morgen' wie gestern an den Begriff 'Abend'. Das griechische αὄριον ist desselben Stammes wie ἤρι. Über morgen s. den Artikel in Grimm's Wb. Im Litauischen finden wir den Lok. rytó, im Slavischen Formen von utro 'der Morgen', aksl. den Lok. utré, serb. sjutra, sutra

vom Morgen an, am Morgen (vgl. s večera Abends), russ. zavtra nach dem Morgen'.

Übermorgen. Ausser unserem deutschen Wort ist mir an einheitlichen Wörtern nur griech. žvn eig. 'jener Tag', wenn die Vermuthung von Solmsen, KZ. 31, 473 richtig ist, lat. perendie und lit. porijt gegenwärtig.

Heuer. Über das ai. āiṣāmas (āiṣāmaḥ parjānyō vṛṣṭimān bhaviṣyati heuer wird Parjanya regenreich sein ŚB. 3, 3, 4, 11) sagen Böhtlingk-Roth: "in der ersten Silbe ist das Pronomen i oder ē (vgl. ētad) enthalten, samas geht auf samā Jahr zurück, die Endung entspricht der in anyēdyus u. s. w.". Unter dem u. s. w. hat man an sadyās, hyās, śvās zu denken. Im Griechischen erscheint ein akkusativisches Kompositum aus 'dieser' und 'Jahr', nāmlich σῆτες, τῆτες, welches nach dem Muster von σήμερον, τήμερον gebildet sein dürfte, im Deutschen ein instrumentalisches: heuer. Im Lateinischen und Slavischen scheint ein Wort für 'heuer' nicht vorhanden zu sein, doch sagt man im Serbischen jesenas diesen Herbst, ljetos diesen Sommer, zimus diesen Winter. Im Litauischen erscheint der zusammengesetzte Akk. szīmet dieses Jahr.

Im vorigen Jahre. 1) Aus ai. parut, was Pāṇini anführt, gr. πέροτι, πέροτι, πέροτι, altnord. fjorħ, mhd. vërt, armen. heru, altir. inn waid im vorigen Jahr, onn urid seit vorigem Jahr, lässt sich ein idg. pérut, péruti erschliessen. Dass in per das indische pâra, lat. pero- (peregre, perendie) und in ut u.s. w. das Wort für Jahr steckt, welches in ai. saṃvatsarâ und gr. féτος vorliegt, ist eine alte und einleuchtende Vermuthung. Mit dem ersten Element hängt ferner lit. pérnai im vorigen Jahr zusammen vgl. neuerdings Kretschmer, KZ. 31, 353). Unbekannt ist die Herkunft des in den slavischen Sprachen weit verbreiteten Vortes, welches aksl. und serb. lani, russ. loni heisst (vgl.

<sup>1)</sup> Bei den Namen der Jahreszeiten kommen erstarrte Kasus wohl vereinzelt vor, so ai. vasántā oder vasantā im Frühling, serb. zimi im Inter, ljeti im Sommer, Lokative ohne Präposition, ein Gebrauch, der im Inter, ljeti im Sommer, Lokative ohne Präposition, ein Gebrauch, der im Interiore S. 609).

Miklosich Wb. unter \*olni). Das Lateinische braucht Umschreibungen. Noch ist aus dem Serbischen zu erwähnen prolietos im vorigen Frühling. — Pāṇini führt noch ein Wort an, welches sich zu parut verhält, wie 'vorgestern' zu 'gestern', nämlich parāri im drittletzten Jahre. Wir können darüber nur sagen, dass der erste Bestandtheil derselbe zu sein scheint, wie in parut. Dasselbe bedeutet serb. preklani.

Von diesen Wörtern, die vom Standpunkt des Redenden aus eine Zeitbezeichnung vornehmen, sind diejenigen zu sondern, bei welchen von einem anderen Zeitpunkt an gerechnet wird, wie pridie am Tage vor einem anderen (der in der Rede genannt wird oder sich sonst wie ergiebt), postridie u. ähnl.. die von heri und cras verschieden sind. So heisst im Russ. nakanuné am Abend vorher, aber včera gestern, und ebenso wird im Serbischen nach Wuk zwischen sjutradan und sjutra unterschieden. Auch das ai. pūrvēdyús würde ich nicht durch mit 'tags zuvor' und 'gestern', sondern nur durch 'tags zuvor' wiedergeben. Ein Beispiel ist: āpō vā aspardhanta yās cēmāh pūrvēdyur vasatīvaryō grhyantē yās ca prātar ēkadhanāh die Wasser stritten unter einander, sowohl die v., welche am Tage vor dem Feste, als die e., welche am Morgen des Festes geschöpft werden AB. 2, 20, 7. Eine Vermischung der beiden Gruppen kann nur insofern eintreten, als 'heute', 'morgen' u. s. w. sozusagen objektiviert werden können. Ein Anfang dazu liegt schon im RV. vor: adyādyā šváh-šva indra trāsva pare ca nah, visvā ca no jaritrn satpate ahā divā naktam ca rakşişah immer heute und immer morgen, o Indra, behüte uns und in der Zukunft und unsere Beter wollest du beschützen alle Tage hindurch bei Tag und bei Nacht 8, 61, 17. Die iterativen Komposita adyadya und śvah-śvah heissen eigentlich 'jedesmal, wenn es für uns heute, und jedesmal, wenn es für uns morgen ist'. Dann kann man sváh-svah auch 'an jedem folgenden Tage' übersetzen, z. B. śváh-śvō bhūyān bhavati er wird von Tag zu Tag stärker TS. 1, 5, 9, 2. Auch das einfache svås kann man durch 'am folgenden Tage' übersetzen. z. B. yó vāi dēvátāh pūrvah parighrnāti sá ēnāh švó bhūtē yajatē

wer die Gottheiten zuerst mit Beschlag belegt, der verehrt sie, wenn (für ihn) das morgen entstanden ist TS. 1, 6, 7, 1. Auch kann śvás substantiviert werden: ná švahšvám úpāsīta kố hi manušyàsya švố vēda man denke nicht an Verschiebung, denn wer kennt das morgen des Menschen ŠB. 2, 1, 3, 9. Die gleiche Objektivierung tritt im Deutschen ein, wenn man z. B. sagt: heute leiht er, morgen will er's wieder haben. Der Redende versetzt sich in die Lage des Handelnden oder an einer Handlung Betheiligten, von dem er spricht.

§ 235. Fortsetzung. Ortsbegriffe.

Unter den Ortsbegriffen fällt uns zunächst der Begriff des Hauses in's Auge. Wir haben in vielen unserer Sprachen adverbiale Ausdrücke im Sinne unseres 'zu Hause' und 'nach Hause', so gr. oixet und oixot, lat. domi, deutsch heime, heim, lit. name, slav. doma, welches letztere, wenn es auch nicht Lok. sein sollte, doch lokativischen Sinn hat. Im Altindischen zeigt sich ein Wort von pronominaler Herkunft, nämlich ama (also wohl ein alter Instr.) 'daheim, zu Hause, bei sich'. Das 'nach Hause' lautet gr. οἴκαδε, οἰκόνδε (weniger erstarrt ist der Akk. von ¿¿uos), lat. domum, das nur wegen seiner Verwendung ohne Praposition allenfalls erstarrt genannt werden kann, deutsch heim, lit. namun oder namon (wobei n Praposition ist), slav. im Dativ domovi. Der Begriff 'von Hause' hat nicht so vielfältig adverbialen Ausdruck gefunden, doch ist oixodev und domo vorhanden. An Haus mag man die Städtenamen anschliessen, wie sie z. B. im Lateinischen behandelt sind. Warum ist nun wohl der Lok. domi, Romae u. ähnl. geblieben und warum sagt man nicht in domo, in Roma? Ein im Lok. stehender Ortsbegriff vertrug und verlangte natürlich eine genauere Beschreibung durch Adjektiva und durch Präpositionen, welche im Laufe der Zeit immer regelmässiger hinzugefügt wurden. Bei domi und Romae aber ist eine genauere Beschreibung nicht nöthig, denn es kommt nicht darauf an, ein Haus oder eine Stadt mit ihren in die Augen fallenden Eigenschaften zu beschreiben, sondern es soll nur eine Ortlichkeit insofern bezeichnet werden, als sie Heimath oder Aufenthaltsort einer Person

ist. Für eine solche unanschauliche, gar nicht individualisierende Bezeichnung blieb der Lok. ohne Adjektiv und Präposition übrig.

An das Daheim schliesst sich das Draussen, zunächst Ableitungen des Wortes Thür im Griechischen und Lateinischen: θύρηθε, θύρηφι, attisch θύρασι draussen, θύραζε heraus. Wie sehr die Anschauung der Thür dabei verblasst ist, ergiebt sich aus homerischen Stellen, wie: ἐχ πόντοιο θόραζε (nämlich den Fisch ziehend) Π 408; ἐχ δ' ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὧσε θύραζε Ε 694. Im Lateinischen foris, foras, lit. laukè draussen, eig. im Felde, laukan hinaus. Auf andere Begriffe, wie Land, Feld, Fremde, welche vereinzelte Adverbia geliefert haben, gehe ich hier nicht näher ein, dagegen erwähne ich noch Erde, dessen Adverbialbildungen dicht an die mit anderen Mitteln gebildeten Ausdrücke 'unten' und 'herah' streifen (vgl. gr. yauai χαμάδις, χαμᾶζε γαμᾶθεν (wobei über die Betonung gestritten werden kann), lat. humi, auch lett. fem unter. Endlich Kreis: gr. χυχλόσε und etwa auch χύχλω, deutsch rings, russ. krugómű rings.

§ 236. Fortsetzung. Die übrigen Begriffe.

Die dritte Masse, diejenigen Formen umfassend, welche die Art der Handlung oder auch die Art, in welcher der Handelnde erscheint angeben, gehört in eine Reihe mit den aus Adjektivis gebildeten Adverbien, mit Partikeln und Präpositionen. Ich führe aus der an sich unerschöpflichen Masse Folgendes beispielshalber an: Dem Begriffe schnell entsprechen etwa ai. áñjasā § 243, lat. numero eig. 'nach Noten'. deutsch flugs u. ähnl.; unserem kaum gr. σπουδή, ἀνάγκη. deutsch noti u. ähnl.; gern ai. kamam; eine zusammengehörige Gruppe bilden ai. vrājām in Haufen, gr. πανουδίη, ags. heapum haufenweise, lat. oppido ganz und gar § 240, vulgo gewöhnlich, ags. dropmælum tropfenweise, serb. mrvice ein bischen, lat. partim, unser theils u. ähnl.; umsonst bedeuten gr. δωτίνην, προίχα, δωρεάν, lat. gratis, russ. daromŭ; an die Multiplikativa der Zahlwörter rücken heran die mit ai. krtvas, mal, lit. syk, syki, kart (karta) u. ähnl. gebildeten Ausdrücke; an Partikeln

erinnern ai. rūpám nach Art, gr. δέμας, lat. instar und vicem, lat. modo, die mit weise gebildeten Komposita, wozu noch Bildungen wie kreuzweis kommen, welches aus in Kreuzes Weise entstanden ist. Endlich zu Präpositionen sind χάριν, causa u. ähnl. geworden. Auf die Entstehung dieser Bildungen haben jedenfalls auch die gleichbedeutenden Adverbien, welche zu Adjektivis und Pronominibus gehören, anregend gewirkt.

§ 237. Erstarrungserscheinungen bei Adjektiven als solchen.

Bei den adjektivischen Adverbien sind, wie man längst bemerkt hat, zwei Typen zu unterscheiden. Entweder nämlich kann das Adjektivum sich von dem Substantivum, zu dem es in Kongruenz steht, frei machen (z. Β. σγεδίην), oder das Adjektivum kann substantiviert werden (z. Β. μέγα). Im ersteren Falle berührt sich die Lehre von dem Adverbium eng mit der Lehre von der Ellipse, wo weiter darüber zu handeln sein wird. Es ist richtig, dass man oft nicht in der Lage ist, das vorschwebende Substantivum mit einiger Wahrscheinlichkeit namhaft zu machen, z. B. bei den indischen Bildungen auf tarām, tamām und īm, den griechischen auf ònv u. a., bei andern aber gelingt die Auffindung eines solchen, z. B. bei ταγίστην, wobei ja noch der Artikel τήν die Ellipse anzeigt, bei σγεδίην, weniger deutlich bei ἀντιβίην, bei ίδία, κοινη u. ähnl., bei den altnordischen Akk. mask. (§ 260). Ofter ist man im Zweifel, ob noch eine elliptische Anwendung des Adjektivums oder bereits ein Adverbium anzunehmen ist, und zwar tritt der Zweifel nicht selten bei verschiedenen Exemplaren derselben Adverbialbildung ein. So wird man z. B. geneigt sein, zu dem altnord. roa kropturligan kräftig rudern rodr Ruder, Ruderung zu ergänzen, also Ellipse anzunehmen, während man zu dem gleichgebildeten jafnan beständig ein Substantivum nicht zu ergänzen weiss. Das ist natürlich, da ja die bei einem Worte entstandene Ausdrucksweise sich auf andere fortpflanzt. Die völlige Emanzipation tritt natürlich erst bei dem mittels Anlehnung gebildeten Worte ein. Auf die ursprünglich elliptische Ausdrucksweise wird man,

wenigstens dem Prinzip nach, die Adverbia mit maskulinischem und femininischem Ausgang zurückzuführen haben.

Was den zweiten Typus, die Substantivierung, betrifft, so ist wohl klar, dass er von dem ersten wesentlich nicht verschieden ist. Wir sprechen ja dann von Substantivierung, wenn dem Sprechenden neben dem Adjektivum ein Substanzbegriff, an dem es haftet, vorschwebt, z. B. der Weise. Ist nun dieser Substanzbegriff kein individueller und deutlicher, sondern allgemein und verschwommen, also auch keinem ausgesprochenen Geschlecht angehörig, so tritt das Adjektivum in die ungeschlechtige Form. Diese Art des adjektivischen Ausdrucks erzeugte besonders viel Adverbia akkusativischer Form, z. B. ήδο γελάω süss lachen, eig. 'Süsses lachen'.

Wir haben oben gesehen, dass eine erstarrte Substantivform auch zur Präposition werden kann, nämlich dann, wenn
sie nicht zu dem Verbum, sondern zu einem Nomen in die
nächste Sinnesbeziehung tritt, z. B. χάριν. Dasselbe kann sich
natürlich auch bei Adjektivadverbien ereignen, z. B. secundum.
Einen Übergang zu den Präpositionen bilden Wörter wie ὁμοίως,
ἐναντίως, z. B. ἐναντίως ἔγει τῷ σώφρονι ὁ ἀκόλαστος bei Plato.

Bei dem Substantivum ist oben ungefähr der Kreis der Wörter umschrieben worden, innerhalb dessen Adverbia entstehen. Für die Adjektiva möchte ich ein ähnliches Verzeichnis nicht aufstellen, sondern Sammlungen innerhalb der Einzelsprachen abwarten.

## П.

## Übersicht nach den Kasus.

§ 238. Ablativ. Altindisch und Avestisch.

Unter dem Ablativ behandle ich ausser den arischen Sprachen nur das Griechische und Lateinische. Doch will ich hier noch bemerken, dass die gotischen Adverbia auf pro, nämlich hvapro woher, papro daher, jainpro dorther, utapro von aussen, innapro von innen, iupapro von oben, dalapro von unten, fairrapro von fern, aljapro anderswoher, allapro von allen Seiten jedenfalls auch der Form nach Ablative sind.

Altindisch. Ablative von Substantiven werden in der alten Sprache adverbial nicht verwendet. Denn die isolierten Abl. asad aus der Nähe und arad aus der Ferne, welche Grassmann für substantivisch erklärt, können auch von Adjektivstämmen abgeleitet werden. Später finden sich balād gewaltsam u. ähnl., eigentlich: 'infolge von Gewalt'. Die merkwürdigen, wesentlich dem Epos angehörigen Formen auf -sad, welche Whitney § 1108 anführt, z. B. bhasmasād zu Asche im Epos in Verbindung mit den Verben gam, ya, ni, kar, as, bhū, dasyusad den Räubern zur Beute (loko 'yam dasyusad bhavet diese Welt würde den Räubern zur Beute werden), scheinen ursprünglich den Stoff angegeben zu haben, aus dem etwas bereitet wird, also z. B. bhasmasād aus Asche bestehend. Eine ähnliche Wandlung hat das ablativische sākšād durchgemacht. Es bedeutet eigentlich 'von der Augengegend aus', daher mit sehen's, v. a. 'mit eigenen Augen' und mit kar 'sich vor Augen führen, zu Gesicht bekommen'. Bei Adjektiven liegt ebenfalls kein Abl. vor (cirād nach langer Zeit ist nachvedisch).

Das einzige Gebiet des Abl. ist also das der Pronomina und pronominalen Adjektiva. Dahin gehören zunächst einige Partikeln, die ich hier um der Formen auf ws willen erwähne, nämlich das nur im RV. vorkommende ad darauf, dann, da, tad infolge davon' (ghrtásya stokám sakrd áhna asnam tad evedam tātrpānā carāmi einen Tropfen Butter ass ich einmal des Tages, infolge davon bin ich jetzt noch satt RV. 10, 95, 16), femer 'so, so weit' einem yad entsprechend: arcamasi vīra yad ēvā vidmā tāt tvā mahāntam wir preisen dich, o Held, den grossen, soweit als wir es verstehen RV. 6, 21, 6. Über die Konjunktion yad seit, soweit als, so lange als s. SF. 5, 584 und 324. Mit yācchrēštá bestmöglich vergleicht sich ὡς βέλτιστος ". ähnl., eine Verbindung, welche wohl aus einem Satze (wie es am besten ist') zu erklären sein mag. (Kåsmād, tásmād, yásmād kommen im Veda als Adverbia nicht vor. In der alten Prosa heisst kásmād warum, das unendlich häufige tásmād darum, deshalb, yásmād warum in abhängigen Fragen, vgl. SF. 5, 584). Ferner sind vedisch eine Anzahl von Formen, welche

Richtungen im Raume oder Nähe und Ferne in Raum und Zeit bezeichnen, theilweise mit adverbiellem Accent, so: uttaråd von Norden her (zu úttara), adharåd (zu ådhara) von unten her und 'unten', letzteres: asau yo adharad grhas tatra sante arayyah in jenem Haus, welches unten ist, sollen sich die Unholde aufhalten AV. 2, 14, 3. Neben nicad von unten ist eine andere betonte Form desselben Stammes nicht überliefert. Ohne Anlehnung an ein Adjektivum steht paścad von hinten, hinten, hinterher, hintennach, hernach, später, zuletzt, in der späteren Sprache auch 'rückwärts'. Wörter der Nähe und Ferne sind amad aus der Nähe (eig. 'von diesem' zu ama dieser), asad und antikad aus der Nähe, durad und apakad aus der Ferne. In ārād (woneben ārē) aus der Ferne zeigt sich schon früh eine starke Veränderung der Bedeutung 'in die Ferne': ārād visrstā işavah patantu rakşasam fernhin (d. h. wirkungslos) sollen die Pfeile der Unholde fliegen, wenn sie abgeschnellt sind AV. 2, 3, 6. Von der Zeitferne ist verstanden sanad von alters her. Merkwürdig ist die angebliche Verbindung mit yüvan: indram ajuryám jaráyantam ukšitám sanād yúvānam ávasē havāmahē RV.2, 16,1, wo Böhtlingk-Roth 'den ewig jungen' übersetzen. Aber an allen anderen Stellen wird sanad mit einem Verb. fin. oder Part. verbunden, also gehört es wohl auch hier zu havāmahē (wie zu juhōmi 2, 27, 1). Dazu eine Reihe von Wörtern mit -tad (Whitney § 1100 b), z. B. arattad aus der Ferne, uttarattad von Norden her, paścatad von hinten, adhástad RV. und SB. 'von unten her', später (bei Manu) auch 'nach unten hin, in die Hölle', paråstad jenseits, purástād vorn, bahiṣṭād ausserhalb (auch als Präpositionen).1)

Schliesslich mache ich noch darauf aufmerksam, dass keines der hier angeführten Wörter in dem Sinne adverbial ist, dass es die Qualität einer Handlung bezeichnete, dass vielmehr meist der ablativische Sinn noch deutlich ist. Derselbe hat indes insofern mehrfach eine Änderung erfahren, als ein Ruhezustand ausgedrückt wird, also nicht 'von oben', sondern 'oben' u. s. w. Der Übergang erklärt sich, wenn man sich

<sup>1)</sup> távattād scheint mir falsche Lesart zu sein (távat-tāvat z. 1.].

gegenwärtig hält, dass eine von einer Stelle ausgehende Bewegung ohne grössere Veränderung des Gesammtsinnes der Aussage auch als an einer bestimmten Stelle sich vollziehend gedacht werden kann. So kommt es praktisch ziemlich auf dasselbe hinaus, ob man sagt 'das Licht scheint von oben' oder 'es scheint oben'.

Die Sprache des Avesta zeigt (wenn ich nichts übersehen habe) nur Ablative von pronominalen Adjektiven: paurvanaēmāp von vorn her, vorn, ništaranaēmāp von aussen her, antaranaēmāp innerhalb (auch antarāp naēmāp), upairinaēmāp (wenn es als ein Wort zu lesen ist) von oben her, oberhalb, adāp nachher, von dort, paskāp nachher, hinterher, uskāp hoch (uskāp yāstayā einer Hochgeschürzten yt. 5, 64). Beachtenswerth ist die lokale Bedeutung von uskāp, mit dem man lat. alted (bei Ennius) vergleiche.

§ 239. Ablativ. Griechisch (die Formen auf ws).

Im Griechischen giebt es ein vereinzeltes ablativisches Adverbium in genitivischer Form, nämlich das homerische δλίγου beinahe, womit man das gleichbedeutende ai. alpakad vergleiche, über das SF. 5, 113 gehandelt ist. Sodann stelle ich hierher die Formen auf ws. Ich weiss wohl, dass noch lautliche Bedenken bestehen, aber die Übereinstimmung des Gebrauches zwischen tad und τώς, yad und ώς scheint mir zwingend. Die Vermittlungsstufen zwischen der ablativischen und der modalen Bedeutung sind nicht überliefert. Ich vermuthe, dass diese pronominalen Adverbia im Griechischen den Ausgangspunkt für die Entstehung der übrigen Adverbia auf oc gebildet haben (man denke namentlich daran, wie nahe es lag, auf πῶς mit einem adjektivischen Adverbium auf ως zu antworten), und stelle sie deshalb voran. Ich führe an: τώς, ώς und ως, πως und πως, όμως und δμως, αύτως, άλλως, πάντως und οδτως (nebst dem instrumentalen οδτω).

τώς kommt bei Homer zweimal bei einem Verbum vor, nämlich χεῖνος τὼς ἀγόρευε Β 330, τὼς δέ σ' ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔχπαγλα φίλησα Γ 415 (vgl. tắd und yắd im Ai.), und einmal bei einem Adjektivum: τὼς μὲν ἔην μαλαχός τ 234. Auf die

Entwicklung der Partikel &; einzugehen, ist hier nicht der Ort. Dass  $\dot{\omega}$ ; mit  $y\dot{a}d$  identisch sei, folgt aus der oben erwähnten gleichen Verwendung vor dem Superlativ, ferner lässt sich nicht bezweifeln, dass aus derselben Quelle die Verwendung von ώς im relativen Satzgefüge folgt. Ausser diesem ώς gleich yad giebt es ein wahrscheinlich erst im Griechischen entstandenes ως, welches sich zu 6 und 8ς (in τ, δ'8ς) so verhält wie οδτως zu οδτος. Ferner nimmt man an, dass ein drittes besonderes Wort in dem einzelne Begriffe vergleichenden ő; (z. B. θεός ως) vorliege, welches aus \*σ ως zu erklären sei. Ich habe mir darüber keine entschiedene Ansicht gebildet. Über die Präposition ως vgl. § 300. πως und πως scheinen nur zu Verben, nicht — wie τώς — auch zu Adjekt. in Beziehung zu treten. όμῶς (δμως) heisst 'in gleicher Weise', z. B. εἰ καὶ μοῖρα παρ' ἀνέρι τῷδε δαμῆναι πάντας ὁμῶς wenn allen das gleiche Schicksal bevorsteht, von diesem Manne getötet zu werden Ρ 421, οδ δέ τρίτφ ήματι πάντες ήλθον όμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνοχες ἵπποι Λ 707, ἐννῆμαρ μὲν όμῶς πλέομεν νύχτας τε χαὶ ήμαρ x 28, νυχτί δ' όμῶς πλείειν in gleicher Weise wie am Tage ο 34. Mit Dativ: ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος όμῶς Ἀίδαο πύλησιν ξ 156. Damit identisch ist das Wort, welches wir δμως schreiben, so: Σαρπήδοντι δ' άγος γένετο Γλαύχου ἀπιόντος αὐτίκ' ἐπεί τ' ἐνόησεν· δμως δ' οὐ λήθετο γάρμης gleichwohl, in gleicher Weise, nämlich, als ob Glaukos nicht weggegangen wäre M 392, vgl. λ 563. αὔτως bedeutet 'so wie etwas an sich selbst, seiner Natur nach geschieht oder ist', z. B. εῦ νο καὶ ήμεῖς ἴομεν δ τοι κλυτά τεύγε' έχονται· άλλ' αύτως ὲπὶ τάφρον ιων Τρώεσσι φάνηθι so wie du bist, ohne Waffen Σ 198. So auch öfter bei Adjektiven, z. B. λέβητα λευχόν ἔτ' αύτως Ψ 268 blank wie er von Natur war, wir könnten sagen 'noch ganz blank'. An anderen Stellen suchen wir andere Umschreibungen, so z. B. οὐδέ τι ἔργων ἔμπαιον οὐδὲ βίης, άλλ' αύτως ἄγθος ἀρούρης geradezu υ 379, ἢ νύ τοι αύτως οὐατ' ακουέμεν έστί, νόος δ' απόλωλε καὶ αίδώς hast du denn nur so Ohren zum Hören, aber keinen Verstand 0 129. ἄλλως anders, z. Β. εἴ τι πόροις ξεινήιον ἢέ καὶ ἄλλως (sonst) δοίης δωτίνην ι 267, πάρος δ' οὐκ ἔσσεται ἄλλως Ε 218, ώς καὶ σοὶ εἶδος μὲν

άριπρεπές, οδδέ κεν άλλως οδδέ θεός τεύξειε und auf andere (bessere) Weise würde es auch ein Gott nicht machen können 0 176. Dann auch 'bei anderer Gelegenheit': καὶ δ' ἄλλως (sonst) τοῦ γ' ίθὸ βέλος πέτεται Y 99. Endlich 'in anderer Weise, als gewünscht war', daher 'umsonst': Σπεργεί', άλλως σοί γε πατήρ ήρήσατο Πηλεός Ψ 144. πάντως ganz und gar, bei Homer mit der Negation, z. B. πάντως οδκέτι νῶι διακρινέεσθαι δίω πρίν γειρῶν γεόσασθαι ich glaube ganz und gar nicht, dass wir noch auseinander kommen werden v 180. In bezug auf οδτως und οδτω ist zu bemerken, dass ein Unterschied zwischen beiden Formen nicht hervortritt, οδτω(ς) heisst immer nur: 'auf diese Weise', z. B. ἐπεί νό τοι εὔαδεν οῦτως P 647, εἰ οῦτω μαίνεσθαι έάσομεν οδλον Άρηα Ε 717, εί δ' οδτω τοῦτ' ἐστίν Α 564. So auch in στηθ' οδτω ἀπόπροθεν ζ 218 und στηθ' οδτως ές μέσσον ρ 447, d. h. 'so wie du hier bist, ohne dich zu besinnen, sogleich'. Öfter verbindet es sich mit Adjektiven, z. B. καλὸν δ' οδτω ἐγών ούπω ίδον δφθαλμοίσιν ούδ' ούτω γεραρόν Γ 169. Ich glaube, dass ούτω seinem Ursprunge nach Instrumentalis ist, so dass also zwei Kasus desselben Wortes adverbial gebraucht wurden, welche in ihrer Bedeutung zusammenfielen.

Es folgen nun die adjektivischen Adverbia auf ως. Sie sind bei Homer durchaus noch nicht häufig. Ich habe zufällig (ohne Vollständigkeit zu erstreben) die folgenden aufgezeichnet: άδινώς, αίδοίως, αίχως, αίνως, άχηδέστως, άχλειως, άπηλεγέως, άρπαλέως, άσχελέως, άστεμφέως, άσφαλέως, άτρεχέως, άφραδέως, διηγεχέως, διχαίως, έχπάγλως, έλαφρῶς, έμμαπέως, ένδυχέως, ένωπαδίως, έπιχρατέως, εὐκλειῶς, εὐφραδέως, κακῶς, καλῶς, καρπαλίμως, κραιπνῶς, κρατερώς, λιγέως, λυγρώς, μαλαχώς, μαψιδίως, μεγάλως, νωλεμέως, ότραλέως, ότρηρῶς, περιφραδέως, προφρονέως, πυχινῶς, ῥηϊδίως, στερεῶς, στυγερώς, σφοδρώς, ταχέως, τεχνηέντως, ύπερφιάλως, φίλως, γαλεπώς, zu einem Partizipium ἐπισταμένως, ἐσσυμένως. Die meisten kommen in nur wenigen Wendungen, viele nur in einer vor. Als Beispiel mag alvos zu alvos furchtbar, gewaltig dienen: vov ô' alvos δείδοικα Α 555, άλλα μάλ' αίνῶς δείδια Κ 38, χώσατο δ' αίνῶς Ν 165, dazu μάλα περ χεγολωμένος αίνῶς τ 324, ἢ δ' ἀλύουσ' ἀπεβήσετο, τείρετο δ' αίνῶς Ε 352, ἀλλά μάλ' αίνῶς αἰδέομαι Τρῶας Ζ 441,

und danach ή μέν δή λώβη τάδε γ' ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς Η 97, έπεί νό περ ίεται αίνῶς β 327, αίνῶς γάρ μ' αὐτόν γε μένος καί θυμός άνωγεν Ω 198, αίνῶς γάρ μύθοισι ἔπεσσί τε σοῖσιν ἀχούων τέρπομαι δ 597, ήσατο δ' αίνῶς ι 353, φιλέεσκε γάρ αίνῶς α 264. διεφαίνετο αίνῶς (glühte gewaltig) ι 379, αίνῶς ἀθανάτησι θεῖο είς ὦπα ἔοικεν Γ 158, dazu αίνῶς ἐοικότες K 547. Man bemerke noch μαλαχώς εδδειν sanft ruhen (nicht 'schlafen') γ 350, ω 255 und φίλως in der Wendung: νον δέ φίλως γ' δρόωτε jetzt würdet ihr vergnüglich zusehen A 347. Zu den Verben, mit welchen diese Adverbia verbunden werden, gehört auch είναι: τόφρα δέ Κουρήτεσσι κακώς έεν Ι 551, ένθα διαγνώναι γαλεπώς έεν άνδρα εκαστον Η 424. Eine Verbindung mit Adjektiven oder Adverbien habe ich nur an folgenden Stellen gefunden: alvæc γαρ τάδε είματ έχω κακά ρ 24, wo ich nicht sehe, wie αίνως zu έγω sollte gehören können; άγγι γαρ αίνῶς αόλῆς καλά θύρετρα fürchterlich nah y 136; οδ δ άρα νεχρόν ἀπό γθονός ἀγκάζοντο δψι μάλα μεγάλως ganz hoch in die Höhe P 723. In bezug auf die nachhomerische Sprache verweise ich auf Frohwein's Abhandlung in Curtius' Studien 1, 63 ff. und bemerke hier nur. dass Adv. auf ως von Komparativen auch bei älteren attischen Schriftstellern nicht selten sind (vgl. das Verzeichnis S. 98). dass aber von Superl. aus dieser Periode nur ξυντομωτάτως Sophokles Oed. Kol. 1579 belegt ist.

Durch Anfügung von τι gleich ai. cid (welches sich wohl auch in ἕχητι findet) scheinen μεγαλωστί und νεωστί entstanden zu sein. μεγαλωστί findet sich Herodot 2, 161 bei προσέπταισεν, 5, 67 in μ. κάρτα τιμᾶν dient es zur Verstärkung von κάρτα. Danach kann die homerische Formel κεῖτο μέγας μεγαλωστί wohl nicht heissen 'er lag über eine grosse Strecke hin', sondern 'als ein gewaltig grosser'. νεωστί heisst eigentlich 'auf eine neue, unerwartete Weise', ist aber nur belegt im Sinne unseres 'neulich', z. Β. πάλαι δέδοκται ταῦτα κοὐ νεωστί μοι Sophokles Elektra 1049.

§ 240. Ablativ. Lateinisch (die adjektivischen Adverbia auf e, o, a).

Von Substantiven kommen etwa domo und rure in betracht.

Die Hauptmasse bilden die adjektivischen Adverbia auf e, o, a. Es ist klar, dass sehr viele derselben instrumentalen Ursprungs sind, eine Scheidung ist aber nicht mehr möglich, weil die ablativische, instrumentale (und lokale) Bedeutung sich sehr früh in der d-Form zusammengefunden hat. Es kommt also hier schon vieles zur Sprache, das eigentlich in den Instrumentalis gehört.

1. Die Formen auf e. Das ablativische d zeigen noch das oskische amprufid, das faliskische (d. h. altlateinische) rected, das ennianische alted, das facillumed der Epistula des Senats über die Bacchanalien. Im Umbrischen dürfte prufe ein Beleg für diese Adverbialform sein (vgl. Brugmann in den Verhandlungen der sächsischen Ges. der Wiss. 1890, 219). Die Bedeutungsentwickelung mag im Italischen (anders als im Griechischen) an die Ablative der pronominalen Adjektiva örtlichen Sinnes angeknüpft haben. Von 'hoch' (vgl. av. uskāb S. 559) führte der Weg leicht zu 'aufrecht' und 'recht' (rected) und von diesem zu bene u. s. f. Die Adverbia auf e stehen zu den Adj. auf us in lebendigem Verhältnis. Für fere freilich und das als Superlativ dazu gehörige ferme (Ribbeck, Partikeln 6) findet sich kein Anschluss. Sane und valde haben sich von sanus und validus innerlich etwas mehr entfernt, das letztere auch in der Form.

Viele Formen auf e (über deren Konstruktion wir einigermassen aus Holtze 1, 150 ff. und Wölfflin, lateinische und romanische Komparation, Erlangen 1879 unterrichtet sind) erscheinen schon in der ältesten Zeit gleicherweise mit Verben wie mit Adj. verbunden, z. B. aeque: tragici et comici numquam aeque sunt meditati (Plautus); quem videam aeque esse maestum quasi dies si dicta sit (Plautus); numquam aeque id bene locassem (Plautus); homo me miserior nullus est aeque Plantus). Valde: valde placere und male valdest bei Catull u. s. w. Bei einigen kann man indessen noch verfolgen, dass sie ursprünglich nur mit Verben, noch nicht mit Adjektiven verbunden wurden, so bei male, was in der alten Sprache oft neben Verben erscheint, neben Adj. zuerst bei Catull in

insulsa male ac molesta; bei bene, das bei Plautus nur neben Verben erscheint (da man bene morigerus fuit puer und bene lubenter nicht als Ausnahmen rechnen kann), neben Adj. nicht selten bei Ennius, Cicero u. s. w., z. B. bene magnus, bene fidus; misere ist nach Wölfflin, dem ich diese Angaben entnehme, im ganzen und grossen auf die Verbindung mit Verben beschränkt geblieben. Hinsichtlich mire und mirifice bemerkt derselbe Gelehrte, dass Cicero sich zur Verbindung dieser oft gebrauchten Wörter mit Adj. nie recht habe entschliesen können. Auf der anderen Seite scheinen summe und apprime von Anfang an nur mit Adj. verbunden worden zu sein, wie bei Adv. steigernden Sinnes nicht unnatürlich ist. - Zu den Verben. mit welchen Adverbia auf e verbunden werden, gehört auch esse, z. B. si illis aegre est (Pl.), familiae male ne sit (Cato). -Aus dem Adjektivgebiete ist bemerkenswerth die Verbindung gleichstämmiger Adj. und Adv. bei Plautus, z. B. bella belle, misere miser, unice unicus, firme firmus.

2. Bei den von Adjektiven oder Partizipien gebildeten Formen auf o ist die ablativische Form deutlich in meritod. Dem Sinne nach könnten sie alle Instr. sein. Einige Belege sind: perpetuo immerwährend, cottidiano täglich, matutino frühmorgens (mit dem Morgen), crebro häufig, raro selten, primo anfänglich, repentino plötzlich, arcano geheim, fortuito zufällig, mutuo wechselweise, precario bittweise, serio im Ernst, certo für gewiss, vero in Wahrheit; dazu von partizipialer Form cito schnell, falso falsch, merito (meretod) mit Recht, secreto geheim, und mit noch deutlich partizipialer Verwendung auspicato unter guter Vorbedeutung, augurato nach Anstellung von Augurien. composito nach Verabredung, sortito nach Losung (während man intestato lieber für einen alten Nominativ halten möchte). Im Gebrauch merkt man das Kasushafte noch stärker als bei den Formen auf e. Daher ihre häufige Verbindung mit dem Komparativ und Superlativ, worüber Wölfflin 35 und 38 bemerkt: "Während ich bei Plautus konsequent multo, tanto, nihilo, paulo, nimio, quanto mit Komparativen und Wörtern von komparativer Bedeutung, wie malle, praestare verbunden finde, treffen wir den Akkusativ zuerst bei Terenz Eum. 131: frater aliquantum ad rem est avidior." Ebenso wie der Akk. bei dem Komp. erscheint das Adv. auf e beim Superlativ später als die Form auf o. In der archaischen Latinität wird der Sup. nur mit multo gesteigert, z. B. multo gravissimus, während sich Ausdrücke wie longe audacissimus zuerst bei Cicero finden. Freilich finden sich Formen auf o auch bei dem Positiv, z. B. nimio impendiosus, magnus bei Plautus.

Im ganzen kann man behaupten, dass die Formen auf e und o einander ausschliessen. Bei einigen Adjektiven kommen sie ohne Bedeutungsunterschied nebeneinander vor, so sind incerte und incerto archaisch, directe und directo bei Cicero in Gebrauch. In anderen Fällen, so z. B. bei certe und certo bemüht man sich, die Gebrauchsunterschiede festzustellen, nicht immer mit Erfolg. Ein Verzeichnis sämmtlicher hierher gehöriger Formen s. bei Neue<sup>3</sup> 2, 617 ff.

3. Unter den Formen auf ā sind ablativisch extrad, suprad, also wohl auch contra, intra, ultra u. s. w. Es könnte immer sein, dass diese trotz ihres ā neutrale Ablative wären (vgl. Hirt, IF. 1, 24). Andere möchte ich mit Zuversicht für femininisch halten. Ich führe beispielshalber an: hac, illa, ea, eadem, qua (nämlich via). Sie bezeichnen den Weg, auf dem sich eine Bewegung vollzieht, z. B. sequere hac (Plautus), oder den Ort, wo etwas geschieht, z. B. qua locus ferax non erit, id plus concidito (Cato), ista state (Plautus), auch übertragen auf die Art und Weise, so z. B. in qua-qua (quem omnes oderunt qua viri qua mulieres Plautus), vgl. Holtze 1, 86. Auch kann qua gebraucht werden, wo wir 'wohin' sagen würden: qua res inclinatura esset (Livius). Via ist auch ursprünglich verstanden worden bei recta, dextra, sinistra. Zu una dürfte opera zu ergänzen sein. Frustra, offenbar mit fraus zusammenhängend, hat in alter Zeit kurzes a. Es dürfte also wohl Akk. plur, sein. Das Auftreten der Länge wird auf Analogiewirkung von contra u. s. w. zurückgeführt.

§ 241. Der Lokalis. Substantive im Singularis.

Man nimmt jetzt an (Brugmann 2, 611), dass verschiedene Stämme in der Urzeit im Sinne des Lokalis gebraucht werden konnten. Davon sollen sich im Altindischen noch erhalten haben Formen wie åhar, das eigentlich eine Stammform ist, aber im Sinne des Nom. Akk. oder Lok. des Sing. gebraucht werden kann, letzteres in åhar-ahar Tag für Tag und åhar-divi täglich (auch dieses eine Art von āmrēdita). Ebenso wird betrachtet sadivas an einem und demselben Tage (also wohl auch sådyas), ferner pūrvēdyús Tags zuvor, uttarēdyús am folgenden Tage, aparēdyus am folgenden Tage, ubhayēdyus an zwei auf einander folgenden Tagen. Aus dem Griechischen wird hierhergestellt alév und alés (denen sich das von demselben Stamme mit i gebildete alei zugesellt hat), aus dem Lateinischen penes im Inneren.

Unter den auf die gewöhnliche Art gebildeten Lokativen nenne ich aus dem Altindischen: agre. agra Spitze wird. so viel ich sehe, überhaupt nicht mit Adj. verbunden, wohl aber mit Gen., so im RV. agre rathanam an der Spitze der Wagen. In diesem Falle nennt Grassmann agre einen Kasus. auch noch wenn agre ohne Gen. mit einem Verbum des Gehens verbunden ist, z. B. ágrē yāti er geht an der Spitze. Wenn ågre dagegen nicht mit einem Gen, verbunden ist und auch nicht neben einem Verbum steht, bei welchem man an eine sich bewegende Reihe denkt, nennt er es Adv., z. B. hiranyagarbháh sám avartatágre H. bildete sich im Anfang, dádhami tē mádhuno bhakšám ágrē ich gebe dir zuerst den Trank des Soma (RV.). Hier hat also der Prozess der Erstarrung kaum begonnen. Weiter fortgeschritten ist er in folgenden Worten des SB.: agnihotrad agra a mahata ukthat vom agnihotra an der Spitze (d. h. vom agnihotra) an bis zum mahad uktha, wo ágrē im Satze dieselbe Stelle einnimmt wie ā. — Ausser ágrē wären aus dem Veda etwa noch anzuführen abhisvare bei Zuruf, auf Rufweite, nach, hinter (mit Gen.). Aus nicht accentuierten Texten: prage früh morgens und morgen früh, eigentlich wohl 'beim Vorgehen der Sonne'. Aus dem Griechischen

ware etwa das lokativische hot (aus auséri KZ. 27, 308 und BB. 15, 15) zu erwähnen. Aus dem Lateinischen erwähne ich temere, rite, oppido. Temere (über dessen Quantität man Wölfflin, Arch. 4, 51 vergleiche) ist schwerlich etwas anderes als der Lok, von \*temus Finsternis, gleich ai. támas, heisst also eigentlich 'im Dunkel'. Rite ist vielleicht mit Mahlow, AEO. 52, 54 aus riteu zu deuten, wäre also dann Lok. zu ritus. Den Gebrauch von oppido (das dem Sinne nach Lok. ist) und die Erklärungsversuche sehe man bei Hand, Tursellinus. Der ansprechendste ist der von Lindemann und Hand herrührende (neuerdings ebenso Wölfflin, Arch. 6, 195), wonach oppidum die Feste sei und daher oppido so viel als 'fest'. Ich halte ihn aber für misslungen, weil ich mich aus den angeführten Stellen nicht überzeugen kann, dass oppidum soviel wie 'Befestigung' sei, das mir vielmehr dasselbe zu bedeuten scheint wie unser 'Stadt, Flecken', und ferner, weil ich nicht einsehen kann, wie aus einem 'in der Festung' sich das zu einem Adj. gehörige Adverb 'fest' entwickeln kann. Ich übersetze also oppido auf der Stelle. Diese Bedeutung spürt man noch in plautinischen Wendungen wie ita oppido occidimus omnes, oppido interii, totus doleo atque oppido perii, worin der ursprüngliche Gebrauch enthalten sein dürfte. Wer auf der Stelle, wo er sich befindet, ohne Möglichkeit der Rettung, zu grunde geht, gleichsam auf der Strecke' liegen bleibt, ist 'ganz und gar' verloren. So bedeutet im Serbischen ubiti koga na mjesto jemand auf der Stelle totschlagen so viel als 'jemand mausetot schlagen' (s. Wuk unter mjesto) und so entstand in dem von oppidum innerlich völlig gelösten Worte die steigernde Bedeutung. oppido dann, dem Vorgang der Adverbien folgend, nicht mehr bloss mit Verben, sondern auch mit Adjektiven verbunden wurde, erhielt sich noch eine Erinnerung daran, dass es eigentlich zu Verben gehörte, welche ein Zugrundegehen, einen Verlust, eine Minderung bezeichnen, denn es ward überwiegend mit pauci, parvus, paulum, pusillus, brevis, tenuis verbunden (Wölfflin, lateinische und romanische Komparation 21). Germanisch: Dem Lok, des Sing, (dem Sinne nach) gehört

ahd. u. s. w. heime, altn. heima zu Hause an. Über fert s. oben S. 551. Litauisch. Von Ortsbegriffen erwähne ich name zu Hause, was doch wohl der alte Lok, zu namas ist; vidui drinnen, entstanden aus viduje zu vidus das Innere: lauke draussen ('auf dem Felde'). Lokale von Zeitbegriffen sind rytój oder rytó morgen, am nächstfolgenden Tage, nach Schleicher Lok. von rytójus der morgende Tag, also abgekürzt aus rytójui, dazu porýt übermorgen. Woher añdai an jenem Tage (ostlit. undai) stammt, weiss ich nicht. Von anderen Begriffen drauge zusammen mit, z. B. jis sù manim drauge atejo er kam mit mir zusammen. Es ist klar, dass draugè Lok. von draugas der Gefährte ist. Doch kann ich mir die Entstehung des Adverbiums nicht deutlich machen. Endlich ist ein häufiger Typus der Lok. (oder Dativ?) auf ui von Wörtern, die mit pa zusammengesetzt sind, z. B. pażigiui abwechselnd, paeiliui (neben paeiliumis) der Reihe nach, padëniui einen Tag um den anderen, pakeliui unterwegs, pakõjui den Füssen nach (z. B. jemand etwas pak. nachwerfen), parankiui handlich, pavējui mit dem Winde u. s. w. Wo der Ausgangspunkt dieses Typus zu suchen ist, weiss ich nicht. Für Lok. femininischer i-Stämme hält J. Schmidt, KZ. 27, 287 die Formen auf te, welche vor das Verbum gestellt werden, um dessen Begriff zu steigern. z. B. degtè dega es brennt heftig (eig. also in Brennung). Belege findet man bei Schleicher, Gr. 313, Kurschat § 1489 ff., vgl. auch Brugmann 2, 613 und Leskien, Bild. d. Nom. 554. Slavisch. Dem gr. o'xot, lat. domi, lit. name entspricht der Bedeutung nach aksl. doma. Vielleicht ist es auch der Form nach Lokalis (vgl. Kretschmer, KZ. 31, 453, Wiedemann, KZ. 32, 150 Anm.). Es findet sich im cod. Mar. nur Joh. 11, 20; a Marija doma sédéaše Mapla δε εν τῷ οἴκφ ἐκαθέζετο. An anderen Stellen giebt es nach Miklosich auch das griechische oixodev wieder. Im Russischen heisst es 'zu Hause' ('nach Hause' heisst domoj). Im Serbischen wird es auch gebraucht, wo wir 'nach Hause' anwenden, z. B. otide doma (aksl. vă domă svoji Matth. 9, 7). Sodann sind zu nennen die Lokale der Wörter 'Berg' und 'Thal'. nämlich aksl. gore oben, serb. gorje oben, hinauf zu gora Berg

und aksl. dolė κάτω, infra, humi, z. B. mit ležati liegen, serb. dolje unten, hinunter zu dolu foramen. Ferner aksl. srede mitten drin zu sreda Mitte (vgl. die Prap.). Auch mite abwechselnd muss der Lok. eines Subst. sein, wie das aksl. und kleinruss. mitusi zeigt, worin mitu Akk. Sing. ist. (Aksl. vruchu oben weist Leskien, Handbuch<sup>2</sup> 95 nicht einem bestimmten Kasus zu, weil es ja der Form nach Gen. und Lok. sein könnte.) Dazu eine Anzahl von Zeitbegriffen, nämlich serb. onomadne an jenem Tage, neulich, russ. onomedni, auch mit dem öfter erwähnten pronominalen Zusatz onomednisi (wovon das Adj. onomednišnyj abgeleitet ist); serb. onovečeri vorgestern Abend; aksl. und russ. utre morgen früh; serb. ljeti im Sommer und zimi im Winter; aksl. lani πέρυσι, serb. lani und lane. Einige dieser Adverbien werden auch mit Präpositionen verbunden, z. B. do und na utrė, otŭ lani. An vereinzelten Formen führt Miklosich 4, 652 noch aksl. pravdė juste, z. B. pravdė dėjuščichu juste agentium und obiścine onuosia zu obistina zowowia an. Endlich erwähne ich noch aksl. lizé, z. B. néstí mi lizé non licet mihi, wozu Miklolich 4, 652 bemerkt: "wie es scheint von einem Subst. liga, das sich in russischen Dialekten (ne vo ligu) erhalten hat". Es könnte freilich auch Dativ sein.

§ 242. Lokalis. Substantiva im Dualis und Plu-

Duale sind lit. pusiaŭ halb, mitten entzwei zu půsé Hälfte (vgl. Leskien bei Brugmann 2, 656) und aksl. meždu zwischen, eigentlich in den beiden Grenzen zu mežda Grenzrain (vgl. Wiedemann in Jagić's Archiv 10, 657).

Dem Plural gehört aus dem Griechischen an att. θόρασι draussen und ὅρασι rechtzeitig. Ferner halte ich es mit

J. Schmidt (Pluralb. 344) für wahrscheinlich, dass das homerische ἀγκάς in ulnis nichts anderes sei als ἀγκάσι, ein Lok.
plur. zu ἀγκών. Ebenso sind vermuthlich πόξ und λάξ aufzufassen, nach denen sich γνόξ und δδάξ gerichtet haben werden.

Dem Vokal nach ferner liegt κουρίξ. Ob auch εδράξ und μουνάξ

zu dieser Reihe gehören, und wie sich ἄπαξ zu ihnen verhält, lasse ich unentschieden. Aus dem Lateinischen wäre etwa foris, sodann quotannis, quotealendis (Wackernagel, KZ. 27, 146) anzuführen, falls diese letzteren nicht Instr. sind. Aus dem Germanischen gehören halben zum Subst. halbe Hälfte, Seite, ahd. beidem halbom, allen halbon, mhd. beidenthalben, allenthalben, nhd. allenthalben. Die Grundbedeutung ist also 'auf den Seiten'. (Möglich wäre allerdings auch 'über die Seiten hin', in welchem Falle man den Instr. anzunehmen hätte). Indes verlor sich das Gefühl für den Numerus, die lokale Bedeutung verschob sich. Aus 'auf der Seite' wurde 'von der Seite her', z. B. der mutter halben ein erb sein von mütterlicher Seite her, und daran fügte sich der Gedanke des Ursprungs und der Veranlassung (vgl. Heyne in Grimm's Wb.)

§ 243. Lokalis. Adjektiva (darunter griech. zt., t) und Pronomina.

Lokativische Adverbia von Adjektivis liegen mir vor aus dem Altindischen, Griechischen, Slavischen.

Altindisch. Im Veda dūrė fern, (z. B. mit as), in die Ferne (z. B. mit badh stossen). Ebenso are. Aus SB. kšipre schnell, z. B. kṣiprē ha yajamānō 'mum lokam iyat schnell würde der Opferer in jene Welt gehen (sterben). Undeutlich ist die Bedeutungsentwickelung von rte. Griechisch. Simplizia sind μέσσοι in der Mitte und διπλεί in doppeltem Betrage, z. B. το μίσθωμα διπλεῖ ἀποτεισεῖ tab. Heracl. 1, 109. Häufiger sind die zusammengesetzten auf si oder i. Wir besitzen über diese Adv. eine Abhandlung von Sturz, de adverbiis Graecorum in t et at exeuntibus (abgedruckt in dessen Opuscula nonnulla, Leipzig 1825), welche viel Stoff bietet, aber keinen Anspruch auf geschichtliche Behandlung erheben kann. Über die Frage, ob at oder t zu schreiben sei, lässt sich in vielen Fällen keine Ansicht gewinnen, da das inschriftliche Material nicht ausreicht und die Handschriften schwanken. Dass t aus at hervorgegangen sei, kann nicht zweifelhaft sein. Ebenso ist deutlich, dass aus ī auch ĭ entstanden ist (vgl. G.

Meyer, Gr.2 342). Dass aber die Kürze schon bei Homer vorliege, lässt sich nicht behaupten, da A 637 nichts beweist. Es sind zu diesem Adverbialtypus zu rechnen 1. Formen auf zi oder i, welche zu Adj. auf o gehören, die mit der privativen Silbe zusammengesetzt sind. Dahin gehören aus Homer åðssí im άθεον, dem Zustande der Verlassenheit von Gott : οὐκ ἀθεεί δο άνηρ Όδυσήτον ες δόμον ίκει σ 353. Inschriftlich (Meisterhans<sup>2</sup> 115) sind aus attischem oder ionischem Gebiete belegt die formelhaft verbundenen ἀσυλεί und ἀσπονδεί, z. B. aus Erythrae (Cauer 2 483) und νηποινεί. Dazu auf τ ἀσπουδί mühelos θ 512. (Ob ἀτρεμεί in ἄλλ' ἔγ' ἀτρεμεί bei Aristophanes Wolken 261 wirklich von ἀτρεμής herkommt, oder nicht vielmehr in Anlehnung an die eben genannten Adverbia gebildet ist, wüsste ich nicht zu sagen). Häufig sind Ableitungen von Verbal-Adjektiven auf to, welche in unseren Homertexten nicht auf st, sondern auf τ endigen, nämlich: οὐδ' ἄρα οῗ τις ἀνουτητί γε παρέστη Χ 371; αμογητί ἄειρεν Λ 637; αι κ αμαχητί ίομεν Οδλυμπόνδε Φ 437; ἐπεὶ οὕ κεν ἀνιδρωτί γε τελέσθη Ο 228; οδδ οί γαρ αναιμωτί γε μάγοντο P 363; λάθρη ανωιστί δόλω οδλομένης άλόγοιο δ 92. Inschriftlich findet sich δνομαστί in δτι αν δνομαστί περί τῆς πόλεως ψηφίζωνται CIA. I, 40 und ἀχονιτεί (rhodisch) staublos, d. h. wohl 'ohne Anstrengung'. In einem oder dem anderen Falle ist es zweifelhaft, ob wirklich ein Verbaladjektiv und nicht vielmehr ein Nomen vorschwebte (wie aiua) und die äussere Form (wie sie z. B. in ἀνιδρωτί vorliegt) übertragen wurde. An diese Bildungen, in welchen wohl -tt und nicht mehr bloss -t als Endung gefühlt wurde, dürfte sich erpnropti in: ἀλλ' ἐγρηγορτὶ σὸν τεύχεσιν εΐατο πάντες Κ 182 angeschlossen Δωροδοχηστί (so, nicht -ιστί schreibt man jetzt) in οδ δύναται μαθείν ήν μη δωροδοχηστί Aristophanes Ritter 996 muss wohl sein σ von Bildungen nach Art von ἀνωιστί erhalten haben. - 2. Neben den Bildungen mit der privativen Silbe sind solche mit αὐτο- schon von alter Zeit her vorhanden ge-Wesen, wie das homerische αὐτονυχί in derselben Nacht θ 197 zeigt. Dazu inschr. αδθημερεί (worüber Meisterhans? 116 zu vergleichen ist) und wohl auch adtoévet im Laufe desselben

Jahres Theokrit 28, 13. — 3. An sonstigen Bildungen von zusammengesetzten Adjektivis sind zu nennen τριστοιχί in drei Reihen K 473, und das nach demselben Schema gebildete μεταστοιχί Ψ 358, was wohl 'einer hinter dem anderen' bedeutet, und das nachhomerische πανδημεί in Gesammtheit, z. Β. ἐπῆλθον βοηθέοντες Πλαταιέες πανδημεί Herodot 6, 108, nebst πανομιλεί, z. Β. τοὶ μὲν γὰρ ποτὶ πόργους πανδαμὶ πανομιλὶ στείχουσιν Aeschylus Sieben 295 und einige weitere mit παν-.

Zweifelhaft bleibt mir, ob die Formen auf ιστί dasselbe Element enthalten, wie die unter 2 angeführten. Bei Homer findet sich μελειστί Glied für Glied (nur mit ταμεῖν), nachhomerisch ἀνδριστί nach Männerart, Αττικιστί und viele ähnliche.

Die Formen έχοντί, ἀχοντί, ἐθελοντί, ἔχητι, ἀέκητι sieht G. Meyer, Gramm.<sup>2</sup> 342 als Lok. der betreffenden konsonantischen Stämme exovr- u. s. w. an, was ja auch mit Rücksicht auf die Form selbstverständlich erscheint. Indes soll exovti denn bedeuten 'in oder bei dem Freiwilligen'? Die geschichtliche Stellung dieser Adverbien führt mich auf eine Vermuthung, die ich allerdings zweifelnd vortrage. Nach Rutherford, The new Phrynichus 59 kommt έχοντί, und dasselbe gilt von ἀχοντί, in der klassischen Gräzität nicht vor, während ἐθελοντί allerdings neben ἐθελοντηδόν bei Thukydides erscheint. In einer aristotelischen Stelle, die man für exovti anführt, sei vielmehr zu lesen: οδ γάρ έκόντι είναι αδτῷ δγδοήκοντα ἔτη. Sollte man danach vielleicht annehmen dürfen, dass auch ἐθελοντί eigentlich ein Dativ der betheiligten Person sei, welcher seinen Accent von den Adverbien auf -ti empfangen hat? Über Exnti, άέκητι vgl. Osthoff, Perf. 334.

Endlich habe ich hier noch die griechischen Pronominalbildungen zu erwähnen. Im Urgriechischen scheinen die beiden Lokativformen in ihrer Bedeutung so auseinander gegangen zu sein, dass die auf at die Bedeutung des 'Wo', die auf ot die Bedeutung des 'Wohin' erhielt. Dieser Zustand hat sich im dorischen Sprachgebiet erhalten, wo at, πατ, δπατ wo, τηνετ dort, τουτατ hier vorliegt, während kretisch ut wohin

u. ähnl., die auch ein cam Ende erhalten, den urgriechischen Formen auf ot zu entsprechen scheinen (vgl. G. Meyer<sup>2</sup> 131). Im Attischen haben die Formen auf οι wie ποῖ, ἐνταυθοῖ u. s. w. die alte Bedeutung erhalten. Dagegen sind an die Stelle der Formen auf sī (mit Ausnahme des aus dem pronominalen Verbande gelösten exei) die Genitive auf ou getreten. Slavisch. Lokativische Adverbien von Adj. liegen zwar auch in den von mir herangezogenen Sprachen vor, sind aber jetzt besonders häufig im Cechischen (vgl. Miklosich 4, 652). Ich theile einige Beispiele aus dem Altkirchenslavischen mit: dobré proročistvova χαλώς προεφήτευσε Matth. 15, 7; dobré vise tvoritǔ καλώς πάντα πεποίηχε Mark. 7, 37; züly zülé pogubitű je κακούς κακώς ἀπολέσει adroó; Matth. 21, 41. Andere Adverbia wie krépűcé stark, sehr, bédiné übel, blazé gut, ligucé leicht u. ähnl. s. bei Miklosich. Nicht immer ist das genau entsprechende Adjektivum vorhanden, z. B. nicht neben javé offenbar (vgl. javinu): i oticu troji videji vũ tajné vũzdastừ tebế javé και ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων έν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ Matth. 6, 18; jako kử tomu ne možaaše javě vă gradă văniti ώστε μηχέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν Mark. 1, 45. Hierher rechnet Miklosich auch trebe zu trebu nothwendig (nicht als Dativ zu dem Subst. treba negotium, was vielleicht richtiger ist). Ne trebe mi jesi ypetav σου ούχ έγω hiesse also nach Mikl. eigentlich: 'du bist mir nicht im Nothwendigen'. Durch trěbě jestŭ χρή und ähnliche Wendungen gewöhnte man sich, das Wort wie ein unveränderliches Substantivum anzusehen, daher auch ne trébé imate od ypsíav šysts u. ähnl. (die Belege bei Miklosich Lex.). Dies Adv. auf é liegt auch im resultativen Sinne vor (vgl. 8. 539), z. B. aksl. da ne javě jego sutvoretu iva uh φανερόν αυτόν ποιήσωσιν Matth. 12, 16. Russische Belege sind: vysoce hoch, borzé schnell, krépcé stark u. s. w.

§244. Der Instrumentalis. Substantiva im Singular.

Altin disch. Zu den Instr. rechne ich die Formen auf ā, wie vasantā, dōṣā. Einige sind, wie S. 542 ausgeführt worden

ist, im Accent bemerkenswerth, z. B. divā, naktayā [vgl. Kretschmer, KZ. 31, 353), āsayā u. s. w. Von Ortsadverbien erwähne ich einige, die theilweise auch Präp. sind, nämlich ágrēna vorn, āsayā vor jemandes Angesicht (was zu einem Stamme \*āsā zu gehören scheint, vgl. J. Schmidt, Pluralb. 117. auch āsā unter ās bei Böhtlingk-Roth). Samanā zusammen, zugleich scheint zu sámana das Zusammensein zu gehören. Auch kṣamā ist wohl wegen der vom Instr. etwas abweichenden Bedeutung als Adverb zu betrachten. Es liegt vor: ksamedam anyád divy ànyád asya das eine von ihm ist auf der Erde, das andere im Himmel RV. 1, 103, 1; kšamā rapo maruta āturasya nah zu Boden das Gebrechen des Kranken unter uns oder 'am Boden sei') 8, 20, 26. Von Zeitbegriffen erwähne ich: divā bei Tage (auch divāsmāi bhavati ihm wird licht), dośa am Abend (daneben die Akk. dośam und dośas), naktaya bei Nacht, einmal im RV., was zu einem Fem. \*naktā gehören könnte (weitere Kombinationen s. Joh. Schmidt, Pluralb. 212; Kretschmer, KZ. 31, 353). Nach naktayā könnte sich, wie Joh. Schmidt a. a. O. meint, svapnayā im Traume gerichtet haben. Vasantā oder vasanta im Frühling steht neben vasanta Frühling. Von anderen Begriffen: sáhasā (mit Gewalt), plötzlich; áñjasā (mit Schmiere, wie geschmiert) gerades Wegs, gerade aus; bhīśa aus Furcht, was für eine ältere Form des Instr. der sonst bhiyasa heisst) angesehen wird. tarasa ist im Veda noch lebendiger Kasus zu táras Kraft, Schnelligkeit, später Adverb 'eilends, rasch, im Fluge'; prāyēna meistentheils zu prāya Mehrheit, Hauptbestandtheil. Einige dürften direkt von Verbalwurzeln abzuleiten sein, z. B. tánā fort und fort, mṛṣā umsonst, vergebens, irrig, das nachvedische mudha von gleicher Bedeutung, jedenfalls aber pracata verborgen, heimlich (zu cat mit prá). Endlich gehören hierher eine Reihe von isolierten Formen auf  $y\bar{a}$ , welche als Instrumentale von Substantiven auf yā anzusehen sind, die zu denominativen Verben gehören. Von einigen sind andere Kasus belegt, so: avişyam Begierde (avišy), vacasyam Beredtsamkeit (vacasy), apasyam Geschäftigkeit (apasy), namasyās Nom. plur. Verehrung (namasy). Die

meisten erscheinen nur im Instr., öfter in der Form auf áyā, so: vacasyáyā, apasyáyā u. s. w., viele aber nur in der Form auf ā, z. B. irasyā aus Zorn (irasy), urušyā aus Bereitwilligkeit zu helfen, rjūyā gerades Weges (rjūy), gavyā aus Begierde nach Rindern u. s. w. Bei manchen giebt es beide Instrumentalformen neben einander. Wieder andere haben kein Verbum neben sich, z. B. rathayā aus Begierde nach Wagen, sugātuyā aus Verlangen nach Wohlergehen, vipanyā mit Bewunderung, hiranyaya aus Verlangen nach Gold u. s. w. -Instr. sind vielleicht auch die Formen auf ta wie devata unter (eig. mit) den Göttern. Griechisch. Bei einigen der gewöhnlich aus Homer beigebrachten Fälle kann man zweifeln. ob man sie als adverbial bezeichnen soll, so bei ἀνάγκη, σιωπη, ἐνωπῷ. Sicher liegt die Berechtigung dazu vor bei σπουδῆ, welches in der Bedeutung etwas Besonderes hat. Es heisst bei Homer 'nur mit Mühe', z. B. σπουδή δ' έζετο λαός Β 99 d. h. nur mit Mühe brachte man das Volk dazu, sich zu setzen), und 'eiligst' ο 209. Sodann πανσυδίη mit der ganzen Schar (vgl. ai. sarváyā višá), woneben vielleicht niemals ein anderer Kasus desselben Wortes vorhanden war. Es erscheint bei ήλθον, έχόμεσθα und in engerer Beziehung zu einem Nomen: θωρήξαί έ κέλευε κάρη κομόωντας Άγαιοδς πανσυδίη Β 12. -Danach sind gebildet die nachhomerischen πανστρατιῆ (-ā) mit dem ganzen Heere und πανοικίη (-a) mit dem ganzen Hause bei Herodot und Attikern. Sodann erwähne ich aus der attischen Sprache κομιδή ganz und gar, vollständig, z. B. περιέρρεον ήμας κύκλο κομιδή bei Plato, μειρακύλλιον ών κομιδή bei Demosthenes; σχολή langsam, spät, kaum, schwerlich. Lateinisch. An 'ablativischen' Adverbien aus Substantiven werden bei Neue 32, 599 ff. aufgeführt: antigerio, curriculo, diluculo, domo, impendio, initio, modo, numero, oppido, principio, privato, protelo, vulgo, forte, magnopere und Verwandtes, rite, rure, sponte. Von diesen sind domo und rure bei dem Ablativ S. 562, rite und oppido bei dem Lok. S. 567 erwähnt, ebenso sind diluculo und initio möglicherweise dem Lok. zuzuzählen, obgleich mir die Übersetzung 'mit der Dämmerung' und 'mit dem Anfang' natürlicher erscheint.

Auch bei vulgo kann man zweiseln 'im Volke' oder 'durch das Volk hin'). Über antigerio weiss ich nichts zu sagen. Von den übrigen erfordern nur numero, impendio, causa und gratia eine Bemerkung. Ob simitu aus simitud hervorgegangen sei wie Jordan, kritische Beiträge 93 annimmt, lasse ich dahingestellt.) Das alterthümliche numero ist von Ribbeck, tragicorum Rom. fragm. XV behandelt worden. Es heisst schnell, bald, z. B. discedens numero venire ait adulescentem (Varro); neque sat numero mihi videbar currere (Turpilius); sodann mit leichtem Übergange 'zu früh', z. B. numero huc advenis ad prandium (Plautus); o Apella, o Zeuxis pictor, cur estis numero mortui. hoc exemplum ut pingeretis? (ders.). Es kann auch in die Bedeutung von 'umsonst' herüberspielen, z. B. numero ac nequiquam egi gratias (Afranius). Es wurde nur mit Verben verbunden, vermuthlich zuerst mit Verben der Bewegung. Dass es ursprünglich sagen wollte: 'mit dem Takte der Musik' ist schon von anderen bemerkt worden. Eine gute Parallele bietet das deutsche nach Noten, welches nach Grimm's Wb. unter 'Note' 1 b nicht bloss 'gehörig, tüchtig, derb', sondern auch 'rasch' bedeutet. Für die Beurtheilung von impendio reichlich, ausserordentlich, bei weitem kommen vor allem in betracht: et quia consimilem luserat jam olim ille ludum, impendio magis animus gaudebat mihi um so mehr Terentius Eun. 3, 5, 39 und: at ille impendio nunc magis odit senatum Cicero Att. 10, 4. Im Prolog zu Plautus Aul. ist es mit minus verbunden, später auch mit Ver-Impendio magis scheint ursprünglich bedeutet zu haben 'um die Zinsen mehr'. Über causa und gratia handelt Wölfflin, Arch. 1, 169. causa ist das ältere Adverb, in gratia ist die Grundbedeutung des Subst. nie ganz erloschen (wegen Krankheit' kann durch morbi gratia nur in einem solchen Falle wiedergegeben werden, wo auch wir 'Dank einer Krankheit' sagen würden). Wenn gratia in der Poesie schon von alter Zeit her häufig ist, so erklärt sich das vielleicht aus der Einwirkung von yapıv. ergo ist noch nicht gedeutet. Germanisch. Alte Instr. auch noch der Form nach sind heute und heuer. Ahd. hiutu zeigt den Ursprung aus hiu tagu, also

eigentlich 'während dieses Tages'. Doch ist die Entstehung von -tu aus tagu nicht mehr deutlich empfunden, wie die Verbindung tages hiutu (vgl. postridie ejus diei) zeigt. Das Gotische hat auffälliger Weise kein Adv., sondern verwendet himma daga. Über hinaht s. unter dem Akk. Einige andere Instr., über die man zum theil verschiedener Meinung sein kann, verzeichnet Grimm 3, 139. Ich nenne ahd. noti mit Noth, dessen Entwickelung zu den Bedeutungen nothwendig, bei weitem, natürlich, leider' Erdmann 2, 257 klar zu machen sucht (ags. neade, nyde). Ags. facne sehr heisst eigentlich 'mit Bosheit'. Ags. sare mit Schmerz, schmerzlich, heisst älter sære, ist also vermuthlich eine Lokativform. Das Subst. liegt auch im got. sair vor, während unser sehr auf das adjektivische Adverbium ahd, sēro zurückgeht. Litauisch (vgl. Schleicher, Gr. 269). Von Zeitbegriffen czėsù zu rechter Zeit, und abgekürzt: tůczės zu der Zeit, kůczės zu welcher Zeit, někuczės niemals. Ebenso sind aus mētas Jahr gebildet: ilgumèt lange Zeit, visumèt allzeit. Von anderen Begriffen führe ich an: mainù wechselweise (mainas Tausch), neredu ungebührlich (redas Ordnung), pëstà aufgerichtet (pëstà Baumstamm), slaptà mit Heimlichkeit, heimlich, zõvada im Galopp (mit jöti reiten), apýlanka und apýlankomis auf Umwegen, dvisědà zweisitzig (mit jóti: mit Doppelsitz, zweisitzig auf einem Pferde reiten 1). Slavisch. Von Zeitbegriffen ist anzuführen: aksl. nostija i dinija Nacht und Tag, wobei diniją statt dinimi durch die Verbindung mit nośtija hervorgerufen ist (Leskien, Handbuch 2 58), serb. danjom und danju bei Tage, noću bei Nacht; von anderen Begriffen etwa: russ. krugómű in der Runde, z.B. desjati verstű krugomű zehn Werst in der Runde, was ebenso Instr. ist wie wahrscheinlich χύχλω.

<sup>1)</sup> Es giebt eine Reihe von Adverbien auf a, von denen ich nicht weiss, ob oder wie sich eine Beziehung zu femininischen Substantiven nachweisen lässt, z. B. gand genug, gretà neben einander, palengvà leicht, allmählich, langsam, samplata dem Ufer gleich (vom Wasser in einem Strome), kartunta dereinst u. a. Bei manchen ist die Beziehung zu Adjektiven deutlich, z. B. pirmà vorher, dykà umsonst, auch wohl staigà plötzlich. Es wäre noch festzustellen, wie diese entstanden sind und wie sie sich zu den Formen auf ai verhalten.

Ferner ist instrumentalisch serb. mahom mit einem Hieb, sogleich, russ. daromű mit einer Gabe, umsonst. Instr. von femininischen Abstraktis sind aksl. vătoriceją zum zweiten mal, trefijiceją zum dritten mal, munožiceja oftmals (Leskien, Handbuch 2 95) und was aus den übrigen slavischen Sprachen dazu gehört. Auch aksl. būšija nur, tūčija gerade, nur sind substantivische Instr. Ebenso aksl. lėtija in lėtija jestu es ist erlaubt. Wie ist russ. oprometiju über Hals und Kopf aufzufassen? Eine Besonderheit des Slavischen bilden die russischen und serbischen Adverbia, welche aus dem prädikativen Instrumentalis zu erklären sind, die wohl eine vollständige Sammlung und Behandlung (namentlich auch mit Rücksicht auf den Accent) verdienten. Ich führe an: russ. gusemű im Gänsemarsch, eig. 'als Gans'; pěškomű als Fussgänger, zu Fuss; bosikomu barfuss; nagišomu ganz nackt, ebenso nagiškoj, Instr. eines Mask. femininischer Form; stojkom aufrecht; polzkomű kriechend; verchomü reitend, eig. als oberster, als Spitze, daher im Plural: sėli verchami sie setzten sich zu Pferde (Märchen). Zweifelhaft bin ich, ob auch russ. tajkomŭ, serb. tajom heimlich so aufzufassen ist ('als Heimlicher'), oder etwa neutral ('mit Heimlichem'). - Bei einigen Adverbien empfindet man eine nahe Beziehung zu Verben, so serb. vikom viče er schrie laut. Dieses vikom ist offenbar der Instr. eines alten Verbalnomens vikŭ das Schreien, nicht eines Adj., wie Wuk im Wb. annimmt. Aus dem Russischen: nikomu oder nickomu mit dem Gesicht zur Erde zu niknuti sich neigen, skatomu bergab zu skatiti, korpomu korpėti sich ohne Rast abmühen und wohl noch andere mehr.

## § 245. Instrumentalis. Substantiva im Plural.

Aus dem Altindischen liesse sich etwa auf sáhōbhis mit Gewalt, táviṣībhis mit Ungestüm verweisen (SF. 5, 139, Pischel-Geldner 1, 11 Anm.). Aus dem Griechischen pflegt man μόγις beizubringen, ohne dass jemand die Entstehung aus μόγοις hätte wahrscheinlich machen können. Im Lateinischen (s. Neue<sup>3</sup> 2, 608 ff.) liegt vor gratiis, gewöhnlich zu gratis zusam-

mengezogen, eigentlich wohl 'für einen blossen Dank' (statt eines Lohnes), z. B. si non pretio at gratiis bei Terentius. Nach gratiis und gratis ist ingratiis und ingratis gebildet (das Subst. ingratia ist ganz spät). Wie multimodis, mirimodis, omnimodis zu beurtheilen sind, lehrt Brugmann 2, 60 ff. Aus dem Germanishen führt Grimm 3, 135ff. eine Reihe solcher Formen an, die man deshalb adverbial nennt, weil die betreffende Kasusform regelmässig ohne Adjektiv und in etwas abschattierter Wortbedeutung erscheint. Ich erwähne: ahd. hwilom, mhd. wilen, wilent, ags. hvilum vor Zeiten, zuweilen; mhd. kurzwilen in kurzer Zeit, nächstens; ahd. unzītim intempestive; ags. stundum, altn. stundum zu Zeiten; ahd. stephim passim; ahd. wëhsalum vicissim; ags. hvyrftum, hvearfum abwechselnd; mhd. mazen ziemlich, genug, sehr (die Konjunktion vom 17. Jahrh. an); ahd. muozom paulatim; ags. heápum haufenweise; ags. listum arglistig; ags. lustum freudvoll; alts. wundrum, ags. vundrum wunderbar; mhd. triuwen in Wahrheit, traun. Entschiedener adverbiell sind die ahd. Komposita mit mālum, ags. mælum, bei denen das Schlussglied wie ein Suffix wirkt, z. B. ahd. staphmālum gradatim, ags. dropmælum tropfenweise, stundmælum zeitweise. Merkwürdig ist nächten (von Mhd. an) mit seiner singularischen Bedeutung 'gestern Abend, gestern' (vgl. Brugmann 2, 638). Litauisch. Von o-Stämmen: kartais zuweilen, szůliais im gestreckten Galopp. Häufig sind Instr. von ā-Stämmen, z. B. tylomis schweigend zu tylà Stillschweigen, tyczoms absichtlich zu tycza, etwa 'Trotz' (Leskien, Bild. d. Nom. 312). Gewöhnlich sind die Kasus isoliert, z. B. klupomis knieend, naromis mit plaukti unter dem Wasser schwimmen (Leskien 208), palipomis stufenweise (219), steigomis eilig (220), pakaitomis abwechselnd (223), noroms nenoroms nolens volens (218, vgl. nóras Wille). Ebenso lett. witamis stellenweise, vgl. Bielenstein, lett. Spr. § 532.

§ 246. Instrumentalis. Adjektiva und Pronomina. (Griech. auf ω).

Altindisch. Dem Neutrum gehören einige Adverbia auf ena und a an, so: cirena nach langer Zeit, spät (eig. 'durch lange Zeit hin') und die präpositionalen Adverbia daksinena zur Rechten von (Gen., Abl., Akk.); úttarēna nördlich, links (Gen., Abl., Akk.); ántarēna dazwischen, innerhalb (Akk.). -Dazu das pronominale ena so, hier, auch mit paras darüber hinaus, höher als (so dass es also auch als Kasus erscheint). -Auf å gehen aus: ubhaya auf beiderlei Weise, madhya inzwischen, zwischen (Gen.), daksina rechts, gebildet mit verschobenem Accent; nīcā unten, hinunter, uccā oben, prācā vorwärts gehen wohl schliesslich auf konsonantische Stämme zurück. doch liegen auch nīcād uccāis vor, so dass es gestattet ist, diese Formen an dieser Stelle zu erwähnen. An sie schliesst sich pasca hinterdrein, später, tirasca in die Quere, irma auf der Stelle, hier, hierher. Von pronominalen Formen: ama daheim (vgl. amad). Dem Komparativ gehören an: vedisch navyasa und náviyasā auf's neue, neben den gleichbedeutenden Akk. návyas und náviyas. Von einem Partizipium praes. act. ist dhṛṣata herzhaft, tüchtig, kräftig gebildet (dharṣ wagen). Für einen Instrumentalis auf mi wird sanemi von jeher, allezeit, olim angesehen. Avestisch. Aus dem Avestischen gehören vielleicht die Zahladverbien xśvażaya-cib sechsmal und nāumaya-cib neunmal (vd. 8, 17-18) hierher. Griechisch. Man nimmt jetzt wohl allgemein an, dass im Indogermanischen Instrumentale von o-Stämmen auf ō und ē vorhanden waren, und solche dürften auch im Griechischen anzuerkennen sein. Ich scheide aber an dieser Stelle die Formen auf ē aus, weil es mir nicht gelingt, sie überall von den Formen auf n. a und a reinlich zu sondern. Ich werde sie also mit diesen zusammen behandeln. Die auf w betreffend nimmt man jetzt meist an. dass sie mit denen auf ws eigentlich identisch seien. Ich halte dagegen (wenn ich auch die lautliche Schwierigkeit nicht zu beseitigen vermag) an der alten Ansicht fest, dass die Formen auf ως Ablative seien (vgl. oben S. 559). Dass οδτως (Abl.) und οδτω (Instr.) dieselbe Bedeutung haben, darf nicht Wunder nehmen. Haben wir doch gesehen, dass die Adverbia überhaupt in ihrer Bedeutung konvergieren. Freilich giebt es pronominale Formen auf ω von ablativischer Bedeutung, aber doch nur im dorischen Sprachgebiet 1), z. B. Theokrit 3, 25: τὰν βαίταν ἀποδὸς ἐς κόματα τηνώ άλευμαι ώπερ τως θύννως σκοπιάζεται Όλπις δ γριπεύς (vgl. auch Ahrens, Dor. 374). Ich sehe aber nicht ein, warum sie nicht Gen.-Abl. sein sollen. Diese Annahme ist um so unbedenklicher, als die Dorier an Stelle von ποῦ u. s. w. bekanntlich πει sagen, so dass bei ihnen der Genitiv nicht für den lokativischen Sinn in Anspruch genommen ist. - Dem nominalen Gebiete gehören, so viel ich sehe, nur an: ἄφνω (zu ἄφαρ, vgl. J. Schmidt, Pluralb. 216 Anm., wo noch BB. 15, 17 und KZ. 32, 244 hinzuzufügen ist) plötzlich, eig. mit Plötzlichem', bei Thukydides, und ἐπισχερώ der Reihe nach, eig. 'durch das Fortlaufende hin', schon bei Homer (vgl. èv σγερο bei Pindar, wo also noch das Wort ausserhalb der Zusammensetzung vorliegt). Eine grössere Reihe bilden gewisse mit Präpositionen zusammenhängende Wörter auf w, welche alle diejenige Schattierung der Bedeutung zeigen, die wir durch -würts ausdrücken. Es sind: πρόσσω vorwärts, δπίσσω rückwärts, bei Homer gewöhnlich mit Verben der Bewegung, dann auch mit λείπω: ὀπίσω δὲ πόλας λίπε liess das Thor hinter sich X 137, weniger sinnlich: τῷ δ' ἄλγεα κάλλιπ' ὀπίσσω λ 279 eigentlich: er liess hinter sich zurück, als er starb). Die Bedeutung 'in Zukunft' scheint sich in Stellen wie Γ 160 entwickelt zu haben. Έξω hinaus, z. B. πρίν γ' ἡμέας ελθέμεν έξω άγρον ές ήμέτερον ψ 138. Die Bedeutung 'draussen' dürfte sich bei Homer kaum finden (x 95 σγέθον ἔξω vergleiche man mit šyov είσω dicht vorher). Später hat sich an έξω lévat u. ähnl. auch ἔξω γίγνεσθαι und είναι angeschlossen, wie auch wir 'aus-

<sup>1)</sup> Joh. Schmidt, KZ. 32, 412 sagt: 'lokr. ὅπω τ IGA. 321, 9. 18. 21 = Coll. 1478, welche Röhl und Baunack (Wortregister zu Coll. III, 1) "wo" übersetzen, bedeuten vielmehr "woher", sind also Ablative'. Ich meinerseits kann nur "wo" übersetzen. Die Stellen lauten: ἐξεῖμεν ἀνχωρεῖν ὅπω Γέχαστος ἦν es soll frei stehen, dahin zurückzuwandern, wo jeder gewesen war; τὸν ἐπάνχιστον χρατεῖν Λοχρῶν ὅπω χ' ἢ αὐτὸν ἰόντα der nächste Verwandte soll erbberechtigt sein, wo er sich auch im Gebiet der Lokrer aufhalte, muss aber selbst kommen; χὴν Λοχροῖς τοῖς Ὑποχναμιδίοις ἐν τᾳ πόλι τ χ' ἢ καρῦξαι ἐν τάγορᾳ und im Gebiet der hypoknemidischen Lokrer es verkünden in der Stadt wo er ist, auf dem Markte. So urtheilt auch R. Schöll, der mich in diesem und anderen Fällen freundlich berathen hat

wärts sein' u. ähnl. sagen. Eiow hinein. Bei Homer lässt sich diese Bedeutung auch noch finden in Stellen wie zal stow δόρπον ἐχόσμει η 13 und ὀστέα δ' εἴσω ἔθλασεν σ 96. Das 'drinnen' ist deutlich in Stellen wie: σὸν δ' αὖ τὸ σιγᾶν καὶ μένειν εἴσω δόμων Aeschylus Sieben 232. Άνω aufwärts, so λᾶαν ἄνω ώθεσχε λ 596, daraus 'oben', so schon Ω 544. Κάτω abwärts, z. B. δρόων ψ 91. Den Übergang zu 'unten' zeigt: ἔνθα δέ οἰ σπέος ἐστὶ κάτω κοίλη ὁπὸ πέτρη Hesiodos Theog. 302 (die Höhle geht in den Berg hinein), später sagt man οί κάτω θεοί u. ähnl. Desselben Sinnes sind die Bildungen auf -tepw und -tatw. über welche Frohwein in Curtius' Studien 1, 76 ff. berichtet, nämlich προσωτέρω und -τάτω, άνωτέρω und -τάτω und so von den oben genannten ausser von δπίσσω. Bei Homer finden sich diese Bildungen (wohl zufällig) nicht vor, wohl aber die sinnverwandten ἀσσοτέρω näher heran, έχαστέρω weiter entfernt (εἴ περ καὶ μάλα πολλόν έκαστέρω ἔστ' Ἐυβοίης η 321) und έκαστάτω ganz fern (τῶν γάρ νῆες ἔασι έκαστάτω οὐδὲ μάλ' ἐγγός Κ 113). Ebenso das von πρό gebildete προτέρω (vgl. ai. pratarām) weiter vor, bei Verben der Bewegung, danach: καὶ νό κε δή προτέρω ἔτ' ἔρις γένετο wäre noch weiter gegangen Ψ 490, ἄρξει καὶ προτέρω κακὸν ἔμμεναι auch für die Zukunft δ 667. Dagegen ἀπωτέρω weiter weg (dessen ω man beachte) ist nachhomerisch. Andere Bildungen auf -τερω und -τάτω s. bei Frohwein. - Eine dritte Gruppe bilden die pronominalen Formen. Ich bespreche ώδε und πω. (Οδτω ist mit οδτως zusammen unter den ablativischen Adverbien S. 561 erwähnt). Dass 🕉 auf einen Instrumental zurückgeht, scheint mir wegen seiner Bedeutung nicht zweifelhaft. Hat es doch (wie ich andern gegenüber behaupte) in mehreren Stellen denselben Sinn wie die eben erwähnten präpositionalen Wörter auf ω, nämlich 'hierhin, hierher gerichtet' in Stellen wie: νῶιν δ' ιοδ ἐπ' ἀριστέρ' ἔχε στρατοῦ hierher, hierhin (mit zeigender Geberde) N 326, τὸν ξεῖνον ἐναντίον ιοῦς κάλεσσον ρ 544, νῦν δ' ἄδε ξὸν νηὶ κατήλυθον α 182, "Ηφαιστε, πρόμολ' ἄδε Σ 392. Gewöhnlich bedeutet es 'so wie wir sehen, wie es geschieht, z. B. ενεκα θνητών ἐριδαίνετον ώδε A 574, eine Bedeutung, deren Entwickelung ich hier nicht weiter verfolge. Es verbindet sich auch mit Adjektiven, z. B. τί νό σ' ώδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ; ζ 25, οδ γάρ ἔτ' ἄλλον ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιγήσομαι ξ 138 und sonst; und mit einem Adverbium: εἴ ποθεν έλθοι ώδε μάλ' έξαπίνης φ 195 (wo Odysseus vielleicht mit dem ώδε auf seine Anwesenheit anspielt). Πω nur in Verbindung mit einer Negation kann wohl nur 'irgendwann' bedeutet haben (ursprünglichst 'über irgend einen Zeitraum hin'). Die Bedeutung 'noch nicht' dürfte sich in Sätzen mit dem Aorist oder Perfektum entwickelt haben, wie z. B. ἐσθλὸν δ' οὕτε τί πω εἶπας έπος ούτε τέλεσσας Α 108, οὐδέ νό πώ περ ἐπεφράσω du hast wohl bis jetzt noch nicht gemerkt gehabt Φ 410, τέλος δ' οδ πώ τι πέφανται B 122, wobei der Gedanke des 'bis jetzt' aus dem Tempus hinzukommt. Der so erworbene Sinn 'noch nicht' wird dann auch in anderen Verbindungen beibehalten, z. B. ήμος δ' ούτ' ἄρ πω ἡώς ἔτι δ' ἀμφιλύκη νόξ Η 433, οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι όπερ ποταμοίο εωσιν Ψ 73, οδ πω πείσομαι ε 358. — Daneben heisst πω auch 'irgendwie', so dass man es als eine Verstärkung der Negation empfindet, z. B. ἐπεὶ οδ πω πάντες όμοῖοι M 270. Weitere Belege bei Ebeling πω 2. Οδ πώ ποτε heisst 'noch niemals'. Lateinisch. Da im Lateinischen eine Scheidung des alten Ablativs und des alten Instrumentalis auf dem nominalen Gebiet nicht mehr möglich ist, habe ich die Adverbia auf o und e alle unter dem Ablativ behandelt S. 563. Dagegen lässt sich aus dem Pronominibus einiges mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit dem Instr. zuweisen. Zunächst qui und aliqui, welche Brugmann 2, 783 der Form nach für Instr. hält, deren Bedeutung ja auch durchaus zu dieser Annahme stimmt. Ferner die Formen auf o, welche den Ort angeben, wohin sich etwas bewegt, nämlich eo eodem, hoc, illo illoc, isto istoc, quo quopiam quoquam, quoquo quovis, alio aliquo, altro, utroque, citro, intro, retro, ultro, dextro, über deren Gebrauch in der alten Latinität man Ebrard 616 vergleiche. Sodann ist mir wahrscheinlich, dass die Formen auf -im wie exim und interim, istim, illim, gewöhnlich istinc, illine, hine, utrimque, olim den Instrumentalen auf -mi entsprechen. In olim liegt der Sinn der Zeiterstreckung, utrimque

heisst 'auf und von beiden Seiten', die übrigen bezeichnen den Punkt, von dem die Bewegung anhebt. Es mag sonderbar erscheinen, wenn Adverbia, welche 'wohin' und solche, welche 'woher' bedeuten, gleicherweise auf den Instr. zurückgeführt werden. Indessen, da dieser Kasus gesetzt wird, wenn es sich um eine Bewegung durch einen Raum hin handelt, so ist es immerhin möglich, dass sich neben Verben wie 'hineingehen' ein 'wohin', neben 'hervorkommen' ein 'woher' aus demselben Worte entwickelte, welches ursprünglich 'auf diesem Wege' bedeutete. - Fine vereinzelte Bildung, die sich dem ai. dhrsata an die Seite setzen lässt, dürfte repente sein. Slavisch. Ich habe nur wenige Belege für den neutralen Instr. notiert. Aus dem Altkirchenslavischen (Miklosich 4, 684), z. B. jeste malomi duchajusti nur noch wenig athmend, visidi pravicemi vi domi recta domum ingressus. Aus dem Serbischen wäre etwa lakom beinahe zu erwähnen, das doch wohl eigentlich leichtlich' bedeuten wird, aus dem Russischen dobromu in gutem, mit Güte.

 $\S$  247. Fortsetzung. Adverbia femininischer Form. (Griech. auf  $\eta$ ).

Es ist keineswegs ausgemacht, dass alle Bildungen, die ich hier bespreche, wirklich femininisch sind. Ich habe manche nur deshalb hierhergestellt, weil ich annahm, dass der Leser sie hier suchen würde.

Altindisch. Man hat raya richtig, papaya auf üble Weise, schlecht, unrecht und vamaya gefällig, schön (einmal im RV.) bisher gewöhnlich für femininale Bildungen erklärt. Neuerdings aber hat Mahlow dagegen eingewendet, dass ja die Fem. von papa und vama nicht papa und vama, sondern papa und vama lauten, und J. Schmidt, Pluralb. 212 Anm. hat sich diesen Einwand angeeignet. Er hält raya, papaya und vamaya für Nachbildungen nach aya und aya und aya aber sei nicht von vornherein eine Femininalform, sondern geschlechtlich indifferent gewesen, und aus dieser geschlechtslosen Zeit stamme die Verwendung des Wortes als Adverbium. Mir

scheint das nicht wahrscheinlich. Neben papaya und vamaya ist auch noch bhadrayā glücklich vorhanden, z. B. vacam vadata bhadráyā sprecht das Wort glücklich aus, yád váršasi bhadráyā wenn du heilvoll regnest (vgl. Böhtlingk-Roth s. v.). Dieses Wort und andere gleiche Bildungen, welche etwa noch vorhanden waren, können ganz gut die Musterform für pāpāyā und vāmáyā gewesen sein. (Ebenso wäre dann auch samáyā aufzufassen). Neben diesen waren Bildungen mit adverbial verschobenem Accent vorhanden, nämlich rtaya richtig (von Böhtlingk-Roth als Instr. eines Substantivs aufgefasst) und akśnaya in die Quere. Adatraya ohne Geschenk empfangen zu haben sehe ich mit Grassmann als Instr. eines Subst. an. An die Bildungen aus Adj. auf a schliessen sich solche von Adj. auf u, nämlich urviya weithin, asuya schnell (vgl. das Avestische), sādhuyā gerades Weges, raghuyā rasch, leichthin, auch mithuyā falsch neben mithyā und anuşthuyā neben anusthyā (vgl. auch anuşthú) dabeistehend, unmittelbar, alsbald. Aus dem pronominalen Gebiet amuyā auf jene Weise. Auch sie wurden von den Indern doch wohl als femininisch empfunden. Bestimmte Substantiva, welche den Redenden hierbei vorschwebten, weiss ich freilich nicht namhaft zu machen. Konstruiert sind diese Adverbia mit dem Verbum finitum oder einem Partizipium, z. B. mithuya carantam den falsch gehenden. Sonderbar ist das dreimal vorkommende papáyāmuyā auf jene schlechte Weise, so schlecht; pāpáyā scheint mit amuyā wie ein Adj. mit seinem Subst. verbunden worden zu sein. Avestisch. Dem indischen asuya schnell entspricht av. asuya schnell, das zweimal neben mośu rasch (ai. makśú) vorkommt, Griechisch. An dieser Stelle sind mehrere verschiedenartige Gruppen vereinigt, welche von einander zu sondern noch nicht gelungen ist. Es scheinen nämlich unter den hier aufgezählten Formen Instrumentale zu sein, welche im Urgriechischen auf n ausgingen, welche einem anderen Genus zuzuweisen als die auf w kein Grund vorliegt, sodann Formen auf urgriechisch α, deren Herkunft wir noch nicht recht durchschauen (es könnten vielleicht auch Akk. plur. dabei sein), und endlich Dativ-In-

strumentale, welche also urgriechisch auf at ausgingen. Die Sonderung der Gruppen macht namentlich auch deshalb Schwierigkeiten, weil das i subscriptum in unserer Überlieferung bald geschrieben wird und bald nicht. Ich folge, in Ermangelung eines sachlichen Prinzips, der Schreibung der zufällig von mir benutzten Ausgaben. Voran stelle ich einige Dativ-Instrumentale, neben denen sich die fehlenden Substantiva noch leicht ergänzen lassen, die also als noch nicht völlig erstarrt zu bezeichnen sind. Aus Homer gehört dahin τριπλή τετραπλή τ' ἀποτίσομεν A 128 (wobei man an αίσα oder ein ähnliches Subst. zu denken hat). Nachhomerisch sind zotv\( \tilde{\eta} \) gemeinsam. von Staatswegen, δητή palam (Meisterhans 2 114), δημοσία von Staatswegen, idia privatim. Am leichtesten bietet sich als Ergänzung βουλή, z. Β. κοινή τι βουλεύσαντα Sophokles Oid. Τγτ. 606, τέως μέν οδν έχρινόμεθ' είτα τῷ χρόνφ χοινῆ ξυνέβημεν Aristophanes Wolken 66. Ferner πεζή zuerst bei Herodot und Thukydides, wozu nicht ὁδῷ sondern δυνάμει zu ergänzen sein dürfte. Von den übrigen erwähne ich zuerst die dem nominalen Gebiete angehörigen. Es sind aus Homer λάθρη (vielmehr λάθρη zu schreiben, wie das Metrum zeigt, vgl. J. Schmidt, Pluralb. 40) 'heimlich', mit Verben verbunden, in Verbindung mit einem Gen. 'heimlich vor'; άμαρτη gleichzeitig. Nachhomerisch sind att. ήσυχη still, bei Pindar άσυγα; att. είχη eitel, unnützlich, zuerst Aeschylus Prom. 450; att. xpupn (z. B. κρυφή κεῦθε Sophokles Antig. 85), κρυφά bei Pindar. Ausserdem àxã sanft, leise bei Pindar. - Es folgen die pronominalen Adverbia. Es kann wohl nicht zweifelhaft sein, dass im Urgriechischen Adverbia auf n mit der Bedeutung des 'Wo' oder der Richtung auf etwas hin vorhanden gewesen sind, und daneben Adverbia der Art und Weise auf at (a). Dieser Zustand liegt noch vor in dem Kretischen der Inschrift von Gortyn. Dort heisst όπη wo, z. B. όπη κ' ἐπιβάλλη wo es hingehört 6, 29, und ähnlich 1, 42 und 12, 25. Dagegen όπα wie, z. B. όπᾶ κα νύνανται κάλλιστα wie sie es auf das beste können 12, 30, όπὰ κα ληίωντι wie sie wollen 2, 35. Ebenso heisst η wo. Wenigstens übersetzt Bücheler die Worte η Γεκάστω

ἔγρατται 6, 30 durch: 'wo von jedem geschrieben steht'. Die anderen Stellen, wo & erscheint, sind mir nicht recht klar. deutlich aber ist, dass & wie bedeutet, so in dem häufigen & ἔγρατται wie geschrieben steht, ebenso ἄπερ. Sodann ἄλλα in άλλα ἔγρατται es steht anders geschrieben 6, 14. Auf späteren kretischen Inschriften dagegen haben auch die Formen auf 7 ein t erhalten, z. B. όπη έκατερη (Ahrens, Dor. 362). In Inschriften und Handschriften anderer Dialekte finden wir den gleichen Zustand, es sind also im ionisch-attischen Sprachgebiet die Formen auf -7 und -a nicht mehr zu scheiden. Ich behandle hinter einander τη τηδε, ή ήχι, πη δππη, ταύτη, άμη, πάντη, άλλη, endlich die auf -γῆ (die Schreibung nach den Ausgaben, insbesondere nach der Homerausgabe von Nauck). Τη (über diesen Weg hin) da, dahin, z. B. τη ρα δι' αὐτάων (nämlich πυλάων) κεντρηνεκέας έχον εππους Ε 752, έππη κ' εθόση, τῆ είχουσιν στίχες ἀνδρῶν M 48, dann auch 'wo', z. B. Z 393. Für τη περ δή και έπειτα τελευτήσεσθαι έμελλεν θ 510 ergiebt sich 'wie' als Bedeutung. Tỹôs hier, aber Ω 139 'so', ¾ (über welchen Weg hin) wo, wohin, z. B. τοὺς μέν πεδίονδε δίωχεν πρός πόλιν, ή περ Άχαιοί ἀτυζόμενοι φοβέοντο ήματι τῷ προτέρφ Φ 3, τη ίμεν ή κεν δη σό, κελαινεφές, ηγεμονεύης 046 (vgl. dazu tab. Heracl. 1, 81: ἀπεγόντας ἀπ' ἀλλάλων ἇ μέν τριάκοντα πόδας ἇ δέ Fίχατι). Sehr selten 'wie', z. B. ώδε γάρ ἡπείλησε Κρόνου πάις, ή τελέει περ θ 415. Dazu ήγι wo. Πη wohin gewendet, z. B. Έχτορ, πῆ δή τοι μένος οἴχεται; E 472, πῆ ἔβη ἀνδρομάχη λευχώλενος έχ μεγάροιο; Z 377. Entsprechend πή, aber auch modal, z. Β. οδτω πη τάδε γ' έστί, φίλον τέχος, ώς άγορεύεις Ω 373. Dass πή die richtige Form ist, zeigt die lakonische Inschrift des Damonon, wo πήποκα offenbar 'irgendwo' bedeutet. "Όππη (δπα) finde ich bei Homer nur in lokalem, nicht in modalem Sinne. Taota hier und hierhin (nicht bei Homer), z. B. žot av οὖτος ἥλιος ταύτη μέν αἴρη τῆδε δ' αὖ δύνη πάλιν Sophokles Phil. 1330, ταύτη ἐτέον bei Plato, sodann häufig auf diese Weise'. Auf in oddauf bei Hesiod, Herodot, den Attikern in den Bedeutungen 'nirgend, nirgendhin, keineswegs', z. Β. ώσαύτως κατά ταυτά έχει καί οὐδέποτε οὐδαμῆ οὐδαμῶς άλλοίωσιν οὐδεμίαν

èνδέγεται erfährt nie nach irgend einer Richtung hin auf irgend eine Weise irgend eine Veränderung Plato Phaidon 78 D. Bebs οὐδαμῆ οὐδαμῶς ἄδιχος Theaitetos 178 C. Dasselbe in άμηγέπη. άμα gleicher Weise bei Pindar. Πάντη (nach Ausweis des Metrums πάντη, vgl. J. Schmidt, Pluralb. 40) heisst 'überallhin, überall', z. B. τὰ δ' ἐπώγετο κῆλα θεοῖο πάντη ἀνὰ στρατόν A 384, ην πέρι μέν πάντη φόβος ἐστεφάνωται Ε 739, so auch tab. Heracl. 1, 143: τὸν δὲ μυγὸν πέντε καὶ δέκα ποδῶν παντά. Was άλλη betrifft, so kann man bei Homer noch überall die lokale Bedeutung zur Geltung bringen, später ist die modale unverkennbar, z. B. Άθηναῖοι μέν γάρ δῆλον ἐποίησαν ὑπεραγθεσθέντες τῆ Μιλήτου άλώσι τῆ τε ἄλλη πολλαγῆ u. s. w. Herodot 6, 21. (Herodot scheint also, da er den Artikel braucht, die Ellipse eines Substantivums empfunden zu haben). Endlich die Adverbia auf -γη̃ (γη̃) bei Zahlwörtern und verwandten Wörtern, durch welche, wenn sie von Zahlwörtern abgeleitet sind, angegeben wird, in wie viel Theile zerlegt der Gegenstand gedacht werden soll, also διγή, τριγή in zwei, in drei Theile u. s. w., z. B. τούς τοξότας τριγή ἐποιήσαντο (Xenophon), γέγνεται τὸ στράτευμα τριγή (ebenda), ebenso bei διαιρείσθαι, διανέμειν νέμειν, διωχίσθη δ' ή Μαντινεία τετραγή καθάπερ το άργαῖον ώχουν (ebenda). Daran schliessen sich ἀλλαγη anderswo, anderswohin, πανταγη überall, überall hin, in allen Beziehungen, μοναχη allein, auf eine Weise, πολλαχη vielmal, oft, auf vielerlei Art. Keines dieser Wörter findet sich bei Homer, der die Formen auf ya hat, welche doch wohl Akk. plur. sind.

## §. 248. Fortsetzung. Adverbia pluralischer Form.

Altindisch. Roth erklärt einige Instr., so bhadrébhis feliciter und makṣubhis rasch für Adverbien, während Grassmann in beiden Fällen das Subst. 'Rosse' ergänzen möchte. Sicher adverbial sind śanāis oder śanāis und śanakāis (was als Diminutivum dazu gebildet ist) langsam, uccāis hoch oben, nach oben, von oben, nīcāis unten, nach unten, von AV. an, prācāis vorwärts, parācāis abseits. Alle diese Bildungen sind isoliert, neben śanāis, prācāis, parācāis sind Stämme auf a

überhaupt nicht vorhanden. Dass anfangs ein Subst. vorschwebte, ist anzunehmen, für sanāis würde sich 'Schritt' dar-Auch ein Plur. fem. wird von Roth angenommen, nämlich draghisthabhis langdauernd, während Ludwig ūtibhis ergänzt. Avestisch. vīspāiš immerdar, dazu nach Bartholomae. Ar. Forsch. 2, 133 noch pourutemāis in reichstem Masse (aus pron. Gebiet āiš und adāiš). Aus dem Lateinischen ist etwa alternis anzuführen, wobei man an vicibus denkt. Die germanischen Bildungen sind Grimm 3, 94 verzeichnet. Es gehören dahin ahd. luzzikēm paulatim, einezēm singulatim. ags. litlum minutatim, miclum magnopere, altn. driugum frequenter, longum longe, fornum olim u. ähnl. Auch die mhd. Adverbia auf lichen, z.B. minneclichen, die Grimm für Akk. sing. erklärt, sind hierher zu rechnen, wenn smählihhem der Keroner Gl. beweiskräftig ist. Von vereinzelten Formen ist gestern zu erwähnen. Aus dem Litauischen dürfte preszais entgegen hierher gehören (vgl. auch Bielenstein, Lett. Spr. § 528). Slavisch. Es giebt eine Anzahl von Adverbien auf aksl. y, welche doch wohl als Instr. plur. anzusehen sind. Dahin gehören aus dem Altkirchenslavischen nach Miklosich 4, 712: osklabivů se maly ein wenig lächelnd, pišisky laje auf Hunde-Art bellend, dazu żenisky auf Weiber-Art, ne razuméchű dobré grűčisky ich verstand nicht gut auf griechisch, ebenso latinisky auf lateinisch, slovenisky auf slovenisch u. ähnl. Dazu noch paky wiederum, aky wie (bei Vergleichung einzelner Begriffe). Ebenso im Serbischen, z. B. muški auf Männer-Art, ženski auf Weiber-Art, vučki nach Wolfs-Art, mojski auf meine Weise, naški in unserer Sprache (vgl. meatim u. ähnl.). Im Russischen mužeski, russki, dvorjanski (als Edelmann).

§. 249. Der Dativ.

Aus dem Altindischen lässt sich von Subst. etwa vårāya zur Wahl, nach Herzenslust und arthāya zum Zweck, um willen anführen, von Adj. das vedische aparāya in nūnām na indrāparāya ca syāh jetzt sei uns (gnädig), o Indra, und für die Zukunft RV. 6, 33, 5, ferner das vereinzelte ājarasāya bis zu hohem Alter (aus ājarasām gebildet) und das nachvedische

cirāya für lange und cirarātrāya lange, nach langer Zeit, endlich (mit merkwürdiger Verschiebung der Bedeutung). Den Dat. plur. fem. aparībhyas für die Zukunft rechnet Grassmann zu einem Subst. aparī, während ich es vorziehe, eine femininische Adjektivform anzunehmen, zu welcher der Begriff Nacht zu ergänzen wäre.

Dass das griechische yaual Dativ sei, hat Osthoff, Perf. 195 wahrscheinlich gemacht. Die Bedeutung 'zur Erde hin' kann man bei Homer fast überall zur Geltung bringen (nicht bloss bei βάλλω, γέω, θρώσκω, sondern auch bei ήμαι). 'Auf der Erde' heisst es Λ 145 (τον αο χαμαί ἐξενάριξεν) und Ε 442 (χαμαί ἐργομένων τ' ἀνθρώπων). Aus dem Litauischen gehören hierher sziámsyk für dieses Mal, ferner die zahlreichen Formen auf yn, z. B. tolyn eiti, vaziuti weiter gehen, fahren; żemyn abwarts, z. B. sáulé léidžas žemýn die Sonne senkt sich herab; auksztýn etti nach oben gehen; senyn etti älter werden; storyn etti dicker werden, piktyn eiti schlimmer werden u. s. w. Bezzenberger, ZGLS. 110 hat gezeigt, dass sie in der älteren Zeit auf ui oder iui endigen, also Dative von Stämmen auf yna oder ynia sind, und zwar offenbar von Abstraktis, so dass auksztyn eig. heisst 'zur Höhe' (vgl. oben bei den Komparativen S. 412 und Leskien, Bildung der Nom. 411). Aus dem Slavischen nenne ich aksl. domovi und domovi oixaôs, russ. alt domovi, jetzt domoj; aksl. dolu herab, russ. alt dolovi aus dolovi, jetzt doloj. Von adjektivischen Bildungen wäre etwa aksl. vunu hinaus zu nennen, woneben der Lok. vune draussen steht.

§ 250. Der Genitiv.

Wenn in der Urzeit adverbiale Gen. oder solche die dem Adverbium zustreben, vorhanden gewesen sind, so können sie wohl nur dem Gebiete des temporalen Genitivs angehört haben. Hinsichtlich dessen ich auf § 174 verweise. Hier erwähne ich aus dem Altindischen noch das merkwürdige cirasya nach langer Zeit, vorliegend im Epos, z. B. putram drstvā cirasya den Sohn endlich erblickt habend Mhbh., zu dessen spezieller Erklärung ich nichts beizubringen weiss. Griechisch. Aus dem nominalen Gebiet weiss ich nichts Sicheres anzuführen (ob έξείης, έξῆς Gen. oder Abl. sei, lässt sich nicht entscheiden).

Dagegen finden sich eine Anzahl lokaler Gen. aus dem Bereich der Pronomina. Diese dürften schwerlich urgriechisch sein, da sie nur den ostgriechischen Dialekten angehören. Im Urgriechischen wurden in diesem Sinne wahrscheinlich die lokativischen Formen auf zi gebraucht, vgl. S. 572, 581. Ich führe aus Homer an: ποῦ wo, einmal durch 'wohin' zu übersetzen: ποῦ τοι ἀπειλαί οἴγονται; N 219; που irgendwo, dann auch 'irgend'. z. Β. όφρα τί που καὶ τζός πάθω κακόν ζ 173; αὐτοῦ an diesem Orte; อันออั am gleichen Orte, vielfach auch auf Zeit und Art übertragen, mit dem Instr. 'am gleichen Orte mit', z. B. κεῖσθαι ὁμοῦ νεχύεσσιν Ο 118; άγγοῦ in der Nähe; ὑψοῦ họch oben; τηλοῦ fern, fernhin. Im Lateinischen kommt man über unsichere Vermuthungen nicht hinaus. Es sind als Gen. in Anspruch genommen worden fors zufällig und nox bei Nacht. Was fors betrifft, so verweist Bücheler (B.-Windekilde § 158) auf das oskische svaepis fortis gleich si quis forte. Doch war fortis schwerlich Gen. sing., vgl. Bronisch, die oskischen i- und e-Vokale S. 132. Vielleicht hat doch Pott, Etym. Forsch. II, 1, 875 recht, der fors für einen Nom. sing. erklärt. Es könnte aus fors sit 'der Zufall mag eintreten' hervorgegangen sein. Bei nox macht ausser dem Gen. sing. auch der Lok. plur. Ansprüche, so dass nox aus \*noxu entstanden wäre, wie mox aus \*moxu. Die Syntax empfiehlt allerdings mehr die Annahme eines Genitivs. Zahlreich sind die genitivischen Adverbia im Germanischen. Ueber die substantivischen s. namentlich Grimm 3, 127 ff., Erdmann 2, 180 ff. Ich erwähne zuerst die beiden vereinzelten gotischen Formen svare umsonst, worüber ich nichts zu sagen weiss, und bisunjane ringsum, z. B. gaggam du baim bisunjane haimom ἄγωμεν εἰς τὰς ἐγομένας κωμοπόλεις Mark. 1, 38, welches Kluge in Paul und Braune's Beiträgen 10, 444 als Gen. plur. mask. des mit bi zusammengesetzten Partizipiums der Wurzel es erklärt, so dass du paim bisunjane haimom eigentlich heisse: 'zu den Dörfern der Anwohner'. Die übrigen gen. Adv. knüpfen an temporale und lokale Genitive an, welche in das Germanische aus proethnischer Zeit überliefert sind. Von temporalen findet sich im Gotischen: dagis hvizuh in jah vas

fraguman dagis hvizuh stiur 'a' und es wurde verzehrt an jedem Tage ein Stier Neh. 5, 18; gistradagis morgen. In den anderen Dialekten findet sich gistradagis nicht, dagegen ahd. dages, bei Otfr. sowohl 'am Tage', d. h. 'Tag für Tag', als auch 'an dem und dem Tage', z. B. thes dages was sambazdages fira, mhd. tages (hiutes tages, eines tages), ags. düges des Tages, nhd. tags, eines tages, eines schönen tages u. s. w. Dazu weitere maskulinische Zeitangaben, z. B. ahd. winteres, mhd. morgens, ābendes, sumers, jāres u. ähnl. Daran schliesst sich das Fem. ahd. nahtes (namentlich auch in der Wendung tages inti nahtes) ags. nihtes, mhd. nhd. nachts. Die Ansicht Scherer's, dass nahtes, nihtes u. s. w. ihr es erst von tages erhalten haben, ist nach meiner Meinung die richtige. Ein sicherer Fall einer solchen Uebertragung liegt in mittwochs vor (Mittwoch war bis in's vorige Jahrhundert Fem., empfing das Mask. von den übrigen Wochentagen, mittwochs von Grimm Wb. zuerst bei Lessing belegt). Von den lokalen Gen. ist wichtig got. landis in manna sums godakunds gaggida landis franiman sis biudangardja ἄνθρωπός τις εύγενης ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν λαβεῖν έαυτῷ βασιλείαν Luk. 19, 12. Da 'Land' nicht so viel ist wie 'Ausland', kann landis ursprünglich nur bedeutet haben 'durch das Land hin' (vgl. ahd. inlendes intra unius gentis terminos), also genau wie gr. πεδίοιο u. ähnl. 'Durch das Land hin' kann nun thatsächlich so viel bedeuten wie 'in ein anderes Land' und so kann in den Gen. der Gedanke des erstrebten Zieles kommen, wie er doch wohl bei landis vorgeschwebt hat (vgl. § 158). Vielleicht hat sich hieran der Gen. des Zieles angeschlossen in usleibam jainis stadis διέλθωμεν είς το πέραν Mark. 4, 35; insandida ina haipjos seinaizos haldan sveina ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν γοίρους Luk. 15, 15. (Auf elilentes fuor peregre profectus est bei Tatian möchte ich keinen Werth legen, weil peregre in der Fremde und in die Fremde bedeutet.) Derselbe ursprüngliche Sinn des Gen., wie ich ihn in landis finde, zeigt sich dann noch in dem got. framvigis πάντοτε, z. B. framvigis miþ fraujin vairþam πάντοτε σύν Κυρίφ ἐσόμεθα 1 Thess. 4, 17, das Grimm als Gen eines Nomens

\*framvigs via continua auffasst. An diese Gen. haben sich nun weitere Gen. und Adverbia angeschlossen, welche sich im Althochdeutschen nach dem von Erdmann aus Otfrid gegebenen Material bequem verfolgen lassen. Vereinzelt sind Wendungen wie: thes wages er sie wista er leitete sie durch die Fluth; sehr geläufig dagegen Gen. von 'Weg, Fahrt' bei Verben der Bewegung, z. B. gang ouh thines sinthes geh deines Weges (mit dem Nebenbegriff des Fortgehens), thes ganges sie iltun gahun sie eilten schnell des Weges, ili io thes sinthes thes iro heiminges eile fort nach ihrer Heimath. Neben diesen Mask. erscheint auch das Fem. fart, z. B. er fuar sar thera ferti, woneben sich in Nachahmung des Mask. ein Gen. fartes entwickelt hat. Da nun 'Fahrt' eine Thätigkeit bezeichnet, so konnten andere Substantiva, welche eine Thätigkeit ausdrücken, diesem nachfolgen, z. B. siu fuar therero dato redihaftor sie benahm sich verständiger in diesen Handlungen, in diesem Belege noch mit faran, wenn schon in übertragener Bedeutung, danach bei 'thun' u. a. An die Werke schliessen sich die Wörter, z. B. sprach imo thero worto und daran wieder die geistigen Thätigkeiten, so muates bei Verben der Gemüthsbewegung, z. B. er sih frewe muates, aber auch schon bei anderen Verben, z. B. wachent muates sind im Geiste wachsam. Hiernach ist es nun klar, wie die adverbialen Gen. entstehen konnten. Ahd. thär thera ferti und thar thes fartes heisst formelhaft 'damals, bei dieser Gelegenheit', ohne dass von einer Bewegung die Rede ist, ebenso thes sinthes. Daran schliessen sich eines plicches uno ictu, kāhes tunses repente u. ähnl., sulīchero dāto auf solche Weise, managero thingo in vielen Dingen, mines, thines thankes meines, deines Denkens, d. h. freiwillig, z. B. er sines thankes bi unsih starb er starb freiwillig bei uns, vgl. ags. (un)donces (un)freiwillig, danach neades gezwungen. Vieles der Art setzt sich im Mittelhochdeutschen fort, z. B. fluges, drabes, schuftes cursim, alzuges continuo, unseres unwizzenes, eines mundes uno ore. Beachtenswerth sind des endes in eam partem, des males damals; vieles auch nhd., z. B. flugs, theils, falls, rings, keineswegs, spornstreichs. Dabei lässt sich wie

Delbrück, Vergl. Syntax der indogerm. Sprachen. I.

bei nahtes und fartes eine Ausbreitung des s beobachten, welches wir als Zeichen des Adverbiums empfinden, z. B. in allerdings u. ähnl. aus dem pluralischen aller dinge (so mhd.) und in jenseits u. ähnl., wo das s an das akkusativische jenseit spät angefügt ist (vgl. Grimm Wb.).

Die adjektivischen Genitivadverbia (Grimm 3, 88 ff.) machen mir den Eindruck, als ob sie in Anlehnung an die substantivischen entstanden seien. Ich führe die hauptsächlichsten derselben in der Reihenfolge auf, welche der Anordnung der substantivischen entspricht. Temporal, also an got. gistradagis anschliessend, sind ahd. jarliches, manotliches, tageliches, ahd. mhd. niuwes oder niwanes neulich, mhd. eines einmal, sumes bisweilen, ags. simbles immer u. ähnl. - Lokal sind die mit got. -vairbis, ahd. -wërtes u. s. w. gebildeten, z. B. got. sitandeins andvair bis bamma hlaiva καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου Matth. 27, 61, and. heimwartes heimwarts, ūzwertes extrinsecus, ags. upveardes, sūdveardes u. a. m. Dazu ahd. twerches transverse, mhd. twërhes. - Dass got. suns εδθέως παραγρημα und anaks εξαίσνης Genitive sind, ist wahrscheinlich. Zu suns weiss ich sonst nichts zu sagen, anaks hält Fick unter \*onegos für ursprachlich. Sodann sind Gen. ahd. mhd. gahes schnell, plötzlich. Schon ganz modal sind got. allis in appan ik qiba izvis ni svaran allis μη δμόσαι δλως Matth. 5, 34, sonst gleich γάρ, ahd. mhd. alles und sein Gegenstück nalles, ags. ealles und nealles; ahd. alles anders, ags. elles; got. raihtis μέν, γάρ, also ganz zur Partikel geworden, ahd. mhd. rehtes, slehtes omnino. Noch erwähne ich ahd. anderes, ags. micles sehr. Aus dem Nhd. anders, stracks, schnurstracks, die mit würts gebildeten, längs, und die mit zugesetztem s, wie z. B. erstens. zweitens, schönstens. Slavisch. Ein weitverbreiteter aber vereinzelter temporaler Gen. ist aksl. vičera, serb. jučera, verkürzt jučer, russ. včera gestern zu večera Abend. Im Russischen kann auch si antreten, das eigentlich Nom. oder Akk, sing. mask. eines Pronomens ist.

Im Serbischen haben sich zwei genitivische Adverbialtypen entwickelt, der substantivische auf ice und der adjektivische

auf ke. Die ersteren, die Formen auf ice, gehen auf Genitive der im Slavischen so ungemein zahlreichen Feminina auf ica zurück. In einem Falle liegt das Verhältnis noch ganz klar vor. nämlich bei mrvice ein bischen, z. B. pomakni se duso k mene mrvice rücke ein wenig zu mir, Liebchen1); mrvica ist ein Dimin. zu mrva Brocken, z. B. nema ni mrve es giebt nicht einen Brosamen, ko ne kupi mrvice wer nicht ein bischen kauft. Vielleicht ist mrvice ein bischen zuerst in solchen negativen Sätzen gebraucht worden. Nach mrvice ist wahrscheinlich malcice zu wenig, wenig gebildet, was zu dem Adj. malo oder vielmehr seinem Diminutiv malko gehört. - Das Gros der Wörter auf ice aber erscheint nur in dieser adverbialen Form und ist in Anlehnung an die Part. Präs. pass. auf mu gebildet wie pustimica der Wurfprügel zu pustiti durch Vermittlung von \*pustimu). Diese Substantiva hatten wohl die Bedeutung eines nomen actionis, also etwa \*bodimica die Stechung. Vorhanden sind z. B.: bodimice stichweise (udariti koga jemand erstechen); orzimice schleudernd zu vrći, vrgnem; djipimice springend zu djipiti springen, z. B. iz postelje djipimice skaće er springt mit einem Sprunge vom Lager; krimice und kridimice heimlich zu kriti verbergen; hotimice, hotimice absichtlich zu hotjeti wollen; hitimice schleudernd zu hitjeti schleudernd werfen, z. B. on se hiti dobre hitimice er eilte in grosser Eile. Wie diese Genitive aufzufassen sind, weiss ich nicht mit Sicherheit zu sagen, vielleicht darf man an den Gen. bei igrati spielen erinnern (vgl. S. 329 Anm., 'eines Sprunges, springen', wie 'eines Spieles spielen'). Nicht an das Partizipium, sondern - wie es scheint - an den Infinitiv knüpft an nehotice ohne es zu wollen. Das äusserlich gleichgeformte nemilice ohne Schonung findet dagegen seiner Bedeutung nach einen Anhalt an dem Adjektiv mio, aksl. milŭ. An ein Adjektivum (vgl. aksl. mici pronus) knüpft sich auch micice das Gesicht zur Erde neigend, z. B. lijepe se igre naigrali i ničice i strmoglavice sie

<sup>1)</sup> Die Beispiele sind hier und im Folgenden aus Wuk's Wörterbuch entnommen.

spielten sich am schönen Spiele satt, das Gesicht neigend und mit dem Kopf voran. An Komposita adverbialer Bedeutung ist ce getreten in dem eben erwähnten strmoglavice, woneben noch strmoglav vorhanden ist (vgl. aksl. strumoglavu, russ. stremglavă), ferner in naociglece offenbar neben naocigled (vgl. gledati schauen). Endlich ist ce sogar an die ihrem Kasus (zla) folgende Präposition radi gefügt worden in zlaradice in böser Absicht, eig. 'um etwas Bösen willen', z. B. ja nijesam dosao zlaradice ich bin nicht in böser Absicht gekommen. -Gen. sing, fem. von Adjektiven sind die Adverbia auf ke. Dem abgeleiteten Adjektivum liegt ein Subst. zu Grunde, so in vučke nach Wolfs-Art, z. B. polje je prekasao vučke er durchtrabte das Feld wie ein Wolf; pustimicke nach Prügel-Art (vgl. pustimica ein Wurfprügel), z. B. baciti drvo p. ein Holz prügelartig werfen. In anderen Fällen liegt eine Verbindung von Präp. und Subst. zu Grunde: poimence namentlich, natraske zurück (von trag Spur), naguske rücklings (guz Hinterbacke). Zu einem Verbum stehen in Beziehung mucke schweigend (vgl. Miklosich, Wb. unter \*melk). Auf Partizipia scheinen zurückzugehen: žmurečke mit verbundenen Augen (vgl. žmuriti die Augen zuhalten), leżecke liegend, stojecke stehend. Endlich ist ke auch an fertige Adverbia angetreten, nämlich an Kasus von Subst., die um das Pronomen si vermehrt sind, so: danaske heute, zimuske diesen Winter, jutroske heute früh u. s. w.

## § 251. Akkusativ der Richtung.

Auf den Akkusativ der Richtunggehen zurück die bekannten mehr oder weniger erstarrten lateinisch en Akkusative domum, rus, venum (mit ire), foras eigentlich 'zur Thüre', dann 'hinaus'. In der Vulgärsprache (Petronius) heisst foras auch 'draussen', wozu man die Bedeutungsentwicklung von θύραζε vergleiche. \( \) Aus dem Germanischen gehört heim nach Hause hierher. Im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen ist heime domi

Ich halte es danach nicht für nöthig, neben dem akkusativischen foras noch ein ursprünglich lokativisches anzunehmen, wie es Brugmann 2, 704 zweifelnd thut.

und heim domum streng geschieden, während die beiden in späterer Zeit nicht selten zusammengefallen sind (vgl. Heyne in Grimm's Wb. unter heim). SF. 5, 185 habe ich auch das altindische kamam nach Belieben als einen Akk. der Richtung erklärt, so dass also kamam etya eigentlich hiesse 'zu dem Wunsche eines Andern herankommend'. Es wären aber auch andere Auffassungen möglich, z. B. könnte man den Akk, als Apposition zur Satzhandlung ansehen.

§ 252. Akk. der Zeit- und Raumerstreckung.

Aus dem Altindischen gehört näktam nachts hierher, über welches ich SF. 5, 184 bemerkt habe: "nåktam (nur dieser Kasus liegt vor) weicht von dem Akk, der Zeit im Gebrauch insofern ab, als es nicht etwa 'die Nacht hindurch', sondern 'nachts' (Gegensatz divā) bedeutet, eine sehr naheliegende Übertragung, und man würde vielleicht naktam nicht als Adverbium bezeichnen, wenn es nicht ein isolierter Kasus wäre, und wenn es nicht ausschliesslich in dem angeführten Sinne (es erscheint nicht etwa auch als Objekt) vorkäme". - Aus dem Griechischen ist αὐτημαρ zu erwähnen. Ebenso dürfte axuniv eben, gerade, noch aufzufassen sein. Es findet sich, abweichend von dem attischen Gebrauche, bei Xenophon Anab. 4, 3, 26: καὶ ὁ ὄχλος ἀκμὴν διέβαινε. Später ist es häufig, vgl. Rutherford zu Phrynichus C. Ebenso scheint apyny von vorn herein, überhaupt erklärt werden zu können. Oder heisst es 'als Anfang'? Die älteste Stelle dürfte Sophokles Antig. 92 sein: ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἄμήγανα. Meist, wie im vorliegenden Falle, mit Negation, doch auch ohne eine solche: άργην γάρ έγω μηγανήσομαι ούτω ich werde es von vorn herein so einrichten, Herodot 1, 9. Weitere Belege bei G. Hermann, ad Vigerum 725.

Zahlreicher sind derartige Adverbia im Germanischen. Von Zeitakkusativen nenne ich zuerst das gotische aiv, Akk. von aivs Zeit, Welt, nur in negativen Sätzen, also ni aiv nicht das Leben hindurch, z. B. ni aiv sva uskunp vas in Israela οδδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ Matth. 9, 33. Wie sehr air als adverbial empfunden wurde, zeigt seine Anhängung an

Aus dem Litauischen gehören hierher väkar gestern, das jedenfalls aus väkara den Abend verkürzt ist, dazu üżvakar vorgestern, ferner die mit dem Pronomen szis dieser zusammengesetzten, z. B. sziandën, szendën heute aus szia dëna, szianakt, szenakt diese Nacht, heint aus szia näkti, szimet heuer aus szi mēta. Diese durch Abkürzung des letzten Theiles gekennzeichneten Wörter sind dann natürlich unflektierbar geworden, z. B. ant

wickelt haben, wüsste ich nicht zu sagen.

szeñdën für heute bei Schleicher, Les. 150 (añt wird mit dem Gen. verbunden). Mit den aus dem Germanischen beigebrachten Ausdrücken lokalen Sinnes vergleicht sich anàszāl jenseits und das gleichbedeutende anàpus, die als Präp. den Gen. regieren. Schleicher sagt darüber Gr. 279: "anàpus auch anapusei, anàszal jenseit ist Akk. von anà pùsé, anà szalis jene Seite, oder vielleicht von einer Zusammensetzung beider Worte abgeleitetes Adverb". Vielleicht sind es aber Instr.

Slavisch. Wie in der Kasuslehre gezeigt worden ist, wird der Akk. auch gebraucht, um den Zeitpunkt zu bezeichnen. Denselben Sinn haben die adverbialen Formen serb. ončas sogleich, ovčas soeben (zu čas Stunde, Augenblick), russ. tolčasŭ sogleich, sejčasŭ jetzt. Akk. ist auch serb. sjutradan den Tag darauf. Häufig tritt auch an den Akk. des Stammes der Akk. sing. mask. des Pron. si, der dann erstarrt, so z. B. aksl. dinisi, serb. danas, russ. dnesi heute; serb. nočas, russ. nočesi in dieser (vergangenen) Nacht; serb. ljetos, russ. létosi im vorigen Sommer; serb. zimus diesen Winter u. ähnl. § 253. Akkusativ des Inhalts.

Aus Akkusativen des Inhalts sind Adverbien wie unser mal entstanden. Es gehören dahin ai. krtvas, über welches Böhtlingk-Roth bemerken: "Die ältere Sprache zeigt das Wort stets getrennt vom Zahlworte (ausser in astaki tvas achtmal im AV.) und betont dasselbe auf der ersten Silbe; in der klassischen Sprache verbindet sich das Zahlwort mit krtvas zu einem Komp, und der Ton rückt auf die letzte Silbe. Die indischen Grammatiker, welche nur des letzteren Falles erwähnen, nennen krtvas ein Suffix, während es offenber der Akk. plur. von einem Nomen act. auf tu von 1. kar ist". Demnach heisst krtvas eigentlich 'Handlungen' und wurde zuerst in Sätzen gebraucht wie 'viele Handlungen schlagen', was nur eine etwas weniger anschauliche Wendung ist für 'viele Schläge schlagen'. Im Altindischen aber liegt diese ursprüngliche Form der Anwendung nicht mehr vor, sondern krtvas ist schon erstarrt, insofern das zu ihm tretende Adjektivum nicht mehr flektiert wird. Es erscheinen davor Zahlwörter wie dáša, páñca, ferner káti wie viel, die flektierbaren Adj. aber erscheinen in neutraler Form, so im RV. bhūri (marmṛjmā tē tanvàm bhūri kṛtvah wir haben deinen Leib vielmal geputzt 3, 18, 4), im SB. bahú, im RV. šášvat: imám mahé vidathyaya susám sásvat krtva idyaya prá jabhruh dieses Lied haben sie dem grossen Opfer- und Verehrungswerthen allezeit (allemal) dargebracht 3, 54, 1. Wo man in die Verlegenheit kam, mit krtvas ein sonst stets flektiertes Zahlwort zu verbinden, konnte man sich damit helfen, dass man das Multiplikativum setzte, so dass derselbe Begriff doppelt ausgedrückt wurde. Dieser Ausweg ist in triskrtvas dreimal des AB. ergriffen worden. Über das Litauische sagt Kurschat 267: "Das deutsche mal wird im allgemeinen durch kartas oder sykis in ziemlich gleicher Bedeutung, bei der Multiplikation bloss durch kartas ausgedrückt. Einmal: vena karta oder vena syki, auch bloss karta, syki. Sechsmal rufen heisst szeszis kartùs (auch kart oder bloss mit Elision des -u- karts) oder sykiùs (verkürzt sỹk) szaŭkti. Bei dem Einmaleins ist es üblich geworden karts zu sagen, z. B. szeszis karts (für kartis) szeszì sechs mal sechs" u. s. w. Zu je einem Worte vereinigt sind: anasyk jenes Mal, věnasýk einmal, důsyk zweimal, daugsyk vielmals. Im Altkirchenslavischen finden wir den Dual und Plural kraty von kratu : duva kraty oic, tri kraty toic, mnogy kraty πολλάκις, also noch weniger erstarrt als im Altindischen. - Über das dem Sinne nach entsprechende deutsche mal, welches in allemal u. ähnl. die pluralische Flexion eingebüsst hat, s. Grimm's Wb. unter mal 3a. Für den Kasus eines Subst., und zwar den Akk., hält man auch umbr. pert in petiropert viermal, lat. per in antioper, tantisper u. s. w. (Bücheler in Wölfflin's Archiv 1, 103). Genaueres lässt sich nicht mehr ermitteln. Ein Akk, des Inhalts scheint mir noch δέμας zu sein in dem vielerörterten Verse: ως οξ μέν μάρναντο δέμας πυρός αίθομένοιο Λ 596 sie kämpften die Gestalt des Feuers, stellten sie in ihrem Kampfe dar. Ahnlich wird wohl auch δίχην aufzufassen sein, was zuerst bei Pindar und Aeschylus vorzukommen scheint, z. B. βρέμει δ'άμαγέτου δίχαν ύδατος όροτόπου Sieben 85, danach wohl auch τρόπον.

Das bei Homer und noch später (z. B. xal ès to wavepov άποδύντες λίπα μετά του γυμνάζεθαι ήλείψαντο Thukydides 1, 6) auftretende λίπα wird mit Recht für einen Akk., sei es nun eines Stammes λιπ oder eines Stammes λιπα gehalten. λίπ' άλείφεσθαι heisst also eigentlich: 'sich Fettglanz ansalben'. Es liegt also ein Akk. des Resultats vor.

§ 254. Akkusativ in der Apposition.

Nicht selten hat sich, worauf schon im Vorhergehenden gelegentlich hingewiesen worden ist, der adverbiale Gebrauch aus der Stellung in der Apposition entwickelt. Unter den dahin gehörigen Adverbien befinden sich eine Anzahl von neutralen Formen, bei denen neben dem Akk. gleichberechtigt der Nominativ in betracht kommt.

Aus dem Altindischen mag einiges von dem hierhergehören, was Gaedicke 171 ff. zusammengestellt hat, Andeutungen, die eine eingehendere Prüfung verdienen. Ich meine namentlich: ye mavasyam ratrim udasthur vrajam atrinah die Atrin, welche in der Neumondsnacht in Scharen (eigentlich 'als Schar') aufgestanden sind AV. 1, 16, 1; ya ima ośadhayo grīšmahēmantābhyām nityaktā bhávanti tā varšā vardhantē tāh šarádi barhiśō rūpám prástīrnāh šērē die Pflanzen, welche im Sommer und Winter verkümmern, die wachsen in der Regenzeit und liegen im Herbst nach Art des Opfergrases hingestreckt (eig. 'als Gestalt') SB. 1, 5, 3, 12. - Griechisch. Bei Homer liegen vor: πρόφασιν als Vorwand, vorgeblich, z. B. έπὶ δ' ἐστενάχοντο γυναϊκες Πατρόκλον πρόφασιν, σφῶν δ' αὐτῶν κήδε έκάστη Τ 302 (T 262 ist zweifelhaft); πρόφασιν μέν Άργείους φίλους ήμιν ποιεί, ίδία δ' έχει Λαχεδαιμονίοις ξυγγίγνεται Aristophanes Ritter 466; ἔπλωε πρόφασιν ἐπ' Έλλησπόντου Herodot 5, 33. yáptv als Gunst, um willen, wegen (also als Praposition gebraucht), z. Β. δς τις δέ Τρώων κοίλησ' ἐπὶ νηυσί φέροιτο σύν πυρί κηλείω γάριν Έκτορος ότρόναντος Ο 743 (als eine dem H. erwiesene Gunst); μηδέ ψεύδεσθαι γλώσσης γάριν Hesiod Erga 707. Häufig ist ἐμὴν χάριν, σὴν χάριν, τούτου χάριν, letzteres ganz im Sinne unseres 'wegen'. Auch der Artikel kann dabei stehen: οδ οδ την Άθηναίων χάριν ἐστρατεύοντο, άλλά την αὐτῶν Μιλησίων Herodot5, 99. Nachhomerisch sind δωτίνην, προίκα, δωρεάν 'als freie Gabe, umsonst', z. B. δωτίνην γάρ εν τῷ νόμφ ούκ ἐξῆν δοῦναι Herodot 6, 89. Für προῖκα wird als ülteste Stelle ein Fragment des Sophokles angeführt: κακὸν μέν δρᾶν τι προῖχ' ἐπίσταται, öfter kommt es bei Aristophanes vor, z. B. εδίδουν ήδύσματα ἀπορούσιν αὐτοῖς προίχα Ritter 679; δωρεάν. z. B. μηδέν δωρεάν πράττειν, finde ich erst aus Polybius belegt. Sodann die Neutra: ovao im Traum und onap in Wirklichkeit, z. B. Euripides Iphig. Taur. 517, wo auf den Vers Tpolay tous οἶοθ' ής άπανταχοῦ λόγος erwidert wird mit den Worten: ὡς μήποτ' ἄφελόν γε μηδ' ίδων ὄναρ, was man noch übersetzen könnte 'als Traumgesicht'; Aeschylus Prom. 485 κάκρινα πρώτος έξ δνειράτων & γρη δπαρ γενέσθαι (als' und dann 'in' Wirklichkeit). Lateinisch. Ich habe notirt: id genus und Verwandtes, instar, volup, vicem, woran ich partim schliesse. welches auf mehrfache Weise gedeutet werden kann. Über id genus und was dazu gehört hat Wölfflin, Archiv 5, 387 ff. gehandelt. Es ist wohl einleuchtend, dass genus mit id, omne und ähnlichen Adj. zuerst als Apposition zu einem Nom. oder Akk. trat. Es würde also ein Satz wie coronamenta omne genus facito ut serantur (Cato), wenn man die ursprüngliche Geltung des Ausdrucks betonen will, zu übersetzen sein: 'Kranzblumen, jede Art'. Ebenso beim Akk. Nun wird omne genus, id genus u. s. w. ebenso verstanden, wie die älteren (bei Plautus und Terenz allein vorliegenden) Wendungen eius modi u. s. w. Danach wird es denn auch möglich, i. g., o. g. u. s. w. mit anderen Kasus zu verbinden, z. B. aliis id genus rebus, pascuntur omne genus objecto frumento, beides bei Varro, der oft auch dem Leser überlässt, das Subst. zu ergänzen, z. B. in hoc genus scil. praediis. An id genus scheint sich id aetatis angeschlossen zu haben, z. B. cum id aetatis filio bei Cic. 1). Über instar hat Wölfflin, Archiv 2, 581 ge-

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit mag bemerkt werden, dass man jetzt auch minus als 'die Minderheit' auffasst (Stolz<sup>2</sup> 352). Doch spürt man von dem substantivischen Charakter nichts mehr, da es natürlich ganz wie majus behandelt worden ist.

handelt. Es ist ein Subst., schwerlich ein substantivierter Infinitiv, mit der Grundbedeutung 'Gegengewicht, Gegenbild'. In der archaischen Sprache liegt es nicht vor. Bei Cicero finden wir es als regelrecht konstruierten Nominativ oder Akkusativ, also instar est alicujus rei, oder instar habere, obtinere, vutare. Demnach könnte man in einem Satz wie navem cybaeam maximam, triremis instar auch allenfalls noch übersetzen: 'das Bild einer Trireme'. Bei Catull finden wir instar im Sinne von 'nicht weniger als' (habes instar triginta jugera prati). Die Bedeutung 'gleichwie' findet sich zuerst Virgil Aen. 12, 923 in der Verbindung mit einem intransitiven Verbum: volat atri turbinis instar. Ad instar ist später als instar. - Volup (Neue 22,101) ist das substantivierte Neutrum von volupis, welches sein 6 ebenso verloren hat, wie animal u. s. w. Ob bei Plautus noch das ältere volupe zu lesen sei, vermag ich nicht zu entscheiden. Das Subst. liegt deutlich vor in plautinischen Wendungen wie: facite vostro animo volup, das Adverbium in: cursu armis equo victitabam volup Most. 1, 2, 74, d. h. nach Lust, eigentlich 'als Vergnügen', also als Apposition zur Satzhandlung gedacht. - Vicem ist bereits bei Plautus (vgl. Brix zu Capt. 397) durchaus erstarrt. Ein paar Belege aus der klassischen Sprache sind: mihi uni necesse erit et meam et aliorum vicem pertimescere (für mich und für andere Furcht zu haben), Sardanapali vicem in suo lectulo mori, beides bei Cic., ceteri vicem pecorum obtruncabantur bei Sallust. Vielleicht hat man ursprünglich in appositioneller Wendung sagen können nunus explere vicem alicujus ein Amt ausfüllen, als die Stelle eines anderen. In vicem ist nachplautinisch. — Dass partim Akk, von pars ist, erhellt noch deutlich aus Sätzen, wie sie Neue 12, 205 anführt, z. B. partim copiarum ad tumulum exbugnandum mittit, partim ipse ad arcem ducit (Livius), wo auch partem stehen könnte. Dieser Akk. steht dann auch für andere Kasus, z. B. atque haud scio an partim eorum fuerint Cato) mit pluralischem Verbum, und sogar: cum partim illorum (Cato). Daraus entwickelte sich der distributive Gebrauch. Es lag nahe, in Sätzen wie: hic insidiantes vigilant, partim

requiescunt (Ennius Ann. 443) auch vor das erste Partizipium partim zu setzen. Was das Alter des erstarrten partim betrifft. so ist zu bemerken, dass es bei Plautus zu fehlen scheint. Dieses partim kann, wie die angeführten Beispiele zeigen, aus dem einfachen Objektsakkusativ entstanden sein, vielleicht auch aus dem Gebrauche in der Apposition. So ist jedenfalls majorem und maximam partem (etwas, und zwar den grössten Theil) zu erklären, was schon bei Plautus vorliegt: majorem partem in ore habitas meo Poen. 413.

§ 255. Adverbia verbalen Inhaltes (ai. am, griech. δον, δα, δην, lat. tim).

Eine besondere Stellung nehmen diejenigen akkusativischen Adverbia ein, welche bei deutlich nominaler Form doch unzweifelhaft einen Verbalbegriff enthalten, also den indischen Absolutiva zu vergleichen sind, nämlich die altindischen Formen auf am, die griechischen auf δον und δην, die lateinischen auf tim.

Altindisch. Ich meine die mit Präpositionen oder (was selten ist) mit Nominalthemen komponierten Formen wie abhikrāmam herzutretend, nāmagrāham unter Namennennung. Sie treten, wie ich SF. 5, 401 ff. gezeigt habe, nicht wie ein Partizipium zu einem Nomen, sondern zu der Satzhandlung hinzu und geben einen die Handlung begleitenden Vorgang an, welcher in einer Handlung des Satzsubjekts besteht, z. B. abhikramam juhoti er opfert unter Hinzutreten zum Feuer; tásmat parihválam vácam vádati ná manusim prásrtam deshalb spricht er das Wort auf schwankende Weise, nicht ein gerades. menschliches; sárvā ha vá ēnam dēvátāh sampradayam ánapēkṣam gopāyanti alle Gottheiten behüten ihn in fortwährender Folge und ohne wegzublicken. Bisweilen tritt noch der Instrumentalis eines gleichstämmigen Abstraktums hinzu, z. B. yajñō vāi dēvēbhya ud akrāmat, tam prāišāih prāišam āichan das Opfer entfloh den Göttern, sie suchten es unter Treiben treibend. Fast immer steht neben den Formen auf am ein aktives oder mediales Verbum in der dritten Person Singularis oder auch Pluralis, sehr selten erscheint eine passivische Form. so: tasmād vyāhāvam ēva sastavyam deshalb ist unter Einschiebung des āhāva zu rezitieren (AB.). Die Entstehung dieses Gebrauches der Formen auf am kann nicht zweifelhaft sein. Gerade die wenigen im RV. vorliegenden Fälle zeigen, dass der Ursprung im Akk. des Inhaltes liegt: yō nilāyam cāratī yāḥ pratārkam wer sich versteckend, wer schleichend wandelt (AV.), rcā kapōtam nudata pranōdam mit dem Verse verjagt die Taube unter Fortjagen (RV.). Dass in pranōdam nudatī, welches eigentlich heisst: 'er jagt Jagung' der Akk. adverbial genommen wurde, dazu mag die Vertrautheit mit den Absolutivis auf tvā vielleicht etwas beigetragen haben. Namentlich lag diese Umformung nahe, wenn, wie in dem angeführten Beispiel, von dem Verbum ein anderer Akk. abhängig war.

Griechisch. Es kommen die Adverbia auf δην, δον und δα in betracht.

1. Die Adverbia auf onv. Unter den bei Homer vorkommenden Formen dieser Art ist nur eine, die man geneigt sein kann, als Akkusativ eines Substantivs zu fassen, nämlich ἄδην genug, insofern man žõusvat žõnv E 203 übersetzen kann 'sich Sättigung essen', und Τρῶας ἄδην ἐλάσαι πολέμοιο Τ 423 die Troer zur Sättigung am Kriege treiben. (Nach aony dürfte das nachhomerische παμπήδην gänzlich gebildet sein.) Alle anderen drücken deutlich nach Art der indischen Absolutiva eine Nebenhandlung aus. Als Subjekt derselben ist stets das Subjekt des Hauptverbums empfunden. Nur einmal hat eine Umsetzung in die passivische Konstruktion stattgefunden in βλήτο γάρ ώμον δουρί . . ἄκρον ἐπιλίγδην P 598, wozu man als aktivisches Vorbild vergleiche: 'Αμφιμέδων δ' ἄρα Τηλέμαχον βάλε γεῖρ' ἐπὶ καρπῷ λίγδην γ 277. Sie schliessen sich an das als wurzelhaft empfundene Element des Verbums in βάδην im Schritt (nicht laufend); ἀμβλήδην mit γοόωσα etwa aufjammernd' X 476; παραβλήδην mit ἀγορεύων etwa 'indem er die Ausserung hinwarf' Δ 6, ὁποβλήδην mit ἡμείβετο einfallend (nicht unterbrechend, aber mit Hast anknüpfend, was auch schon gegen die alterthümliche Etiquette verstösst) A 292; κλήδην in κλήδην είς άγορην κικλησκέμεν άνδρα έκαστον, μηδέ βοᾶν I 11, also 'einladend', dazu δνομακλήδην unter Namennennung in έχ δ' δνομαχλήδην Δαναῶν δνόμαζες άρίστους δ 278 und έξ δνομαχλήδην δνομάζων ἄνδρα ξχαστον X 415 (es scheint, dass έξ beide male zum verbum finitum zu ziehen ist, zu dem Kompositum vgl. man ai. hastagrhya an der Hand ergreifend u. ähnl.); τμήδην schneidend, ritzend; ἐπιγράβδην ritzend, λίγδην und ἐπιλίγδην streifend; ἐμπλήγδην in die Falle gehend v 132; in Beziehung zu abgeleiteten Verben stehen: ὁμαρτήδην zusammentreffend N 584; ἀμβολάδην aufwallend; μεταδρομάδην hinterherlaufend Ε 80; προτροπάδην sich zur Flucht wendend Π 304; ἐπιτροχάδην geläufig; ἐπιστροφάδην mit κτεῖνε Κ 483, mit τύπτον y 308, eigentlich 'aufsuchend' s. v. a. 'einen nach dem andern'. (Frohwein a. a. O. 111 ff. bringt die nach Art von ἀμβολάδην gebildeten Formen mit Substantiven zusammen. womit die Bedeutung nicht recht stimmen will, während ἐπιτρογάδην mit τρογόωντα ο 451 zusammengeht.) Den adjektivischen Adverbien ganz nahe steht χρόβδην: χρόβδην μηδ' άναφανδά φίλην ές πατρίδα γαΐαν νηα κατισγέμεναι λ 455. Aus der Zahl der nachhomerischen Bildungen sei noch βόζην gedrängt erwähnt, das vielleicht aus \*βόδην durch Einwirkung von βόζω entstanden ist, und δρθοστάδην in: ἀνθ' ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν δρθοστάδην ἄϋπνος Aeschylus Prom. 31. Endlich noch die Formen auf ίνδην wie ἀριστίνδην (Frohwein, S. 129), deren w ich nicht zu erklären weiss.

2. Die Formen auf δον und δα. Während die Entstehung der altindischen Absolutive auf am aus neutralen Abstraktis sicher, die Entstehung der griechischen Formen auf δην aus femininischen Abstraktis sehr wahrscheinlich ist, kann man hinsichtlich der Formen auf δον und δα zweifeln, ob sie aus Substantivis oder Adjektivis hervorgegangen sind. Mir erscheint das Erstere wegen der Analogie der Bildungen auf am, δην und tim wahrscheinlicher. Ich gestehe freilich, dass man über das δ des Suffixes, so wenig wie über das δ von δην bis jetzt etwas sagen kann, das über unsichere Vermuthungen hinausginge. Vielleicht ist nur o das Suffix, δ aber in den

übrigen zu Grunde liegenden Musterbildungen ein Bestandtheil des Stammes (vgl. βαδίζω neben βάδην). Nach dieser Auffassung regelt sich nun die folgende Übersicht des Gebrauches.

Die homerischen Formen auf dov drücken a) wie die auf by und die indischen Absolutive eine Nebenhandlung aus. Sie stehen in deutlicher Beziehung zu den als Wurzeln des Verbums empfundenen Elementen, so: avastadóv aufstehend. z. B. άλλά ἴδεσθε καὶ ὅμμες ἀνασταδόν Ψ 469; ἀποσταδόν fernstehend, z. B. mit λίσσεσθαι; ἐπισταδόν herantretend, besonders, z. Β. νώμησεν δ' άρα πασιν ἐπισταδόν ν 54; παρασταδόν neben jemand tretend; περισταδόν um jemand herumtretend in περισταόδν άλλοθεν άλλος οὕταζον N 551; ἐμβαδόν einsteigend in ἢ ἔλπεσθ', ην νηας έλη χορυθαίολος Εχτωρ, εμβαδόν ίξεσθαι ην πατρίδα γαΐαν ξκαστος 0 504, also genauer: 'nachdem ihr eingestiegen seid'; παρακλιδόν abbiegend (von der Wahrheit) in: οὐκ ἄν ἐγώ γε ἄλλα παρέξ εἴποιμι παρακλιδόν δ 348; γανδόν den Schlund aufsperrend, d. h. hinuntergiessend in: δς αν μιν χανδόν έλη μηδ' αἴσιμα πίνη 294. Aus solchen Absolutivis hervorgegangen, aber nicht mehr eine Handlung bezeichnend, sondern in die Analogie der aus Adjektivis gebildeten Adverbia übergegangen sind: σχεδόν eig. sich haltend an', dann aber 'nahe', z. B. οδ μέν τις σγεδόν έστι πόλις 0 737, und übertragen: καὶ πηῷ περ ἐόντι μάλα σχεδόν x 441. Dazu αὐτοσχεδόν s. v. a. 'im Nahkampf'; ἀμφαδόν offen mit den Gegensätzen δόλω, λάθρη, χρυφηδόν; ἀναφανδόν öffentlich, vor der Welt: δς δ' ἀναφανδὸν ὅποιε (während ihr eigentlicher Gatte ein Gott war) Π 178, dazu ἐξαναφανδόν dass. Zwei dieser Bildungen treten auch zu Adjektiven, nämlich διακριδόν entschieden in οξ γάρ οἱ εἴσαντο διαχριδόν εἶναι ἄριστοι M 103 (ähnlich () 108) und podóv neben agystós o 426. Wir könnten etwa 'überströmend' sagen, da 'überflüssig' anderen Sinn hat. b) Aus χρυφή scheint gebildet zu sein χρυφηδόν in: ή ἀμφαδόν ήὲ χρυφηδόν. c) -δον tritt an Substantiva und bezeichnet dann, dass die Handlung sich in Form, nach Art (oder auch in Begleitung) eines Dinges vollzieht. So: βοτρυδόν πέτονται die Bienen fliegen in Form einer Traube B 89; ἀγεληδόν in einer Heerde (nicht distributiv) Π 160; ähnlich ἐλαδόν, πυργηδόν, φαλαγγηδόν, όμιλαδόν; σφαιρηδόν nach Art einer Kugel: ἤκε δέ μιν σφαιρηδόν ἐλιξάμενος δι' όμίλου Ν 204; κλαγγηδόν mit Geschrei: κλαγγηδόν προκαθιζόντων Β 464 (danach μολπηδόν bei Aeschylus). d) Eine Verbindung von Adjektiv und Substantiv schwebte vor bei der Bildung von πανθυμαδόν mit voller Wuth σ 33, nachh. όμοθυμαδόν; eine Verbindung von Präposition und Subst. in κατωμαδόν ausholend, eig. von der eigenen Schulter herab, und καταφυλαδόν nach Phylen B 668.

Die Bildungen auf δα können doch wohl nichts anderes sein, als Plurale zu δον. Ein besonderer Grund für die Wahl des Numerus wird sich wohl nicht ermitteln lassen. Eine Anzahl dieser Formen unterscheidet sich nicht sichtbar von den entsprechenden auf δον, nämlich ἀμφαδά (καὶ ἀμφαδά ἔργα γένοιτο τ 391), ἀναφανδά, ἀποσταδά und αὐτοσχεδά. Einige andere nähern sich den Präpositionen, nämlich κρύβδα (vgl. κρύβδην) heimlich νοι: κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν Σ168, μίγδα (vgl. μίγδην im Hymnus auf Hermes) 'im Gemenge', ohne Kasus ω 77, mit dem instrum. Dativ in μίγδ' ἄλλοισι θεοῖσι θ 437. Noch einige nachhomerische Formen der Art bei Frohwein, S. 124. Auffällig ist bei κρύβδα und Genossen das Gegenüberstehen von Formen auf δην, ein Verhältnis, das sich auch bei denen auf ινδα (Frohwein, S. 129 ff.) findet.

Lateinisch. Die Adverbia auf tim (Neue<sup>3</sup> 2, 547 ff. 1) haben gerade in ihrer ältesten Verwendung eine deutliche innere Beziehung zu einem Verbalbegriff und instrumentale Kasusbedeutung. Bopp, Vgl. Gr. 3, § 844 hat also vollkommen recht, wenn er tractim durch mit Ziehung, cursim mit Laufen, caesim mit Hauen, confertim mit Zusammendrängung übersetzt. Es liegt demnach nahe, in diesen Formen Instrumentale von Partizipien zu sehen und sie mit olim, istim, illim u. s. w.

<sup>1)</sup> Nachträglich sind mir die schätzbaren Arbeiten von A. Funck in Wölfflin's Archiv 7, 485 ff. und 8, 77 ff. zugekommen. Ich habe meine kurzen Bemerkungen unverändert gelassen, so dass deutlich wird, dass wir in wichtigen Punkten zusammengetroffen sind.

zusammenzubringen. Ritschl, Op. 2, 458, dem dieser Gedanke ebenfalls gekommen ist, weist ihn indessen (mit Recht, wie mir scheint) ab, indem er sagt: "Auf die sonstigen zahlreichen Adverbialbildungen mit tim und sim die Zugrundelegung des lokalen [instrumentalen] im auszudehnen, wird die Bedeutung derselben ohne Zwang nicht wohl zulassen, folglich eine Beschränkung dieser Bildung auf Pronominalstämme anzuerkennen sein". So wird denn doch wohl die Bopp'sche Erklärung, wonach in diesen Formen Akkusative sing. fem. vorliegen, der sich auch die meisten Forscher angeschlossen haben, den Vorzug verdienen. Es fragt sich nur, wie Akkusative von Substantiven zu instrumentaler Verwendung und deutlicher Beziehung zum Verbum gekommen sein mögen. Dass partim den Ausgangspunkt gebildet haben könne, glaube ich nicht, denn es ist so entschieden nominal in seiner Verwendung (man denke namentlich an den abhängigen Genitiv), dass ich keinen Übergang zu caesim und Genossen finde. Dagegen ist in statim eine Form gegeben, welche ohne Zwang als Akk. sing. aufgefasst werden kann und welche zugleich eine natürliche Beziehung zum Verbalgebiet hat. Denn es ist nichts gegen die oft ausgesprochene Meinung einzuwenden, wonach statim der Akk. zu einem (später durch statio verdrängten) Nom. \*statis ist, welcher dem ai. sthitis das Stehen, griech. στάσις vollkommen entspricht. Die adverbiale Bedeutung von statim dürfte sich aus dem Akk. des Inhalts entwickelt haben. Man könnte das plautinische statim stant signa mit archaisierender syntaktischer Auffassung noch übersetzen: 'die Feldzeichen stehen ihren Stand'. Da nun die Nomina auf -tis durch die auf -tio verdrängt wurden, so verlor statim seine Beziehung zum Nominalgebiet und verband sich innerlich mit stare, so dass die Sprechenden es in der Bedeutung von 'stehender Weise, mit Stehen, unter Stehen' auffassten, und caesim, carptim u. s. w. danach bildeten. Ausdrücklich bemerke ich dabei, dass ich nicht glaube, statim sei die einzige keimkräftige Form dieser Art gewesen, es ist nur die einzige, die uns erhalten ist. Die Beziehung zu Verben, welche nach

meiner Ansicht auf die beschriebene Weise entstanden sein kann, blieb nun nicht die einzige. Es sind ja auch catervatim und zahlreiche ähnliche Bildungen vorhanden, welche zu Nominibus gehören. Sie sind offenbar entstanden in Anlehnung an cumulatim u. ähnl., welche ganz so gut zu cumulus wie zu cumulare gezogen werden können. Wieder ein Stück ferner stehen dann meatim, tuatim, nostratim, wozu man serb. naški in unserer Sprache (Instr. plur.) vergleiche. Praesertim scheint mir ein sartim in gutem Stande vorauszusetzen, pedetentim ist eine Zusammenrückung aus pede und tentim.

§ 256. Adjektiva neutral. Altindisch und Avestisch. Die hier in betracht kommenden Adjektiva versuche ich in gewisse Bedeutungsgruppen zu sondern. Voran stelle ich die lokale Gruppe. Dahin gehören namentlich die Richtungs-Adjektiva, dann die temporale Gruppe, darauf die übrigen Adjektiva, welche eine Qualität der Handlung angeben, wie gut und schlecht, schnell, die ganze Menge derjenigen, die man als steigernd bezeichnen kann. Eine besondere Stellung nehmen die Zahlwörter ein, insofern das Adjektivum die Apposition zu einem Substantivum, das Adverbium die Apposition zur Handlung bildet. Die Komparative und Superlative, bei denen das Adverbium in den allermeisten Fällen durch den Akkusativ gebildet wird (im Altindischen hat man auch navyasa neben návyas und im Griechischen kommen auch Formen auf ws vor), sind nur gelegentlich erwähnt worden, wo eine besondere Veranlassung dazu vorzuliegen schien (vgl. auch die Literaturangaben bei Kretschmer, KZ. 31, 352). Übrigens sind die Grenzen der Gruppen natürlich fliessend und nur der Übersichtlichkeit wegen gezogen. Es entgeht mir nicht, dass manche Adj. eigentlich unter zwei Gruppen fallen würden, so z. B. ai. brhåt in der Bedeutung 'weit' bei 'sich öffnen' unter die erste, in steigernder Bedeutung unter die letzte. Überall finden wir nur den Singular, ausser im Griechischen, wo der Plural theils neben dem Sing. auftritt, theils allein das Feld behauptet (im Superlativ). Die lateinischen Adverbia wie cetera scheinen unter griechischem Einfluss entstanden zu sein.

Altindisch. Vgl. Gaedicke 218 ff., SF. 5, 185 ff. Als Belege aus der lokalen Gruppe mögen dienen: dūrám in die Ferne bei Verben des Gehens, Sendens, Wegtreibens, 'fern hinweg von' bei Verben des Fliegens, Führens, Treibens. Im RV. ist es noch kaum Adverbium, dagegen: dūrám ha va asmān mṛtyúr bhavati fern ist von ihm der Tod SB. 14, 4, 1, 10; nédistham ganz nahe bei den Verben des Herbeikommens. Herbeibringens, Herbeiwünschens; uru weit mit schreiten, dringen, blicken; sādhú gerade aus, z. B. rtásya pánthām ánv ēti sādhú dem Pfade des Rechten folgt er gerade RV. 5, 80, 4, dann 'regelmässig, richtig, gut, wohl, recht, gehörig'; rjú auf gerade, richtige Weise, z. B. patháh puraētá rjú nēšati der Führer führe richtig die Pfade RV. 5, 46, 1, rju yaksatah die beiden sollen richtig opfern 2, 3, 7. Dazu der Kompar.: iśvā rjiyah patatu sie fliege gerader als ein Pfeil AV. 5, 14, 12. Zu der temporalen Gruppe (vgl. auch unten die Zahlwörter und Verwandtes) mag man cirám lange rechnen, z. B. má cirám tanuthā ápah zieh nicht lange dein Werk hin RV. 5, 79, 9, mit einem Übergang in modale Bedeutung: sa yadi na jayēta yadi ciram jayeta sollte das Feuer nicht oder langsam entstehen AB. 1, 16, 9. Von sonstigen Adverbien führe ich an: citrám bhanty uśásah glänzend leuchten die Morgenröthen RV. 6, 65, 2, was noch ganz nahe an den Akk. des Inhalts oder des Resultats rührt; bhadram jivanto jaranam asimahi glücklich lebend möchten wir das Alter erlangen RV. 10, 37, 6; sukhám svapiti er schläft angenehm SB.; mögham fälschlich gehört zunächst zu einem Verbum des Sagens. Daher steht dem Ursprünglichen noch nahe: yo mā mögham yātudhānēty aha wer mich fälschlich Zauberer nennt RV. 7, 104, 15, ferner steht: så tán mögham upå vavarta sie wandte sich ihnen da thörichter Weise zu SB. 3, 2, 4, 6; dhṛśmi kühnlich : agnim dhršnv ivopa carati er geht kühn auf das Feuer los SB. 1, 2, 1, 3, vgl. auch dhriat bei Grassmann. Sodann mehrere Wörter von der Bedeutung 'schnell', so dravát Neutr. des Partiz. von dru mit verschobenem Accent, z. B. tav a yatam upa dravát kommt beide schnell herbei RV. 1, 2, 5, und die isolierten tuyam, Abham, ōśam mit Verben des Gehens und Bringens. Von den Wörtern mit der Bedeutung 'viel, stark' sind einige SF. 5, 186 angeführt, z. B. bálistham syayati es friert am stärksten, bálavad vāti es weht stark, jyēstham vardhatē wächst am stärksten aus SB. Dazu füge man aus dem RV. brhåt über das Grassmann bemerkt: 'weit', in Verbindungen wie: 'sich weit aufthun, sich weit ausbreiten, weithin glänzen', ferner intensiv, also bei Verben des Leuchtens, Tönens, Begehrens oder Erregens, Befestigens, Wachsens 'hell, laut, sehr' oder 'hastig. fest, hoch, empor'. Namentlich aber purû und mahi (πολύ, got. filu und μέγα¹, altn. mjok). Purú oder purú findet sich in der Bedeutung 'viel, oft, sehr' bei Verben, namentlich bei sprechen, Andacht üben, leuchten, wachsen, helfen. ist zu vergleichen purű sákhibhya asutim káristhah vielfach den Freunden Erquickung verschaffend RV. 7, 97, 7, weil die Formen wie káristha beinahe partizipialer Natur sind. Dann aber wird puru auch mit Adjektiven verbunden, und zwar wirkt es bei Zusammensetzungen mit puru- noch weiter steigernd, indem es vor puruhūtá vielgerufen (hántā vrtrám dákšinēnēndrah purti puruhūtáh, mahan mahibhih šácibhih RV. 8, 2, 32). und purubhuj vielbesitzend (puru purubhuja 5, 73, 1) tritt. Sodann nach der Überlieferung neben candrá in purú scandrám das sehr glänzende (Gebiet) RV. 3, 31, 15, wo es freilich sehr nahe liegt, aber nicht nothwendig ist, puruscandram zu schreiben. Böhtlingk und Roth haben dann noch angemerkt, dass puri mit visva verbunden wird, im Sinne von 'all und jeder'. Die Verbindung scheint ursprünglich nebenordnend zu sein, also purú vísvāni jūrvan vieles, ja alles versengend RV. 1, 191, 9. ebenso purú vísvā jánima mānušānām 7, 62, 1, danach weiter gebildet: durgė cana dhriyate visva a puru jano yo asya tavisim acukrudhat selbst in einer Feste hält sich nicht irgend ein Mensch, der seinen Zorn erregt hat 5, 34, 7 (mit sonderbarer, wohl durch das Metrum veranlasster Stellung). Was sima

<sup>1)</sup> Die Identifizierung von mahi und μέγα wird freilich angefochten. s. J. Schmidt, Pluralb. 247.

puru bedeutet, ist mir nicht recht klar. Mahi wird häufig mit Verben verbunden, so mit wachsen, strahlen, anrufen, ehren, preisen u. ähnl., sicher ist die Steigerung eines Adjektivs durch máhi in ya máhi priya welche sehr lieb ist RV. 1, 151, 4, máhi sthirám den sehr starken 8, 32, 14. - Die Zahlwörter mit ihren Adverbien wie prathamam sind bereits & 206 erwähnt. Es gehören weiter dahin und sind ebenfalls aus Apposition zu erklären: pūrvam, z. B.: yám u pūrvam áhuvē tám idám huvē den ich auch früher anrief, den rufe ich jetzt an RV. 2, 37, 2; aparám, z. B.: tā vām adya tāv aparám huvēma die beiden möchten wir jetzt und in Zukunft anrufen 1, 184, 1; návyas oder náviyas, z. B.: ágnē tvám pārayā návyō asmān svastibhir ati durgani visva Agni, du leite uns auf's neue mit Heil über alle Fährlichkeiten 1, 119; 2. Sami hiess ursprünglich 'halb', im Adverbium 'nur als Halbes, nur zur Hälfte', daher im Sanskrit 'unvollständig' und 'vor der Zeit', z. B.: sāmi mārjayantē sie reinigen sich nur unvollständig TS. 1, 7, 1, 5, yáthā sāmi gárbhō 'vapádyatē tādýg ēvá tát als ob vor der Zeit die Frucht abgeht, so ist das 5, 5, 1, 6. - Satyám in Wahrheit fürwahr dürfte ursprünglich von einem Verbum des Sprechens abhängig gewesen sein, wie das gleichbedeutende eteov. In dem Sinne von 'wahrlich' kann es aber auch ein Nominativ, also aus einem Satze entstanden sein. - Dass váram ein Adverb sei, ist mir nicht sicher, denn yas te sakhibhya a cáram RV. 1, 4, 4 u. ähnl. übersetze ich: 'der vor deinen Freunden das Beste ist', und váram-varam AV. 3, 19, 8 u. s. w. scheint nicht 'nach Belieben', sondern 'jeden besten' zu bedeuten.

Eine besondere Art akkusativischer Adverbien — so habe ich mich SF. 5, 186 geäussert — sind die auf betontes vat endigenden, welche bezeichnen, dass die Handlung nach der Weise des Nomens vor sich geht, an welches das Suffix våt tritt, z. B. angirasvåt nach der Weise der Angiras (Whitney § 1107). Die Entstehung dieses Adverbiums kann man sich an Ausdrücken wie manuvåd vadēma klar machen. Das bedeutet eigentlich: 'wir möchten etwas zum Menschen Gehöriges (mit

dem Menschen Versehenes) reden', d. h. 'nach Menschen-Art, wie es sich für den Menschen gehört.'

Natürlich können auch Komposita in akkusativischer Adverbialform erscheinen, z. B. advēšás ohne Abneigung, in freundlicher Gesinnung, wie ἀσπερχές u. ähnl. Im Sanskrit sind solche Komposita besonders häufig, deren erstes Glied eine Präposition ist (vgl. ἔνδημος u. ähnl.). Davon sind Adverbia adhidēvatám in bezug auf die Götter, ācaturám bis in's vierte Glied, parōgavyūti über das Weideland hinaus, anukāmám nach Wunsch. Vermuthlich sind dann den Bildungen mit ánu solche mit yáthā nachgefolgt, z. B. yathākāmám nach Wunsch. Einige, aber nicht erschöpfende Ausführungen darüber s. SF. 5, 187.

Avestisch. Nach dem mir vorliegenden Material zu schliessen ist der Gebrauch wesentlich derselbe wie im Altindischen. Ich führe an: bwasem schnell, daregem lange (vgl. altpers. drangam, z. B. drangam jīvā du mögest lange leben). Belege für Superlative sind: asistem, z. B. yapa asistem fravayoip damit es möglichst schnell verlösche, fraēstem am meisten, bāidistem dass., kambistem am wenigsten, seltensten. Dem ai. satyam entspricht haibīm wahrhaftig, z. B. yezī abā stā haibīm wenn ihr wirklich existiert y 34, 6, bei vaēdā y 35, 6. Einmal scheint es auch zu einem Adjektiv zu gehören: þrāyō haiþīm ašavanō āfrivacanhō zavainti drei wahrhaft gute rufen verwünschend y 11, 1. Doch könnte man haipim auch durch fürwahr übersetzen (vgl. ai. satyám). Besondere Bildungen sind: vaēnemnem: vaēnemnem ahmah para daēva patayen sichtbarlich strichen vormals die Teufel umher yt 19, 80; eres richtig, z.B. eres moi vaoca sage es mir richtig y 44, 1; fraoreh gern, lieber (ist Neutr. eines Part.). Von Zahlwörtern: paoirīm: kva paoirīm ainhā zemō sāistem wo zuvörderst ist es auf dieser Erde am angenehmsten vd. 3, 1. Dann folgt in derselben Wendung bitim, pritim. Von Multiplikativis: ābitīm zweimal, ābritīm dreimal, āxtūirīm viermal, eigentlich bis zum zweiten u. s. w. (vgl. ai. ācaturám).

Einige Beispiele für Komposita sind: nyāpem stromabwärts, paityāpem stromaufwärts, apaitibusti unbemerkt (von Justi für Instr. gehalten).

§ 257. Adjektive neutral. Griechisch und Lateinisch.

Griechisch. Über den Gebrauch dieser Adverbia bei Homer hat La Roche in seinen homerischen Studien S. 37-82 unter umfassender, aber leider nicht vollständiger (vgl. S. 58) Vorlegung des Stoffes gehandelt. Er theilt die Masse in folgende Gruppen. Zuerst behandelt er die temporalen Akkusative wie τρίετες, σήμερον, γθιζόν, αύριον, πρώιον, νέον, die Neutra der Ordinalzahlen wie πρῶτον, πρῶτα, ὕστερον, ὕστατα, dann die Wörter wie ἀσπεργές, ἀσκελές, νωλεμές, ἐμμενές, welche "auf der Übergangsstufe zwischen temporaler und modaler Bedeutung stehen". Die zweite Gruppe bilden die lokalen Akkusative wie τόσον, ὅσον, πολλόν, πολό, wozu auch gehören sollen εδρό in εὐρὸ κρείων und εὐρὸ ῥέων, die dritte die modalen Akkusative, z. Β. μέγα, πολύ, πολλόν, όλίγον, τόσον und ὅσον, ἔχπαγλον und -α, Ισον und -α, άγχιστον und -α, έτεόν, πυκινόν und πυκνά, τυτθόν u. ähnl. Die vierte Gruppe bilden die Inhalts-Akkusative, welche sich einigermassen nach Verben ordnen lassen, z. B. δεινόν oder μεγάλα bei Verben des Tönens, ήδύ oder σαρδόνιον bei lachen, δεινόν oder ὀξύτατον bei sehen, ὀξό bei wahrnehmen, δεινόν oder λαμπρόν bei scheinen, ήδό bei duften, άγγίμολον oder μαχρά bei Verben der Bewegung, ταλαύρινον bei kämpfen u. s. w. Die letzte Gruppe bildet der Akk. der Beziehung, welcher nur bei Neutris von Pronominibus oder pronominalen Adjektivis erscheint. Man sieht, dass diese Gruppen sich einigermassen mit den von mir aufgestellten decken (nur ist der Akk. der Beziehung etwas speziell Griechisches) und dass La Roche's Eintheilung ebenso unvollkommen ist wie die meinige. Insbesondere wird man bald gewahr, dass der sog. modale Gebrauch sich eigentlich in jeder Gruppe entwickelt, da er nichts anderes ist als der zum adverbialen entwickelte Gebrauch des Akkusativs. Von einer weiteren Anführung des griechischen Stoffes glaube ich absehen zu dürfen. Dagegen sind einige Bemerkungen über den dem Griechischen eigenthümlichen Plural und über die Verbindung eines Adverbiums mit einem Adjektivum oder Adverbium am Platze.

## 1. Singular und Plural.

In vielen Fällen lässt sich nachfühlen, weshalb für ein Adverbium die singularische, beziehungsweise pluralische Form gewählt wurde oder doch möglich war. So bemerkt La Roche 45, dass der Plural nie bei den lokalen Adverbien τόσον, όσον, πολλόν, πολύ, εὐρύ erscheine. Es heisst ferner σήμερον, αύριον, πρώιον, νέον, χθιζόν (nur B 303 χθιζά τε καὶ πρώιζα). S. 47 theilt La Roche mit, dass der Plural nie als Massbestimmung bei Komparativen und Superlativen vorkomme ausser bei ¿ξοχα (doch fällt auch diese Ausnahme vielleicht hinweg, da es zweifelhaft ist, ob nicht oya und žtoya ursprünglich Instrumentale sind). Der Singular erscheint ferner regelmässig bei δεότερον, τρίτον, τέτρατον (aber πρώτα neben πρώτον). ἄψορρον zurück tritt nur in diesem Numerus auf, 'ein wenig' heisst τυτθόν, während τυτθά in τυτθά διατμήξας μ 174 und κεραυνώ τυτθά βαλών κεάσαιμι µ 387 'in kleine Stücke' bedeutet. Einige Verba, welche einen kontinuierlichen Vorgang darstellen, haben naturgemäss ein singularisches Neutrum bei sich, so 'schlafen' (66) und 'lachen' (61). Nur pluralisch ist ταρφέα häufig (64), ἐνδέξια und ἐπιδέξια nach rechtshin (66), wobei an die mehreren Glieder der Reihe gedacht ist. Deutlich ist der Unterschied zwischen πολλά und πολό. Den Gebrauch von πολλά vergegenwärtige man sich an folgenden Belegen: ος μάλα πολλά πλάγγθη α 1; πολλά μέν άρ μάστιγι θοῆ ἐπεμαίετο θείνων, πολλά δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλά δ' άρειῆ Ρ 430; πόλλ' άεκαζομένη Ζ 458; πολλά δέ οί κραδίη πόρφυρε μένοντι Φ 551; τῷ μάλα πόλλ' ἐπέτελλε παρισγέμεν Δ 229; μάλα πολλά πάθον καὶ πόλλ' ἐμόγησα θ 155; πολλά λισσομένη E 358. Überall tritt der Begriff der wiederholt vollzogenen Handlung hervor. Mit Adjektiven wird πολλά nie verbunden. Πολό dagegen kommt vor bei Verben im Sinne von 'weit': πολύ προβέβημας άπάντων Z 125, ferner mit βούλομαι 'vorziehen', mit φθάνω 'zuvorkommen' (48), sonst mit Adjektiven und zwar fast ausschliesslich bei Komparativen und Superlativen, z. B. πολύ φίλτερος und φίλτατος. Der Plural erscheint (nicht nothwendig, da nicht selten der Singular daneben vorkommt, aber in verständlicher Weise) neben Verben, welche eine in wiederholten Akten sich abspielende Handlung enthalten, so schreien, lärmen, schreiten u. ähnl. Dahin gehören σμερδαλέα bei κτυπέω, όξέα bei κέκληγα, άδινά (auch -όν) bei στεναγίζω, βαρέα (auch βαρύ) bei στενάγω, μεγάλα steht, wie schon Ameis beobachtet hat, nur bei Verben die einen Ton bezeichnen (s. La Roche 53 Anm.), αίνά und οίχτρά bei όλοφύρομαι, δεινά bei όμοχλέω, έλεεινά bei τέτριγα und οἰμώζω, μαχρά bei βοάω, ferner μαχρά und κραιπνά in Verbindung mit den Partizipien βιβάς und προβιβάς. Auch φρονέω gehört hierher, da bei φρονέων fast ausschliesslich Plurale wie ἀγαθά, ὀλοά u. ähnl. stehen, ausser μέγα, Ισον und ὅσον (57). Besondere Beachtung verdienen die Superlative. Es scheint (Sammlungen stehen mir nicht zu Gebote), dass regelmässig im Griechischen das Adverbium des Komparativs singularisch, das des Superlativs pluralisch ist, so z. B. bei Homer regelmässig μαλλον μάλιστα, θάσσον τάγιστα, im Kretischen δστερον, aber χάλλιστα. Diese Eigenthümlichkeit des Griechischen kann sich nur allmählich entwickelt haben, und es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn wir bei Homer das Superlativ-Adverbium auch in singularischer Form antreffen. So steht P 675 δξύτατον δέρχεσθαι; άγχιστα, z. B. in άγχιστα έσίχει ist das Gewöhnliche, aber όθι τ' άγχιστον πέλεν αὐτῷ ε 280 was nur adverbial verstanden werden kann); πρώτιστα, z. B. in Κάλγαντα πρώτιστα κάκ' οσσόμενος προσέειπεν A 105, aber Άρτέμιδι πρώτιστον ἐπεύξατο υ 60; gewöhnlich δστατα καὶ πύματα, aber der Singular X 203, v 116. Man bekommt den Eindruck, als stehe der Singular dem Adjektivum noch näher, als sei er noch nicht in dem Grade erstarrt, wie der Plural. Die Frage, weshalb die Griechen in der beschriebenen Weise verfahren sind, lässt sich schwer durch eine unserem jetzigen Verstande die Billigung abzwingende Formel beantworten. Man kann nur schliessen, dass die Griechen diejenige Handlung, welcher sie das Adverbium des Komparativs als Attribut beilegten, als eine einheitliche auffassten, während ihnen bei der durch das Superlativ-Adverbium näher bestimmten die verschiedenen möglichen Akte vorschwebten. Einigermassen vergleichbar ist unser neuhochdeutsches Verfahren mittelst 'am', über welches

man Grimm's Wb. unter 'am' vergleiche. Wenn wir sagen 'der Tag ist wärmer als die Nacht', so fassen wir jeden der beiden verglichenen Zustände als ein einheitliches Ganzes auf, während wir bei dem Ausdruck 'der Tag ist um Mittag am wärmsten' an die Linie der verschiedenen Grade der Wärme denken, welche sich um Mittag auf der Höhe befindet. Die Vertheilung der Adverbien unter die Numeri stammt natürlich aus der Zeit, in welcher die Adverbien noch nicht völlig erstarrt waren. Wenn diese Erstarrung zum Abschluss gekommen ist, empfindet man die Numeri nicht mehr. Es ist daher kein Wunder, dass es ziemlich viele Fälle giebt, in denen wir einen Grund für die Wahl des Numerus nicht mehr angeben können. Das ist z. B. der Fall bei καλόν und καλά: καλόν findet sich nur bei ἀείδω, καλά dagegen z. B. in dem Satze: οὐ μέν καλά γόλον τόνδ' ένθεο θυμφ Z 326, wobei καλά als ursprünglich appositionell zu erklären ist. Ferner ist mir undeutlich, warum es avríov und ἀντία, aber nur ἐναντίον heisst (La Roche 64), warum man bald Ισον bald Ισα anwendet, z. B. άλλά με Ισον ίθαιγενέεσσιν έτίμα ξ 203, aber ὁ δέ μιν τίεν ίσα τέχεσσιν Ο 551. Ganz gleich μεγάλ' εόγετο Γ 275 und μέγα δ' εύξατο ρ 239, νηας μέν πάμπρωτον ερύσσομεν εἰς ἄλα δῖαν δ 577 und ὅττι ῥά οἱ πάμπρωτα θεῶν

2. Verbindung von Adverbien mit Adjektiven oder Adverbien.

ήρήσατο πάντων P 568, und mancherlei anderes der Art.

Der homerische Sprachzustand steht in dieser Beziehung dem altindischen noch nahe. Denn wie im Altindischen nur máhi und purú mit Adj. oder Adv. verbunden werden, so werden bei Homer, so viel ich sehe, nur solche Adverbia in dieser Weise gebraucht, welchen der Sinn der Steigerung oder des Gegentheils derselben anhaftet. Am häufigsten ist die Verbindung mit Komparativen und Superlativen. Dahin gehören μέγα, z. B. mit ἀμείνων und ἄριστος, auch mit Positiven, z. Β. μέγα νήπιος (La Roche 47), πολό, z. B. mit φίλτερος, φίλτατος, auch mit den Adv. προτέρω und πρίν (48), πολλόν, z. B. mit ἀμείνων, ἄριστος (49), μάλιστα öfter mit Superlativen, z. B. ἔγθιστος δ' Άγιληι μάλιστ' ἔεν ἡδ' Ὀδυσῆι Β 220, auch: δς τε μάλιστα λαμπρόν παμφαίνησι Ε 5, τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα ganz nahe Ξ 460, δλίτον, z. B. mit κρείσσων (49), τόσον, z. B. mit φέρτερος, auch bei dem Positiv: νήπιος ἔσσ', ὧ ξεῖνε, λίην τόσον ἡδὲ χαλίφρων δ 371 (49), δσον, z. B. mit φέρτερος, κάρτιστος. Nicht mit dem Komp., wohl aber mit dem Superl. und Pos. findet sich ἔξοχα, z. B. bei ἄριστος und ἀφνειός (51). Bei Pos. und Adverbien das nachstehende τοῖον, z. B. θάμα τοῖον und κερδάλεον δὴ τοῖον (wenn dieses nicht Adjektiv ist), vgl. 50. Eine vereinzelte Verbindung ist ποκνά ρωγαλέη σ 109 und ρεῖα ἀρίγνωτος (55), welches letztere aber wie ein Partizipium empfunden sein wird. Dazu kann man etwa noch τί, πάντα u. ähnl. rechnen, die aber wohl noch als Akk. der Beziehung, nicht als Adverbia zu bezeichnen sind.

Lateinisch. Im Lateinischen sind diese Adverbia, verglichen mit dem Altindischen und Griechischen, nicht eben häufig. Es gehören dahin Formen wie multum, summum, commodum, primum, prius und die übrigen Komparative auf ius, auch magis, nimis, satis (Brugmann 2, 564), facile u. a. Ein Verzeichnis findet man bei Neue 3 2, 579 ff. (doch ziehe ich vor, temere als Lok. eines Substantivs zu fassen, vgl. S. 567). Der Gebrauch ist derselbe, wie in den verwandten Sprachen. Ein Akk. des Inhalts liegt z. B. vor in magnum clamat bei Plautus, eine Apposition z. B. in magna supremum voce ciemus bei Virgil. Auch recens, über das man Neue 3 2, 592 vergleiche, heisst wohl eigentlich: 'als etwas Neues'. -Auch im Lateinischen lässt sich noch nachweisen, dass die Verbindung mit dem Verbum die ursprüngliche ist. Man sagt zuerst multum vales, multum laborat u. ähnl., darauf multum loquax. Im einzelnen bemerke ich noch nach Wölfflin, dass plus erst zu Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts mit Adjektiven verbunden wird, validius überhaupt nur mit Verben.

Über das adverbiale cetera, alia, omnia hat Wölfflin, Arch. 2, 90 gehandelt. Wesentlich kommt nur cetera in betracht. Es kommt in der alten Sprache sehr selten vor (eine Stelle bei Ennius und eine bei Plautus) und ist auch in der reinen Prosa im ganzen gemieden. So ist die Vermuthung gerechtfertigt, dass die Konstruktion sich nicht ohne Einfluss des
Griechischen entwickelt habe. Cetera findet sich am häufigsten
bei Adjektiven, so namentlich cetera similis und cetera nudus,
seltener bei Verben, so cetera quiescas bei Plautus und cetera
adsentior Crasso bei Cicero.

§ 258. Adjektiva neutral. Germanisch.

(Vgl. Grimm 3, 97.) Zur lokalen und temporalen Gruppe gehören die mit wert gebildeten im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, Angelsächsischen, z. B. ahd. afterwert zurück, heimort nach Hause, uzwert, inwert, mhd. danwert, hinwert, ags. upveard, sūdveard, im Neuhochdeutschen durch die genitivischen auf -wärts verdrängt. Dazu die mhd. mit lanc, z. B. tagelanc, hiutelanc. Die Adverbia 'modalen' Gebrauches sind nicht so häufig, wie im Sanskrit und Griechischen, da ihnen ebenso wie im Lateinischen mehrere andere Gattungen von Adverbien Konkurrenz machen. Es handelt sich im wesentlichen um einige häufig gebrauchte Wörter, welche durch die Dialekte durchgehen, so got. ahd. filu, mhd. vil, nhd. viel dazu auch ahd. mihhil, mhd. michel); got. leitil, ahd. luzil, mhd. lützel, von da an im Deutschen durch wenig verdrängt, ags. lytel; got. ganoh (noch kaum als adverbial zu betrachten), ahd. mhd. genuog, nhd. genug, ags. genog. Dabei sind die angeführten Formen nicht bloss als Adverbia, sondern meist auch als Kasus im Gebrauch. Hinsichtlich der Anwendung gilt dasselbe wie in den verwandten Sprachen. Dem gr. πολό, ai. purû entspricht filu mit Verben häufig bei Otfrid (vgl. Erdmann 2, 83), aber auch schon im Gotischen mit Adjektiven und Adverbien, z. B. at filu managai managein visandein παμπόλλου όγλου όγτος Mark. 8, 1; filu gabaurjaba Hoista 2 Kor. 12, 9; filu mais, z. B. in: ip is filu mais hropida ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραξεν Mark. 10, 48 und so häufig im Althochdeutschen, z. B. filu sconi, māri, liubēr, rīche u. ähnl., von Adv. baz, scono, spāto, fruo, hoho, kraftlicho u. ähnl., bisweilen auch durch harto verstärkt, z. B. harto filu ziaro, kleino, kleinor u. ähnl. Dem gr. μέγα entspricht altn. mjok, auch dieses nicht bloss mit Verben,

sondern auch mit Adj. verbunden, z. B. mjok langa hrīđ, ziemlich lange Zeit. Bisweilen kann man schwanken, ob ein Akk. oder ein Adv. vorliegt. So könnte man das got. leitil in leitil galaubjandans Matth. 6, 30 als Akk. des Objekts auffassen, aber da es δλιγόπιστοι wiedergiebt, so wird es vermuthich als Adverbium empfunden worden sein. Wie ein Akk. des inneren Objekts steht es in haihait ina aftiuhan fairra staba leitil ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν δλίγον Luk. 5, 3. Hinsichtlich der Adverbia der Komparative und Superlative verweise ich auf Grimm 3, 585 ff. Hier kommen in betracht die im Gotischen auf is oder s auslautenden Adverbia (vgl. Brugmann 2, 408), so hauhis in usgagg hauhis προσανάβηθι ἀνώτερον Luk. 14, 10; framis in jah jain pro inn gaggands framis leitil και προβάς ἐκείθεν δλίγον Mark. 1, 19; haldis in ni he haldis nicht um so mehr, d. h. keineswegs; mais, z. B. ak mais vairs habaida àlla uallov els τό γεῖρον ἐλθοῦσα Mark. 5, 26 (wo also mais nicht etwa zu vairs gehört); mins, z. B. svehauh ei ufarassau izvis frijonds mins frijoda εί και περισσοτέρως όμας άγαπων ήττον άγαπωμαι 2 Kor. 12, 15; vairs; seibs in banaseibs weiter, noch zu seibus spät. Diese Wörter finden sich zum theil auch in den übrigen Dialekten, so im Althochdeutschen mer, min, virs, baz, das im Gotischen batis lauten würde. Neben den Adverbien auf is stehen die auf os, im Gotischen noch selten, nämlich sniumundos in sniumundos nu insandida ina σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα adtóv Phil. 2, 28; aljaleikos in jah jabai hva aljaleikos hugjih καί εἴ τι ἐτέρως φρονεῖτε Phil. 3, 15. In den anderen Dialekten sind sie ganz gebräuchlich, z. B. im Althochdeutschen sliumor schneller, z. B. thaz thū tuos tuoz sliumor quod facis fac citius Tatian); rūmor weiter (z. B. rūmor faran longius ire Tat.); elihhor sonst (far nu inti ni curi elihhor sunton vade et amplius noli peccare Tat.) u. ähnl. Leidor hat sich von dem Verbum, zu dem es gehörte, losgelöst und ist zur Interjektion geworden.

Von Adverbien der Superlative begnüge ich mich, got. frumist anzuführen, z. B. silbo auk airþa akran bairiþ: frumist gras þaþroh ahs αὐτομάτη γάρ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον

χόρτον εἶτα στάχυν Mark. 4, 28, wo die Entstehung aus der Apposition ('als erstes') deutlich ist, und im übrigen auf Grimm 3, 586 zu verweisen.

§ 259. Adjektiva neutral. Litauisch (auch ai) und Slavisch.

Litauisch. Aus dem Preussischen gehört hierher tusnan stille (vgl. ai. tūśnim). Im Litauischen ist die alte Form durch die Bildung auf ai verdrängt worden. Auch diese ist indes wohl als eine akkusativische anzusehen, denn J. Schmidt, Pluralb. 227 ff. hat wahrscheinlich gemacht, dass das lit. taī der Form nach eine Bildung wie das lateinische quae (Nom. Akk. plur. neutr.) sei. Zugleich zeigt er, wie es gekommen sein könne, dass taī so zu sagen den Singular und Plural in sich enthalte, also gewissermassen ein numerusloser substantivischer Nom. Akk. neutr. des Demonstrativums sei. Dass die Adjektiv-Adverbia auf ai dieselbe Bildung darstellen, lässt sich meines Erachtens nicht bezweifeln, mag man nun mit Schmidt annehmen, dass schon in der Ursprache auch bei den Nomina ein Nom. Akk. plur. neutr. auf ai vorhanden war oder dass im Litauischen der Ausgang ai von den Pronomina auf die Adjektiva übertragen worden sei. Die Konstruktion dieser Adverbia ist dieselbe wie die der neutralen Adverbia in denselben Sprachen, z. B. szis ilgai nederejo dieser feilschte nicht lange, Schleicher, Les. 128; nes jis buvo labai pailses denn er war sehr ermüdet 119; labaī gēras výras ein sehr guter Mann u. s. w. Beachtenswerth ist, dass die Form auf ai auch bei Zeitbegriffen erscheint, z. B. pérnai im vorigen Jahre. Ferner da, wo wir die erstarrte Form des Adjektivs brauchen: telp judaī iszmuszts so schwarz ausgeschlagen (mit Zeug) Schl. 118; barzda żaliai prisiparbüt sich den Bart grün färben 134. So auch, wenn es im Prädikat steht, z. B. ràsi bùs viskas geraī vielleicht wird alles gut werden 140; nè geraī kàd từ czè atkeliavaī es ist nicht gut, dass du hierher gereist bist 139. Merkwürdig sind die Adverbia von den sog. Partizipien der Möglichkeit und Nothwendigkeit wie suktinas gleich έλιχτέος und ślintóc, z. B. ejo su apasztalais i Jerusalem o ne sugriztinai bet liktinai er ging mit den Aposteln nach Jerusalem, aber nicht um zurückzukehren, sondern um zu bleiben; kàd táu dűczau szią żēmę gyvéntinai dass ich dir dieses Land zum Wohnen gebe; svētas niszmērütinai didelis die Welt ist unermesslich gross (vgl. Leskien, Bild. der Nom. 405, Kurschat § 1547). Im Ai. würde man in diesem Falle den Dativ eines Abstraktums brauchen.

Slavisch. Es gehören hierher die zahlreichen Adverbia auf o zu Adjektiven auf ŭ, z. B. aksl. premo gerade zu premu, zélo sehr zu zélű ၁၄၀၀၀၀5, malo wenig zu malű klein, razino auseinander zu razinu διάφορος. — Bemerkenswerth ist ljubo zu ljubu carus, welches nach dem Interrogativum und Rel. gebraucht wird (vgl. S. 519), also kuto ljubo und jakovu ljubo, serb. mnogo viel, dobro gut, russ. borzo geschwind, żivo lebhaft u. s. w. Öfter ist das Adjektivum daneben nicht mehr vorhanden, z. B. serb. koso schief, liho ungerade (vgl. aksl. lichu περισσός). Im Russischen sind Diminutivbildungen neben den Adv. häufig, z. B. neben tverdo fest tverdeniko und tverdovato, neben skoro sehnell skoreniko, neben čisto rein čisteniko und augmentativ čistëchoniko. Neben den Formen auf o die auf je, z. B. aksl. průvoje erstens, daleče lange neben dalečí und daleku, danach auch žestoče hart zu žestoku (woneben kein žestoči), so auch glaboče tief, vysoče hoch u. ähnl. (vgl. Miklosich 4, 159, und Leskien, Handbuch 2 94, der in einem Theil der hierher gehörigen Formen Komparative vermuthet). Ferner die Komparative, z. B. aksl. bolje besser, veste mehr, vyse oberhalb, serb. veće mehr, više oberhalb u. s. w., russ. bliže näher, niże niedriger u. s. w. Dazu natürlich auch die Superlative wie russ, najbolise. Endlich giebt es noch eine Reihe von Adverbien auf "und ", welche als Akkusative von u-, o- und i-Stämmen anzusehen sind, z. B. aksl. vănă hinaus, niză hinab, blizu oder blizi nahe, häufig zusammengesetzt, z. B. bezdobi zur Unzeit, poslėdi zuletzt, strumoglavi über Kopf u. ähnl. (Leskien, Handbuch 2 94).

Zur Veranschaulichung des Gebrauches greife ich aus der grossen Masse einige altkirchenslavische Beispiele heraus, denen ich die entsprechenden serbischen Stellen beifüge: po što my i Farisėi postimu sę munogo (za što mi i Farisėji postimo mnogo) διατί ήμεις καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά; Matth. 9, 14; razgnėvavu sę zėlo (razgnjevi se vrlo) ἐθυμώθη λίαν Matth 2, 16; bądi uvėštaję sę sũ sapĭremi svojimi skoro (miri se sa suparnikom svojijem brzo) ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκφ σου ταχύ Matth. 5, 25; Auch neben Adjektiven und Adverbien, z. B. i byšę rizy jego lištęštę sę bėly zėlo jako snėgū (i chaljine njegove postadoše sjajne i vrlo bijele kao snijeg) καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα, λευκὰ λίαν ως χιών Mark. 9, 3; i jutro probrėzgu zėlo vũstavū (a u jutru vrlo rano ustavši) καὶ πρωὶ ἔννυχον λίαν ἀναστάς Mark. 1, 35. Als Beleg für die aus der Apposition zu erklärenden Adverbia mag dienen: aksl. prũνοje erstens, νῦτοτοje zu zweit, zweitens, auch mit dem dem griech. Artikel entsprechenden Pronomen: aksl. toprůvo (τὸ πρῶτον), serb. toprv erst, russ. teperi jetzt.

§ 260. Adjektiva femininisch.

Im Altindischen giebt es eine Anzahl von Bildungen auf tarām und tamām, denen Präpositionen, Partikeln, Adverbien zu Grunde liegen (vgl. Gaedicke 227), z. B. samtarām pādakāu hara thu die Beinchen mehr zusammen RV. 8, 33, 19. yatarō vāi sámyattayōḥ parājāyatē 'pa vāi sá (so zu l.) krāmaty abhitarām u vāi jāyan krāmati wer von zwei im Kampfe Begriffenen unterliegt, der weicht zurück, aber der Siegende rückt immer weiter vor ŠB. 1, 5, 3, 6.1)

An die Präpositionen schliesst sich ná, z. B. tē pūrvapakṣāḥ pūrvē 'dīkṣanta tē pāpmānam apāhata, aparapakṣā aparē 'dī-kṣanta tē natarām pāpmānam apāhata die P. weihten sich zuerst und schlugen die Sünde von sich weg, nachher weihten sich die A., die schlugen die Sünde keineswegs von sich weg AB. 4, 25, 3. Dazu Adverbia wie jyōktamām am längsten, z. B. mit jīv leben. Diese Wörter auf ām nun bilden eine

<sup>1)</sup> Auf diese Weise wurde so zu sagen der Sinn eines zusammengesetzten Verbums gesteigert und so erklärt es sich, dass, wie Böhtlingk unter tara bemerkt, das Suffix tarām in der späteren Sprache auch an das einfache Verbum finitum angefügt werden konnte, z. B. prathayatitarām fördert noch mehr (Ratnāvalī in Böhtlingk's Chrestomathie 223).

jüngere Schicht neben älteren auf am. Im RV. findet sich neben avatarám, parātarám, pratarám, vitarám auf ām das einzige samtarám. Wie nun diese femininale Bildung entstand und wie sie dazu kam, sich an die Stelle der älteren neutralen zu schieben, ist noch nicht ermittelt (vgl. auch SF. 5, 186). Die Ansicht, dass das ā durch 'Verlängerung' aus a entstanden sei, kann ich nicht für eine Erklärung halten. Denn sie besagt doch nur, dass wir uns über die Länge des Vokales wundern.

An die Formen auf am schliessen sich einige auf im, nämlich idanim jetzt, tadanim damals, visvadanim immer, tusnim stille. Idanim erklären Böhtlingk-Roth als Akk. fem. eines Stammes \*idana und ergänzen ein Subst. wie ratrim die Nacht. wogegen Gaedicke 232 nicht ungegründete Bedenken erhebt, ohne aber selbst eine mir einleuchtende Erklärung vorzubringen. Tuṣnim findet sich neben asinah sitzend, aber auch neben as sein: tūšnīm āsa er wurde still. Eine plausible Ergänzung weiss ich nicht vorzuschlagen, verweise aber auf ἀχήν, das ebenfalls femininische Form hat. Durchsichtiger sind die Verhältnisse im Griechischen. Bei den ältesten Bildungen dieser Art war natürlich ein Subst. zu ergänzen, das man aber nicht immer mehr mit Sicherheit angeben kann (vgl. Lobeck, Paralip. 362 ff.). Am meisten erinnern noch an diesen Ursprung diejenigen, bei denen der Artikel erscheint, z. Β. την ταχίστην, την πρώτην. Von ihnen wird bei der Ellipse zu sprechen sein. Der homerischen Sprache gehören an: πρώην neulich, wozu ein Subst. wie Nacht oder Tag zu ergänzen sein dürfte, ferner die Formen auf δίην, nämlich σχεδίην in τύψον δὲ σχεδίην Ε 830, offenbar s. v. a. 'drauf los', ebenso αὐτοσγεδίην unmittelbar drauf los mit πλήξε. Vermuthlich ist πληγήν zu ergänzen (vgl. σχέδια βέλη Waffen zum Kampf in der Nähe bei Aeschylus). ἀμφαδίην öffentlich zu ἀμφάδιος (in ἀμφάδιος γάμος bei Homer) mit den Gegensätzen σιγή und λάθρη. Sodann ἀντιβίην. Neben ἀντίβιον, z. B. in εἰ μέν δὴ ἀντίβιον σύν τεύγεσι πειρηθείης Λ 386, steht καί Εκτορι πειρηθήναι άντιβίην Φ 225, μήτε σό, Πηλείδη, θέλ' έριζέμεναι βασιλήι ἀντιβίην Α 277 (Weiteres bei La Roche 64). Man

kann an ein Substantivum wie epis denken. Aus der Zahl der nachhomerischen Bildungen erwähne ich: μαχράν weit, z. B. mit πτέσθαι bei Sophokles, mit ἀπελθεῖν bei Aristophanes, mit τείνειν und exτείνειν (von der Rede gesagt) bei Aeschylus, mit ζην (also auf die Zeit angewendet) bei Sophokles. Gänzlich erstarrt ist πέρην eigentlich in das jenseitige, entfernte Land. z. B. πέρην ες την Άγαιτην διέπεμψεν Herodot 8, 36, schon bei Homer präpositionsartig mit dem Genitiv verbunden: πέρνασγ'. ον τιν' έλεσκε, πέρην άλός Ω 752. Das lebendige Adjektivum ist im Altindischen als pára jenseitig, entfernt erhalten, z. B. párām ēvā parāvātam sapātnīm gamayāmasi in die äusserste Ferne bannen wir die Nebenbuhlerin RV. 10, 145, 4. Ob ἀπριάτην ein Adj. oder ein Adv. ist, bleibt zweifelhaft. Unerörtert lasse ich die folgenden Formen auf -nv, unter denen sich vielleicht eine oder die andere Substantivform befindet: avenv, uarnv. ἀχήν, δήν, λίην, πλήν. Lateinisch. Die Adverbia auf am sind verzeichnet bei Neue 3 2, 576 ff. Es gehören dahin: aliquam, allgemein in aliquamdiu, ausserdem familiär mit multi verbunden (Wölfflin, Kompar. 22). Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass partem zu verstehen ist. Dasselbe Wort ist zu ergänzen bei bifariam u. s. w., vielleicht auch bei coram, das zu einem Adj. \*corus vor dem Angesicht befindlich gehören könnte (vgl. ai. sākṣād). Bei perperam unrichtig könnte man an viam denken. Protinam und promiscam werden bei Schweizer-Sidler-Surber § 223 aus protinuam und promiscuam erklärt. Welches Substantiv dabei zu ergänzen wäre, sehe ich nicht. Ebenso wenig weiss ich über clam und palam Auskunft zu geben. Für einen Akk. plur. fem. pflegt man alias zu erklären und dazu vices zu ergänzen. Diese Auffassung ist mir wahrscheinlicher als die Brugmann'sche, wonach es Lok. sein soll. Von alteras gilt dasselbe. Aus dem Pronominalgebiet sind etwa noch Akk. wie tam, quam zu nennen, über die sich nichts Bestimmtes sagen lässt. Ob germanische Adverbia, etwa die auf got. o hierhergehören, muss zweifelhaft bleiben. Aus den slavischen Sprachen habe ich nur aksl. protiva e regione, contra notiert, vgl. Miklosich Wb. unter proti (wo man auch

die Entsprechungen aus den anderen slavischen Sprachen findet). Miklosich bemerkt dazu: eig. ein sing. Akk. fem. von protivü.

§ 261. Adjektiva maskulinisch.

Grimm 3, 95 verzeichnet eine Anzahl altnordischer Adverbien, welche aus dem Akk. sing. mask. entstanden seien, wie gjarnan libenter, hardan dure, driugan frequenter, mikinn fortiter u. a. Sie kommen, so viel ich sehe, in der poetischen Edda nicht vor, ausser kropturligan kräftig. Gewöhnlich ist es leicht, das betreffende Substantivum zu ergänzen, so dass man in Zweifel geräth, ob man die Formen auf -an unter den Ellipsen oder unter dem Adverbium behandeln soll. Einige Beispiele, auf die mich Sievers hingewiesen hat, sind: roa kropturligan (scil. rodr) kräftig rudern Hymisky. 28; grāta sāran (scil. grāt) schmerzlich weinen; gengu skipin mikinn ut ufir grunnit die Schiffe gingen einen grossen (Gang) über das Meer; foru konungmenn mikinn die Königsleute fuhren eine grosse Fahrt; hann keyrdi þa hest sinn ok ridr mikinn er trieb sein Ross an und reitet einen grossen (Ritt); ok brosti at litinn bann und er lächelte dazu dieses kleine (Lächeln). Die Zitate bei Fritzner, Ordbog<sup>2</sup> II, 695 und 541. Völlig adverbial ist jafnan Gylfaginning 33: hann kom āsum jafnan ī fullt vandrædi er brachte die Asen stets in grosse Verlegenheit'.

§ 262. Der Nominativ.

Dass Nominative erstarren können, ist bekannt (vgl. Brugmann in Curtius' Studien 9, 259 ff.). Sichere Fälle von adverbialer Erstarrung aber dürften selten sein.

Ich habe als mögliche Fälle aus dem Lateinischen notiert: nudius, mordicus, totiens u. ähnl., secus. Mit nudius hat es freilich eine besondere Bewandtnis. Wenn dius, wie man doch annehmen möchte, dem indischen dyús in pūrvēdyús tags zuvor u. s. w. gleich ist, so ist es nicht Nom., sondern wie dyus wahrscheinlich Lok. ohne Kasuszeichen, wie denn auch dius bei Plautus Merc. 862 (neque noctu, neque dius) lokativisch gebraucht ist. Dieselbe Form liegt in interdius vor.

Danach sollte nudius, dessen nu doch wohl gleich vo ist, 'am heutigen Tage' bedeuten. Es scheint aber, dass nudius als Nom, sing, der zweiten Deklination empfunden wurde, und so konnte denn tertius u. s. w. hinzutreten (heute der dritte Tag), z. B. nam parasitum misi nudiusquartus Cariam Plautus Curc. 206. Das vielbesprochene mordicus sieht Bücheler in Wölfflin's Archiv 1, 104 als ein Adjektivum an, das sich zu mordere verhält wie medicus zu mederi. Der Nom. sing. mask. habe die Alleinherrschaft erlangt und die übrigen Kasus verdrängt. Das sei bei mordicus um so begreiflicher, als es der Natur der Sache nach wohl überwiegend zu männlichen Substantiven gefügt worden sei. Wie ist es aber mit varicus sperrbeinig, welches Apulejus Met. 1, 13 in bezug auf zwei Weiber gebraucht wird: varicus super faciem meam residentes vesicam exonerant? In dem Suffix von quinquiens, totiens u. s. w. sieht Stowasser in Wölfflin's Archiv 5, 136 das Part. iens gehend. Ich habe bisher in meinen Vorlesungen dieselbe Auffassung vorgetragen, sehe aber, dass Thurneysen (ebenda 575) und J. Schmidt, Pluralb. 295 sich entschieden ablehnend aussprechen, ohne übrigens ihrerseits etwas beizubringen, das mir einleuchtete. -Secus endlich hält Zimmern, Wölfflin's Arch. 4,602 für das Part. von sequi, welches in alter Zeit sequons, secuns gelautet habe. Indessen es scheint mir unnatürlich, das Adverbium secus von dem Nomen secus Geschlecht zu trennen, das ebenso wie tenus zu adverbialer Bedeutung gekommen sein wird. Freilich weiss ich für die Entwickelung der Bedeutungen nur einen sehr hypothetischen Stammbaum aufzustellen. Altindisch sac, welches offenbar die ursprüngliche Bedeutung des Verbums am treuesten bewahrt hat, heisst: 'zusammen sein, nahe sein, anhängen, nachfolgen'. Demnach dürfte secus Anhang, Nachkommenschaft bedeutet haben und virile secus zunächst die männliche Nachkommenschaft, dann erst das männliche Geschlecht bezeichnet haben. Aus secus Anhang, Nähe, Seite kann dann der präpositionale Gebrauch entstanden sein und endlich kann sich aus 'Seite' der Begriff der Entfernung und des Gegensatzes herausgebildet haben (vgl. 'meinerseits' und

'bei Seite stellen'). Im Litauischen kann der Nominativ kàs mit dem Akkusativ eines Zeitbegriffes verbunden werden, z. B. kàs subatèle szlaviaŭ moczùtes kema jeden Sonnabend kehrte ich Mutters Hof (Schleicher Les. 35), und danach erklärt man dann mit Recht in kasden täglich, kasnakt allnächtlich und ähnlichen Wörtern bei Schleicher, Gr. 264 (der sie übrigens getrennt schreibt) den zweiten Theil für akkusativisch. Es giebt aber - wie Schleicher weiter bemerkt - auch derartige Verbindungen auf s, z. B. kasmēts jährlich, kasrýts (oder kasrýt) allmorgendlich. In solchen sieht Schleicher Akk. plur. Er deutet also z. B. kasmēts aus kàs metùs und ebenso Kurschat § 1406, der zu diesem speziellen Falle bemerkt, dass metai Jahr ursprünglich ein Pluralsubstantiv gewesen sei und in manchen Gegenden noch sei. Brugmann bei Leskien-Brugman 320 aber sieht in den Formen auf s Nominative des Singulars. Er führt an, dass neben Wendungen wie kàs vakara jeden Abend auch kàs vakaras u. s. w. vorkomme, und weist ferner darauf hin, dass diese Ausdrucksweise jedenfalls die ursprüngliche sei, da ja eigentlich kàs mit dem Nominativ einen relativischen Nebensatz ausmache. Danach würde kas vakaras bedeuten 'welcher Abend es auch sei', und man muss sich wohl vorstellen, dass kas vakara aus einer Vermischung dieser Konstruktion mit dem Akkusativ bei Zeitbegriffen entstanden sei. Mir scheint diese Auffassung ansprechend, ich habe deswegen die genannten Wörter an dieser Stelle erwähnt.

Ein gewiss nicht vereinzelter Fall liegt vor in dem russischen pravda die Wahrheit, welches auch im Sinne von 'in Wahrheit, freilich, allerdings' gebraucht wird, also eher eine Partikel als ein Adverbium genannt werden kann, z. B. ono pravda dorogo da ljubo es ist zwar theuer, aber schön. Natürlich ist es aus dem Satze 'es ist Wahrheit' hervorgegangen.

§ 263. Ungedeutete Formen des Griechischen (auf a).

Aus dem Griechischen sind eine Anzahl von Formen auf zu nennen, von denen man nicht weiss, ob sie dem Akk. plur. oder dem Instr. sing. angehören (vgl. über sie Kissling, Nachhomerisch sind χρόφα heimlich, μίγα verbunden mit, κάρτα sehr (häufig bei Herodot, z. B. κάρτα ἢδεσθαι und κάρτα λαμπρός), σφόδρα sehr, wovon Kissling a. a. O. 201 vermuthet, dass es aus σφοδρός in Anlehnung an μάλα und κάρτα gebildet worden sei. In das präpositionale Gebiet gehört ἄντα gerade auf etwas los, z. B. ἀλλ' ὁ μὲν ἄντα ἰδών ἢλεύατο χάλκεον ἔγχος N 184, ἄντα μάχεσθαι drauf los kämpfen T 163, ἄντα σχομένη in der Richtung auf ihn zu verharrend ζ 141, θεοῖσι γάρ ἄντα ἐοίκει gleicht geradezu Ω 630. Die Bedeutung würde also gut zum Instrumentalis passen.

§ 264. Ungedeutete Formen des Lateinischen (auf ter).

Im Lateinischen herrscht noch keine Einigkeit in bezug auf die Adverbia auf ter. Sie sind von Osthoff in Wölfflin's Archiv 4, 455 ff. aus Zusammensetzung mit iter erklärt worden, also breviter gleich 'kurzweg'. Ich kann dieser Erklärung nicht beitreten. Die Hauptschwierigkeit beruht in dem Vorhandensein von inter, praeter, propter, subter, circiter die man doch von den übrigen Formen auf ter nicht trennen kann. Osthoff freilich entschliesst sich zu dieser Trennung und legt für inter die Heischeform \*enteros zu Grunde, aus der inter enstanden sei, wie vir aus \*viros. Demnach wäre inter ein erstarrter Nom, sing, mask. Daraus würde sich die Folgerung ergeben, dass inter von dem gleichbedeutenden altir. eter, ai. antar, altpers. antar zu trennen sei, d. h. eine jener Gleichungen von unmittelbarer Evidenz, auf welchen die vergleichende Grammatik aufgebaut ist, würde aufzugeben sein, weil sie zu einer an sich nicht ungefälligen Hypothese auf dem Gebiete einer Einzelsprache nicht stimmt. Ich halte ein solches Verfahren nicht für empfehlenswerth, bin vielmehr der Ansicht, dass man von inter als der einzig nachweisbaren proethnischen Form auf ter bei der Erklärung der übrigen ausgehen muss. Danach stelle ich mir die Entwickelung folgendermassen vor. Wie inter zu in verhält sich subter zu sub, praeter zu prae, propter zu prope, circiter zu circum, obiter zu ob. (Denn obiter als Gegenstück zu obriam aus ob und iter zu erklären, hindert mich die Bedeutung). Ob alle diese Formen nach dem einen Muster von inter gebildet sind oder ob in der Urzeit schon mehrere Formen dieser Art vorhanden waren, bleibe dahingestellt. Die ursprünglich lokale Bedeutung des Suffixes ist in circiter und obiter darum nicht mehr zu fühlen, weil sich die beiden Wörter aus der Zahl der Ortsbestimmungen entfernen. Circiter herum wird zu 'ungefähr' und aus 'obenhin' entwickelt sich 'auf oberflächliche Weise'. Daran konnte sich aliter, pariter u. s. w. leicht anschliessen und damit die ganze Schar der Adverbien auf ter, worüber hier nicht weiter zu handeln ist.

§ 265. Ungedeutete Formen des Germanischen (auf got. ba, a, o, mit -lich und ung) und des Baltisch-Slavischen.

Germanisch. Innerhalb des Germanischen lassen sich (namentlich im Augenblick, wo die Forschungen über die germanischen Auslautgesetze noch keineswegs am Ende stehen) nicht mit Sicherheit unter bestimmten Kasus unterbringen:

1. Die gotischen Formen auf ba, z. B. abraba kräftig. azetaba gern, leicht, balbaba kühn. Osthoff, KZ. 23, 93 mag wohl Recht haben, dass sie Instr. oder Abl. von Substantiven sind, welche sonst im Germanischen nicht mehr vorhanden sind, wohl aber im Slavischen, wo Kollektive und Abstrakte aus Subst. und Adj. mit ba gebildet werden, so: aksl. svatiba Hochzeit, eigentlich wohl Hochzeitsgäste, zuloba Bosheit, serb. družba sodalitas, hudoba Bosheit u. ähnl. (Miklosich 2, 216). Was ihre Konstruktion betrifft, so erscheinen die Formen auf ba beim Verbum, z. B. ohtedun abraba ἐφοβήθησαν σφόδρα Matth. 27, 54; jah gasaho bairhtaba allans και ἐνέβλεψε τηλαυγῶς ἄπαντας Mark. 8, 25; gaigrot baitraba ἔκλαυσε πικρῶς Matth. 26, 75; pai ubilaba habandans oi xaxãs žyovtes Mark. 2, 17; harduba balviþs δεινώς βασανιζόμενος Matth. 8, 6. Nur an einer Stelle könnte man geneigt sein, ein Adv. auf ba zum Adj. zu ziehen, nämlich in: vas auk mikils abraba ήν γαρ μέγας σφόδρα Mark. 16, 4. Aber die Stellung (falls sie nicht dem Griechischen

entnommen ist) spricht dafür, dass abraba zu dem Satze, nicht zu dem Adj. allein gehört.

- 2. Die übrigen gotischen auf a, z. B. fairra, nehva, vaila. In bezug auf vaila ist zu bemerken, dass es zu Verben in ein besonders nahes Verhältnis tritt, so zu visan, z. B. vaila visands daga hvammeh bairhtaba εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς Luk. 16, 19. So heisst es mit hugjan wohlgesinnt, einstimmig sein, mit galeikon Wohlgefallen haben an, mit taujan wohlthun, ebenso auch ahd. wola mit denkan wohlgesinnt sein, mit wellan wohlwollen, mit tuon wohlthun (vgl. lat. benefacio). Einmal ist vaila auch mit einem Adj. verbunden, nämlich in sai, nu mel vaila andanem ἰδοό, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος 2. Kor. 6, 2 (vgl. 8, 12), wobei aber zu beachten ist, dass andanems innerlich den Partizipien nahe steht. Dagegen bei dem ahd. wola ist die Verbindung mit einem Adj. unzweifelhaft, z. B. wola wakar, wola quekes muotes, und mit einem Adv. in wola skioro sehr rasch.
- 3. Die gotischen auf o, z. B. galeiko gleich, vairaleiko männlich, sinteino immer, usdaudo eifrig, oft ohne danebenstehendes Adjektivum, so ussindo besonders, sundro besonders, sniumundo eilig, andaugjo offen, arvjo umsonst, piubjo heimlich, gahahjo zusammenhängend, allandjo völlig, aufto etwa, vielleicht, misso wechselseitig, sprauto schnell, unveniggo unverhofft. Diesen gotischen Formen auf o entsprechen die altnordischen auf a, z. B. gorva bereit, illa übel, schlecht, vīda weithin, und viele auf liga, z. B. bjartliga glänzend; ferner nach Sievers' Meinung, der ich mich anschliesse, die althochdeutschen und altsächsischen auf o, z. B. ahd. follo in reichlichem Masse, gerno mit Freuden, lango lange, luto laut, heftig, stark, harto sehr, diko oft; alts. diopo tief, gerno begierig, gern, tulgo sehr; mhd. balde, gerne, hohe, lange, sanfte, vaste, harte u, ähnl. Im Nhd. haben wir das e noch in lange, gerne, sonst ist in bald, gern, hoch u. s. w. das Adj. mit dem Adv. zusammengefallen. Besondere Beachtung verdienen die Adv. von Adj. auf lich, z. B. ahd. blidlicho froh zu blidlich, forahtlicho ängstlich zu forahtlich, jamarlicho entsetzlich zu jamarlich. Unter

den dreissig Adj. auf lich aus Otfrid, welche Kelle 2, 372 anführt, finde ich in sechzehn Fällen Adj. und Adv. in dieser Weise neben einander, dagegen in vierzehn Fällen (baldlicho kühn, driulicho mit Treue, drugilicho ränkevoll, drūtlicho zärtlich, erlicho anständig, follicho in vollem Masse, garalicho gänzlich, gisuaslicho freundschaftlich, gomilicho männlich, quallicho auf herrliche Art, herlicho mächtig, lugilicho fälschlich, theganlīcho auf Helden-Art, ungisewanlīcho unsichtbar) steht das Adv. allein. Es scheint also, dass schon im Ahd. līcho als Adverbialendung empfunden worden ist. Jedenfalls ist das im Mhd. der Fall, wo man zu ganz ganzliche, zu sælec sælecliche, zu milte miltecliche bildet (vgl. Grimm 2, 661). Der Grund für die Bevorzugung dieser Endung lag natürlich darin, dass sie die Adverbialität des Wortes deutlicher hervortreten liess, als die Formen auf e, welche ja in Formen wie kleine sich von dem Adj. nicht unterschieden. Im Nhd. haben wir diese Adverbialbildung noch in Formen wie freilich, schwerlich, weislich, während im Englischen ly ausschliesslich adverbiell geworden ist. Näher auf diese Adverbia einzugehen, unterlasse ich, weil, wie mir Sievers mittheilt, eine besondere Untersuchung über dieselben demnächst zu erwarten ist.

Den gotischen Adverbien auf o möchten vielleicht auch einige der angelsächsischen Adverbia auf a wie sona bald, tela, teala geziemend u. ähnl. entsprechen. Dagegen gehören die ags. auf e wie beorhte glänzend, fäste fast, gearve ganz und gar, georne gern, hearde hart, sehr, cymlice herrlich, eådiglice im Ueberfluss u. ähnl. einer anderen mir nicht deutlichen Bildungsweise an.

Was die Anwendung dieser Adverbia betrifft, so habe ich die gotischen Formen nur in Verbindung mit Verben gefunden, auch im Ahd. dürfte diese Verbindung überwiegen, doch findet sich auch die Stellung vor dem Adj., so z. B. im Otfrid bei thrāto sehr, z. B. wuntar thrāto seltsānaz, mit thrāto hertēn banton, thrāto liublīcho. har to sehr, z. B. mit ungimah, mihil, seltsāni, rūmo (sehr entfernt), agaleizo (sehr beharrlich), theganlīcho (sehr heldenmässig). Vgl. noch rehto bei Kelle. Nicht

gefunden habe ich diese Verbindung bei skōno, sēro, garo, gilīcho, bei denen sie sich später eingestellt hat.

- 4. Wie das ahd. licho, das mhd. liche und lichen, das engl. ly zu Adverbialsuffixen geworden sind, wobei also das Adjectivsuffix durch das Sprachgefühl mit zum Adverbialzeichen gezogen wurde, so ist auch das Suffix ing oder ung (über welches Grimm 3, 233 handelt) als Bestandtheil des Adverbialsuffixes empfunden worden. Es erscheint im Got. mit dem Ausgang o in unveniggo unverhofft, im alts. auf o, also darnungo heimlich, farungo unversehens, gegnungo geradezu, offenbar, in Wahrheit, im Ags. auf a, z. B. færinga plötzlich, semninga alsbald, ānunga durchaus, gänzlich, genunga (aus gegnunga) geradezu, vollständig. Diese Bildungen dürften auf denselben (noch unerkannten) Kasus zurückgehen. Ein anderer, nämlich der Akk. sing. fem. erscheint im althochdeutschen ingun, z. B. arawingun frustra (vgl. got. arvjo), ītalingun dass., gāhingun subito, faringun repente, blintilingon latenter, rucchilingon supine u. ähnl. Im Mhd. entspricht ingen, z. B. hælingen heimlich, flüglingen plötzlich, rückelingen rücklings, biuchelingen bäuchlings, sītelingen seitlings u. ähnl. Im Nhd. ist von den zahlreichen adverbialen Gen. das s übertragen, so dass blindlings, rücklings, meuchlings u. s. w. entstanden sind. Ing oder ung ist danach ein adjektivbildendes Suffix, welches im Germanischen nur noch in einigen Kasus erhalten ist. In anderen Sprachen aber ist es noch-lebendig, denn es scheint mir dasselbe zu sein, wie das indische anc, welches hauptsächlich an Präpositionen erscheint, z. B. údanc aufwärts gerichtet, pranc vorwärts gewandt, vorn befindlich, aber auch ein Adjektivum weiterbildend in śvityáñc weisslich neben svitrá und svētá (in dem Eigennamen Dadhyáñc scheint es an das Subst. dádhi getreten zu sein). Im Lat. gehört dahin propinguus neben prope, longinguus neben longus.
- 5. Endlich sei noch bemerkt, dass im Nhd. gewisse Substantiva, welche das zweite Glied einer Zusammensetzung oder Zusammenrückung bilden, auf dem Wege sind, Adverbialendungen zu werden, so: Ding in neuerdings, platterdings, Fall in gleichfalls, jedenfalls, Mal in einmal, vormals, niemals, Mass

in gewissermassen, folgendermassen, Weg in keineswegs u. a. (Heyse, Gr. 828).

Sehr viel habe ich noch übrig gelassen aus dem baltischslavischen Gebiet, wovon man sich überzeugen kann, wenn man Bielenstein, lett. Spr. § 524 ff. und Leskien, Handbuch<sup>2</sup> § 84 durchnimmt. Ich möchte über diese Formen zunächst den Kennern das Wort lassen.

## III.

§ 266. Adverbia aus Präpositionen mit Kasus.

Griechisch. Bei Homer findet sich xat' axpns oder κατάκρης (ob man trennt oder zusammenschreibt ist gleichgültig), worin ich mit der Überlieferung den Gen. von axpn sehe (vgl. auch J. Schmidt, Pluralb. 371 Anm.). Es bedeutet von oben her' in den Worten: ὡς ἄρα μιν εἰπόντ' ἔλασεν μέγα κῦμα κατ' ἄκρης ε 313. Daraus entwickelt sich der Sinn 'bis auf den Grund', z. B. ώς εί απασα Ίλιος δφρυόεσσα πυρί σμύγοιτο κατ' ἄκρης X 410. Endlich 'gänzlich'. Desselben Sinnes wie κατ' ἄκρης ist das Wort, das man gewöhnlich κατακρηθεν schreibt. Ich nehme also an, dass darin nicht das Wort für 'Haupt', sondern ebenfalls axon steckt und dass xat' axonθεν zu schreiben sei. Κατένωπα mit ίδών O 320 'in's Angesicht sehend'. Wahrscheinlich ist ἐν ὧπα dasselbe wie εἰς ὧπα (mit ίδέσθαι), aber früh verschmolzen, weil èv mit dem Akk. abkam. Zu diesem Akk, ἐνῶπα trat dann noch die Präp. κατά. Nach Homer ist belegt ἐκποδών aus dem Wege, abseits (Herodot). danach gebildet (wie Buttmann, Gr. 2, 243 bemerkt) ἐμποδών im Wege, hinderlich (zuerst bei Aeschylus); παραγρημα sogleich, auf frischer That, auf der Stelle (Thukydides); προύργου zum Zweck (Aristophanes). In manchen Fällen kann man zweifelhaft sein, ob die Verbindung einer Präposition mit einem Akk. oder der Akk. eines zusammengesetzten Adjektivums vorliegt, so κατεναντίον Φ 567; ὁπέρμορον (wobei die Form ὑπέρμορα Β 155 für die Annahme eines zusammengesetzten Adj. spricht); µzθόστερον (οἱ μεθόστεροι die Nachkommen bei Aeschylus). Genauere Untersuchung wird vielleicht feststellen können, welcher

\$ 266.]

Vorgang im einzelnen Falle anzunehmen ist. Dass an sich die Entstehung eines Adjektivs aus einer Verbindung von Präp. und Kasus nicht unmöglich ist, beweist φροῦδος, z. B. ἐπεὶ δὲ φροῦδος ἐστιν Ἀργείων στρατός Sophokles Ant. 15. Man hat nie gezweifelt, dass dem Adj. φροῦδος die Phrase πρὸ ὁδοῦ γίγνεσθαι vorwärts des Weges, auf dem Wege kommen, zu Grunde liege, wie sie Δ 382 steht. Ἄναντα, ἔναντα, κάταντα, πάραντα habe ich nicht erwähnt, weil ich nicht weiss, ob -αντα noch als lebendiger Kasus oder schon als Adverbium empfunden worden ist.

Aus dem Lateinischen erwähne ich: adamussim nach der Schnur (Varro); admodum völlig (Plautus); adfatim zur Genüge (wobei freilich fatis nicht vorhanden ist). Ob man auch ad prima besonders, vorzüglich, als Adv. betrachten soll, kann zweifelhaft sein. Von cum primis gilt dasselbe. Über comminus und eminus bemerke ich, dass mir die Auffassung von Corssen 2, 415 nicht einleuchtet. Ich stelle die Wörter hierher, weil ich den Verdacht habe, dass in minus der Abl. pl. von manus steckt. J. Schmidt, Pluralb. 50 Anm. sieht in "manus(u) den Lokalis, mir nicht recht wahrscheinlich, weil e und com ihrer Bedeutung nach sich nicht zum Lok., sondern vielmehr zum Abl. und Instr. schicken. Denuo von neuem. Auch in desubito (Naevius) und derepente (Ennius) scheint eine Verbindung mit dem Abl., nicht mit dem Adv. vorzuliegen. Extemplo von der Stelle, alsbald (Terenz), eine alterthümliche Formel, welche sich erhielt, weil jedem Römer die Wendung ex templo (d. h. unmittelbar nach dem Wahlakt im templum) magistratum occipere geläufig war (vgl. Jordan, krit. Beitr. 351). Ergo soll nach Pott, dem sich Corssen 1, 449 anschliesst, aus e rego (so wie erga aus e rega) entstanden sein, was so viel sein soll wie e regione. Ich mag darüber nichts behaupten. Invicem (jünger als vicem). Incassum (in mit dem Neutrum von cassus leer, nichtig) bei Lukr. Mit dem Abl. erscheint in verbunden in impraesentiarum für jetzt (Cato), was Wölfflin, Archiv 4, 11 richtig aus in praesentia rerum zu deuten scheint. Dazu auch depraesentiarum. Ilico auf der Stelle aus in sloco. Imprimis unter den ersten, vorzüglich. Es ist mir

wahrscheinlich, dass primis Abl. plur. des Maskulinums sei. Obviam entgegen. (Über obiter s. bei den Adverbien auf ter). Postmodo ist vielleicht nichts weiter als postmodom. Propediem nahe dem (heutigen) Tage, nächster Tage (Cic.). Propemodum Plautus beinahe. Sublimen in die Höhe, d. h. ursprünglich an die obere Schwelle der Thüre hinaufgezogen, wie bei der Züchtigung der Sklaven geschah, vgl. Ritschl, Opusk. 2, 462. Sedulo, wohl aus se dolo (vgl. J. Schmidt, Pluralb. 50 Anm.), nicht zu sedeo. Enthält intervias einen Akk. plur. oder einen Gen. sing.? Bücheler (B.-Windekilde § 158) behauptet mit Entschiedenheit das letztere. Zuzugeben ist ihm, dass in Stellen wie dum rus eo, coepi egomet mecum inter vias aliam rem ex alia cogitare (Terenz) der Akk. plur. nicht passt. Bedenklich aber ist mir, dass ich die Entstehung eines genitivischen Adverbiums mir nicht deutlich zu machen weiss, denn weder wage ich anzunehmen, dass inter früher mit dem Gen. verbunden wurde, noch sehe ich die lateinischen Adverbia genitivischer Form, welche eine verführerische Anziehung hätten ausüben können. Es bleibt also doch wohl nur übrig, dass inter vias s. v. a. unterwegen (wie in deutschen Dialekten gesagt wird 1) bedeutete. Dass man nun einen solchen Ausdruck, nachdem er ein festes Adverbium geworden war, auch mit Beziehung auf einen einzelnen Weg gebrauchen konnte, scheint mir natürlich, da ja bei Adverbien das Gefühl für den Numerus zu schwinden pflegt. (An inter pugnas nehme ich keinen Anstoss, da 'Schlacht' zu den Wörtern gehört, welche man singularisch und pluralisch auffasst.) In antea, postea, postidea, interea, praeterea, propterea, antehac, posthac, quapropter u. ähnl. sind Ablative zu erkennen nach advorsum ead in der Ep. de Bacch. In dem führenden Worte unter diesen wird also eine Präposition stecken. welche einstmals mit dem Ablativ verbunden werden konnte. Praefiscine oder praefiscini unberufen, z. B. praefiscini hoc nunc dixerim, d. h. möge mir die Überhebung nicht schaden,

unterwegs ist daraus entstanden. Das s ist ja im Deutschen geradezu ein Adverbialsuffix geworden, wie z. B. in meinerseits (vgl. Paul, Prinzipien<sup>2</sup> 194).

wenn ich behaupte (Plautus); servus meus homo praefiscini frugi mein Diener ist unberufen ein brauchbarer Mensch (Petronius). Die Erklärung von Ribbeck, Part. 3 'voran mit dem Amulet' kommt mir an sich etwas gezwungen vor, auch nehme ich Anstoss an der ausgesprochen instrumentalen Bedeutung bei lokativischer Form. Es könnte sein, dass pr. nichts anderes ist, als 'vor der Verzauberung, ehe eine solche eintreten kann'. Dass prae sonst nicht 'vor' in zeitlichem Sinne bedeutet, scheint mir kein Gegengrund, denn thatsächlich ist das prae der hindernden Ursache nichts anderes als das zeitliche 'vor'. Denn prae lacrimis loqui non possum heisst eigentlich: ich kann nicht vor den Thränen zum Reden kommen, sie kommen mir immer zuvor. Freilich weiss ich eine Konstruktion von prae und pro mit dem Lok. nicht nachzuweisen. Allenfalls könnte man 'lλιόθι πρό anführen.

Für das Germanische hat Grimm 3, 104 ff. und besonders 142 ff. wieder besser gesammelt, als für irgend eine andere Sprache geschehen ist. Er sagt dabei (S. 143): "Denkbar kann aus der verbindung vieler sinnlichen oder eines jedweden abstrakten subst. mit präpositionen ein solches adv. entspringen, man wird es aber erst dann annehmen, wenn es durch wiederholten gebrauch eingeführt worden ist, und am sichersten, wenn sich eine abgezognere bedeutung, als der gehalt der worte mitbringt, daneben einfindet. Zu berg drückt uns sursum aus, zu thal deorsum, zurück retro, ohne dasz wir uns der begriffe berg, thal und rücke dabei zu erinnern brauchen; aber auch unser mit willen (sponte), mit fleisz (ex composito, consulto) ist merkbar etwas anders, als wenn wir dieselben worte und in derselben konstruktion für voluntate und cum diligentia setzen, obschon diese ebenwohl voluntario und diligenter bedeuten dürfen." Grimm behandelt dort Wörter wie überall, überein, fürwahr, zumal (mhd. ze male), beiseit, überhaupt (wahrscheinlich 'über die Häupter hin' von einer summarischen Zählung der Heerde) u. s. w. Merkwürdig sind auch die zu Präpositionen gewordenen neben, kraft, laut u. ähnl., bei denen die einst vorhandene Präposition entweder undeutlich geworden oder verschwunden ist (vgl. über sie das Grimm'sche Wörterbuch).

Aus dem Litauischen habe ich zufällig nur wenig notiert. Beispiele sind atgāl zurück, rückwärts (gālas Ende); permēr zuviel, übermässig (mërà Mass); pokim vor Augen aus pō akim; isztēs fürwahr (tēsà Wahrheit).

In den slavischen Sprachen gibt es eine Fülle solcher Wörter, von denen ich einige beispielshalber anführe. entnehme die Belege aus Miklosich 4, 157 ff. Oft sind die Kasusendungen durch Abkürzung unkenntlich geworden. Sehr häufig findet sich das in Adverbien so gebräuchliche 7. Aksl. opeti, na-opeti rückwärts, văz-opeti, za-peti παρά πόδας, serb. opet wieder, russ. opjati wieder werden auf das Wort für 'Ferse' zurückgeführt, welches aksl. peta lautet, also eigentlich 'an der Ferse'. Damit vergleichen sich unmittelbar serb. natrag zurück zu trag Spur, sodann mit der Präpos. s s-traga hinten, und von straga ist dann wieder ein neues Adverbium mit der Präp. o, nämlich o-strag hinten gebildet. Auch ein weiteres Wort für 'Spur', aksl. slėdu, hat Stoff für mancherlei Adverbia gegeben, z. B. aksl. poslédi, poslédi postea, davon kompar. Adv. poslėžde (vgl. Miklosich, Wb. s. v.). Aksl. o-kolo herum, Adv. und Präp.; serb. okolo, oko dass.; russ. okolo ungefähr, als Präp. herum, zu kolo Kreis (Miklosich unter \*koles). Russ. o-zemi humi, nach Miklosich unter \*zem auch na-zemi. Aksl. iskri, iskry, priiskri nahe; serb. u-kraj neben. russ. dial. krej, kri als Prap. in der Bedeutung nahe bei (nach Miklosich) gehören zu \*kraj, aksl. kraji Rand. Serb. na-oči und u-oči im Angesicht, u-oči nedjelje angesichts des Sonntags, d. i. am Sonnabend, zu oko Auge. Serb. od maha, odmah, namah sogleich zu mah Hieb. Serb. s-jutro morgen, russ. za-vtra, dass. zu \*utro bei Miklosich. Russ. v-volju, dovoli und ähnliche Bildungen mit der Bedeutung 'genügend' zu volja Wille (vgl. Miklosich unter \*vel 1). Einige Beispiele für die Verbindung einer Präp. mit dem Kasus eines Adjektivums sind: russ. v-male bald, po-malu allmählich (malu klein): v-stari einst, iz-stari von alter Zeit (staru alt); iz-nova, suiznova. v-novi von neuem, za-novo wie neu (novi neu); v-krutė zu schnell, in Eile von kruti hastig; v-drugi plötzlich, wozu nach Miklosich 4, 161 časi zu ergänzen ist, also: im anderen Augenblick; serb. za-ista und od-ista gewiss zu aksl. isti (vgl. Miklosich unter \*jes), russ. potomu daher, deshalb, potomi darauf, und vieles der Art.

Schliesslich können nicht bloss Kasus, sondern auch schon fertige Adverbia mit Präpositionen verbunden werden, z. B. griech. ἐξέτι, μετόπισθε, καταντικρό, lat. adhuc, examussim (dieses wahrscheinlich in Nachahmung von adamussim), adaeque auf gleiche Weise (schon bei Plautus), während ein adaequus nicht vorhanden ist. Doch soll dieser Gesichtspunkt hier nicht weiter verfolgt werden.

## § 267. Rückblick.

In dem hiermit beendeten Kapitel ist gezeigt worden, dass die Adverbia, wie ich das Wort hier verstanden wissen will, zu bezeichnen sind als erstarrte Kasus von Substantiven und Adjektiven auf nominalem und pronominalem Gebiet. Über das Genus war, soweit es die Substantive betrifft, nichts zu bemerken. Bei den Adjektiven, welche substantiviert sind, erscheint das Neutrum. Ist aber die Ellipse eines Substantivums anzunehmen, so zeigt das übrig bleibende Adjektivum am häufigsten femininale Form. Es handelt sich eben oft um Abstrakta, und diese sind oft Feminina. Von den Numeri ist der Singular durchaus überwiegend. Der Plural ist am verbreitetsten im Instr., z. B. in ai. šánāis langsam, av. vīspais günzlich, ags. miclum sehr, in den deutschen Adv. auf lichen und lingen, im Slavischen wahrscheinlich in den Formen auf y. Der Akk. plur. findet sich im Griechischen und in einigen lateinischen Formen, die vielleicht unter griechischem Einfluss stehen. Der Dual ist selten, z. B. aksl. meždu zwischen (den beiden Grenzrainen). Die Kasus sind alle vertreten, mit Ausnahme des Vokativs, der ja aber kein eigentlicher Kasus ist. Die seit alter Zeit am häufigsten vorkommenden Kasus sind Akk, und Instr. Seltener ist der Lok. Der Abl. lässt sich für die älteste Zeit nur an pronominalen Wörtern nachweisen. Am schwächsten vertreten sind Genitiv, Dativ und Nominativ.

Natürlich lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, wie es in der Grundsprache ausgesehen habe. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass eine Verschiedenheit des Accentes am kasuell und am adverbial gebrauchten Kasus (wenigstens in einigen Fällen) schon in der Ursprache vorhanden gewesen ist. Auch lässt sich nicht absehen, warum gewisse akkusativische und instrumentalische Adverbia gefehlt haben sollen. Bei manchen Adverbien ist durch direkte Vergleichung festzustellen, dass sie der idg. Ursprache angehörten. Ich führe als Beispiele einige von den Formen an, welche Fick in der neuen Auflage seines grossen Werkes anerkennt (wobei ich auch die neueste Transskription beibehalte). Derartige sind: moksú eilend, bald, vgl. ai. makšú, av. mošu, lat. moz und mit etwas abweichender Bedeutung μάψ (Schrader KZ, 30, 477). Ob freilich moksú ein Lok. plur. oder Akk. sing, ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen (so wenig wie bei lat. vix). Nicht ganz zweifesohne ist auch die kasuelle Beschaffenheit der Wörter, welche Fick unter oves, onegos, mithos, mithu, mughus verzeichnet. Ein Akk. eines zusammengesetzten Subst. wäre perut im vorigen Jahre, eines zusammengesetzten Adj. proznu. Ausserdem ist unzweifelhaft, dass Wörter wie zhjes gestern und Wörter für 'hier', 'dort', 'so' u. ähnl. vorhanden gewesen sind. Es kann also nicht bezweifelt werden, dass eine Anzahl von Adverbien bereits aus der Ursprache in die Einzelsprachen übergegangen sind. In den Einzelsprachen aber haben, je mehr sich das Bedürfnis herausstellte, dem Verbum so gut wie dem Nomen ein Attribut hinzuzufügen, die Adverbia sich gewaltig vermehrt. Dabei lösten sich für das Sprachgefühl von einzelnen Exemplaren der Adverbia gewisse Suffixe, die als adverbbildend empfunden werden, los (z. B. δον, δην, tim, serb. ice u. s. w.), und es entstanden zahlreiche Adverbien neu, welche nie selbst Kasus von Substantiven oder Adjektiven gewesen sind. Man kann also, wenn man die Einzelsprachen im Auge hat, nicht mehr sagen, dass die Adverbia, sondern nur, dass die Prototypen der Adverbia erstarrte Kasus sind.

Was die Konstruktion der Adverbia betrifft, so ist klar, dass sie ursprünglich nur zu Verben treten konnten; darunter auch zu dem Verbum 'sein'. Sehr früh aber fand die Übertragung statt, dass sie (namentlich wohl die steigernden) auch zu Adjektiven und Adverbien gezogen wurden. Doch haben sich in dieser Beziehung die einzelnen Sprachen verschieden verhalten. Im Altindischen finden wir im Veda gewisse Adverbia auch neben Adjektiven. So heisst es z. B. RV. 1, 117, 13 yuvám cyávānam akvinā járantam púnar yúvānam cakrathuh šácībhih ihr beiden Ašvin habt den alternden Cyavāna durch eure Künste wieder jung gemacht. Als sich aber der Stil verfeinerte, drückte man sich anders aus. Denn es heisst ŠB. 4. 1, 5, 10: pátim nú mē púnaryuvānam kurutam macht meinen Gatten wieder-jung. Man hatte die Empfindung, dass wenn púnar nicht mit yúvan zusammengesetzt würde, es leicht zum Verbum gezogen werden könnte, so dass die Aufforderung dahin gehen würde, die Handlung des Jungmachens zum zweiten Male vorzunehmen.

In neueren Sprachen ist dann aus dem adverbialen Ausdruck wieder ein adjektivischer geworden. Wir sagen er redet fliessend und danach ein fliessender Redner u. ähnl., und wenn die Gebildeten auch vielfach an dieser Umformung Anstoss uahmen, so geht sie doch unaufhaltsam ihren Weg.

## Kapitel XV. Präpositionen.

§ 268. Einleitendes.

Über die Präpositionen handelt ein 859 Seiten starkes Werk von A. F. Pott (Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, zweite Auflage, erster Theil, Lemgo und Detmold 1859). Wer den Versuch macht, dieses Buch zu lesen (ganz wird es wohl niemand überwinden) wird recht deutlich gewahr, wie sich seit den Zeiten des Begründers der Lautlehre die Ziele der Sprachforschung verändert haben. Pott, der sich in den von Kant ausgegangenen Anschauungen bewegte, stellt zunächst eine Art von Kategorientafel, eine Übersicht der im menschlichen Verstande ruhenden Raumbegriffe auf, welche auf S. 160 der moderne Leser mit Erstaunen betrachtet. Sodann, bei der Behandlung der einzelnen Präpositionen, rückt der etymologische Gesichtspunkt durchaus in den Vordergrund, und zwar tritt dabei das, was wir jetzt die etymologischen Schrullen des ausgezeichneten Mannes nennen würden, besonders hervor. Beispielsweise sind unter apa behandelt: av. apa und apara; πέροσι und andere Zeitpartikeln; ἀπό, ἀπύ, woher πύματος; germ. fram, fra, from: ahd. ab; ahd. fona, von; Ableitungen von got. af u. s. w.; ai. ápara, unser aber, ver-, παρά; ai. pára (alius), párā (retro). πάλαι u. s. w.; πάρος, παρά; ai. pārā, πέρα, πέραν; lat. per. osk. perum; lit. Wörter im Sinne von lat. post; andere einschlägige lit.-lett. Präp. mit r, wie pér, lett. pahr, lit. par; lit. pro, slav. pré, pere; ir. for; ai. pari, av. pairi, περί; pari περί steigernd; πέρ; lit. pri, pre, preuss. prei; poln. przy; Unterschied der Derivata von ápa und ápi, πείρω, ἔπορον, got. faran, lat. pario, aperio, operio, reperio, experior; fahren, lat. porto; ai. par (complere), lat. paro, par; impero, pareo u. s. w. Sodann fällt uns auf, dass der geschichtliche Gesichtspunkt stark zurücktritt, so dass z. B. nirgends der Versuch gemacht ist, zu ermitteln, ob gewisse Verbindungen von Präpositionen und Verben etwa schon in die proethnische Zeit zurückgehen. Da nun ausserdem, dem Plane des Werkes gemäss, die Syntax wenig berücksichtigt ist, so habe ich nicht eben viel Nutzen aus der einzigen umfassenden Bearbeitung meines Gegenstandes Ebenso wenig habe ich von einer Arbeit ziehen können. Grassmann's (KZ. 25, 339) Vortheil gehabt, welcher darauf ausgeht, die vorhandenen echten Präpositionen aus ihren Urelementen abzuleiten. Ich halte dieses Unternehmen für phantastisch. Benutzt habe ich hauptsächlich für das Altindische SF. 5, 432 ff., für das Iranische die betreffenden Partien in

Hübschmann's Schrift zur Kasuslehre und Spiegel's Grammatik der alt, Spr. 452 ff., nebst dessen Keilinschriften 2. Für das Griechische ist vorwiegend Homer herangezogen worden. Als ein Muster geschichtlicher Behandlung, wie sie allen Präpositionen zu theil werden sollte, erwähne ich das Frankfurter Programm (1874) von Tycho Mommsen: Entwicklung einiger Gesetze für den Gebrauch der griechischen Präpositionen μετά, cov und aug bei den Epikern. Für das Lateinische lieferte ausser den Lexicis Neue ein reiches Material. Dabei sind die italischen Dialekte möglichst herangezogen worden, wobei die oskischen Inschriften nach Zvetajeff's Sylloge inscriptionum Oscarum, Petropoli 1878 zitiert werden. Innerhalb des Germanischen habe ich mich wieder vorzüglich an das Gotische gehalten und verweise im übrigen auf die mit Recht berühmte Abhandlung von Graff, Die althochdeutschen Präpositionen, Königsberg 1824 und Grimm 2, 796 ff. und 4, 765 ff. Die litauischen Präpositionen sind von Kurschat, Gr. 388 behandelt worden, wobei Bezzenberger, Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache (Göttingen 1877) 243 ff. zu berücksichtigen war. Hinsichtlich der slavischen Präpositionen endlich verweise ich auf Miklosich 4, 195 ff. und die Abschnitte unter den einzelnen Kasus. Hinsichtlich der Terminologie bemerke ich, dass ich das Wort 'Präposition' in doppeltem Sinne gebrauche, nämlich als Bezeichnung der Wortart und bei der Verbindung mit Kasus, für die mit Verben verbundenen Präpositionen scheint mir der von Varro gebrauchte Ausdruck Präverbia der passendste (Grassmann sagt dafür Richtungswort), den freien Gebrauch, z. B. gr. πέρι in hohem Grade, nenne ich hergebrachter Weise 'adverbial'.

Für die Darstellung hat sich mir folgende Gruppierung als die natürliche ergeben. In dem ersten Abschnitt wird von dem Verhältnis der Präpositionen zu den Verbalformen und den Kasus im allgemeinen gehandelt, wobei sich ergiebt, dass bei den allermeisten Präp. die Verbindung mit den Verbalformen die älteste ist. Ich sage 'mit den Verbalformen', da ja von einer Verbindung oder gar Zusammensetzung mit dem Verbum als solchem nicht gesprochen werden kann. Der zweite Abschnitt bringt eine Aufzählung derjenigen Wörter, welche in den hier berücksichtigten Sprachen zugleich als Präverbien und Präpositionen dienen, der dritte umfasst solche proethnische Wörter, welche nicht überall oder nur vereinzelt zugleich Praverbien sind. Es muss bei mehreren derselben offen gelassen werden, ob der Gebrauch als Präverbium nie vorhanden oder ob er vielleicht verloren gegangen ist. Der vierte Abschnitt bringt diejenigen proethnischen Wörter zur Darstellung, welche nie als Präverbien auftreten. Im fünften gebe ich eine nach den einzelnen Sprachen geordnete Übersicht, bei der die Lücken. welche in der vorhergehenden Darstellung gelassen werden mussten, ausgefüllt werden. Im sechsten endlich ist eine Probe von den in den Einzelsprachen zu Präpositionen gewordenen Wörtern gegeben. Ich habe also nicht die Eintheilung in echte und unechte, sondern in proethnische und ethnische Präpositionen zu Grunde gelegt. Die Zerlegung in echte und unechte Präp, beruht ja, wie allgemein zugestanden wird, auf einer Ansicht über die etymologische Herkunft unserer Wörter, welche naturgemäss einem starken Wandel unterworfen ist. Zwar können sich auch (durch Aufstellung neuer etymologischer Kombinationen) unsere Ansichten über das Alter einer Präposition ändern, aber eine völlig genügende Eintheilung wird sich ausser der alphabetischen, die mir zu äusserlich schien, überhaupt nicht finden lassen.

Dass mir bei der Fülle des Stoffes vieles entgangen sein wird, bezweiße ich nicht. Manches ist absichtlich übergangen, z. B. die Verbindung der Präpositionen unter sich, auch wenn sie nicht Präverbia sind, die z. B. im Lateinischen eine so grosse Rolle spielt (vgl. Wölfflin's Archiv 5, 321 ff.). Auch will ich nicht unterlassen hervorzuheben, dass es mir nicht in dem wünschenswerthen Masse gelungen ist, die Entwickelung der Präp. innerhalb der Einzelsprachen historisch darzustellen. Es fehlt eben noch sehr an monographischen Behandlungen, namentlich was die Präverbien betrifft. Wenn ich bei den Präverbien die einander entsprechenden Verbindungen zu-

sammengestellt habe, so soll damit natürlich nur gesagt sein, dass diese Verbindungen aus proethnischer Zeit stammen können.

I.

## Allgemeines über die Präpositionen.

Eine Präposition kann zu einem Verbum oder einem Kasus in nähere Beziehung treten. Sie kann aber auch (wie z. B. griech. πέρι) adverbial gebraucht werden. Um zu zeigen, wie es nach den genannten drei Richtungen in denjenigen Sprachen aussieht, welche aller Wahrscheinlichkeit nach dem Ursprünglichen am nächsten kommen, gebe ich zunächst eine Übersicht über die in betracht kommenden Verhältnisse im Altindischen und Griechischen, oder genauer gesprochen, im Veda und Homer.¹)

§ 269. Präverbium und Verbum finitum.

Die allgemeine Regel für das Altindische lautet (SF. 5, 36 ff.):

Das Verbum im Hauptsatze ist unbetont, ausser wenn es am Anfange des Satzes steht, das Verbum des Nebensatzes ist betont. Das Präverbium bleibt von dem unbetonten Verbum getrennt und ist selbst betont, legt sich dagegen proklitisch an das betonte an. Doch kommt im Nebensatze auch vor, dass das Präverbium wie im Hauptsatze behandelt wird. Das Regelmässige ist also, dass man sagt prå gachati er geht vorwärts, aber yåh pragåchati welcher vorwärts geht. Im Griechischen

<sup>1)</sup> Was die iranischen Sprachen angeht, so ist der Zustand im Avesta etwa so wie im RV., ich habe aber hier auf Ausnutzung desselben verzichtet, weil meine Sammlungen unzulänglich sind. Anders im Altpersischen. Dort habe ich das Präverbium stets unmittelbar vor dem Verbum gefunden, ja selbst enklitische Wörter treten nicht wie in den anderen sonst auf gleicher Altersstufe stehenden Sprachen zwischen Präverbium und Verbum, vgl. parikarāhadiš du wirst sie erhalten, visanāhadiš du wirst sie zerstören, Spiegel<sup>2</sup> § 64. Entsprechend ist das Verhalten der Präpositionen gegenüber ihrem Kasus. Sie stehen im Altpersischen fast durchaus vor dem Kasus. Das Altpersische ist also, was den Gebrauch der Präverbien und Präpositionen betrifft, schon auf demselben Standpunkte angelangt, wie ihn etwa das Lateinische einnimmt.

sind, wie ich mit Wackernagel annehme, noch Spuren der einstigen Unbetontheit des Verbums vorhanden, so dass man wohl ein Recht hat, in dieser Behandlung des Verbums das Ursprüngliche zu sehen. Dagegen lässt sich im Griechischen eine Verschiedenheit zwischen Hauptsatz und Nebensatz nicht entdecken. Es möge also an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob der Zustand im Altindischen auf einer Fortführung oder auf einer Veränderung des proethnischen beruht. Ich werde auf diese Frage bei der Lehre vom Satze zurückkommen. So viel ich sehe (Zählungen habe ich nicht veranstaltet), ist es im Veda und den homerischen Gedichten das Gewöhnliche. dass das Präverbium unmittelbar vor das Verbum tritt, wobei es dann im Veda getrennt gehalten, bei Homer mit dem Verbum zusammengeschrieben wird, z. B. út pātayati pakšinah sie macht die Vögel auffliegen RV. 1, 48, 5; prá vēpayanti párvatān vi vincanti vánaspátīn, pro ārata maruto durmádā iva devāsah sárvayā višá sie erschüttern die Berge und zerzausen die Bäume, ihr seid ja auch vorwärts gestürmt wie Berauschte, o Maruts, mit der ganzen Schar 1, 39, 5, bei Homer ξυνέηκε, ἐπευφήμησαν, προσέφη u. s. w.1) Sehr häufig treten aber auch ein oder mehrere Wörter dazwischen, z. B. a tva višantu sie mögen in dich eingehen 1, 15, 1; gávām ápa vrajám vrdhi öffne den Stall der Kühe 1, 10, 7. Gewöhnlich nimmt dabei das Präverbium die erste Stelle im Satze ein, z. B. sam vájrēnāsrjad vrtram indrah, pra svam matim atirac chasadanah mit dem Keil traf Indra den Vrtra, seinen Willen führte er glorreich hinaus 1, 33, 13; vi spaginam abhinac chiisnam indrah den gehörnten S. zerschlug Indra 1, 33, 12; úc chvāitrēyō nṛṣahyāya tasthāu S. erhob sich zum Männersieg 1, 33, 14; å såyakam maghávādatta vájram der Herr ergriff den Schleuderkeil 1, 32, 3; práti sma risato daha verbrenne die Feinde 1, 12, 5; vi göbhir adrim airayat um der Kühe willen spaltete er den Felsen 1, 7, 3; ápa sma tám pathō jahi treibe ihn vom Pfade hinweg 1, 42, 2; nir jyōtišā

<sup>1)</sup> Es sei hier bemerkt, dass ich mich auch hinsichtlich der Accentuierung der Präpositionen nach der Ausgabe von Nauck richte.

támaso ga adukšat mit Licht melkte er die Kühe aus der Finsternis 1, 33, 10; prá sunvatáh stuvatáh šásam avah des Opfernden, Preisenden Gebet hast du gefördert 1, 33, 7; ni no hóta várenyah sáda yavistha mánmabhih lass dich um unserer Gebete willen nieder als verehrungswürdiger Priester, o jüngster 1, 26, 2; pári tvā girvaņō gira imā bhavantu vibråtah von allen Seiten mögen dich, o Liederfreund, diese Lieder umgeben 1, 10, 12. Entsprechendes findet sich auch in der Prosa (vgl. SF. 5, 45), z. B. ápa va ētásmād indriyám vīryàm krāmati yáh samgrāmám upaprayāti weg geht von demjenigen Kraft und Heldenhaftigkeit, welcher in die Schlacht geht TS. 2, 2, 1, 2; prá prajáyā jāyēya ich möchte mich durch Nachkommenschaft fortpflanzen TS. 2, 1, 2, 3. Insbesondere treten zwischen Präverbium und Verbum solche Wörter, welche der Stelle nach dem ersten Worte des Satzes zustreben. Das sind hervorhebende Wörter, wie vai und evá und die Enkliticae, z. B. utá yády andhó bhávati práivá pasyati selbst wenn er blind ist, sieht er doch TS. 2, 2, 4, 4; ví no dhēhi verleihe uns SB. 2, 4, 2, 1; vi vai te mathisyamaha imah prajah wir werden diese deine Geschöpfe zerreissen SB. 2, 5, 1, 12. Auch in Nebensätzen kommt die Trennung vor, z. B. vi ya srjati sámanam welche die Versammlung entlässt RV. 1, 48, 6; yád adyá bhāninā vi dvārāv rnávo diváh wenn du heute mit dem Licht die Thüren des Himmels öffnen wirst 1, 48, 15; ye te prá yamēšu yuhjatē mano danaya sūrayah die Herren, welche bei deinem Kommen ihren Sinn zum Geben rüsten 1, 48, 4; pári vád indra rodasi ubhé ábubhojir mahiná visvátah sim als du, o Indra, die beiden Welten mit deiner Grösse rings umfasstest 1. 33, 9; yác cid dhí tē vísō yathā prá dēva varuna vratám minīmási dyávi-dyavi wenn wir, o Gott Varuna, dein Gebot Tag für Tag als Menschen übertreten 1, 25, 1; ni yena muşţihatyáyā ní vrtra rúnadhamahai durch den wir mit einem Faustschlage die Gegner überwinden wollen 1, 8, 2.

Ebenso bei Homer, nur dass sich ein Unterschied zwischen Hauptsatz und Nebensatz nicht beobachten lässt, z. B. ὁπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα Γ 34; παρὰ δ' ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν Γ 135; ἐς δ' έρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ' έκατόμβην θείομεν, ἀν δ' αὐτὴν Χρυσηίδα καλλιπάρηον βήσομεν Α 142; κρατερόν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν Α 25; οῦς ποτ' ἀπ' Αἰνείαν έλόμην Θ 108; ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοί φρένας ἄλεσαν αὐτοί Η 360. Namentlich treten, wie im Altindischen, einsilbige Wörter zwischen das Präverbium und das Verbum: ὑπό τ' ἔσγετο καὶ κατένευσεν N 368; μετά δ' ἐτράπετο Α 199; κατ' ἄρ' ἔζετο Α 101; πρὸ γάρ ἦκε θεά Α 195; πρὸ δέ μ' ήκε θεά Α 208; περί γάρ βά έ γαλκός έλεψεν Α 236.

Das Präverbium kann auch folgen, wenn auch nicht eben häufig. Beispiele aus dem RV. sind: ádarši ví srutir diváh der Pfad des Himmels ist erschienen 1, 46, 11; jáyēma sám judhi sprdhah wir möchten die Feinde im Kampfe besiegen 1, 8, 3; avinda usriyā anu du hast die Kühe aufgefunden 1, 6, 5; gamad vājēbhir ā sá nah er möge mit Beute zu uns kommen 1, 5, 3. Aus Homer: χώρησαν δ' όπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Εκτωρ Δ 505; τότε δ' ήδη έγεν κάτα γαΐα μέλαινα Β 699; ἐνάριζον ἀπ' έντεα Μ 195; τίθει δ' ενὶ δαίδαλα πολλά Ε 179; λούση ἄπο βρότον αξματόεντα Ξ 7.

Wenn mit einem Verbum zwei Präverbien verbunden sind, so ist die Stellung derselben im RV. ebenfalls eine freie. Sie können beide hinter einander (aber als selbständige, jedes für sich betonte Wörter) vor dem Verbum stehen (vgl. SF. 5, 47 f.), z. B. abhi préhi komm (vorwärts gehend) herbei RV. 10, 103, 12; indram sakhāyō ánu sám rabhadhvam den Indra. ihr Freunde, fasst hintereinander an 10, 103, 6; áthástam cí parētana geht nach Hause hin auseinander 10, 85, 33. Oder es steht ein Wort oder Wörter zwischen ihnen, z. B. apasmat prēyāt er möge fortgehen von ihm weg 10, 117, 4; abhi savyēna prá mrša raffe mit der Linken herbei 8, 81, 6; prá vīryēna dēvátāti cēkitē durch Heldenkraft zeichnet er sich unter den Göttern aus 1, 55, 3. Oder es kann auch das eine Präverbium hinter dem Verbum stehen, z. B. agnē vi pašya brhatābhi rāyā Agni, blicke (vi pašya) her mit grossem Reichthum 3, 23, 2; úpa práyöbhir a gatam kommt mit Labungen herbei 1, 2, 4. Im Laufe der Zeit hat sich aber die Veränderung vollzogen, dass das zweite Präverbium allein betont, das erste ihm aber

proklitisch angeschlossen wird, z. B. vyabhi carētē, abhisám gachante u. ähnl. in MS. (im Text mit dem Verbum zusammengeschrieben). Das Gleiche findet sich auch schon im RV., wenn das zweite Richtungswort a ist, z. B. atyayahi 3, 35, 5, wobei auch noch das Verbum enklitisch hinzutritt, so dass das Ganze einen einzigen Komplex bildet. Der Grund für diese besondere Behandlung des a liegt offenbar darin, dass es das Verbum sehr häufig nur in fast unfassbarer Weise modifiziert, also nicht recht als ein von demselben getrenntes Element empfunden wird. Was die Nebensätze betrifft, so kommt es wohl im RV, vor, dass beide Präverbien sich selbständig halten, aber das Gewöhnliche ist, dass entweder das eine selbständig bleibt und das andere sich vor das betonte Verbum unbetont vorlegt, z. B. sám yám āyánti dhēnávah zu welchem die Kühe zusammen hinkommen RV. 5, 6, 2, oder dass sie beide in diese Lage gerathen, z. B. yam viprā ukthavāhasō 'bhipramanduh den liederführende Sänger erfreut haben 8, 12, 13. In der Prosa ist dieses letztere Verfahren das üblichere geworden. Endlich können zu einer Verbalform auch drei Präverbien treten, wobei gewöhnlich å oder åva das letzte ist. Ich habe über diese Verbindungen SF. 5, 435 f. gehandelt und führe hier nur beispielsweise an: tám sá mátsya upanya pupluvē der Fisch schwamm auf ihn zu, von unten sich nähernd SB. 1, 8, 1, 5; mádhyē ha và ētát prānāh sánta iti cēti catmánam anuvyúc caranti auf diese Weise folgen die Hauche, welche in der Mitte sind, einander gesondert herausgehend nach SB. 9, 4, 3, 6.

Im Homer finden sich zwei Präverbien gelegentlich von ihrem Verbum getrennt oder ihm nachgestellt, z. B. όπὲκ κακότητα φόγοιμεν ι 489; στῆ δὲ παρέκ Λ 486. Stehen die Präverbien unmittelbar vor dem Verbum, so wird entweder eines mit ihm zusammengeschrieben, z. B. ἀλλ' οδ οἱ χάρις ἀμφὶ περιστέφεται ἐπέεσσιν θ 175, oder beide: Ἔκτωρ δ' ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους Θ 348. Etwas Genaueres vermag ich darüber nicht zu sagen. Drei Präv. scheinen unter sich und mit dem Verbum vereinigt zu werden, s. unter ὑπεκπροθέω, ὑπεκπροφεύγω, ὑπεκπροφεύγω, ὑπεκπροφεύγω, ὑπεκπροφεύγω u. s. w.

Zum Schluss will ich noch bemerken, dass eine Präposition auch allein stehen kann, derartig, dass ein Verbum neben ihr zu ergänzen ist. Belege für diese Erscheinung aus dem Altindischen findet man bei Grassmann unter den einzelnen Präpositionen und im Index zu Pischel und Geldner, Ved. Stud. 1. Dass eine Form von as fehlen kann, ist unter pári und práti bemerkt worden. Ausser as kommen noch einige andere Verba, wie gehen, rufen, geben u. ähnl. in betracht. Beispiele sind: a samyatam indra nah svastim satrutüryaya brhatim amrdhram ununterbrochenes Glück zum Siege über die Feinde, hohes unablässiges her (gieb) uns, o Indra RV. 6, 22, 10; a tu na indra her (komm) du zu uns, o Indra 1, 10, 11; indram upa prasastave den Indra herbei zur Hilfe (lasst uns rufen) 5, 39, 4; prá tē sotára onyo rásam mádaya ghṛṣvayē deinen Saft (lassen rinnen) vorwärts die Presser in das Gefäss zu kräftigem Rausch 9, 16, 1; yo vi dúrah panīnām der die Pforten der Panis (öffnete) 7, 9, 2; apo agnim yasasah sam hi pūrvih denn viele herrliche Wasser (strömen) zusammen zu Agni 3, 1, 11. Ahnliches lässt sich im Avesta beobachten und ebenso im Griechischen. Gewöhnlich ist eine Form von siul zu ergänzen, z. B. ένθ' ένι μέν φιλότης, έν δ' ζμερος, έν δ' δαριστός Ξ 216; οδ γάρ ἔπ' ἀνήρ ρ 537; οδ γάρ τις μέτα τοῖος ἀνήρ φ 93; πάρα γάρ και άμείνονες άλλοι Ψ 479; όπο δ' ήμιονοι ταλαεργοί 8 636. Gelegentlich aber auch andere Verba, so ein Verbum der Bewegung in πρό μέν τ' ἄλλ', αὐτάρ ἐπ' ἄλλα N 799; etwa στηθι zu άνα Ζ 331.

§ 270. Präverbium und Verbum infinitum.

Dass die Trennung des Präverbiums vom Verbum infinitum im Altindischen stattfinden kann (wenn sie auch selten ist), habe ich SF. 5, 49 gezeigt. Beispiele aus dem RV. sind: prå småsru dödhuvat den Bart schüttelnd; å ca pårā ca pathibhis cårantam den heran und hinweg über die Pfade hin laufenden; tånvanta å råjah den Dunst hinbreitend. Wie es mit zwei Richtungswörtern gehalten wird, zeigen folgende Belege: abhy àcarantih die herankommenden; påri göbhir åvytam den mit Milch umhüllten; und andererseits: viprayåntah

die auseinander strebenden. Aber nicht bloss bei Partizipien, sondern auch bei dem Infinitiv findet sich bisweilen dieselbe Erscheinung, z. B. prå dāšúšē dắtavē um dem Frommen zu spenden RV. 4, 20, 10; vi pråsartave sich weiter auszubreiten 8, 67, 12. Ebenso bei Homer, z. B. τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα Α 70; πρίν γ' ἐπὶ νῷ τῶδ' ἀνδρὶ σὸν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀντιβίην ἐλθόντε σὸν ἔντεσι πειρηθῆναι Ε 219; δλέσαντ' ἄπο πάντας ἐταίρους β 174. Bei Infinitiven: ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῶναι Α 67; μένον δ' ἐπὶ ἔσπερον ἐλθεῖν α 422; πρίν γ' ἀπὸ πατρὶ φίλφ δόμεναι Α 98.

§ 271. Präposition und Kasus.

Die Stellung der Präposition zu ihrem Kasus lässt sich innerhalb des Altindischen nur in der Prosa auf eine feste Formel bringen: die Präposition steht nach dem Kasus, nur å bis und purå vor stehen vor ihm (vgl. SF. 5, 21). Über den Zustand in der alten Poesie lässt sich schwer ein sicheres Urtheil fällen, weil, wie sich noch weiter zeigen wird, es in sehr vielen Fällen zweifelhaft bleiben muss, ob die Präposition zum Verbum oder zum Nomen gehört. Bei den sicheren Fällen der letzteren Art lässt sich beobachten, dass die Präp. wie in der Prosa oft hinter dem Kasus steht, z. B. párā mē yanti dhītáyō gavō ná gávyūtīr ánu fernhin gehen meine Andachten wie Kühe zu den Weiden RV. 1, 25, 16 u. s. w. Man sehe namentlich SF. 5, 452 über a, und adhi und pari mit dem Ablativ bei Grassmann. Freilich steht auch oft die Präposition voran, z. B. må mādhi putré vim iva grabhīsta ergreift mich nicht wie einen Vogel über seiner Brut 2, 29, 5 u. s. w. Feste Verbindungen der Art sind úpa dyávi am Himmel, ánu dyūn die Tage hindurch, práti váram dem Wunsche gemäss. In wie weit bei der Voranstellung der Präp, metrische Gründe entscheidend waren, muss dahin gestellt bleiben. Sie allein verantwortlich zu machen, würde mir gewagt erscheinen. -Zwischen die Präposition und den Kasus können Wörter treten, wie zwischen das Präverbium und das Verbum, z. B. agnē rákšā no í hasah práti šma deva rísatah o Agni, schütze uns vor Noth gegen die Schädiger, o Gott RV. 7, 15, 13; pathó và ēšó 'dhy ápathēnāiti vom Pfade sich abwendend geht jener auf pfadloser Bahn TS. 2, 2, 1; yajnápatēr ēvādhi yajnám nir mimītē aus dem Opferherren bildet er das Opfer MS. 1, 4, 6 (53, 19); púrušam hy ánv ášvah denn auf den Menschen folgt das Pferd ŠB. 6, 2, 1, 18; sárvāni vā ēšá rūpāni pašūnām práty ā labhyatē er wird geopfert, um ein Äquivalent für alle Thiergestalten zu haben TS. 5, 5, 1, 2.

Im Griechischen stehen die Präpositionen im allgemeinen vor ihrem Kasus. In der Prosa findet sich die Nachstellung bei περί, bei Dichtern ist sie häufig. An dieser Stelle mag es genügen, auf die Zusammenstellungen bei Krüger, Di. Synt. § 68, 4 zu verweisen. - Dass Wörter zwischen Präposition und Kasus treten, ist bei Homer nichts Seltenes, wenn es auch nicht so häufig geschieht wie bei Präverbium und Verbum, z. Β. μετά γε κλυτόν 'Ωαρίωνα λ 310; ἐξ ἔτι πατρῶν θ 245; πρός γάρ Διός ζ 207; ἔς περ δπίσσω ο 199; τά σε προτί φασίν Άγιλλῆος δεδιδάγθαι Λ 831; εύροι δ' έν πήματα οίκφ ι 535; παρ' ούχ ἐθέλων ἐθελούση ε 155; auch in αὐτάρ ὑπὸ χθών σμερδαλέον χονάβιζε ποδών αὐτών τε καὶ ἵππων B 465 scheint mir natürlich, ὁπό mit ποδῶν zu verbinden. In der bekannten Stelle καί τε πρό δ τοῦ ἐνόησεν Κ 224 scheint mir zweifelhaft, ob τοῦ zu πρό oder zu dem zusammengesetzten Verbum zu ziehen sei. Selten ist bei Homer die Einschiebung bei nachstehender Präposition, wie: δς Σχόρφ μοι ένι τρέφεται Τ 326. In der attischen Prosa ist eine solche Stellung von πέρι nicht ungewöhnlich, z. B. πόλεως μέν οδν αί φρουραί πέρι ταύτη γιγνέσθωσαν (Plato).

§ 272. Die Präposition kann zum Verbum oder zum Kasus gezogen werden.

Nicht selten kann man im Zweifel sein, ob man die Präposition näher zum Verbum oder näher zum Kasus in Beziehung
setzen soll. Ich führe zunächst einige Fälle aus dem Rigveda
an. Bei der Durchmusterung derselben wird man bemerken,
dass Böhtlingk-Roth gewöhnlich das Präverbium annehmen,
Grassmann gewöhnlich die Präposition. Der Kürze wegen
zeichne ich solche Sätze durch das Zeichen \* aus: \*áti tṛṣṭám

vavakşitha du bist über das Beissende (den Rauch) emporgewachsen RV. 3, 9, 3; in áhir ná jūrņām áti sarpati tvácam wie eine Schlange kriecht er über seine alte Haut weg (d. h. so viel als: aus ihr hinaus) 9, 86, 44 könnte man áti an sich doppelt auffassen. Dass jedenfalls auch die Verbindung mit dem Verbum möglich ist, zeigt: yád vamró atisárpati worüber die Ameise wegkriecht 8, 102, 21; in tistha rátham ádhi tám steige auf diesen Wagen 5, 33, 3 fasst Grassmann ádhi als Präp., meint dann aber selber, es sei besser zum Verbum zu ziehen. Ebenso 9, 85, 9; \*ūrdhvö hy ásthād ádhy antárikṣē hoch hat er sich aufgestellt auf der Luft 2, 30, 3; \*abhi dyām mahina bhuvam an Grösse habe ich den Himmel übertroffen 10, 119, 8; \*abhí tvā pūrvápītayē srjāmi somyám mádhu für dich zum Vortrunk giesse ich aus den Somasaft 1, 19, 9. Böhtlingk-Roth stellen also den Akk. tvā in Beziehung zu den Verbum abhi-sarj, wie man in der Prosa abhi-sarj losgehen auf, anfallen mit dem Akk. verbindet; in dasvasam úpa gachatam kommt zum Verehrer, besucht den Verehrer 1, 47, 3 ist beides möglich; in váhantv arunápsava úpa tvā somino grhám die rothen Rosse sollen dich herbeiführen zum Hause des Somatrinkers 1, 49, 1 ist úpa natürlich nicht mit tvā zu verbinden, obwohl dies unmittelbar darauf folgt, sondern entweder mit vahantu oder grhám; \*pári dyām anyád īyatē das andere umwandelt den Himmel 1, 30, 19; \*práti va ēnā namasāham ēmi ich gehe euch entgegen mit dieser Andacht 1, 171, 1. Natürlich kann der Zweifel erst recht eintreten, wenn zwei Präpositionen vorhanden sind, z. B. \*sá mānuṣīr abhi visō vi bhāti er glänzt über die menschlichen Völker hin (überglänzt sie) 7, 5, 2; so fassen Böhtlingk-Roth auch in vi yāty abhi mānuṣān er breitet sich über die Menschen aus 1, 48, 7 abhi als Präverbium, während anderen die Auffassung als Präp, natürlicher erscheinen wird. Ich füge noch einige Sätze hinzu, in welchen der von den europäischen Sprachen herkommende Leser sicherlich eine Präpositon erkennen würde, während Böhtlingk-Roth nur Präverbien annehmen: úpa bhråtrtvam äyati er kommt zur Brüderschaft heran (um euer Bruder zu werden) 8, 20, 22;

gavo na yūtham upa yanti vadhraya upa ma yanti vadhrayah wie Kühe zur Heerde kommen die Verschnittenen, kommen zu mir die Verschnittenen 8, 46, 30; úd ghêd abhi vršabhám astaram ēķi sūrya du gehst auf gegenüber dem Stier, dem Schützen, o Sonne 8, 93, 1 (vgl. ná svápantam abhyúd iyāt nicht möge sie über einem Schlafenden aufgehn SB. 3, 2, 2, 27): mam anu pra të mano vatsam gaur iva dhavatu dein Herz eile zu mir herbei, wie die Kuh zum Kalbe 10, 145, 6; ta utsnaya rayim abhi prå tasthuh nachdem sie dem Wasser entstiegen waren, gingen sie auf Reichthum aus 2, 15, 5 (vgl. nadyc hrdayat puritatam abhipra tisthante Adern ziehen sich vom Herzen aus nach dem Herzbeutel hin SB. 14, 5, 1, 21).

Was Homer betrifft, so wird allgemein zugegeben, dass man öfter nicht entscheiden könne, ob Präposition oder Richtungswort anzunehmen sei. Schwankt doch bisweilen sogar die Überlieferung, z. B. A 269, wo καὶ μέν τοῖσιν ἐγώ μεθομίλεον oder μεθ' όμίλεον, Σ 191, wo στεύτο γάρ 'Ηφαίστοιο πάρ' ολσέμεν ἔντεα καλά oder παροισέμεν geschrieben wird. Die Untersuchungen der Neueren haben nicht zu einem feststehenden Ergebnis geführt. Hoffmann, dem Kühner sich anschliesst, nimmt an - ich erwähne nur die Hauptsachen - dass Verbindung mit dem Verbum, nicht mit dem Kasus vorliege, wenn die Präposition von dem Kasus durch die Hauptzäsur geschieden ist, z. B. ἐννῆμαρ μέν ἀνά στρατόν ἄγετο κῆλα θεοῖο A 53 (also ἀνφύχετο); χωομένφ, ότε τ' άμφι Τυφωέι γαΐαν ίμάσση Β 782 (also άμφιμάσση); άφλοισμός δέ περί στόμα γίνετο Ο 607 (also περιγίνετο). Eine Ausnahme sollen die elidierten Präpositionen machen, wie πολλά δὲ Κεβριόνην ἀμφ' ὀξέα δοῦρα πεπήγει Π 772, wo sich das leicht gewordene ἀμφ' an Κεβριόνην anlehnen soll. Mit dieser Ausnahme ist aber zugleich zugegeben, dass die Hauptzäsur keinen Schnitt des Sinnes zwischen den Grenzwörtern macht, und damit der Regel selbst der Boden entzogen. Eine zweite Regel geht dahin, dass die Verbindung mit dem Verbum anzunehmen sei, wenn zwischen die Präposition und den Kasus ein oder mehrere Wörter von Gewicht treten, wie z. B. ἀμφί δέ γαῖται ὤμοισ ἀίσσονται Ο 266 (wobei Kühner hinzufügt: den Schultern wallen die Mähnen umher, poetischer als 'um die Schultern'). Insbesondere soll Verbindung mit dem Verbum stattfinden, wenn das Verbum nach der Präposition, aber vor dem Kasus steht, z. B. περί δὲ ξίφος δξὸ θέτ όμο β 3 (also περίθετο); oder wenn die Präposition hinter dem Verbum, aber nicht unmittelbar vor dem Kasus steht, z. B. βαλέειν τ' ἀπό δάκρυ παρειών δ 198 (also ἀποβαλέειν). Auf der anderen Seite ist nun aber auch wiederum nicht zu leugnen, dass auch eine Präposition von ihrem Kasus durch einzelne Wörter getrennt werden kann. Als solche Wörter werden angegeben 'kleine, gewichtlose, zum theil enklitische Wörter', z. B. διά μέν ἄρ ζωστήρος ελήλατο Δ 135 (also διά ζωστήρος, nicht διελήλατο), und attributive Genitive, z. B. βή δέ κατ Οδλόμποιο χαρήνων A 44 (also nicht κατέβη). Das Unglück war nur, dass man nicht mit Bestimmtheit sagen konnte, welche Wörter gewichtig und welche gewichtlos seien, und so ergaben sich Entscheidungen, welche den Glauben an die Richtigkeit des ganzen Verfahrens zerstören müssen, z. B. έν in έν δε σύ τοῖσι πεφήσεαι N 829 soll Präverbium sein, aber έχ in έχ γάρ σφεας γειρών φόγον ήνία Λ 128 Präposition, weil die trennenden Wörter im ersteren Falle gewichtig, im zweiten gewichtlos sein sollen; in βαλέειν τ' ἀπό δάχρο παρειῶν soll Präverbium, in βη δέ κατ' Οὐλόμποιο καρήνων Präposition vorliegen u. s. w. Dass es gelingen sollte, durch tiefer eindringende oder weiter ausgreifende Untersuchung zu bestimmteren Ergebnissen zu gelangen, halte ich nicht für wahrscheinlich, vielmehr stimme ich Tycho Mommsen bei, wenn er a. a. O. 29 mit Beziehung auf μετά γάρ τε καί άλγεσι τέρπεται ἀνήρ ο 400 sagt: "Ob man μετά an die zunächst stehende Biegung ἄλγεσι oder enger an das Zeitwort τέρπεται anschliessen soll, hängt weniger von der Wortstellung - die ja als eine rhetorische, sinnlich-komplexive hier wie in vielen anderen Fällen beides zulässt - als vielmehr lediglich von dem damaligen Gebrauche ab. Da wir diesen nun nicht immer kennen, so bleibt uns manchmal ein Zweifel übrig; ja es ist möglich, dass auch alte kundige Leser des Homer hier verschieden, die einen μετ' άλγεσι τέρπεται, die anderen μετατέρπεται άλγεσι verbunden und danach betont haben". Unter diesen Umständen muss ich mich damit begnügen, einige Belege für die Thatsache anzuführen, dass man oft nicht entscheiden kann, ob Präverbium oder Präposition vorliegt. Solche Belege sind: ἀμφὶ δὲ πήληξ σμερδαλέον χροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο 0 608; άμφὶ δέ μιν σφυρά τύπτε καὶ αὐγένα δέρμα Ζ 117; αν δ' άρα Τηλέμαγος νηδς βαίνε β 416; απ' ίγωρ γειρός δμόργνο Ε 416; πολλόν γάρ ἀπό πλυνοί είσι πόληος ζ 40; βλεφάρων ἄπο δάχρυα πίπτει ξ 129; χεφαλής ἄπο φᾶρος ελεσχεν θ 88; ἐχ δὲ Χρυσηλς νηδς βή Α 439; ἐκ δὲ νέκος οἴκων φόρεον ω 417; ἀνήλυθεν έχ δόρο γαίης ζ 167; ἐν δέ τε οἶνον χρητῆρσιν χερόωντο ο 252; ἐν δέ τε θυμός στήθεσιν ἄτρομός ἐστιν Π 162; ἐν δ' ἔθετ' ἀχμοθέτω θ 274; οίσιν ἐπὶ Ζεός θῆκε κακόν μόρον Ζ 357; τῷ δ' ἐπὶ κυάνεον νέφος ήγαγε Ψ 188; ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι Α 408; τὸ δ' εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος άρματα βήτην θ 115; ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν Ν 737; κατά δ' αίμα νεουτάτου έρρεε γειρός Ν 539; βάλοι κατά δάκρο παρειών δ 223; μετά δέ μνηστήρσιν έειπε ρ 467; παρ δ' ίσαν Ώκεανοῦ τε ροάς ω 11; τοῦ χεν δή πάμπρωτα παρ' άγλαά δώρα φέροιο Δ 97; αὐτάρ ἐγώ περί μὲν ξίφος ἀργυρόηλον ὤμοιιν βαλόμην x 261; περί τ' άφρος δούντας γίνεται Υ 168; ποτί δέ σκήπτρον βάλε γαίη Α 245; πρό δ' ἄρ' οὐρῆες κίον αὐτῶν Ψ 115; ὑπό δὲ κτύπος ὥρνυτο ποσσίν ἀνδρῶν Τ 363.

Soweit der Veda und Homer. Vergleicht man sie, so findet man bei aller Ähnlichkeit doch eine erhebliche Verschiedenheit: bei Homer hat die präpositionelle Anwendung stark zugenommen. Das ist auch ganz natürlich. Wenn zu einem mit einem Präverbium in Beziehung stehenden Verbum im Altindischen ein Kasus tritt, so geschieht das entweder in einem sehr allgemeinen Sinne (so bei dem Akkusativ) oder in einem ziemlich eng umgrenzten (so bei dem Gen., Dat., Instr., Lok., Abl.). Im Griechischen ist es anders. Der alte, freie Gebrauch des Akkusativs ist sehr eingeschränkt. Im Altind. würde z. B. in einem Satze wie αψ δ' ες κουλεόν ώσε μέγα ξίφος A 220 ès als Präverbium gelten können, weil χουλεόν Akk. des erstrebten Zieles sein kann, im Griechischen nicht mehr. Die obliquen Kasus aber sind zusammengeflossen, der Abl. mit dem Gen., die übrigen mit dem Dativ, so dass durch eine Präposition angedeutet werden muss, in welchem Sinne der betr. Mischkasus verstanden werden soll. Im Griechischen ist also der Hinzutritt einer Präposition zu dem Kasus nöthiger geworden als er im Veda war. Man kann also aus dem Griechischen allein nicht wohl entscheiden, welche Anwendung der Präposition die ursprüngliche war. Aus dem Veda aber erhellt auf das deutlichste, dass es die präverbielle war.

§ 273. Die Präposition als Adverbium oder Partikel.

Es ist bekannt, dass Präpositionen auch als Adverbien und als Partikeln erscheinen können. Ich bespreche diesen Gebrauch, um zu ermitteln, ob vielleicht in ihm eine ältere Anwendungsstufe der Präposition vorliegt, was ich verneine.

1. Dass eine Präposition wie ein Adverbium des Ortes oder der Steigerung gebraucht wird, findet sich nicht selten bei Homer, z. B. δύθαι δ' άμφι περί μέγα ἴαγον Φ 10; πάντα δέ οί βλέφαρ' άμφι και δφρύας εύσεν άυτμή ι 389. Es liegt auf der Hand, dass auch in diesen Stellen der Gebrauch als Präverbium vorliegt, nur dass die Beziehung zwischen dem Richtungswort und dem Verbum nicht so innig geworden ist, dass sog. zusammengesetzte Verba entstanden sind. Im Veda würde man diese Verbindungen ohne Bedenken dahin rechnen. Von besonderem Interesse ist pári-περί. pári soll rings bedeuten, RV. 1, 146, 5 didrkšėnyah pári kāšthāsu sehenswürdig rings bei den Holzscheiten. Man könnte freilich auch mit Ludwig annehmen, dass hier eine Verbindung von pari mit dem Lok. vorläge, und 'um die Scheite' übersetzen. RV. 9, 7, 6 kann pári auch zu sīdasi gezogen werden. Endlich 7, 3, 7 yáthā vah svähagnäye dåsema parilabhir ghrtavadbhis ca havyāih 'damit wir mit Zuruf eurem Agni dienen mit Erquickungen und butterreichen Opfern' soll pari weiterhin bedeuten. Man kann aber auch pári-das annehmen. Bei Homer heisst περί unzweifelhaft in hohem Grade, z. B. το δή περί θαῦμα τέτυχτο Σ 549; οδ περί μέν πρόφρων χραδίη Κ 244; περί μέν θείειν ταγύν Π 186; ούνεκά τοι περί δώκε θεός πολεμήϊα έργα Ν 727; καί

πάντων Τρώων, περί δ' αὖ Πριάμοιό γε παίδων Φ 105. Es scheint mir natürlich, anzunehmen, dass diese Bedeutung von περί in der Verbindung mit den Verben εἰμί und γίγνομαι entstanden ist, welche zuerst hiessen 'herum sein', dann 'bewältigen, übertreffen, drüber stehen' (vgl. Sätze wie: οἶ περί μὲν βουλὴν Δαναῶν, περί δ' ἐστὲ μάχεσθαι Α 258, wo man auch übersetzen kann: ihr seid ausgezeichnet vor). Denselben Sinn wie περί hat ai. áti in áti yố mandró yajáthāya dēváḥ der Gott, welcher sehr lieblich zum Verehren ist RV. 2, 28, 1 (die anderen Stellen, welche Grassmann anführt, scheinen mir den freien Gebrauch von áti nicht zu erweisen). Offenbar liegt in áti-mandrá eine Art von Komposition vor.

2. Präpositionen können auch wie Partikeln satzverbindend oder wortverbindend gebraucht werden. Dahin gehören ai. άρι auch, sogar (vgl. SF. 5, 525), av. aiρι auch, altp. apių auch noch, z. B. ap aiρι tāiš anhaitī uštā so mag es auch durch diese wohl ergehen y. 30, 11, dazu griech. ἐπὶ δέ ausserdem (Herodot); ai. úρα dazu, ferner; z. B. úρα ca trayōdašó másah dazu der dreizehnte Monat ŠB. 6, 2, 2, 29; ai. ádhi dazu: śaštir vīrāsō ádhi šát sechzig Helden, dazu sechs RV. 7, 18, 14; πρὸς δὲ καί, πρὸς δέ dazu (Herodot); μετὰ δέ darauf u. ähnl. Es kommt mir wahrscheinlich vor, dass auch diese Bedeutungen sich aus der Verbindung mit Verben entwickelt haben. Man erwäge nach dieser Richtung homerische Ausdrucksweisen wie: προμνηστῖνοι ἐσέλθετε, μηδ' ἄμα πάντες, πρῶτος ἐγώ, μετὰ δ' ὕμμες φ 231; θλάσσε δέ οἱ κοτόλην, πρὸς δ' ἄμφω ῥῆξε τένοντε Ε 307.

§ 274. Die Präpositionen in der Zusammensetzung.

Da es nach den bisher vorgeführten Thatsachen wahrscheinlich ist, dass das Altindische auch in dieser Beziehung das Alterthümliche erhalten habe, so beschränke ich mich auf diese Sprache. Eine Präposition bildet entweder das erste Glied eines Kompositums, dessen zweites Glied ein Nomen von verbalem Sinne ist, so dass diese Zusammensetzung die grösste Ähnlichkeit mit der Verbindung zwischen Präverbium und

Verbum hat, oder eines Kompositums, dessen zweites Glied ein echtes Nomen ist.

- 1. Ich führe zuerst Beispiele für die erste Art der Verbindung an, welche die bei weitem häufigste ist. Die Belege entnehme ich den trefflichen Abhandlungen von Reuter, KZ. 31, welche für die Lehre von der indischen Komposition vollständiges und übersichtlich geordnetes Material bieten. Solche Belege sind z. B.: samidh flammend, anugá nachgehend, pratidúh frisch gemolkene Milch, vipre nicht berührend (als Gegensatz zu sampre in Berührung stehend), paripri theuer, abhipramur zermalmend, samidh das Gelingen, apadha das Versteck, upasad die Belagerung, vyāvrt die Unterscheidung, prakrntá der Zerschneider, parikrosá der Schreier, atigrahá der mächtige Ergreifer (Überergreifer), nidhārayá der etwas eingesetzt hat, abhibhavá übermächtig, parimará dessen nächste Umgebung hingestorben ist, samgamá das Zusammentreffen, abhidrohá die Beleidigung, atimāná der Hochmuth, vimoká die Ausspannung, ārambhá die Unternehmung, adhivāká die Fürsprache, upavāká die Anrede, parāvāká der Widerspruch, anusamcará nachgehend, pratyavarohá das Herabsteigen zu jemand hin, upēpsa der Wunsch, vicikitså zweifelnde Überlegung, antardhi Verbergung, acakri etwas in etwas verwandelnd, parādadi hingebend, vyárdhuka verlustig gehend, pramáyuka dem Untergang verfallend, samithá das feindliche Zusammentreffen, pratidivan der Gegenspieler, vibhavan scheinend, upašīvarī daneben liegend, paryāyin feindlich umgehend, anukāmin begierig, pratigrāhin in Empfang nehmend, pratyudyāmin das Gegengewicht haltend, ākrāmana heranschreitend, n. das Heranschreiten, niškrāyana loskaufend, n. das Loskaufen, samgámana versammelnd, n. das Zusammentreffen, avartana umwendend, n. das Umwenden, abhyādhāna das Hinzulegen, abhyavaharana das Hinabschaffen, vyàşti das Erlangen, úpāpti die Erreichung, ádhīti die Erinnerung, prēti der Weggang. Man sieht, dass die Präposition in keinem anderen Sinne auftritt, denn als Präverbium.
- Viel geringer ist die Anzahl der Fälle, in welchen die Präposition mit einem Nomen im engeren Sinne verbunden wird.

Die Art dieser Verbindung kann eine verschiedene sein. Erstens nämlich so, dass das Nomen von der Präposition abhängig gedacht ist, z. B. átyavi über die Schafwolle rinnend. ádhiratha (auf dem Wagen seiend) Wagenlast, ánupatha den Weg entlang gehend, anuvrata nach jemandes Befehl handelnd, apavrata gegen das Gesetz handelnd, abhidyu dem Himmel zustrebend, adeva den Göttern zustrebend, apathi auf dem Wege befindlich, upáribudhna über den Boden emporragend, pránapāt Urenkel (eig. der vor dem Enkel seiende, wobei die Anschauung von der Reihe der Aszendenten übertragen ist), právīra den Helden vorangehend, sie übertreffend (ein grosser Held), upakakšá bis zur Achsel reichend, atirātrá übernächtig, apiprāna jeden Athemzug begleitend, apišarvará an die Nacht grenzend, Frühmorgen. Hieran schliessen sich die akkusativischen Adverbia mit Schlussbetonung wie: anupūrvám (einem vorderen folgend) nach der Reihe, anuśvadhám dem eigenen Willen gemäss, freiwillig, gern, abhijhú bis ans Knie, ādvādašám bis auf zwölf, pradośám abends, pratikāmám nach Begehr, pratidośám gegen Abend, samaksám vor Augen. Zweitens: Die Präposition hat ihre Beziehung ausserhalb des Kompositums. Dabei können die Komposita substantivisch oder adjektivisch sein. Belege für den ersten Fall sind: ádhipati Oberherr, adhirājā dass., prápada Fussspitze, prápatha in die Ferne führender Weg. pratijaná Gegner. Für den zweiten Fall: átyūrmi (darüber gehende Welle habend) überwallend, ádhinirnij mit glänzendem Gewand bekleidet, ádhirukma Goldschmuck an sich tragend, ådhivastra mit Gewändern bekleidet, údojas (in die Höhe gehende Gewalt habend) übergewaltig, prámanas (vorwärts strebende Gesinnung habend) sorgsam, liebreich, prámahas (vor anderen hervorragende Macht habend) von grosser Macht, právayas mit Jugendkraft begabt, vigrīva dem der Hals abgehauen oder umgedreht ist, vipaksas auf beiden Seiten des Wagens gehend, vipathi zur Seite des Weges gehend, auf Abwegen gehend, viparva gelenklos, vimāya der Zauberkraft beraubt, virūpa verschiedene Farbe habend, samanta gemeinsame Enden habend, an einander grenzend, sámokas gleiche Wohnstätte habend.

In diesen Beispielen tritt keine Bedeutung der Präposition hervor, welche man für besonders bemerkenswerth oder gar für besonders ursprünglich anzusehen hätte. Eine bemerkenswerthe Nuance zeigt sich etwa bei vi, pári und prá. Vi mit Verben bedeutet, wie ich SF. 5, 464 ausgeführt habe, 'auseinander', so bei Verben der Bewegung wie vi-i auseinander gehen, vi-dru auseinander laufen u. s. w. Sind diese Verba transitiv, so bedeuten sie: durch Bewegung auseinander bringen, durchschneiden, z. B. vi-yā durchfahren, vi-dhāv durchrinnen, hinrinnen durch, durchsickern, vi-pat durchschneiden, vi-gah sich tauchen in (apás, eigentlich das Wasser auseinander tauchen). Daran schliesst sich vimadhya die Mitte eines Gegenstandes, eigentlich die 'Durchmitte'. Bei den Verben, welche 'erscheinen, sehen, unterscheiden' bedeuten, wird durch vi die sich entfaltende Erscheinung und die auseinander legende Thätigkeit bezeichnet, z. B. vi-dar's deutlich sich wahrnehmen lassen, zum Vorschein kommen, vi-pas sehen, unterscheiden, vi-cit wahrnehmen, unterscheiden, vi-vid unterscheiden, wissen, vijñā erkennen, unterscheiden. Daran knüpft sich vi-manas mit durchdringendem Verstande begabt. In anderen Fällen wird der Begriff der Trennung betont, z. B. vi-taks abspalten, vi-nī wegführen. Dazu gehören die oben angeführten Nominalbildungen wie vigrīva u. s. w. und das eben erwähnte vimanas, welches auch 'unverständig' bedeutet. Endlich kann man vi auch 'durch und durch' übersetzen, so dass es eine Verstärkung des Verbalbegriffes ausdrückt, z. B. vi-sah überwältigen, vi-rāj bemeistern, vi-as erlangen, in Besitz nehmen, beherrschen. Eine gleiche Verstärkung des Begriffes findet sich in vicarşani sehr regsam. Bei prå entwickelt sich aus der Anschauung der vorschreitenden Bewegung der Gedanke des Hervortretens, Hervorragens, wie in prámahas hervorragende Macht habend (s. oben); so erscheint prå auch vor Adjektiven z. B. pratanu sehr fein, ebenso im Griechischen, so bei Homer in πρόπας durchaus jeder. Eben daher erklärt sich auch der von Miklosich so genannte diminuierende Gebrauch im Slavischen und Litauischen, z. B. russ. prosini bläulich, lit. projudis schwärzlich,

proroudones dunkelroth, rothbraun, d. h. eigentlich stark bleu. aber nicht gann u. s. w. - Über pori habe ich SF. 5, 459 bemerkt: "Man kann aber 'herum' auch gebrauchen, wenn man den Nachdroek auf die vollständige Umfassung eines Gegenstandes, die vollständige Vollbringung einer Handlung legt. So kann man pori allenfalls mit 'vollständig, ganz' übersetzen und ihm mithin einen verstärkenden Sinn zuschreiben, so in der Verbindung mit cand loben, rühmen, preisen: mit rita erkennen, genau wissen; mit eid genau wissen (zen olde)". Daran schliessen sich Zusammensetzungen wie purimanyn von Zorn erfüllt, paridurbala überaus schwach und manche andere nachvedische Wörter, ferner parivatsard ein volles (rundes) Jahr (etwas anderes ist wohl paryasru voller Thranen aufzufassen, nämlich: Thränen um sich habend). Ebenso im Griech., z. B. περιμήχης sehr lang, lat. per- in permagnus, lit. perdaŭa zu viel, perdidelis zu gross, serb. prelijep sehr schön u. ähnl.

So zeigt sich denn überall, dass der Gebrauch in der Zusammensetzung mit dem Nomen sieh an den Gebrauch des Präverbiums anlehnt, welches also die Wahrscheinlichkeit für sich hat, den ursprünglichen Sinn zu enthalten. Ich leugne natürlich nicht, dass sich aus der Beobachtung des Gebrauches der Präp. und Zusammensetzungen auch manches für meinen Zweck Nützliche ergeben würde (z. B. die Uebereinstimmung von lat. oblongus und čech. obdelný, obdlouhý länglich), glaube aber, aus dem angeführten Grunde von der Behandlung dieses Gegenstandes, für den mir ausgedehnte Sammlungen nicht zu Gebote stehen, absehen zu dürfen.

§ 275. Schlussbetrachtung.

Aus meiner Darstellung dürfte sich ergeben haben, dass es die ältere Aufgabe der Präpositionen war, die Handlung des Verbums nach Massgabe des ihnen innewohnenden Sinnes näher zu bestimmen. Trat nun zu dem so bestimmten Verbum ein geeigneter Kasus, so konnte sich zwischen ihm und der Präposition ein näheres Verhältnis entwickeln, bei dem die Präposition den Sinn des Kasus, wie wir später im einzelnen sehen werden, sehr erheblich modifizieren konnte. Da die

traditionelle Wortstellung im Indogermanischen die gewesen sein wird, dass die Präposition vor dem Verbum stand, vor ihr aber der Kasus (da ja das Verbum gewohnheitsmässig am Satzschluss stand), so ergiebt sich als natürliche Stellung der Präposition die Stellung hinter dem Kasus, den sie bestimmt oder, wie wir sagen, regiert. Bei dieser Ansicht der Sache ist vorausgesetzt, dass die Präposition sich von dem Verbum löst und zu dem Kasus übergeht. Man kann aber auch den Fall annehmen, dass sie bei dem Verbum bleibt und bei dem Kasus wiederholt wird. In einem solchen Falle und bei okkasioneller Stellung des Verbums könnte die Präp. wohl auch vor den Kasus getreten sein. Ich erspare mir die Erörterung dieser Frage bis zu einer zusammenfassenden Erwägung der indogermanischen Wortstellung.

Die Präp. war in der Ursprache im Hauptsatze jedenfalls nicht mit der Verbalform, zu der sie innerlich gehört, verschmolzen (wie es im Nebensatze ausgesehen habe, lasse ich hier unerörtert). Dieser Zustand ist im Altindischen geblieben, in anderen Einzelsprachen aber hat sich allmählich eine Annäherung der Präp. und der Verbalform vollzogen, so dass im nachhomerischen Griechisch, im Lateinischen, Germanischen, Baltisch-Slavischen die Verbundenheit der regelmässige Zustand ist. Doch finden sich überall noch Reste der ursprünglichen Getrenntheit, z. B. lat. sub vos placo, got. ga-u-hva-sehvi (Kluge, KZ, 26, 80), lit. ap-si-sükti sich drehen (Kurschat § 1142). Dass der Ausdruck 'Zusammensetzung' für diese Vereinigung unter einem Accent nicht eben passend ist, ist klar. Doch wird er sich schwerlich mehr ausrotten lassen.

Etwas abweichend von meiner eigenen früheren Ansicht habe ich jetzt den sog: adverbialen Gebrauch der Präp. behandelt. Ich glaubte früher, z. B. in πέρι sehr noch einen Rest eines uralten, freien Gebrauches des Wortes zu erkennen. Indes bei näherem Zusehen hat sich ergeben, dass die Thatsachen im Veda und Homer mehr dafür sprechen, in dem sog. freien Gebrauch eine Entwickelung aus dem präverbialen zu erblicken.

## II.

## Die zugleich als Präverbia und Präpositionen gebrauchten Wörter.

In diesem Abschnitt sollen die hauptsächlichsten der durch das Indogermanische durchgehenden Präpositionen zur Darstellung gebracht werden, und zwar in folgender Reihenfolge:

§ 276. Ai. ápa, av. apa, gr. ἀπό, lat. ab, got. af.

§ 277. Ai. áva, av. altp. ava, lat. au, preuss. au, aksl. u.

§ 278. Ai. antár, av. antare, altp. antar, lat. inter (umb. osk. anter).

§ 279. Ai. άpi, av. aipi, gr. ἐπί. Dazu lat. ob, lit. pi.

§ 280. Ai. abhí, av. aiwi, aibi, altp. abiy, lat. ob (amb), germ. bi (umbi), slav. obŭ.

§ 281. Ai. úd, av. us, altp. ud, us, got. ut, us.

§ 282. Ai. úpa, av. altp. upa, gr. ὑπό, got. uf (lat. sub).

§ 283. (Anhang zu 282) lit. põ, pa-, aksl. po.

§ 284. Ai. pári, av. pairi, altp. pariy, gr. περί, lat. per, got. fair, lit. per (aksl. pré-).

§ 285. Ai.  $pr\dot{a}$ , av. altp. fra, gr.  $\pi\rho\dot{o}$ , lat. pro, lit. pra ( $pr\tilde{o}$ ), slav. pro.

§ 286. Av. paiti, paitis, altp. pati, patis, gr. ποτί, πός.

§ 287. Ai. práti, gr. προτί, πρός.

§ 288. Ai. sám. av. altp. ham, lit. sù, aksl. sŭ.

§ 276. Ai. ápa, av. apa, gr. ả $\pi$ ó (ắ $\pi$ o), lat. ab (vielleicht ap in aperio), got. af1)

bedeutet, wie Krüger sich ausdrückt, ursprünglich Abscheidung. Es tritt daher häufig zu Verben des Gehens und Führens, z. B. ai. άρα-i, gr. ἄπείμι, lat. abeo weggehen; ai. άρα-gam, av. apa-jas, gr. ἀποβαίνω weggehen; ai. άρα-cyu, gr. ἀποσεύομαι enteilen; ai. άρα-sthā sich fern halten, abtrünnig

<sup>1)</sup> Von ab wird  $\bar{a}$  wohl getrennt werden müssen, wenn auch das Verhältnis von ex zu  $\bar{e}$  ein Analogon bietet.  $\bar{a}$  könnte dem indischen  $\bar{a}$  entsprechen.

\$ 276.1

werden, gr. agiornu entfernt stehen von, lat. absisto wegtreten. sich entfernen, got. afstandan abstehen, sich abwenden, abfallen; ai. άρα-aj, gr. ἀπάγω, lat. abigo wegtreiben; ai. άρα-bhar. av. apa-bar, gr. ἀποφέρω wegtragen; lat. abduco wegführen, got. aftiuhan fortziehen. Von weiteren proethnischen Verbindungen führe ich noch an: ai. apa-dhā, gr. aποτίθημι, lat. abdo wegthun (vgl. namentlich ai. apadha Versteck und lat. abdo verstecken); ai. άρα-chid, gr. ἀποσγίζω, lat. abscindo, got. afskaidan abspalten, abschneiden; ai. άρα-marj, gr. ἀπομόργνυμε abwischen; ai. άρα-kşi abnehmen (vom Monde gesagt), gr. ἀποφθίνω zu Grunde gehen; ai. apa-lup ausraufen, abtrennen, pass. abfallen, lat. abrumpo. Bisweilen sind in einer Sprache nur Ableitungen vorhanden, aus welchen auf das einstige Vorhandensein der Verbindung der Präposition mit dem Verbum geschlossen werden kann, z. B. lässt ai. apaciti Rache, Strafe (ἀπότισις) auf ápa-ci gleich ἀποτίνω schliessen, ai. apavaktár Untersager, Abwehrer auf apa-vac gleich aπείπον schlug ab, versagte. Ich bemerke hierbei, dass durch die Verbindung von \*apo mit Verben des Sagens verschiedene Nuancen des Sinnes entstehen können. So heisst ai. ápa-brū eine Person jemandem aus dem Sinne reden, so dass er sie vergisst; ápa-vad seinen Unmuth auslassen, tadeln, schmähen, jemand zerstreuen; gr. ἀπόφημι gerade heraus sagen und leugnen, ἀπεῖπον gerade heraus sagen und andererseits verweigern, verneinen; lat. abdico verwerfen, aberkennen; got. afaikan absagen, leugnen, verleugnen; afqiban absagen, entsagen. Noch führe ich einige Verbindungen an, die sich bloss in Asien oder bloss in Europa finden. Dahin gehören: ai. άρα-kart av. apa-kareh abschneiden (vgl. ἀποχόπτω u. ähnl.); ápa-dah wegbrennen, durch Gluth vertreiben, av. apa-daz sich ein Glied verbrennen (vgl. ἀποκαίω); ai. άραyaj und av. apa-yaz durch ein Opfer wegschaffen (vgl. Geldner, BB. 15, 249). Nur europäisch sind ἄπειμι, absum, ἀπονεύω, abnuo u. a.

Wie man aus den angeführten Beispielen sieht, können durch die Verbindung eines Verbums mit \*ápo sehr verschiedene Bedeutungen entstehen. Die Handlung des Verbums kann

zur Vollendung gebracht werden, so in ἀπόφημι heraussagen, ferner ἀπάλθομαι, ἀποχτείνω und viele andere. Es kann aber auch das Gegentheil der Bedeutung des Simplex erscheinen, so z. B. ausser bei den angeführten Verben des Sagens bei ai. ἀpa-rādh verfehlen (eig. weg, vorbei treffen), gr. ἀποδοχεί es missfällt u. ähnl.

Vergleicht man das Griechische (und Gotische) mit den arischen Sprachen, so fällt das verhältnismässig häufigere Erscheinen von ἀπό auf. Das mag sich z. th. daraus erklären, dass ἀπό auch die Präposition \*άνο, ai. άνα, av. ava, lat. au mit zu ersetzen hat. So entspricht z. B. dem griech. ἀπολείπω (got. aflifnan) ai. άνα-ric, dem gr. ἀπονίζω ai. άνα-nij (vgl. got. affivahan).

Hinsichtlich der Verbindung von \*apo mit Kasus habe ich in bezug auf das Altindische SF. 5, 446 Folgendes bemerkt: "apa wird nicht mit Kasus verbunden. Zwar giebt es im Veda vereinzelte Stellen, in denen man einen Ablativ mit ápa verbinden könnte, z. B. ápō shú na iyám sárur ādityā ápa durmatih asmåd etv ájaghnusi weg gehe dieser Pfeil, weg das Unheil von uns, ihr A., ohne uns getroffen zu haben RV. 8, 67, 15. Aber keine Stelle ist vorhanden, welche zu einer solchen Auffassung zwänge und die übrige Sprache entscheidet dagegen." Über den Zustand im Avestischen sagt Spiegel, Gramm. 465: "apa erscheint als selbständige Präposition in der Bedeutung hinweg nur an einer einzigen Stelle des jüngeren Avesta vd. 15,133." Mir scheint, dass an dieser Stelle zu apa (in apāca) das Verb darez zu ergänzen ist. Das Lateinische zeigt ab in Verbindung mit seinem natürlichen Kasus, dem Ablativ. Als Ersatz dieses Kasus erscheint im Griechischen der Genitiv, mit Ausnahme des Arkadisch-Kyprischen, welches den Dativ (Lokalis) hat, z. B. ἀπο τὰι ζὰι von dem Lande (vgl. Hoffmann, Griech. Dial. 1, 307). Da in diesen Dialekten der Ablativ wie im übrigen Griechisch durch den Genitiv ersetzt wird, so muss diese auffallende Konstruktion von ἀπό (und ἐξ) von der Präposition aus erklärt werden. Ich möchte annehmen, dass eine Nachahmung der durch den Gegensatz der Bedeutung verbundenen Präposition èv vorliegt. Hinsichtlich des Gebrauches von ἀπό bei Homer sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass es sich (wie Krüger, Di. S. § 68, 16, 4 bemerkt) fast durchgängig auf äusserliche und sinnliche Erscheinungen beschränkt.

— Das gotische af hat als Vertreter des Ablativs den Dativ bei sich. (Eine bequeme Übersicht des Gebrauchs bei Gabelentz-Loebe im Glossar.)

§ 277. Ai. áva, av. altp. ava, lat. au, preuss. au, aksl. u.

Die Grundbedeutung lässt sich aus dem Ai. noch gut erkennen. Ich glaube SF. 5, 449 f. gezeigt zu haben, dass sie 'herab' ist. Oft wird indessen mehr der Ausgangspunkt und der Zielpunkt als die Herabbewegung in's Auge gefasst, so dass es scheint, als habe das Wort die Bedeutung 'weg von', oder 'hinein in'. Indem ich auf meine Darstellung des altindischen Gebrauchs verweise, führe ich hier eine Anzahl von Verbindungen an, welche dem Ai. und Av. gemeinsam sind. Dabei lässt sich denn freilich nicht leugnen, dass die Bedeutung 'herab' im Av. oft nicht mehr hervortritt, was zum theil wohl an unserer nicht genauen Auffassung liegen wird. Beispiele sind: ai. áva-i herabkommen, sich stürzen auf, hinweggehen, sich entfernen, hingehen zu mit dem Akk., av. wandeln (von den Himmelskörpern gesagt, die auf ihrer Bahn wandeln); ai. ava-pat herabfliegen, fallen, av. ava patab ava zrayō er lief herab zum See yt. 19, 58; ai. áva-sthā hinabsteigeu, sich fernhalten (auch sich entfernen), dastehen, Halt machen, av. sich hinstellen, hintreten; ai. ava-aj hinabtreiben (die Kuh zum Wasser), av. ava-az herbeiführen (von feindlichen Heeren); ai. ava-nī hinab-, hineinführen, stecken in, av. yt. 19, 44 'den heiligen Geist herunterholen aus dem lichten Paradies' (Geldner, 3 y. 22); ai. áva-bhar hineinstecken, sinken lassen, abtrennen, abhauen, av. bringen, tragen; ai. áva-kart abschneiden, av. schneiden (jemand mit Messern am Leibe), vgl. deutsch 'herunterschneiden'; ai. ava-grabh loslassen, ablassen, nachlassen von, av. avagerepta hineingerathen (in eine Frage, in Noth), eig. hinabgelassen; ai. ava-sarj schleudern, abschiessen, hineinwerfen, hinausstossen,

hinausdrängen (z. B. aus dem Mutterleibe), av. ava-harez zurückweisen; ai. áva-hvā herabrufen, herrufen, av. ava-zbā anrufen (der Flehende wird unten stehend gedacht, vgl. upa); ai. avajñā gering achten, av. ava-zan merken, aufmerksam werden. -Im Lateinischen aufero und aufugio tritt nur der Sinn des 'weg' hervor, so dass es von \*apo nicht mehr zu scheiden ist. - Im Preussischen lassen sich vergleichen aumusnan Abwaschung (vgl. das identische aksl. umyti abwaschen und ai. áva-nij), auskandint ersäufen, auminius betrübt, eig. herabgestimmt u. a. (vgl. Fick 4 705). - Im Slavischen lässt sich nach Miklosich 4, 247 erstens die Bedeutung 'weg' erkennen, z. B. aksl. uběžati aufugere, uvlěšti abstrahere, ukloniti declinare, urézati abscindere u. a. In wie weit etwa das 'herab' noch durchschimmert, wäre zu untersuchen. Bei umyti abwaschen, eigentlich 'den Schmutz herunterwaschen' ist das noch der Sodann dient u zur Perfektivierung, wird also so gebraucht wie ἀπό im Griechischen, z. B. ubiti erschlagen, gr. ἀποκτείνω, umréti sterben ἀποθνήσκειν. Da u das in den lituslavischen Sprachen verschwundene \*ápo in sich aufgenommen hat, so kann man diese Bedeutungsentwickelung auf apo zurückführen.

Verbindung mit Kasus. Nach dem eben Ausgeführten ist es natürlich, dass \*ávo eine Verbindung mit dem Ablativ und dem Akkusativ, dem Ausgangspunkt und dem Zielpunkt der Bewegung eingehen konnte. Das erstere hat sich im Altindischen und Slavischen ereignet. Im Altindischen glaube ich (SF. 5, 451) die Verbindung áva diváh vom Himmel herab anerkennen zu sollen. Im Slavischen (Miklosich 4, 574 ff.) steht u bei dem ablativischen Genitiv, und zwar bei Verben des Verlangens, Empfangens, Nehmens, z. B. aksl. prosi u mene ατησόν με Mark. 6, 22; νῦρταδαje u njichǔ ἐπονθάνετο παρ' αὐτῶν Matth. 2, 4. Da nun dasjenige, was man von jemand fordert, kauft u. s. w. sich bei ihm befindet, man also die Verbindung auch verstehen kann als 'bei jemand fordern, kaufen', so kann auch bei anderen Verben u mit dem Gen. in dem Sinne von 'bei' erscheinen. So erklärt es sich, dass, wie Miklosich sich

ausdrückt, der Genitiv mit u den Gegenstand bezeichnet, in dessen Nähe etwas ist, eine Handlung vor sich geht, z. B. jaže viděchů u otica mojego δ έώρακα παρά τῷ πατρί μου Joh. 8, 38; da obědujetů u njego δπως άριστήση παρ' αὐτῷ Luk. 11, 37; jiže beacha u njego of παο αὐτῷ Mark. 3, 21; postavi je u sebe ἔστησεν αὐτὸ παρ' έαυτῷ Luk. 9, 47. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Personen. Ein ähnlicher Fall liegt bei der italienischen Präposition da vor. Mit dem Akkusativ findet sich ava im Avesta. Besonders lehrreich sind einige Fälle, in denen sich ava sowohl bei dem Verbum als bei dem Kasus findet, z. B. mā hē ava pādem ava hišta tritt nicht in ihre Spur vt. 17, 57. Nur bei dem Kasus steht es z. B. kuba tē aētem atrem aiti baran ava aetem nmanem wann sollen die das Feuer in das Haus bringen vd. 5, 41. Nach Justi soll ava einmal auch mit dem Instrumentalis vorkommen, was ich dahingestellt sein lasse.

§ 278. Ai. antár, av. antare, apers. antar, lat. inter (umbr. osk. anter).

Über die mit antär verbundenen Verba im Altindischen s. SF. 5, 445. Im Avestischen habe ich nur notiert antare-car, das nach Justi 'vertheilen' bedeutet (ai. antar-car sich bewegen zwischen, innerhalb), und antare-mrū untersagen (vgl. interdico). An Übereinstimmungen zwischen Altindisch und Lateinisch lassen sich etwa namhaft machen: ai. antår-gam und ga gehen zwischen etwas, dazwischen treten, trennen, ausschliessen von (dieses bei gam), lat. intervenio während einer Handlung sich einfinden, unterbrechen, einschreiten; ai. antár-i dazwischen treten, jemand den Weg vertreten, abschneiden, von etwas ausschliessen, übergehen, lat. intereo zwischen etwas treten und darin verschwinden, untergehen vgl. intercido dazwischen fallen, verloren gehen); [ai. antarstha den Weg vertreten, aufhalten, lat. intersto dazwischenstehen (spät belegt)]; ai. antár-chid abschneiden, intercludo, lat. interscindo auseinanderreissen, trennen, stören, zerreissen, unterbrechen. Wie man sieht, bedeutet antar, inter dazwischen, so bei den ai. Verben i dazwischen gehen, als Bote oder Vermittler, car (s. oben); bhū (dazwischen sein) eindringen in; pas hineinschauen. In dem ai. antarvidvan genau kennend betont antar das Unterscheidungsvermögen, vgl. lat. internosco und intelligo, engl. understand. Im Lateinischen ist die ursprüngliche Bedeutung von inter zahlreich vertreten, z. B. intercurro dazwischen laufen; interequito dazwischen reiten; interfluo dazwischen fliessen; interfundo dazwischen giessen; interjaceo dazwischen liegen; interluceo dazwischen schimmern, durchschimmern; intermisceo dazwischen mischen; intermitto dazwischen legen, dazwischen leer lassen, offen lassen, internascor dazwischen entstehen u. a. m. Sodann entwickelt sich die Vorstellung der Hemmung und Trennung. Dahin gehören die schon genannten wie ai. antar-qu und gam ausschliessen von, lat. intervenio: ai. antar-chid abschneiden, lat. interscindo; av. antare-mrū interdico; ferner ai. antár-dhā dazwischen legen, setzen, abschneiden. absondern; ai. antar-yam Einhalt thun, anhalten (auch drinnen halten). Dieser in solchen Verbindungen erwachsene Sinn von antar zeigt sich auch bei antar-khya den Blicken entziehen (khyā blicken). Lateinische Belege sind: intercedo hindernd dazwischen treten, intercludo absperren, intersaepio verzäunen. abschliessen. Bisweilen wird der Begriff des Zertrennens betont, z. B. interfodio zergraben, zerstechen, intercido ein Ganzes in der Mitte durchschneiden, durchstechen; bisweilen das Wegnehmen, z. B. interbibo wegtrinken, austrinken, intercipio auffangen (eig. dazwischen ergreifen, ehe etwas an seinen Bestimmungsort gelangt), wegfangen, entreissen; interficio aufzehren, zu Grunde richten (vgl. auch intereo, was bei der Bedeutungsentwickelung vorgeschwebt haben mag), interimo aus dem Wege räumen, vernichten. - Heisst interrogo eigentlich: fragend dazwischentreten?

Als Präposition wird antar u. s. w. in den drei Sprachen mit dem Akkusativ verbunden, z. B. antar mahi brhati rödasīmē višvā tē dhāma varuņa priyāņi zwischen diesen beiden Welten befinden sich, o Varuņa, alle deine lieben Wohnstätten RV. 7, 87, 2. Av. vīspem imap ādidāiti yap antare zam

asmanemca er überschaut alles, was zwischen Erde und Himmel ist yt. 10, 95; iba më tum hamcaramuha antare aredem nmanahe komm du mit herein in die Seite meines Hauses (in mein Haus) vt. 17, 60. Ebenso im Italischen, z. B. osk. anter slagim abellanam inim nivlanam zwischen der Flur von Abella und von Nola; lat. ager qui inter urbem ac Tiberim fuit (Livius); inter densas fagos assidue veniebat (Virgil) und in anderen hier nicht zu erörternden Nuancen (Zeit, Umstände u. s. w.). Im Altindischen erscheint antar noch mit dem Lok. und dem Abl., doch kann man dabei, wie ich SF. 5, 446 gezeigt habe, meist noch den Kasus und die Präp. gesondert zur Geltung bringen, z, B. asye 'ntáh im Munde drinnen, asyad antáh aus dem Munde drinnen, d. h. aus dem Innern der Mundhöhle. Die sozusagen nominale Natur des Wortes zeigt sich auch in seiner Verbindung mit dem Genitiv, welche nach Böhtlingk-Roth innerhalb des Veda VS. 40, 5 vorliegt: tád antár asya sárvasya tád u sárvasyāsya bāhyatáh das ist innerhalb der ganzen Welt und auch ausserhalb derselben. Die Frage, ob antare im Avestischen etwa noch mit dem Instr. oder Lok. erscheint, ist erörtert von J. Schmidt, Pluralb. 268. Auf dem italischen Gebiet liegt vielleicht eine Verbindung mit dem Lok. vor cipp. Ab. 14.

§ 279. Ai. άpi, av. aipi, gr. ἐπί (ἔπι). Dazu lat. ob, lit. -pi.

Über das altindische ápi in Verbindung mit Verben habe ich SF. 5, 447 bemerkt: "Bei Verben des Gehens ist es am nächsten durch unser in wiederzugeben, so mit i eintreten in (einen Ort) oder unter, z. B. yadá půrušah svápiti prānám tárhi vág ápy ēti während der Mensch schläft, geht die Stimme in den Athem auf ŠB. 10, 3, 3, 6. Ähnlich mit gam, gā, pad; mit sthā in den Weg treten (AV); mit as und bhū in etwas sein, nahe zusammengehören mit, und sodann zu theil werden und theil haben, z. B. dēvalōkē mē 'py asat mir soll Antheil sein am Götterhimmel ŠB. 1, 9, 1, 16; tvē indrápy abhūma an dir haben wir Antheil gewonnen, o Indra, RV. 2, 11, 12; mit nī (in der Prosa) hingeleiten auf, in, zu (dem Pfade, der Götterwelt);

varj hinwenden; parc (AV.) beimischen; dah anbrennen, die Flammen in engste Berührung bringen mit. In allen den genannten Verbindungen tritt die Anschauung des Naheherzukommens oder Hineinkommens deutlich hervor. Da nun das neu Hinzutretende häufig auf das Vorhandene gethan wird, so entwickelte sich in ápi (wohl schon in proethnischer Zeit) die Bedeutung 'auf, über', z. B. mit vap bestreuen, überstreuen: mit sarj darauf werfen, hinzufügen (einen Somastengel); mit sar darauf fliessen, und so entsteht denn in einigen Verbindungen der Begriff des Bedeckens, Zudeckens, so mit nah anbinden, aber auch zubinden (den Mund); mit ruh verwachsen, zuwachsen; mit dha hineinstecken, darreichen, hingeben, aber auch zudecken, verstopfen, verschliessen; so auch mit rip in apiripta verklebt, erblindet. Auffällig ist für uns die Verbindung mit Verben des Schlagens und ähnliche Verbindungen, in welchen wir geneigt sind, ápi durch 'ab' wiederzugeben, so: mit vrasc abhauen (den Kopf), eig. wohl einschlagen; mit sar (jemandem die Rippen) zerbrechen, einbrechen, sich den Arm, den Hals brechen; mit sas (AV, einmal) den Nabel wegschneiden, eig. einschneiden; mit han: öşadhayah khálu va ētásyai sútum ápi ghnanti ya vēhád bhavati die Kräuter verderben der Kuh die Tracht, welche zu verwerfen droht TS. 2, 1, 5, 3; endlich mit ghas abfressen, eig. einfressen, zerfressen (von Ameisen, welche eine Sehne zerfressen) SB. 14, 1, 1, 9. Von einer innerlichen Zuwendung ist die Rede bei uh auffassen, verstehen, entschliessen; bei mars vergessen, wobei wohl die Verbindung von einem Verbum hergenommen ist, welches aufmerken bedeutet (vgl. vergessen auf)". Im Avestischen ist die Verbindung von aipi mit Verben selten (bei Justi unter iri oder ri. kan, kareh, yžar (ghzhar geschr.), car, jan, jas, darez, par, spā, šu), es lassen sich deshalb nur wenige Entsprechungen beibringen, nämlich: aipi-jas hingehen (in's Paradies) zu ápigam in etwas eingehen, bei jemand eintreten; aipi-jan töten zu api-han abtreiben (die Frucht); aipi-kareh niedermetzeln zu api-kart abschneiden. Im Altpersischen findet sich api mit Verben nicht. Über ant bei Homer handelt La Roche

im 21. und 23. Bande der Zeitschrift für österreichische Gymnasien, der 204 Verbindungen von ἐπί mit Verben aufzählt. Unter diesen Verben sind natürlich eine Reihe von solchen, welche sich auch im Arischen finden, ich kann aber nur die folgenden sich entsprechenden Verbindungen von Präp, und Verbum namhaft machen: ἐπιβαίνω aufsteigen, besteigen (Land, Schiffe, Wagen), auch von der Begattung der Thiere gebraucht, zu ai. ápi-gam in etwas eingehen, bei jemand eintreten, inire feminam; ἐπιτίθημι darauf, daran, dazu legen, während im Altindischen das 'hinein' mehr hervortritt. Dagegen stimmen die beiden Sprachen in der Bedeutung 'darauf legen, schliessen' überein, z. B. τόσσην ηλίβατον πέτρην ἐπέθηκε θύρησιν ι 243 (vgl. auch ἐπίθημα Deckel); θύρας δ' ἐπέθηκε φαεινάς φ 45. Das Altindische geht schon ein wenig weiter, indem es mit dem Instr. konstruiert: asmanā bilam apy adhām ich habe das Loch mit einem Steine geschlossen AV. 7, 35, 2; ἔπειμι darauf, daran, dabei sein, während ai. ápi-as in etwas sein, nahe zusammensein mit bedeutet, sodann 'zufallen, zu theil werden', z. B. asmė sá (rayir) ápi šyāt uns möge der Reichthum zufallen RV. 6, 68, 6, womit man vergleiche: ἀνέρας οἶσιν ἔπεστι μέγα χράτος Hymnus Demet. 150. Zu ἐπιγίγνομαι (ἔαρος δ' ἐπιγίνεται бол Z 148) lässt sich apija hinzugeboren, nachgeboren vergleichen. Ausserlich stimmen noch Eniotauat und api-stha, ἐπιτέλλω und aipi-car, ἐπισεύω und aipi-šu.

In einer Reihe von Fällen stimmt ἐπί vielmehr mit abhi dem Sinne nach überein, z. B. ἔπειμι, ἐπέρχομαι hinzugehen, darauf los gehen, herankommen, ai. abhi-i herankommen, sich einstellen, zugehen auf, aufsuchen, losgehen auf; ἐπόρνομι antreiben, loslassen gegen, ai. abhi-ar dringen zu (nach Böhtlingk-Roth); ἐπιπέτομαι hinzufliegen, herbeifliegen, ai. abhi-pat herbeifliegen, hinzufliegen; ἐπιπλέω darüber schiffen, befahren (also mit jener Nuance, die bei abhi so häufig ist); ai. abhi-plu hinschiffen zu; ἐπιρρέω herbeiströmen in τὰ δ' ἐπέρρεε ἔθνεα πεζῶν Λ 724; ai. abhi-sru herströmen. Dagegen ἐπιρρέω in ἀλλά τέ μιν καθόπερθεν ἐπιρρέει ἢότ ἔλαιον Β 754 würde einem ápi-sru entsprechen; ἐπιφέρω dazutragen, ai. abhi-bhar

zuschieben (jemandem ein Vergehen); ἐπάγω herbeiführen, ai. abhi-aj (herbeibringen) vereinigen; ἐπικλόω anhören, darauf hören, ai. abhi-śru hören, eig. hinhören; ἐπιδέρκομαι darauf sehen, ai. abhi-darš anblicken; ἐφέπω verfolgen, sich darauf stürzen u. s. w., ai. abhi-sac aufsuchen, sich jemand zuwenden; ἐπιέννομι darüber anziehen, darüber werfen, ai. abhi-vas sich hüllen in, kaus. bekleiden, bedecken.

Ich folgere aus diesem Thatbestand, dass im griechischen ἐπί das alte \*épi und \*ebhí (s. unten S. 679), welches im Griechischen \*ἐφί lauten würde, zusammengeflossen sind, und bin mit anderen Gelehrten der Ansicht, dass dieses letztere in Ἐφιάλτης und ἐφίορχος (ἐφιόρχους τοῦτο διὰ τοῦ π λέγε Phrynichus 280) erhalten sei. Die Bedeutung von ἐπίορχος (ἐπίορχον δμνόναι bei Homer) ist freilich schwer zu erklären. Sie würde es aber ebenso sein, wenn man in der Präp. das alte \*épi annähme. Es scheint die 'Beschwörung', den Eid, durch welchen man einem anderen zusetzt und ihn bewältigt, zu bedeuten.

ápi, aipi, ἐπί in Verbindung mit Kasus.

In den arischen Sprachen, wo eine solche Verbindung sehr selten ist, finde ich den Akkusativ und den Lokalis, den ersteren im Avesta in den Sätzen: vīspamca aipi imam zam auf der ganzen Erde y. 57, 33, tahryam aipi xšapanem in der dunklen Nacht yt. 14, 13, wozu sich aus dem Griechischen vergleichen lässt πῆ δ' ἐθέλεις ἰέναι πολλήν ἐπὶ γαῖαν; β 364, εδδον παννόγιος και ἐπ' ἡόα και μέσον ήμαρ η 288 und vieles der Art (La Roche 21, 90 ff.). Sodann steht ἐπί mit dem Akk. im Sinne von 'auf etwas hin', z. B. Joup Enl yeipas Eyevav a 146, βη δ' ἄρ' ἐπ' Άτρετοην Άγαμέμνονα Β 18 (vgl. a. a. O. 83 ff.). Mit dem Lokalis findet sich api einige Mal im RV. (SF. 5, 448), z. B. yāh pārthivāsō yā apām ápi vratē welche (Göttinnen) irdisch und welche im Bereich des Wassers sind RV. 5, 46, 7. Diesem api entspricht ἐπί mit dem lokalen Dativ (La Roche a. a. O. 21, 94 ff.), z. B. πολλά δε μηρί' έχης θεών ίεροισ' επί βωμοίς γ 273, δοσοι νῶν βροτοί εἰσιν ἐπὶ γθονὶ σῖτον ἔδοντες θ 222 u. s. w. Es scheint aber, dass nicht alle Dative bei ἐπί aus Lokalen zu erklären sind, vielmehr konnte vielleicht auch ἐπί zu dem echten Dativ treten, worin wir dann eine griechische Neuerung zu erkennen hätten, z. B. in Fällen wie: ἐπὶ ἀλλή-λοισιν ἰόντες Γ 15. Man hat sich das wohl so zu erklären, dass der Dativ zuerst zu dem mit ἐπί zusammengesetzten Verbum trat, z. B. ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε Μ 200, oder τοῖσι δὶ ἐπὶ τρίτος ἦλθε Φιλοίτιος υ 185, wo man zweifeln kann, ob ἐπί näher zum Nomen oder zum Verbum zu ziehen ist. In diesem ἐπί kann natürlich \*épi und \*ebhí stecken.

Eine Errungenschaft des Griechischen ist die Verbindung von ἐπί mit dem Genitiv. Diese Konstruktion scheint entstanden zu sein bei den mit ἐπί zusammengesetzten Verben des Strebens, neben denen ein Gen. des Zieles stand. Danach stünden dem ursprünglichen Typus noch nahe Sätze wie die folgenden: κλαγγῆ ταί γε πέτονται ἐπ΄ Ὠκεανοῖο ῥοάων Γ 5, ἢ καθ-όπερθε Χίοιο νεοίμεθα παιπαλοέσσης, νήσου ἐπὶ Ψορίης γ 171, οὕτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν Ε 700. Daran knüpfen sich leicht Wendungen wie: κατέθηκεν ἐπὶ χθονός, ἔζετ' ἐπὶ θρόνου u. ähnl. und endlich Genitive der Ortsruhe wie ἐπ' ἀγροῦ u. ähnl. Nicht selten lässt sich noch in der angegebenen Richtung ein Unterschied zwischen Gen. und Dativ spüren, z. B. νῆα μὲν οῖ γε μέλαιναν ἐπ' ἡπείροιο ἔροσσαν ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις A 485. Oft aber scheinen schon bei Homer beide Verbindungen gleichbedeutend.

## Anhang.

Anhangsweise behandle ich das italische op und das litauische -pi.

1. Italisch op. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass das italische op mit dem idg. \*épi übereinstimmt. Das Verhältnis der Vokale pflegt man sich dadurch deutlich zu machen, dass man es Ablaut nennt. Dieses op liegt vor im Oskischen, wo es mit dem Ablativ als dem Vertreter des Lokalis verbunden wird: pid úp eisúd sakaraklúd ist quod apud id sacrum est Zvetajeff, Sylloge 56, 13; ne pon op tovtad petirupert urust nisi eum apud populum quater oraverit 76, 14;

svae pis op eizois com altrud ligud acum herest si quis apud illos cum altero lege agere volet 76, 23.

Aus dem Lateinischen wird op-erio dahin gestellt, und es dürften wohl in dem Präverbium ob, das in den meisten Fällen auf abhi zurückgeht, auch einige solche op stecken. Dahin gehören obdo vormachen, vorsetzen, vorschieben, vorstopfen, vgl. ai. ápi-dhā hineinstecken, zudecken, verstopfen, verschliessen; obsto dastehen bei etwas, hinderlich sein, vgl. ai. ápi-sthā in den Weg treten, dagegen in obsisto vor etwas hintreten, sich widersetzen könnte ob auf abhi zurückgehen. Auch in obduco kann ápi und abhi sich vereinigen, das erstere in der Bedeutung vorziehen, zumachen, das zweite in der Bedeutung: gegen etwas oder jemand heranführen. In manchen Fällen bin ich in Zweifel, worauf ob zurückgeht, z. B. bei occubo, obstruo, obsaepio, occludo.

2. Litauisch -pi. Das lit. -pi, auch verkürzt zu p. erscheint hinter Genitiven, wobei es die Richtung bei Verben der Bewegung angiebt, z. B. dëvop zu Gott (vgl. Kurschat, Gr. § 1477, der pi seltsamer Weise von pri herleitet). In der älteren Sprache findet es sich oft hinter Lokalen, z. B. devep bei Gott (vgl. Bezzenberger, ZGLS. 251). Früher pflegte man dieses pi mit \*épi zusammenzubringen. Aber das i ist nicht ursprünglich, sondern aus einem Diphthong entstanden, worauf die lettische Präposition pi hinweist, welche mit dem Genitiv verbunden wird, z. B. pî tēwa bei dem Vater, pî laika bei Zeiten (vgl. Bielenstein, Gr. § 607). Damit wird von Fick in Bezzenberger's Beitr. 7, 94 das argivische ποι (hin zu mit dem Akk.) verglichen, über das Baunack in Curtius' Studien 10, 104 gehandelt hat (vgl. auch KZ. 30, 570). Der Form nach könnte nun diese aus -pi, pi, ποι zu erschliessende Präposition ganz wohl zu lit. apë (in der Zusammensetzung api und apy) gestellt werden, zu dem sie sich verhalten würde, wie ai. pi- zu api. Aber die Bedeutung macht Schwierigkeiten, da ape um bedeutet. Es mag also die Frage, wie es sich mit diesen litauischen Formen verhält, weiterer Forschung vorbehalten bleiben.

§ 280. Ai. abhi, av. aiwi, aibi, altp. abiy, lat. ob (umb-), germ. bi (umbi), slav. obŭ.

Ich nehme an, dass die in der Übersicht genannten Formen auf zwei Urpräpositionen zurückgehen.

Die erste bedeutet 'auf zu' und lautete im Idg. wahrscheinlich \*ebhi und mit Ablaut \*obhi (vgl. das bei \*épi Gesagte). die zweite bedeutete 'zu beiden Seiten' um' und lautete wahrscheinlich \*ambhi oder \*mbhi. Die beiden einander nahe liegenden Formen haben sich in den einzelnen Sprachen vermischt, und zwar enthält ai. abhi und av. aiwi die Grundform \*ebhi, während in abhitas und aiwitas zu beiden Seiten die Grundform \*mbhi steckt. Im Griechischen giebt es nur geringe Reste von \*ebhi (vgl. oben S. 675 f. bei ἐπί), während \*ambhi durch άμφί fortgesetzt wird. Im Lateinischen geht ob auf \*obhi, ambauf \*ambhi znrück. Im Gotischen bi stecken beide Formen, in den übrigen altgermanischen Dialekten geht bi auf \*ebhi oder \*obhi, umbi auf \*mbhi zurück. Das slavische obu ist der Form nach gleich \*obhi. Um dieser Mischungen willen stelle ich die Einzelsprachen besonders dar. Bisweilen ist es mir nicht gelungen, die Grenzlinien deutlich zu ziehen.

Altindisch und Avestisch (abhí, aibi, aiwi).

Dass ai. abhi, av. aibi oder aiwi und altp. abiy identisch sind, ist unzweifelhaft. Gewöhnlich betrachtet man auch av. avi nur als abweichende Schreibung. Da aber der Zweifel angeregt worden ist (Hoffmann, die griechischen Dialekte 1, 306), ob nicht avi eine besondere Urpräposition sei, so lasse ich dieselbe bei Seite, wodurch dann freilich die Zahl der Parallelen, welche sich zwischen Altindisch und Avestisch ziehen lassen, erheblich vermindert wird. Über den Gebrauch von abhi mit Verben habe ich SF. 5, 448 bemerkt: "abhi bezeichnet 'herbei, auf zu'. Dieser Sinn tritt deutlich hervor in der Verbindung mit Verben der Bewegung und Thätigkeit. Häufig bezeichnet dabei abhi diejenige Affizierung oder Bewältigung des Gegenstandes, welche wir durch unser be ausdrücken, wobei dann das intransitive Verbum transitiv wird." Belege für abhi herbei, auf zu bei Verben der Bewegung sind: mit i und gam

herankommen, mit dru herbeieilen, mit vah hinfahren, herbeiführen, hinführen zu u. a. m. Es kann sich aber auch bei denselben Verben der Sinn unseres be- entwickeln, z. B. ai. abhi-i begehen, d. h. thatsächlich so viel als gehen über hin', z. B. tam aukšnais carmabhih pascatpranco vibhajamana abhiyuh sie begingen die Erde von West nach Ost, sie mit Rindsleder vermessend SB. 1, 2, 5, 2. Damit lässt sich vergleichen: yō zem frabå aiwyāiti welcher die Erde in ganzer Breite begeht (Geldner: umwandert) yt. 10, 95. Geldner gebraucht 'um' auch KZ. 25, 508 in der Übersetzung von aiwivaz: yaha avah hvarexsaētem tarasca haram berezaitīm fraca āiti aiwica vazaite wie jenes Sonnengestirn über die hohe Haraiti heraufkommt und herumfährt yt. 10, 118. Auch hier scheint mir 'besteigt' oder eine ähnliche Wendung richtiger. Weitere Belege sind ai. abhi-var's beregnen, abhi-vam bespeien, abhi-idh (beflammen) mit Flammen umgeben, in Flammen setzen, abhimar (besterben) durch den Tod beflecken; av. aiwi-aks beaufsichtigen, aiwi-ruc beleuchten u. a. m. Aus der Vorstellung der auf etwas hin gerichteten Thätigkeit geht leicht der Gedanke der Bewältigung hervor, so in abhi-bhū hart bedrängen, übertreffen, überlegen sein, überwältigen. Endlich führe ich noch, um den Übergang zu der Verbindung mit Kasus zu vermitteln, folgende Worte aus SF. 5, 448 an: "Häufig tritt abhi zu dem Nomen, welches zu dem Verbum gehört, derart in innerliche Beziehung, dass wir es mit Beziehung auf, zum Nutzen oder Schaden von' übersetzen, z. B. mit ric zu Gunsten jemandes übrigbleiben, mit jan für jemand geboren werden. Ganz besonders häufig ist dieser Gebrauch, wenn abhi die erste von zwei Präpositionen ist, z. B. abhi úd i über jemand aufgehen (von der Sonne gesagt); abhi ud sarj zum Schaden von jemand knarren."

Verbindung mit Kasus. Abhi erscheint nur bei dem Akkusativ, in Bedeutungen, die sich nach dem Gesagten von selbst ergeben, z. B. úd īrķva nāry abhi jīvalōkám erhebe dich, o Frau, zur Welt der Lebendigen RV. 10, 18, 8; viśvā yō carķanīr abhi der über alle Menschen ist RV. 1, 86, 5; višam

ēvāitāt sammukhām kṣatriyam abhy ávivādiņīm karōti auf diese Weise macht er das Volk zugeneigt, unrebellisch gegenüber dem Herrscher ŠB. 3, 9, 3, 3; tād etè 'bhi ślókāḥ darauf beziehen sich die folgenden Zeilen ŠB. 11, 5, 5, 12 (vgl. SF. 5, 449).

In den iranischen Sprachen erscheint unsere Präp. ebenfalls ganz überwiegend mit dem Akk. (vgl. Spiegel, Gramm. 454),
z. B. altp. hauv Ātrina bašta anāyatā abiy mā dieser A. wurde
gebunden zu mir geführt Spiegel<sup>2</sup> 10, 82; aibī und aiwi kommen überwiegend mit Verben vor. Ein Fall, in welchem aibī
mit dem Lok. auftritt, scheint y. 43, 7 zu sein, wo es heisst:
ferasayāi aibī þwāhū gaēþāhū zur Befragung über deine Leute
(so Geldner, KZ. 30, 318). Man vergleiche über aibī noch
Baunack 349.1)

Lateinisch ob.

Das lateinische ob ist schon oben S. 678 erwähnt worden, wo gezeigt wurde, dass es in einigen Fällen der Fortsetzer des idg. \*epi sei, zu dem es in einem sogenannten Ablautsverhältnis stehe. In den meisten Fällen aber entspricht ob dem ai. abhi. Für dieses haben wir oben um des Griechischen willen eine Grundform \*ebhi aufgestellt. Zu dieser würde sich die Form, auf welche ob zurückgeht ebenso verhalten wie das oskische op zu \*épi. Um zu zeigen, dass lat. ob dem ai. abhi, av. aiwi dem Sinn nach entspricht, erwähne ich zuerst einige Fälle auch äusserlicher Entsprechung. Dahin gehören: obvenio absichtlich bei etwas sich einfinden, begegnen, aufstossen, ai. abhi-gam herbeikommen, herankommen, folgen, nachgehen; obeo an oder in etwas gehen, dahingehen, sterben,

<sup>1)</sup> Der Vollständigkeit wegen erwähne ich noch die Verbindungen von avi. Es steht der Akk.: yō vazāitē avi zrayō vourukašem welcher zum See V. fliegt yt. 8, 6; der Lok.: yezi ca aēša gadwa avi mademē [vā] vāstrē [vā] frajasāþ wenn eine trächtige Hūndin mitten in eine Hūrde kommt vd. 15, 41 [nach Geldner, KZ. 25, 197]; der Dativ: yaþa azem fšaoni vaþwa avabarāni avi mazdā dāmabyō dass ich den Geschöpfen des M. Futter und Heerden verschaffe yt. 9, 9; der Abl.: avi staēra starōsāra avi kusrāda kusrōpatāda (dich tragen die Vögel) zu Bergen und Bergspitzen aus Enge und Engpass y. 10, 11. Wenn es auch einmal mit dem Gen. erscheint (Spiegel 456), so ist das ein partitiver, welcher den Akk. vertritt.

sich an etwas machen, besuchen, bereisen, ai. abhi-i herankommen, losgehen auf, erreichen, gelangen zu; obsequor Folge leisten, sich hingeben, ai. abhi-sac aufsuchen, sich jemand zuwenden; oppeto entgegengehen, ai. abhi-pat herbeifliegen, losgehen; obverto gegen etwas hinwenden, ai. abhi-vart sich begeben, kommen nach oder zu, sich ergiessen in, sich hinziehen nach, losgehen auf, entgegenkommen; obsideo besetzt halten. auf etwas sitzen, belagern (also auf etwas hin, gegenüber sitzen). ai. abhi-sad drohend gegenüber stehen, im Zaume halten; obtineo inne haben und ostendo (aus obs-) entgegenstrecken, ai. abhi-tan sich ausbreiten vor oder über, vor etwas aufstellen (also nur dem lat. ostendo ähnlich, an sich könnte abhi-tan aber auch wohl 'behalten' bedeuten); offero entgegenbringen, ai. abhi-bhar zuschieben (ein Verbrechen). In diesen Verbindungen offenbaren sich bisweilen bei dem entsprechenden Verben verschiedenartige Phasen der Bedeutung des Präverbiums. Ich lasse nun einige Belege aus dem Lateinischen folgen, welche, so gut es geht, nach dem Sinne des Präverbiums geordnet sind. Voran stelle ich Verba der Bewegung und Thätigkeit, bei denen ob noch deutlich die Bedeutung 'auf etwas hin' hat: occurro entgegenlaufen; offundo hingiessen, verschütten, überschütten; obtundo gegen oder auf etwas schlagen, abstumpfen; offendo anstossen; occido zu Boden schlagen; occido hinfallen; occumbo hinfallen, niederfallen; obnitor sich entgegenstemmen: obluctor gegen etwas ankämpfen; oppugno gegen etwas kämpfen, berennen; obicio entgegenwerfen, setzen, stellen; obgero darbringen, darbieten; oppono hinsetzen, entgegenstellen; obtrecto gegen etwas arbeiten, Widersacher sein; officio entgegentreten, in den Weg treten. Natürlich übersetzen wir manchmal durch andere Richtungswörter, so in oborior entstehen, z. B. obortas sunt tenebrae, eig. auf etwas zu sich erheben; occulco niedertreten, eig. auf etwas; so auch opprimo niederdrücken; obtingo berühren, zufallen; occupo einnehmen; occipio anfangen; opperior erwarten u. s. w. Oboedio heisst 'nach etwas hinhören', oboleo ursprünglich 'nach einer Richtung hin einen Geruch von sich geben'. Besonders erwähne ich die Verba, welche

'sprechen' oder etwas Ahnliches bedeuten: obloquor gegen jemand reden, widersprechen, tadeln; obsecro beschwören; obtestor zum Zeugnis anrufen: obnuntio melden, hinterbringen. verkündigen; objurgo tadeln, schelten; obludo gegen jemand scherzen oder schäkern; obrogo einem Gesetze seine Gültigkeit benehmen (wobei also das 'entgegen' besonders kräftig hervortritt). - Schon unter den genannten Verbindungen sind manche. in denen wir ob wie abhi durch unser be- übersetzen, wobei also, wie im Ai., die Vorstellung der Bewältigung vorschwebt. Ebenso bei den folgenden: obaro überackern, beackern; obumbro beschatten; occulo bedecken, verbergen; oblino beschmieren, bestreichen; oblimo verschlemmen, mit Schlamm bedecken; obtego bedecken; obnubo verhüllen, bedecken; obnuo überschütten, bedecken. Auch obstringe zuschnüren, zubinden, heisst wohl eig. 'beschnüren'; obsorbeo hinabschlürfen könnte bedeuten 'ein Getränk beschlürfen'. In den Verben wie obstupesco starr werden, obsurdesco taub werden, obticesco schweigsam werden, obmutesco verstummen, obduresco hart werden, obdormisco einschlafen, obtorpesco starr werden bezeichnet ob die auf einen Zustand hin eingeschlagene Richtung. Bisweilen wird ob auch durch 'um' übersetzt, z. B. in obsideo, obvallo mit einem Wall umgeben. Aber obsideo kann natürlich auch bedeuten: sich auf etwas los in Bewegung setzen (vgl. ai. upasad). In obvallo ist ob nicht anders zu verstehen, als in ai. abhi-dah eig. 'bebrennen', dann 'mit Flammen umgeben'. Ferner wird ob durch 'herum' übersetzt in obversor vor etwas herumgehen, sich herumtreiben, z. B. castris, oculis, aber in ob liegt natürlich nur die Richtung auf den im Dativ stehenden Gegenstand ausgedrückt. So auch in obambulo, wenn ein Dativ dabei steht, wie muris (Livius). Der Sinn der Präp. wird natürlich kein von Grund aus anderer, wenn obambulo ohne Kasus als 'hin und herspazieren, herumspazieren' gebraucht wird. Ebenso bei oberro, wobei auch noch ein Transitivum 'gleichsam beirren, beschweifen' (Georges) ausgebildet ist. Daran schliesst sich dann endlich obeo um etwas herumgehen (clipeum obit pellis circumdata Virgil), eig. begehen (vgl. abhí und bi). Ich kann also keinen sicheren Fall finden, in welchem ob schon an und für sich der Sinn von 'um' hätte. — Ob omitto wirklich ob enthält, ist zweifelhaft. — Dem ai. abhitas entspricht amb in ambigo nach zwei Seiten hin streiten, ungewiss sein, ambio herumgehen, amburo ringsherum, von aussen, halb verbrennen u. s. w.

Als Präposition wird ob wie abhi mit dem Akk. verbunden, z. B. ob Romam legiones ducere (Ennius); lanam ob oculum habere (Plautus), sodann zur Bezeichnung des Zweckes, zu dem man hinstrebt, z. B. ob rem judicandam pecuniam accipere (Cicero), sodann daran anschliessend bei der Veranlassung, z. B. ob metum vor oder aus Furcht. Endlich auch zur Bezeichnung des Entgeltes, wogegen man etwas hingiebt, z. B. ob asinos ferre argentum (Plautus).

Gotisch bi.

Das gotische bi stimmt in einer Reihe von Fällen durchaus mit abhi und Genossen überein, z. B. bigiman ἐφίστασθαι überfallen: biþragjan übersetzt Luk. 19, 4 προτρέχειν, meint aber wohl 'hineilen zu', nämlich zu dem gleich zu nennenden Feigenbaum 1); bigitan εὐρίσχειν; biniuhsjan κατασκοπείν nachspüren, ausforschen; bistiggan προσπίπτειν, προσρηγνύναι, προσκόπτειν; biaukan προστιθέναι; bisauljan μιαίνειν; bisvairban ἐχμάσσειν (bewischen, vgl. abhi-marj, das ebenfalls durch 'abwischen' ungenau wiedergegeben wird); biskaban (beschaben) scheren; bipvahan νίπτεσθαι sich über und über waschen; bikukjan καταφιλείν mit Küssen bedecken; bilaigon ἐπιλείγειν belecken; bismeitan ἐπιγρίειν; bispeivan ἐμπτύειν; bilaikon ἐμπαίζειν verspotten; bimampjan dass.; birodjan γογγόζειν, διαγογγόζειν; bidomjan κρίνειν; bisvaran όρχίζειν (eig. beschwören); bifaihon πλεονεκτείν bevortheilen; biplahjan καταγελάν; bipagkjan διαλογίζεσθαι; biarbaidjan φιλοτιμεῖσθαι sich bemühen. In einigen Fällen könnte bi den Sinn von "apo zu haben scheinen, so in biraubon συλαν, ἐκδύειν. Aber es liegt hier wohl der Gedanke der Bewältigung vor, den wir

<sup>1)</sup> Ein Wort für unser 'vorwärts' scheint im Gotischen nicht vorhanden gewesen zu sein.

bei abhi sich entwickeln sehen. Nach biraubon kann sich biniman κλέπτειν gerichtet haben 1). Man bemerke, dass wie ai. abhi auch got. bi- intransitive Verba transitiv macht (vgl. noch Grimm, Gramm. 2, 798).

Es fragt sich nun, ob und inwieweit bi auch die Bedeutung 'um' hat. Wir haben oben gesehen, dass abhi-dah, welches eigentlich 'bebrennen' heisst, ganz wohl auch durch 'mit Flammen umgeben' übersetzt werden kann. So hat denn auch biskeinan eigentlich die Bedeutung 'bescheinen', kann aber gebraucht werden, um das griechische περιλάμπειν wiederzugeben (Luk. 2, 9). So entsprechen noch andere gotische Verba mit bi griechischen mit περί, ohne dass man anzunehmen braucht, dass die Präpositionen selbst sich decken. Dahin gehören bibindan περιδείν, bigairdan περιζωννύναι, bivaibjan περιβάλλειν, περιχοχλοῦν, bimaitan περιτέμνειν (denn es kommt praktisch auf dasselbe hinaus, ob man 'beschneiden' oder 'umschneiden' sagt, wenn auch die ursprüngliche Anschauung ganz verschieden ist). Das griechische χυχλοῦν ist Joh. 10, 24 durch birinnan wiedergegeben: panuh birunnun ina Iudaieis. Natürlich kann man auch sagen: sie berannten ihn. Dasselbe giebt περιτρέγειν wieder Mark. 6, 55: birinnandans all pata gavi, wo man auch mit (berennen) 'besuchen' auskommen kann (vgl. oben av. aibi-yā). Bistandan περιστάναι und περιχυχλοῦν lässt sich wohl mit abhisthā vermitteln; bitiuhan herumziehen, z. B. in bitauh veihsa bisunjane giebt wohl περιάγειν wieder, kann aber auch 'beziehen' sein. In bisaihvan kann man wohl eine Parallele zu abhi-aks finden (wenn auch Mark. 10, 23 'umherblicken' das Natürliche ist). In bihvairban συνέγειν Luk. 8, 45 kann möglicher Weise das Drauflosdrängen ausgedrückt sein. In allen diesen Fällen also kann man in bi- das Gegenbild von abhi finden, also als ursprünglichen Sinn 'darauf los' festhalten, wenn man auch nicht dazu genöthigt ist. Unnatürlich aber würde mir diese Auffassung scheinen bei bisitan und bisunjane (was ja wahrscheinlich

Einige Fälle wie z. B. bileipan lasse ich absichtlich unerörtert, wie ich denn auch auf die Heranziehung der übrigen germanischen Dialekte verzichten muss.

eine Partizipialform ist, s. bei den Adverbien S. 591). Bisitat übersetzt περιοιχοῦν: jah varþ ana allaim agis þaim bisitandam καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοιχοῦντας αὐτοὺς Luk. 1, 65 bisitands ist περίοιχος, περίχωρος. Abhi-sad heisst drohend gegenüberstehen, im Zaum halten, und dem entsprechend ags. bisittan obsidere und alts. bisittian belagern. Damit lässt sich 'Umwohner, Nachbar' wohl zusammenbringen, aber doch nur gezwungen. Ich halte also für wahrscheinlich, dass das bi des ags. und alts. Wortes dem ai. abhi entspricht, wie es bei Verben erscheint, das got. bi in bisitan aber dem griech. ἀμφί und dem ai. abhitas auf beiden Seiten.

bi mit Kasus. Auch in der Präposition lassen sich wie in dem Präverbium die zwei Bestandtheile unterscheiden. Ich stelle, wie bei dem Verbum, denjenigen Gebrauch voran, der sich mit dem des ai. abhi deckt. Der altüberlieferte Kasus dabei ist der Akkusativ, daneben findet sich der Dativ und der Instrumentalis. Zunächst der Akkusativ. Der alte lokale Gebrauch (auf etwas hin') findet sich nur noch gelegentlich im Gotischen, so: jabai hvas buk stautai bi taihsvon beina kinnu δοτις σε ραπίζει είς την δεξιάν σιαγόνα Matth. 5, 39. In der Wendung ni mannanhun bi vig goljaih uzošva zata thy όδὸν ἀσπάσησθε Luk. 10, 4 liegt wohl auch die Anschauung 'auf den Weg' ursprünglich zu Grunde. Auch bi hveila niundon περί την ενάτην ώραν kann zunächst 'bis zur Stunde hin', dann 'zu der Stunde, in der Stunde' bedeuten. Daran scheint sich gelehnt zu haben: bi Verekan papam zur Zeit des Papstes V. im cal. got. Doch könnte in diesen Zeitangaben auch 'um' stecken. Über andere Zeitangaben, die man bei Gabelentz-Loebe im Glossar verzeichnet findet, wage ich nicht zu urtheilen. Bi tvans zu zweien 1 Kor. 14, 27 kann ursprünglich sein bis zu zweien'. Der sog, ethische' Gebrauch von bi mit dem Akk. lässt sich völlig aus dem auch von Gabelentz-Loebe vorangestellten, nämlich 'in Beziehung auf' ableiten, der auch in abhi hervortritt. Namentlich hebe ich hervor, dass bi im Got. bei den Verben sildaleikjan staunen, saurgan sorgen, unverjan unwillig sein, birodjan murren, gasakan drohen, gavarajan

verdammen, bulan dulden, hvopan sich rühmen, bidjan bitten, gretan weinen erscheint, so dass es durch 'um, wegen, über' zu übersetzen ist und an das Gebiet des Instrumentalis streift, letzteres namentlich auch in liban bi hlaib ainana ἐπ' άρτω μόνω Luk. 4, 4. Ahnlich im Ahd. (Graff, Präpositionen 107) und im Alts., wo aber nur Verba des Sagens in betracht kommen. Diese in der Verbindung mit dem Akkusativ entwickelten Bedeutungen sind nun auch in der Verbindung mit dem lokalen Dativ (ursprünglich wohl dem Lokalis) und dem Instrumentalis verwendet worden. In Verbindung mit dem lokalen Dativ entsteht bei, und zwar natürlich zunächst im Sinne der Bewegung nach etwas hin, z. B. ei hvan ni gastaggjais bi staina fotu þeinana μήποτε προσχόψης πρός λίθον τόν πόδα σου Luk. 4, 11; bistagg ahva bi jainamma razna προςέρρηξεν ὁ ποταμὸς τη οἰχία ἐχείνη Luk. 6, 48. Auch in andgreipan und fairgreipan bi handau κρατείν της γειρός kann man noch das Fassen nach etwas hin verstehen. Einige Beispiele aus dem Angelsächsischen entnehme ich Heyne's Glossar zum Beowulf: gefeng be eaxle fasste an der Achsel, aledon leifne beoden be müste legten den lieben Herrn hin neben den Mast, be healse genam nahm ihn bei'm Halse, fiel ihm um den Hals. Im Sinne der Ortsruhe ist bi mit dem Dativ im Gotischen kaum belegt, wohl aber in den anderen alten Dialekten, z. B. im Angelsächsischen: sät be hæm gebrödrum tvæm sass bei den beiden Brüdern, hüfde be honda hatte an der Hand u. s. w. Auf die Entwickelung der zeitlichen und ethischen Bedeutung von bi mit dem Dativ gehe ich nicht ein. Mit dem Instr. erscheint bi im Got. und Alts., und zwar im letzteren in der verständlichen Bedeutung 'wegen' (bi thiu deswegen, bi hvī weswegen). Wie got. bibe nachher, späterhin zu seiner Bedeutung gekommen ist, ist mir nicht recht klar.

Es folgt nun die Bedeutung 'um' (ai. abhitas). Es gehören dahin wohl Stellen wie satun bi ina managei ἐκάθητο περί αὐτὸν ὄχλος Mark. 3, 32; gasaihvands managans hiuhmans bi sik ἰδών πολλοὺς ὄχλους περί αὐτόν Matth. 8, 18 (vgl. ahd. bei Graff S. 181 do gisah der heilant managa menigi umbi sih); gavasiþs

gairda bi hup seinana περί τὴν ὀσφύν αύτοῦ Μ. Johannes habēta fellinan buohhah umbi sīno

Demnach bin ich der Meinung, dass du beiden alten Präpositionen \*ebhi auf etwas beiden Seiten, um repräsentiert sind. In manischen Dialekten ist, so viel ich sehe, ags. be, alts. bi, ahd. bī, die zweite durch a sittend Nachbar gleich got. bisitands), alts. vertreten. Zwar sehe ich, dass gelegentlich auch in diesen Dialekten die Bedeutung de wird (z. B. Beov. 859 'im Umkreise der beman kann wohl auch da mit 'bei' u. s. w. den beiden').

Slavisch (obŭ. o).

Dass obu dem Sinne nach mit dem got übereinkommt, hat Miklosich 4, 218 ff. gezeigt diesem Gelehrten anschliesse, erwähne ich z die von ihm als dunkel bezeichnet werden. in welchen der Sinn des ai. abhi darauf los deutlichsten hervortritt. Dahin gehören: al nach Miklosich eigentlich 'auf etwas kommer sammentreffen, begegnen; aksl. oblešti užvstv. d bei, eig. 'sich legen zu jemand hin (vgl. ai. abl Akk., abhi-sri sich flüchten zu); serb. opasti läumden in der ersten Bedeutung auf otü zurü zweiten möchte M, es durch 'anfallen' erklären vati wohnen aus obu und byti zu erklären is abhi-bhū in der Bedeutung 'sich zuwenden, ko chen. Aksl. oběštatí (aus obŭ-véštatí) heisst 've lich' in Beziehung auf etwas sprechen'; ähnl entschuldigen, vertheidigen, russ. ogovoriti ta digen, eig. 'über etwas sprechen'; russ. osudit 'beurtheilen'. Aksl. opiti se heisst 'sich betr schwelgerisch sein. Noch besser als in diese das obŭ zu seiner Geltung in der russischen dung jego obŭeli i opili man hat ihn a getrunken, eig. auf ihn los gegessen. Häufig entspricht obü unserem be-, wofür es genügt, einige Zeilen aus Miklosich anzuführen: "aksl. obajati incantare, nhd. besprechen; oblijati perfundere, begiessen; oblügati calumniari, ahd. pisprāchōn obtrectare; obonjati odorari, nhd. beriechen; obrositi irrorare, bethauen; oglagolati calumniari; odariti donare, beschenken; oklevetati calumniari; okrasti furari, bestehlen; oplakati deflere, beweinen; obarovati custodire, bewahren." Das slavische obü bedeutet aber auch 'um', wie das gotische bi. Dafür einige altkirchenslavische Belge aus Miklosich: obiti (οbŭ-iti) χοχλοῦν, circumdare; obležati περιχεῖσθαι, circumjacere; obložiti περιχιθέναι; obŭzirati circumspicere; obŭstojati circumstare. In einigen anderen Fällen kann derselbe Zweifel erhoben werden wie bei dem got. bi.

Als Praposition findet sich obu im cod. Mar. nur in οδά οπά polů πέραν, αντιπέραν, eigentlich 'nach jener Seite hin', also wie abhi, ferner in οδῦ nośti διὰ νυχτός. Wie diese Nuance (got. alla naht) entstanden ist, weiss ich nicht. Die andere Form o erscheint mit den Akkusativen: da ne jegda pretukneši ο kameni nogy tvojeję μήποτε προσχόψης πρός λίθον τον πόδα σου Matth. 4, 6 (also we im Gotischen bi mit dem Dat.-Lok. steht); daždu nama da jedinu o desnają tebe i jedinu o šjują tebe sędevé δὸς ἡμῖν ἵνα εῖς ἐχ δεξιῶν σου καὶ εῖς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωmark. 10, 37 (eigentlich 'uns zur Rechten hinsetzen'); metake żrébije o nje βάλλοντες κληρον ἐπ' αὐτά Mark. 15, 24. Mit dem Lokalis kommt es in einer Weise vor, die sich an diese Akkusative angelehnt haben könnte: săbăra se narodă mănogă o njemi συνήχθη όχλος πολός ἐπ' αὐτόν Mark. 5, 21. In anderen Stellen hat es deutlich den Sinn von augi, z. B. i pojasŭ usinenŭ o čréslěchů jego xal ζώνην δερματίνην περί την δοφύν αὐτοῦ Mark. 1, 6; aste obložetů kamení žrůnovůnyjí o vyji jego εί περίκειται λίθος μυλικός περί τον τραχηλόν αὐτοῦ Mark. 9, 42; i sedease o njemi narodu nal ἐκάθητο ὄγλος περί αὐτόν Mark. 3, 32; i sąsteji ο Tyré i Sidoné και οί περί Τύρον και Σιδώνα Mark. 3, 8. Wo ο in übertragener Bedeutung steht, weiss ich nicht mit Sicherheit zu sagen, auf welche Grundbedeutung es zurückgeht. Einige hinaustragen, hiri ut komm heraus. Das Präverbium got. us dagegen entspricht dem av. us, so dass man für die Urzeit neben \*úd ein \*úds anzusetzen haben wird. Da sich eine Verschiedenheit der Bedeutung nicht entdecken lässt, behandle ich die in der Überschrift genannten Wörter als identisch. Der Sinn ist 'hinauf' und insofern mit der Hinauf bewegung auch eine Hinausbewegung verbunden ist 'hinaus'. Einige Beispiele sind: ai. ud-i aufgehen, hinausgehen, entkommen, av. us-i hervorgehen; ai. úd-gam in die Höhe gehen, herausgehen, av. us-jam zum Vorschein kommen, got. usgaggan hinausgehen, fortgehen; ai. ud-ar sich erheben, av. us-ar hervorgehen, auferstehen (vgl. got. urrinnan ausgehen, aufgehen); ai. úd-as an die Spitze kommen, av. us-as hinaufdringen; ai. úd-an hinaufathmen, ausathmen, got. usanan aushauchen, den Geist aufgeben; ai. úd-sthā aufstehen, sich aufmachen, entstehen, av. us-stā sich erheben, got. usstandan aufstehen, aufbrechen; ai. úd-sad sich bei Seite machen, sich entziehen, zu Ende gehen, verschwinden, got. us-sitan aufsitzen, sich aufrichten; ai. úd-grabh aufheben, heraufnehmen, erheben. herausgreifen, herausziehen, wegnehmen, wegziehen, av. usgarew erheben; ai. úd-bhar herausnehmen, heraustragen, auslesen, av. us-bar heraustragen, got. usbairan hinaustragen, hervorbringen, vorbringen. Bemerkenswerth ist, dass bisweilen aus dem hinaus ein bei Seite und hinweg wird, so bei ai. id-sad (s. oben); úd-vas kaus. aus seiner Stelle entfernen, versetzen; uid-man aus dem Verstande herauskommen, verrückt werden; av. us-vad kaus. aus dem Heirathen herausbringen, am Heirathen hindern. Ferner beachte man ai. úd-nī und úd-sic aufschöpfen, vollschöpfen und vergleiche got. usfulljan eig. auffüllen (s. auch ud-par bei Böhtlingk-Roth), dann ausfüllen, erfüllen, vollständig machen, ersetzen. Aus dem Gotischen erwähne ich noch: usvandjan sich abwenden; usqiman umbringen, töten; usqildan vergelten; usbugjan erkaufen (aus den Händen des Inhabers); usbidjan erbitten, uspulan erdulden (ob dem griech. ἀνέτλη zu vergleichen, also eig. 'in die Höhe heben'?); usbliggvan durchbläuen, aushauen (wohl eigentlich 'so schlagen, dass das Blut herauskommt); usfilhan begraben ist mir nicht deutlich.

07

the Figure: Mr. Best and The Telephone and The Telephone and the Telephone and Telephone and the Telephone and Telephone and the Telephone and Telephone and

MEN SENER LITE HALE SEE FEE

to seem and one have we become a tenen too announce ma avenue. a ma ar upe wa tiden sea bestoin vincen married a 191 pm tuntikumen iendien zuenen w my you timestatement is not the timestrate. The solves and surroad taken to the sti transmission in AN MICHAEL IN THE SEA MICHIEL IN THE SERVICE IN 1 1 % sprove mineral or species benefitted at 1000 something to the se minimum at the se incommittee at tion a 191 that tourners tribed by the are strong a special reconfinent tengen et appear inminiment e works non nitraten. winnen in wier der lifeinen w the walled to be you will be the second to upi you is anapoyete singers prefer & we have senten some est maries estade et moja maritana diamen zu nya-hart verlessen av upo-baris seineriore e liqui divir unique victore un upe der stitute den Hannel ni. lipu dhark sichi wagen an, av. upa-darei exwingen: ni waunt fraulgienen eig, damgienen, annenden av. hunwerlen 'z. B. das Kleid über jemand, besprengen: ai anleru zu jennand sprechen, anrufen, zureden zu. av. apa-men anunten ni dipu-lieu herbeirufen, einladen, einstimmen, beloben nv. upu zhu tufen zu, anrufen; ai. úpa-stu preisen, besingen. nv. upu niu preinen, beten. Zweiselhaft ist, welchem indischen Varlann dan aventische du in upa-du entspricht, welches nach

Geldner 'sich fügen' bedeutet. Ai. *iipa-dā* heisst 'auf sich nehmen' (als Last), *iipa-dhā* darauflegen, daranlegen, ansetzen, z. B. den Arm um eine Frau legen, die Zähne an etwas ansetzen, Ziegel bei einem Bau auflegen, etwas an das Feuer, auf das Feuer setzen, also scheint die Grundbedeutung: nahe heranbringen.

Aus dieser Übersicht dürfte sich die Grundbedeutung 'nahe herzu, heran, herbei' ergeben. Im Altindischen speziell zeigt sich noch eine etwas andere Färbung der Bedeutung, über die ich SF. 5, 454, indem ich úpa mit abhí und å verglich, Folgendes bemerkt habe: "dhav mit úpa heisst herzulaufen, seine Zuflucht nehmen zu, mit abhi losrennen auf; sar mit upa dasselbe wie dhav, mit abhi herbeilaufen, fliessen zu; car mit upa herbeikommen, sich nähern, hinzutreten um zu bedienen, jemandem an die Hand gehen, aufwarten, unternehmen, dagegen mit abhi bezaubern; sad mit upa sich setzen zu, nahen, herantreten, namentlich mit Verehrung, mit abhi drohend gegenüberstehen; sthā mit upa stehen bei, sich stellen neben, sich bittend nähern, mit abhi treten auf, bemeistern. In diesen Fällen tritt deutlich folgender Unterschied hervor: in gewissen Verben mit abhi zeigt sich der Sinn des Drauflosgehns und Bemeisterns, mit úpa der des bescheidenen Nahens, d. i. des Nahens von unten. Der Gegensatz gegen å tritt in folgenden Beispielen hervor: zunächst bei dhav (a herbeilaufen), sad (a sich setzen auf), sthā (a stehen auf, besteigen), deren Verbindung mit upa und abhi eben erwähnt worden ist, nicht weniger bei einigen anderen wie: sī mit úpa liegen bei (die Frau bei, neben dem Manne), mit å liegen in, auf; bei vis mit upa sich setzen, mit å eingehen, eintreten; parc mit úpa hinzufügen, mehren, mit å erfüllen, vermischen; jan mit úpa hinzugeboren werden, hinzukommen (von dem Schaltmonat gesagt), mit å an einem Orte geboren werden; yaj mit úpa dazu opfern, mit å herbeiopfern. Während also in a das in, an, auf liegt, tritt bei upa der Begriff des Sichanschmiegens, des Danebenseins, des Hinzugefügtwerdens hervor. Danach dürfte sich aus dem Bisherigen als die Bedeutung von upa ergeben: unten an, nahe an, herbei, noch dazu". Diese Beobachtungen sind richtig, nur muss hinzugefügt werden, dass sich bei úpa auch noch die Nuance des 'auf' findet. Schon im Vorhergehenden ist diese Bedeutung hier und da aufgetreten, hier will ich namentlich noch das Verbum úpa-star (ὑποστορέννομι) anführen. Es heisst überbreiten, wird gebraucht von der Decke, die man dem Rosse überbreitet (RV. 1, 162, 16) und im Ritual technisch von dem Opferschmalz, welches so aufgegossen wird, dass es einen Überzug bildet, sodann daneben legen, umlegen, umkleiden mit, z. B. im Ritual das Feuer mit Gräsern umlegen, endlich unterstreuen, unterlegen, z. B. ein Fell, um darauf zu sitzen. Wie sich diese Bedeutung 'auf' entwickelt habe, lässt sich aus dem Altindischen nicht recht ersehen. Das Germanische und Lateinische deuten darauf hin, dass ursprünglich eine von unten auf erfolgende Bewegung gemeint war (etwa wie wenn man einen schweren Stein fortbewegt), woraus sich dann 'nach oben hin, auf' entwickeln konnte. Im Sanskrit zeigt sich die so entstandene Doppelheit der Bedeutung recht auffallend in upara einerseits und upama andererseits: upara bedeutet nach Böhtlingk 'unterhalb gelegen, der untere, der hintere, der spätere, der nähere, der benachbarte, upama dagegen der oberste, höchste, der herrlichste, trefflichste, der nächste, erste'. In dem zweifellos verwandten upári tritt nur der Begriff des oben hervor, wie in ὁπέρ und got. ufar.

Ich komme zum Griechischen. In dieser Sprache ist die Nuance des 'Unter' zur Alleinherrschaft gekommen (vgl. die Aufzählung der bei Homer vorkommenden Zusammensetzungen mit ὁπό von La Roche, ZFÖG. 12, 360 ff.). Daher lassen sich nur wenige Verbindungen anführen, welche auch in der Bedeutung den arischen entsprechen. So deckt sich ὑποστορέννομι wenigstens mit einem Theile der Bedeutung von ὑpa-star; ὑποζεύγνομι anschirren mit ὑpa-yuj dass.; ὅπειμι darunter sein mit ὑpa-as in, unter etwas sein (unter dem Schutze des Gottes, einmal in RV.). Gewöhnlich tritt der Gegensatz deutlich hervor, so heisst ὑπάγω nicht wie das identische ὑpa-oj hinzuführen, sondern darunter führen, und sogar darunter

wegführen (subducere); ὑφίσταμαι nicht mehr dazutreten, sondern sich darunter stellen, sich unterziehen; ὑποφέρω nicht wie upa-bhar hinzubringen, sondern (unten) wegtragen, davontragen.

Im Germanischen haben sich die Bedeutungen so getheilt, dass das gotische uf (abgesehen von einigen Fällen der Zusammensetzung mit dem Verbum) nur 'unten an' bedeutet, die entsprechenden Formen der verwandten Dialekte aber, wie altn. of, ahd. oba, opa (vgl. über dieselben J. Schmidt, KZ. 26, 32) fast nur 'oben an'. (Spuren des alten weiteren Gebrauches werden uns im Altnordischen in der Verbindung mit Kasus begegnen). Vermuthlich wirkte in diesen Sprachen die Anziehung von über stark ein. Auch war ja eine Präposition zu entbehren, welche nur ein Synonymum von unter darstellte. Das gotische uf mit Verben entspricht meist dem griechischen όπό (wenn auch nicht dem όπό des griechisches Textes im neuen Testament), z. B. ufdaupjan untertauchen, ufgairdan unterbinden, umgürten, ufhausjan auf jemand hören, ihm gehorchen, unterthan sein, ufhnaivjan unterwerfen, ufligan unterliegen, zu Ende gehen, verschmachten, ufmeljan unterschreiben, ufsagggjan versenken, ufsliupan einschlüpfen, sich einschleichen, dann auch mit der bei ὁπό nicht selten auftretenden Nuance: sich fortschleichen ὁποστέλλειν έαυτόν Gal. 2, 12, ufstraujan unterstreuen, unterbreiten. In manchen Fällen bleibt der genaue Wortverstand von uf mir undeutlich, so in ufbrikan verachten, übermüthig behandeln, ufbrinnan verbrennen, entbrennen, erhitzt werden, ufkunnan erkennen, erfahren, kennen, wissen, ufhanjan ausdehnen. Nach Abzug dieser bleiben noch eine Anzahl übrig, in denen wir uf durch auf übersetzen, nämlich ufbauljan und ufblesan aufblasen, ufhlohjan machen, dass jemand auflacht, ufhropjan aufschreien, ausrufen, ufsvogjan aufseufzen, ufvopjan aufschreien, ufgraban aufgraben, ufhaban aufheben, emporhalten, ufrakjan in die Höhe strecken, ausstrecken. Es scheint mir deutlich, dass in mehreren dieser Fälle eine von unten auf erfolgende und in die Höhe strebende Bewegung gemeint ist.

Lateinisch. Woher das lateinische sub sein s hat, weiss man nicht. Es ist aber klar, dass es mit úpa u. s. w. dem Sinne nach völlig übereinstimmt. Es bedeutet wie diese die Bewegung unten an etwas hin und die Annäherung überhaupt, z. B. subeo unter etwas gehen, sich ducken, herankommen, subsido sich niedersetzen, subdo unterlegen, untersetzen, substruo unterbauen, substerno unterstreuen, unterbreiten, subsum darunter sein, in der Nähe sein, subsequor unmittelbar nachfolgen u. s. w. Aus der Anschauung des nahe Herankommens (wobei aber nicht vollständiges Erreichen vorausgesetzt ist) entwickelt sich im Lateinischen der abschwächende Sinn von sub, welcher in der Zusammensetzung mit Nominibus und Verbis häufig ist, z. B. sublino unten hin schmieren, ein wenig anschmieren, berappen, subaccuso ein wenig tadeln, subblandior ein wenig schmeicheln, subdubito einigen Zweifel hegen. Ferner hat sich das Unterschieben zum An-die-Stelle-Schieben (Ersetzen) entwickelt, z. B. substituo unter etwas stellen, an die Stelle setzen, sufficio nachwählen, sublego und subrogo an die Stelle jemandes wählen. Besonders deutlich erscheint bei sub die von unten aus in die Höhe gehende Bewegung, z. B. succedo unter etwas gehen, von unten herangehen, hinaufsteigen, subduco darunter wegziehen, entziehen, benehmen, in die Höhe ziehen (tunicam, supercilia, namentlich naves gleich ἀνέλχω), subicio unter oder unten an etwas werfen, in die Höhe werfen (corpora saltu in equos Virg.), submitto senken, erheben (oculos Ovid.), subsilio in die Höhe springen (a sede), sublevo in die Höhe heben, aufrichten, subrigo in die Höhe richten, erheben, subveho hinaufführen, stromaufwärts führen, succingo von unten herauf gürten, aufgürten u. s. w.

\*úpo mit Kasus.

Die natürlichen Genossen einer Präposition von der Bedeutung von \*úpo sind der Akkusativ und der Lokalis. Diese finden sich denn auch überall, dazu noch der Instr. im Altindischen, der Gen.-Abl. im Griechischen. 1. Der Akkusativ. Im Altindischen im Sinne von hin-zu: indrå yāhi dhiyēšitö

upa bráhmani vaghátah komm herbei, o Indra, herbeigerufen durch die Andacht und zu den Gebeten des Frommen RV. 1, 3, 5. Im iranischen Gebiete finde ich nur den Sinn des Verweilens bei etwas, also die Konstruktion, welche sich zunächst bei Verben der Bewegung einstellte, auf Verba der Ruhe übertragen, z. B. altp. kāra Pārsa utā Māda hya upā mām āha das persische und medische Heer, das bei mir war Spiegel 2 14, 18; av. tam yazata upa zrayō vourukašem er opferte ihr am See V. vt. 5, 116. Sodann auch bei Zeitbegriffen, z. B. upa usanhem um die Zeit der Morgenröthe (vgl. ὁπὸ νόκτα, sub noctem) yt. 5, 62. Einmal soll es im Altpersischen 'für' bedeuten. Im Griechischen ist der Gebrauch ebenso, nur dass die Nuance des unten die herrschende geworden ist, z. B. όπο τε σπέος ήλασε μήλα unten in die Höhle, in den Schutz der Höhle Δ 279, ὁπὸ ζυγὸν ἄγειν, ύπο Ίλιον ήλθε kam bis unter Ilion u. ähnl. Auch bei Verben der Ruhe, z. B. πεπτηώς γάρ έχειτο όπο θρόνον y 362, δοσοι έασιν ὑπ' ἡόα τ' ἡέλιόν τε d. h. auf der ganzen Erde E 267. Auch bei Zeitbegriffen findet sich όπό, z. B. δς μ' ἐκέλευεν Τρωσί ποτί πτόλιν ήγήσασθαι νύγθ' όπο τήνδ' όλοην, δτε τ' ώρετο δίος 'Αγιλλεύς X 101. Dass dabei der Begriff der Erstreckung betont werde, kann ich nicht finden. (Π 202 liegt er in πας). Bei Thukydides findet sich όπο τους αὐτους χρόνους, όπο νόκτα u. ähnl. (La Roche a. a. O. 344). Im Germanischen zeigt das Gotische denselben Gebrauch wie das Griechische, aber nur bei Verben der Bewegung, z. B. ei uf hrot mein inn gaggais ίνα μου όπο την στέγην εἰσέλθης Matth. 8, 8; dupe ei uf melan satjaidau ίνα ὑπὸ τον μόδιον τεθή Mark. 4, 21. In den übrigen Dialekten ist die Bedeutung 'ob' zur Entfaltung gelangt, doch hat sich im Altnordischen noch die alte Verbindung mit Zeitbegriffen erhalten, z. B. of midja nott um Mitternacht (vgl. Wilken, die pros. Edda, Glossar unter of). Das lateinische sub drückt wie das Präverbium 'unten an etwas hin' oder 'unter etwas hin' aus, z. B. sub montem succedunt milites, exercitum sub jugum mittere. Sub noctem ist schon erwähnt. 2. Lokalis. Im Arischen z. B. ai. amur ya upa surye yabhir va suryah saha jene, welche bei der Sonne sind oder mit denen die Sonne ist RV. 1, 23, 17. Über úpa

dyávi vgl. SF. 5, 455. Av. z. B. yapcib raphayâ wenn du an den Gewässern der Ebenso im Griechischen ('unter'), z. B. žoôo εσσας έκατόμβας καλή ύπο πλατανίστω Β 306; ύπ' δφρύσιν όσσε φαεινώ Ε 236 u. ähnl. Wie dung der Sinn der bewegenden Ursache si von La Roche a. a. O. 348 ff. gezeigt worden des Germanischen begnüge ich mich wi führung des Gotischen: svasve magun uf sk minis gabauan ώστε δύνασθαι όπο την σκιάν α οδρανοῦ κατασκηνοῦν Mark. 4, 32. Temporal Peilatau unter Pontius Pilatus. Das lateini 'unten an', 'unter', z. B. sub monte esse, sub ter poral sub luce urbem ingredi u. ähnl. In tempo cervi sub ipsa die quam maxime invia petunt leicht der Instr. stecken. So weit der Akk. u Instrumentalis verbindet sich úpa im A im Laufe der Tage und, was auffälliger ist, i gemäss der Ordnung. Vielleicht ist úpa m. ethnisch (vgl. das litauische po mit dem Ins schen verbindet sich όπό mit dem ablativ: und so entsteht der Sinn 'von unter etwa-5πο vom Joche her unten, woraus sich dann veranlassenden Kraft entwickeln kann (vgl. 354 ff.), z. B. οδ δ εππους μέν έλυσαν όπο ζυγ πρώτος όπ' άρνειοῦ λυόμην ι 463; ποδών ὅπο δοῦ Theog. 70; ποδών δ΄ ὅπο δοῦπον ἀχούω π 10; φοβεύμενος ίχετο νηας Θ 149; κατά δ' έπτηξαν ριπής θ 190; οδ θάνον εν πεδίω Κικόνων δπο δη Gen. mit όπ6 steht auch, wenn angegeben etwas sich unter etwas befindet, z. B. 541 τρήρωνα πέλειαν Ψ 874. Ich glaube, dass die dem erstbehandelten entstanden ist, denn w löst, befindet sich ὑπὸ ζυγοῦ. Übrigens ist a gessen, dass die verschiedenen Präpositioner flussen können. Es kann bei diesem Gebra auch ein Einfluss von ent vorliegen. Doch weiss ich einen solchen nicht nachzuweisen.

§ 283. lit. po, pa-, lett. pa, aksl. po.

Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass diese Präp. zu \*úpo gehören. Ein Beweis ist schwerlich zu erbringen. Auf die Darstellung des Präverbiums, dessen Entwickelung mir nicht klar geworden ist, verzichte ich, dagegen folgen hier einige Bemerkungen über die Präp. Sie wird verbunden (vgl. namentlich Bielenstein, lett. Spr. 296 ff., Miklosich 4, 226 ff., 430 ff., 676 f., 652 ff.):

1. Mit dem Akkusativ. Im Litauischen bezeichnet sie nach Kurschat fast so viel als durch, nur mit dem Nebenbegriff von hin und her, überall, z. B. jis válkiojas põ visa sveta er treibt sich überall in der Welt umher. Bielenstein macht darauf aufmerksam, dass eine Bewegung bezeichnet werde, aber ohne bestimmte Richtung, z. B. pa ti'rgu staigat auf dem Markte umhergehen. Im Lettischen soll pa mit Akk. auch 'unter' bedeuten, wofür ich aber einen sicheren Beleg vermisse. Über das slavische po sagt Miklosich, es bezeichne den Raum, über den sich eine Thätigkeit erstreckt, ohne ihn auszufüllen. Dieser Sinn könnte sich bei \*úpo mit dem Lok. entwickelt haben und von da auf die Präp. mit dem Akk. übergegangen sein. Näher mit dem alten Sinn von úpo würde die Bedeutung stimmen, welche Miklosich 4, 431 angiebt, wonach es räumlich und zeitlich die Grenze bezeichnen soll, bis zu welcher sich eine Thätigkeit erstreckt. Ich muss das Urtheil darüber den Kennern überlassen. 2. Mit dem Instrumentalis im Lit. in der Bedeutung unter, z. B. pō żemè gyvénti unter der Erde wohnen. Das scheint das alte \*úpo zu sein. 3. Mit dem Lokalis im Slavischen. Dort tritt es zu demjenigen, hinter und nach dem eine Bewegung stattfindet, z. B. iti po komi jemand nachfolgen. Wenn \*ipo ursprünglich 'bis heran' bedeutet, so könnte sich auch 'dicht hinter' daraus entwickelt haben, es könnte aber auch das Wort für hinter (ai. paśca u. s. w.) in Frage kommen. 4. Mit dem Dativ, im Slavischen häufig, im Lit, nur in einigen Wendungen.

Über die Entstehung dieser Verbindung weiss ich etwas Bestimmtes nicht zu sagen. 5. Mit dem Genitiv im Lit. gewöhnlich im Sinne von 'nach' (von der Zeit), z. B. nè põ ilgo nach nicht langer Zeit. Vereinzelt auch in einer Weise, dass man eher den Lokalis erwarten möchte, nämlich: põ akiū vor den Augen, põ deszinès zur Rechten.

W. Müller in Kuhn und Schleicher's Beiträgen 8, 103 ist der Meinung, dass die slavische Ursprache, also auch das Litauische, nur die Verbindung mit dem Akk. und dem Lok. gekannt habe. Ich weiss nicht, ob er Recht hat.

§ 284. Ai. pári, av. pairi, altp. pariy, gr. περί (πέρι), lat. per, got. fair, lit. per (aksl. pré-).

Über περί und seine arischen Verwandten hat Sonne, KZ. 14, 1 ff. gehandelt. Er geht von der, wie ich glaube (s. oben S. 659 ff.), unrichtigen Ansicht aus, dass in dem freien (adverbialen) Gebrauch des Wortes der älteste Sinn stecke, und da nun πέρι öfter im Sinne des Übertreffens steht, so setzt er 'über' als Urbedeutung an. Die Bedeutung 'um', die er nicht leugnet, glaubt er mit über nicht vereinigen zu können, verzichtet also darauf, einen 'Generalnenner' zu finden. Von wesentlich demselben Material geht Grassmann, Wb. s. v. aus, der aber zu einer anderen Grundauffassung gelangt. Er sagt: "die Grundbedeutung ist die der räumlichen Umgebung. Da das Umfassende nothwendig grösser ist, als das Umfasste, so geht aus dem Grundbegriffe der Begriff der Überragung (in Zusammenfügungen und Zusammensetzungen) hervor, ein Übergang, der sich besonders in der Zusammenfügung von bhū mit pári klar darlegt. Dagegen tritt der Begriff des räumlich höher gelegenen (Sonne, KZ. 14, 3 ff.) nirgends weder im Sanskrit noch in den verwandten Sprachen hervor." Ich bin der Ansicht, dass man Grassmann in dieser Polemik gegen Sonne Recht geben muss. Auf weit umfassenderen Sammlungen beruht die Darstellung von J. Schmidt, Vokalismus 2, 99 ff., der auch das Lateinische, Litauische und Slavische herbeizieht. Er stellt folgendes Schema auf:

## I. Darüber hinaus

1a. lokal,

1 b. Übergang von einer Form in die andere, z. B. lit. pėrdaryti umarbeiten, ändern, gr. περιίσταμαι,

aus 1 b. entwickelt, eine Wiederholung ausdrückend,
 B. russ. peregovoriti seine Worte wiederholen.

2 a. darüber hinaus, das Mass überschreitend,

2b. übertreffen.

II. 1. herum,

2. der Reihe nach, z. B. lat. percensere einzeln durchmustern.

III. 1. hindurch,

2. zer-.

IV. Vollendung oder hoher Grad der Handlung oder des Zustandes,

1a. Vollendung,

1b. Aufhören, z. B. lit. pérżydėti verblühen und die Blüthezeit überdauern, nicht mehr blühen,

2. hoher Grad,

3. Dauer, z. B. lat. persedeo sitzen bleiben.

Ich bin mit J. Schmidt S. 100 der Meinung, dass auf die Art des Fachwerkes nicht viel ankommt. Wir sind doch nicht in der Lage, die geschichtliche Entwickelung lückenlos zu verfolgen. Im Leben schliesst sich ein leichter Übergang unmerklich an den anderen, uns gehen eine Anzahl solcher Übergänge verloren, und so erscheinen getrennt von einander die verschiedenen 'Bedeutungen', deren Vereinigung Aufgabe unserer wissenschaftlich geschulten Phantasie ist. Wenn ich doch in der Anordnung von J. Schmidt abweiche, so geschieht es, weil ich denke, man könne etwas historischer verfahren. Ich habe den Eindruck, dass der älteste Gebrauch in den arischen Sprachen und dem Griechischen vorliegt, und stelle diesen an die Spitze. Von der später erschienenen Literatur erwähne ich noch Zycha, zum Gebrauch von περί (bei Homer, Hesiod, Pindar, Herodot und den Tragikern), Wien 1886,

Programm, und einen Aufsatz von Stolz übe in Wölfflin's Archiv 2, 497 ff.

I. \*péri als Präverbium.

Die erste Schicht bilden ai. pári, av.

1. Für die Grundbedeutung halte ich 'u deutlich hervor in Verbindungen wie ai. p umwandeln, περίειμι dass.; ai. pári-gam uno umwandeln, umgeben, sich nach allen Seiten gehen, abscheiden, av. pairi-jas, z. B. in pai yt. 17, 26 was Geldner übersetzt; sprang b Seite (eigentlich 'umgab', hier mit Übertragu zelnen), περιβαίνω umschreiten, umgehen, umw besteigen, eig. mit den Beinen umgeben; ai. pe bewegen, umherwandeln, umwandeln, bed sich herumbewegen, umher sein; ai. pári-sr fliessen, abträufeln, umherschwimmen, περιρρ pári-ās herumsitzen, sitzen bleiben, περιχάθ sitzen, belagern; ai. pári-sī herumliegen ur befinden in oder an, περίχειμαι dass.; ai. p im Wege stehen, hemmen, hindern; περιίσ herum stellen, umstellen (z. B. ei bereitende Stufe zu ai. hemmen; ai. pári-dhā legen (z. B. ein Gewand), umgeben, περιτίθημε anziehen, περιέννυμι dass. Dazu liessen sich von Belegen aus den Einzelsprachen stellen.

2. Die Bedeutung 'hindurch'. Überga anderen. Nicht selten kommt man im Veda mit 'durch' zu übersetzen. Grassmann thi Wörterbuch zum Rigveda bei pári-i durch hindurchwandern zu, pári-dru umlaufen, hin dhāv herumfliessen oder hindurchfliessen, p dern, umherfahren, umwandern, durchwand hindurchrinnen, durchlaufen (ähnlich auch pári-viš hindurchgehen in, pári-vart durchr Roth übersetzen pári-pū (Grassmann: hell h durchseihen, läutern. Es handelt sich un

folgenden: yā gāur vartanim paryēti niškrtám die Kuh, welche ihren bestimmten Weg wandelt RV. 10, 65, 6; utá dyáváprthiví yāthanā pári ihr umwandert (durchwandert) Himmel und Erde 5, 55, 7, wobei doch die Anschauung ist, dass die Erde 'durchquert' wird. Dann wird pari öfter von dem Soma gebraucht, der durch die Seihe rinnt, z. B. ávyō vārē pari dhāva laufe durch den Schweif des Schafes 9, 86, 48 und so öfter, wobei mir die zu Grunde liegende Anschauung nicht immer ganz klar ist. Aus dem Epos ziehen Böhtlingk-Roth Stellen herbei, wie: dvārakām paridhāvati er läuft in der Stadt Dv. herum, durchläuft sie. Man sieht also, dass man an einen Rundgang zu denken hat, bei dem man von einem Punkte zum andern gelangt. So braucht der Römer perambulo von dem Arzte, der bei seinen Kranken umhergeht, und so sagt Petronius: perbasio der Reihe nach abküssen, nämlich circumeuntem puerum. Natürlich kann dann auch der Gedanke des Rundganges mehr zurücktreten, so dass nur das 'durch' übrig bleibt. Im Griechischen scheint sich etwas genau Entsprechendes nicht zu finden, da für 'durch' διά zu Gebote stand. Dagegen zeigt sich eine Parallele bei einer Bedeutung, die der eben genannten nahe liegt. Im Ai. heisst pári-sic umgiessen, aus einem Gefäss in das andere giessen, eine Nuance die an die Vorstellung des Rundganges (pári-i u. s. w.) anzuknüpfen scheint. So im Griech. περιίστημι umändern, περίειμι, περιέργομαι übergehen (von der Herrschaft gesagt).

- 3. In zwei Gruppen übersetzen wir påri durch 'über', nämlich a) bei den Verben, welche ein Übersehen u. ähnl. bedeuten, b) bei Übertreffen.
- a) Übersehen u. s. w. SF. 5, 459 habe ich bemerkt: "In einigen Fällen übersetzen wir påri mit über, doch ist die Zurückführung auf den ursprünglichen Sinn noch wohl möglich. Wie påri-vart sich drehen, aber auch sich hin und her bewegen, sich tummeln bedeutet, so heisst bhar mit påri zwar ursprünglich sich im Kreise herumbewegen, dann überhaupt sich umherbewegen, sich ausbreiten über; pas mit påri seinen Blick herumgehen lassen, überblicken, und hieran knüpft sich

wie im Deutschen (im Gegensatz gegen die Anschauung des fest haftenden Blickes) der Begriff des Übersehens. So heisst auch pári-cakś übersehen, übergehen, verschmähen, für schuldig erklären und ebenso pári-man übersehen, vernachlässigen RV. 7, 59, 3." Jetzt füge ich noch eine Anzahl von interessanten Ausdrücken hinzu, welche ich in den Abhandlungen der Sächs. Ges. d. Wiss. 11, 580 f. behandelt habe, nämlich paryādhātar der jüngste Bruder, welcher das adhana vollzogen hat, obwohl es der älteste noch nicht gethan, dazu ist paryāhita der passiv betheiligte ältere Bruder; pariyaştar ist der jüngere Bruder, welcher einem älteren bei dem Somaopfer zuvor gekommen ist, parista der überholte und übergangene ältere; parivividana der beim Heirathen zu seinem Vortheil übergangen hat, parivittà der passiv Betheiligte, dazu die Substantiva parivettar (aktiv), parivitti (passiv). Dazu kommen noch jüngere Ausdrücke bei J. Schmidt a. a. O. 104. Im Griechischen findet sich genau Vergleichbares bei Homer wohl nicht. Ich erwähne περιοράω 1. umhersehen, sich nach allen Seiten umblicken, 2. übersehen, darüber weg sehen, nicht beachten; περιφοργέω 1. von allen Seiten überlegen, überdenken, erwägen (Aristophanes), 2. sich darüber hinweg setzen, verachten (Thukydides).

b) Übertreffen. Es stimmen zusammen: ai. pári-as und περίειμι, pári-jan und περιγίγνομαι. Was pári-as betrifft, so stimmen die Veda-Interpreten in der Auffassung mancher Stelle nicht überein; nach meiner Ansicht müssen zu pári-as auch manche Stellen gezogen werden, in welchen die Form von as fehlt (vgl. das Kapitel über die Ellipse), und sind die Bedeutungen so zu bestimmen: 1. herum sein um: nādrayaḥ pári śántō varanta nicht hinderten dieh die umgebenden Felsen RV. 3, 32, 16; 2. hemmen (vgl. pári-sthā): ἀνā nō vājayūṃ ráthaṃ sukāraṃ tē kim it pári fördere unseren wettfahrenden Wagen, leicht ist es dir, was steht im Wege? 8, 80, 6 (so Böhtlingk-Roth, seltsam ist Ludwig's Auffassung: 'was wichtiger?'); prācinēna mānasā barhāṇāvatā yād adyā cit kṛṇāvaḥ kās tvā pári wenn du mit vorwärtsstrebendem, ernstlichem Entschluss heute handeln wirst, wer hindert dich? 1, 54, 5 (so Böhtlingk-

Roth, Ludwig: wer ist da bei dir); 3. überholen, übertreffen: nákih sudáso rátham páry asa ná riramat niemand überholt den Wagen des Sudas, noch bringt ihn zum Stehen 7, 32, 10; nasya të mahimanam pari stah die beiden (Himmel und Erde) übertreffen nicht seine Grösse 1, 61, 8; pary asya mahima prthivim samudrám seine Grösse übertrifft die Erde und das Meer AV. 13, 2, 45. Die bekannte Stelle RV. 7, 103, 7 samvatsarásya tád áhah pári stha übersetzen Böhtlingk-Roth jetzt nicht mehr 'ihr verbringt diesen Tag des Jahres', sondern, wie aus Böhtlingk's Wb. hervorgeht: 'ihr (überholt) haltet nicht ein'. Das homerische περίειμι heisst übertreffen, wird aber nicht wie påri-as mit dem Akk., sondern wegen seines komparativischen Sinnes mit dem Gen.-Abl. verbunden: ἐπεὶ περίεσσι γυναιχῶν zicos o 248, vgl. Sonne, a. a. O. 7. Sodann wohl pari-jan und περιγίγνομαι. περιγίγνομαι findet sich: μήτι δ' ήνίογος περιγίνεται ήνιόχοιο Ψ 318; δσσον περιγίνομεθ' άλλων πόξ τε παλαισμοσόνη τε θ 102. Damit vergleiche ich: tád āditya máhi tát tē máhi śrávo vád éko visvam pári bhúma jáyase das, o Sonne, ist deine Grösse, ja dein grosser Ruhm, dass du allein gewaltiger bist als alle Welt, die ganze Welt übertriffst AV. 13, 2, 3. (Böhtlingk-Roth ziehen pári zu dem Akk, und übersetzen: 'dass du allein bist gegenüber der ganzen Welt'.) Aus dem homerischen Griechisch kommt noch περιβάλλω hinzu. Anders steht es mit pári-bhū gleich περιφῦναι. Pári-bhū heisst: um etwas her sein, umfangen, umfassen, einschliessen, in sich enthalten, und darin stimmt περιφούναι zu. Ausserdem aber bedeutet pári-bhū auch noch: übertreffen, mehr sein, bemeistern, besiegen. Es scheint, dass diese Bedeutungen sich gut in der von Grassmann gewählten Weise vermitteln lassen, also überhaupt das 'über' wie 'übertreffen' sich aus dem 'um' erklären lässt.

4. Hoher Grad, Vollendung. Man kann 'herum' auch gebrauchen, wenn man den Nachdruck auf die vollständige Vollbringung einer Handlung legt. So kann man unsere Präpallenfalls mit 'vollständig, ganz, sehr' übersetzen, und ihr mithin einen verstärkenden Sinn zuschreiben. Ich habe a. a. O. für diesen Sinn aus dem Altindischen beigebracht: pári mit

vand loben, rühmen, preisen (einmal im AV.), jhā erkennen, genau wissen (einmal im RV., dann im Epos), vid genau wissen (dreimal vedisch) und man könnte vielleicht noch einige Fälle hinzufügen, in welchen der Sinn der Präp. nicht genau fassbar Als Nominalzusammensetzungen bringt Sonne a. a. O. 20 aus dem Veda bei: paripri (einmal RV.) lieb, theuer (vgl. pariprita dem man Liebes erweist, schmeichelt, wohl urspr. umschmeichelt), páridvēšas (einmal RV.) hassend, feindlich; parimanyú eifersüchtig, grollend. In der späteren Sprache giebt es einige Beispiele mehr, z. B. paricapala überaus beweglich, paridīna überaus betrübt, parijāta vollkommen ausgereift in aparijāta unreif geboren, nicht lebensfähig zur Welt gekommen. Im Griechischen findet sich περί οίδα gleich pari vēda, ferner τὸν περί Μοῦσ' ἐφίλησε, περί μέν σε τίον Δαναοί u. ähnl. (Sonne, a. a. O. 7). Ferner in Zusammensetzungen, z. B. περικαλλής, περιμήνης, περίφρων u. s. w. Dazu kommen aus dem Altindischen noch einige Verbindungen von påri mit Verben der Bewegung u. ähnl., z. B. mit i umwandeln, aber auch erreichen; mit yā und gā dass.; mit as eintreffen bei, erreichen; mit ap erreichen, gewinnen, Verbindungen, in welchen ein vollständiges Erreichen des erstrebten Zieles ausgedrückt ist.

5. Die bis hierher genannten Bedeutungszentren stehen in einem gewissen Zusammenhang unter einander. Zum Schluss habe ich noch eine Anwendung von pári-περί zu erwähnen, welche fremdartig ist. Die Präposition scheint auch Abwendung und Ausschliessung zu bedeuten, so in ai. pári-bādh ausschliessen von, schützen vor; pári-varj ausbiegen, ausweichen; gr. περιτέμνομαι abschneiden, περιαιρέομαι abziehen, entreissen. Man könnte sagen, dass bei diesen Verbindungen die 'Ausschliessung' im Verbum, in dem Präverbium aber der nicht deutlich hervortretende Begriff der Vollendung liege. Aber diese Auskunft wird jedenfalls bei περιδόω versagen, welches Λ 100 nichts anderes als 'ausziehen' bedeuten kann. Ich möchte annehmen, dass in diesem Falle der an der Präp. in ihrer Verbindung mit dem Kasus, dieses Mal dem Ablativ, entwickelte Sinn auf das Präverbium übertragen worden sei (vgl.

707

pári mit Abl.). Die Verbindung wäre also ebenso aufzufassen, wie etwa in περιμάργαμαι, περιγώομαι, wo περι- auch innerlich zu einem Nomen in Beziehung steht.

Lat. per, lit. per (aksl. pré), got. fair.

Die zweite Schicht bilden lat. per, lit. per, aksl. pre (welchem russ. pere entspricht). Zwar kann das aksl. pre auch auf ein proethnisches \*prai zurückgehen, aber die Bedeutungen, wenigstens die des Präverbiums, stimmen so genau mit dem lit. per überein, dass man annehmen muss, pre sei die Form, welche \*per(i) vor Konsonanten erhalten musste, (ausser im Russischen, wo pere eintrat). Ich verfolge nun auch an dieser Stelle die oben aufgestellten Bedeutungen und verweise hinsichtlich des Materials im allgemeinen auf die Darstellung von J. Schmidt.

- 1. Die Bedeutung 'um' ist kaum mehr vorhanden. Im Lateinischen ist dafür circum, im Litauischen ape, im Slavischen obu und als Prap. okolo üblich geworden. Lateinischen rechnet J. Schmidt a. a. O. 105 hierher Verba wie perluo abspülen; perfundo übergiessen; pertego ganz bedecken; perlino überschmieren; perspergo besprengen; pertergo abwischen, leicht berühren; pertracto überall betasten; pervello bezupfen, berupfen. Man wird aber wohl gestehen, dass von diesen Verben aus sich nicht unmittelbar ein Grundbegriff 'um, ringsum' oder, wie Schmidt sagt, 'herum' gewinnen lässt, eher "über hin, durch hin', und dasselbe gilt von den Verben, welche Stolz S. 500 unter 1. als zu der Bedeutung 'ringsum, ringsumher, der Reihe nach' gehörig aufführt, wie z. B. peragro durchwandern; perequito fort und fort reiten, überall umherreiten, durchreiten u. ähnl. Was sich aus dem Litauischen und Slavischen beibringen lässt, sehe man bei J. Schmidt. Derselbe erwähnt auch got. fair-veitjan umher spähen und fairgreipands handu die Hand umgreifend, d. h. ergreifend.
- 2. Durch und über einen Raum oder eine Zeit hin. Wie man sich die Vermittlung mit 'um' zu denken hat, ist oben S. 702 gezeigt worden. Beispiele aus dem Lateinischen, die Hauptmasse des per ausmachend, finden sich bei Stolz 500, 1.

J. Schmidt: pérdalyti zertheilen; pérlauzti durchbrechen; pérkulti durchschlagen; pérgrezti durchbohren; pérpiauti durchschneiden; pértraukti entzweireissen u. a. m. Selten im Slavischen (vgl. J. Schmidt S. 108). Aus dem Gedanken des Überganges von einem Punkte der Reihe zum anderen hat sich wohl auch (wie oben S. 703 bemerkt wurde) die Vorstellung eines Überganges und einer Veränderung entwickelt, so im ai. pári-sic umgiessen, gr. περιίστημε umändern. Dieser Gebrauch findet sich nach J. Schmidt S. 101 nicht selten im Litauischen und Slavischen, z. B. lit. pérdaryti umarbeiten, ändern; pérkalti umschmieden, durch Schlagen umarbeiten; pérbalnoti umsatteln; pérsirédyti sich umkleiden u. a. m.; russ. perekrestifi umtaufen; perevésiti anders wohin hängen; perevaljati umwalken u. s. w. Sehr ansprechend der Bedeutung nach fügt J. Schmidt an dieser Stelle diejenigen Fälle ein, in welchen eine Veränderung in pejus ausgedrückt ist, so lat. pereo zu Grunde gehen; perbito dass.; perdo zu Grunde richten; perverto umwenden, umstossen, vernichten gleich lit. pérversti verdrehen, russ. perevertéti dass.; lit. pérginti entarten, pérsiraszyti sich verschreiben u. a. (J. Schmidt 102). Perverto u. s. w. erklärt sich wohl am einfachsten aus 'herumdrehen', daher denn auch ai. pari-vartayati im Epos bedeutet 'um und um drehen' s. v. a. zu Grunde richten 1).

3. 'Über' in 'übergéhen' und 'übertreffen'. Mit den oben S. 704 genannten Verbindungen wie ai. pári-yaj beim Opfern übergehen lässt sich vergleichen lit. pérsédéti gleich russ. peresidéti kogo länger sitzen als ein anderer; russ. pererosti kogo jemand im Wachsen überholen; perevrati kogo jemand im Schwatzen übertreffen, niederschwatzen u. ähnl. Besonders tritt in diesen Sprachen die Anschauung der Überschreitung des Masses hervor, ohne dass eine Vergleichung (wie bei 'übertreffen') stattfände, z. B. lit. pérkrauti überladen (Wagen, Schiff); pérsigerti sich übersaufen; pérsudyti versalzen; russ. perepecti

<sup>1)</sup> Böhtlingk-Roth vergleichen perdo mit párā-dā hingeben, zu Grunde gehen lassen, und so liesse sich pereo auf párā-i weggehen, abscheiden, sterben zurückführen. Nach den jetzigen Anschauungen über die Lautgestalt der Präp. lässt sich das aber nicht halten.

zu stark backen, vgl. lit. perkepti u. a. m. (Die Belege sind aus J. Schmidt S. 103 entnommen). Man kann diese Bedeutungen wohl aus 'darüber hinaus' ableiten, und dieses aus 'durch und durch' erklären (z. B. "jemanden durch- und durchstossen, so dass das Schwert darüber hinausragt" Stolz a. a. O. 500). Es ist mir aber nach dem oben Ausgesprochenen wahrscheinlicher, dass der Ausgangspunkt doch bei 'um' zu suchen sei.

4. Hoher Grad, Vollendung. Den oben S. 705 genannten Belegen schliessen sich aus der zweiten Schicht zahlreiche an, bei denen übrigens im einzelnen wohl das 'durch' empfunden sein mag, wenn auch der ganze Typus aus dem Gedanken der Umfassung abgeleitet sein wird. Beispiele aus dem Lateinischen (bei Stolz a. a. O. 501) sind: peracesco durch und durch sauer werden, sehr ärgerlich werden; percrepo laut ertönen; percrucio sehr quälen; perdoleo tief schmerzen; perbibo ganz aussaugen; perdisco völlig, gründlich, gut lernen; perfruor vollständig geniessen u. a. m. Aus dem Baltisch-Slavischen führt J. Schmidt u. a. an: lit. pérmastyti gehörig durchdenken: pértyrinéti, pérklausinéti genau nachfragen: pérnokti ganz reif werden; pérdžuti ganz trocken werden; russ. peresochnuti ganz und gar trocken werden u. a. m. (S. 107). In den baltischen Sprachen entwickelt sich, wie J. Schmidt S. 109 bemerkt, aus dem Gedanken der Vollendung auch noch der des Aufhörens einer Handlung oder eines Zustandes, z. B. lit. pérżydėti verblühen und die Blüthezeit überdauern, nicht mehr blühen; péruzti verrauschen; pérstoti aufhören gleich russ. perestati. Endlich stellt J. Schmidt S. 110 noch die Kategorie der Dauer auf. Es wird wohl gelingen, die hier genannten Verbindungen bei den bis jetzt genannten Typen unterzubringen. So mag ai. pári-ās unthätig dasitzen eigentlich bedeuten, herumsitzen, nicht an die Sache herangehen, in pari-vas verweilen mag das pári enthalten sein, was die Erstreckung durch einen Raum ausdrückt, dasselbe in perfero bis an's Ende ertragen u. s. w.

Zum Schluss sei erwähnt, dass got. fair jedenfalls mit \*péri identisch ist. Doch möchte ich die Ausführung den Spezialisten überlassen, da ich mich in den heranzuziehenden althochdeutschen Formen nicht zurechtfinde.

II. \*péri als Praposition.

Es erscheinen der Akkusativ, Lokalis, Ablativ.

1. Der Akkusativ.

Im Altindischen finden wir pari im Sinne von 'um', örtlich und zeitlich, z. B. må sune agne ni sadama nynam måšėšaso 'virata pari tva lass uns nicht in Heldenmangel, kinderlos, o Agni, verwaist an Kämpfern um dich sitzen RV. 7, 1, 11; pári dyam anyád iyate das andere (Rad) bewegt sich um den Himmel 1, 30, 19; śraddham pratar havamahe, śraddham madhyamdinam pari sr. rufen wir morgens, sr. um die Mittagszeit 10, 151, 5. Im Sinne des Übertreffens, der sich bei paribhū und pári-as ausgebildet hat, findet sich pári mit Akk .: páry asya mahima prthivím samudrám jyötisa vibhrajan pári dyam antáriksam seine Grösse übertrifft Erde und Meer (vgl. S. 705), durch sein Licht strahlt er über (überstrahlt er) Himmel und Ather AV. 13, 2, 45. Im Altpersischen finden wir es im Sinne von 'über' bei reden: kasciy naiy adarsnaus cisciy thastanaiy pariy Gaumatam niemand wagte etwas zu reden über G. Spiegel<sup>2</sup> 8, 53 (vgl. ai. pári-vad über etwas reden. Der Gegenstand des Gespräches ist der Mittelpunkt desselben). Im Avestischen tritt bei einem Zeitbegriff der Gedanke der Erstreckung hervor: dareyemcih pairi zrvānem über eine lange Zeit hin yt. 13, 53. Im Griechischen bei Homer nur 'um', z. Β. τοὶ δ' ἐκατόμβην ἐξείης ἔστησαν ἐύδμητον περὶ βωμόν A 448.

## 2. Der Lokalis.

Aus dem Gebiet der arischen Sprachen weiss ich nur anzuführen: nōiþ ereżejyōi frajyāitiš nōiþ fšuyentē dregvasū pairī y. 29, 5, was Bartholomae, Ar. Forsch. 3, 15 übersetzt: nicht soll dem, der gerecht lebt, nicht soll dem Bauern ein Leid geschehen von Seiten der Ungläubigen (eig. nicht soll Vergewaltigung sein bei den Ungläubigen). Ferner y. 34, 8, wo pairī nach Bartholomae a. a. O. und Geldner, BB. 14, 27 mit yaēšu zu verbinden ist, nicht mit Spiegel, Gramm. 463 mit

dem Dativ 1). Was das homerische Griechisch betrifft, so verweise ich auf Monro 2 173 und Zycha 20. Es gehören hierher Sätze wie: αξψά τοι αξμα κελαινόν έρωήσει περί δουρί Α 303; περί δ' έγγεϊ γειρα καμείται Β 389; Έκτόρεον δέ γιτώνα περί στήθεσοι δαίξαι B 416. Auch der Gegenstand, um den der Streit stattfindet, um den es sich handelt, kann im Lok. mit περί stehen, "zunächst rein lokal Σ 453 μάρναντο περί πύλησιν. Den Übergang von dem rein örtlichen zum Begriffe des Schutzes und der Vertheidigung bildet die Stelle Ζεὸς δ' ἐπὶ νύπτ δλοήν τάνυσεν κρατερή όσμίνη, όφρα φίλφ περί παιδί μάγης όλοδς πόνος είη Π 568; unwillkürlich verbinden wir schon den Begriff des Schutzes, obwohl πόνος περί παιδί eigentlich lokal ist" (Zycha 21). Auch bei δείδια K 240 schwebt wohl noch der Gedanke des Schutzes vor. Daran schliessen sich dann Verba des Zürnens u. ähnl. (noch nicht bei Homer). Auf die von Monro in den Anm. erörterten Streitfragen (περί κῆρι u. ähnl.) gehe ich nicht ein.

## 3. Der Ablativ.

Über den altindischen Gebrauch giebt Grassmann s. v. Auskunft. Er sagt: "Mit dem Ablativ drückt es die Bewegung von einem Orte her aus, wobei es gleichgültig ist, ob der Ort oben, unten oder in derselben wagerechten Ebene liegt; vielmehr ist die eigenthümliche Beziehung oder Anschauung, welche påri der allgemeinen ablativischen Richtung des Woher hinzufügt, ursprünglich die, dass der Ort, von wo die Bewegung ausgeht, nicht als ein Punkt, sondern als ein rings oder an vielen Punkten den Gegenstand umgebender Raum aufgefasst wird". So übersetzen wir denn påri durch von her (im Sinne der Bewegung), z. B. diväh vom Himmel her, dēvēbhyah von den Göttern her, barhiṣāh von der Opferstreu her (uttiṣṭhan pāri b. aufstehend von der Opferstreu) u. s. w. Prā-ric mit dem Ablativ bedeutet über etwas hinausragen. Tritt noch pāri hinzu, so bedeutet es rings über etwas hinausragen',

<sup>1)</sup> Aus dem Veda liesse sich etwa herbeiziehen: asmē vatsām pāri šāntam nā vindan das bei uns seiende Kalb fanden sie nicht RV. 1, 72, 2, aber die Interpreten schlagen auch andere Auffassungen vor. Vielleicht auch pāri kāşthāsu um die Scheite s. oben S. 659.

z. B. divás prthivyáh über Himmel und Erde. Ferner heisst es 'von her' im Sinne des Ursprungs bei jan geboren werden und grabh ergreifen. Eine Bewegung von innen heraus ist gemeint in dem Satze: rátham yé cakrúr mánasah pári dhyáyā welche den Wagen gemacht haben aus ihrem Geiste heraus mit Kunst RV. 4, 36, 2. Mit 'gemäss' (eig. von aus) übersetzen wir pári in dhármanas pári von Gerechtigkeits wegen, dem Rechte gemäss RV. 6, 70, 3 und jánuşah pári seinem Wesen gemäss (gleich jánuṣā) 8, 66, 9. Ludwig übersetzt: von seiner Geburt her. Einige Stellen, an welchen Grassmann 'wegen, um willen' übersetzt, sind zweifelhaft, so 4, 36, 8, was ich nicht übersetzen mag wegen des kontroversen Sinnes des Wortes dhiṣanā; 3, 5, 10, wo ich mit Ludwig vorziehe zu sagen: von den Bhrgu's weg; víšvēbhyō hí tvā bhúvanēbhyas pári tvaštājanat 2, 23, 17 scheint mir Ludwig am richtigsten zu fassen: er erzeugte dich mit Bevorzugung vor allen Wesen. Es findet also Anknüpfung an den komparativischen Sinn statt, welcher in περίειμι u. s. w. hervortritt. Endlich die an einen Toten (oder eine Totenurne) gerichteten Worte 10, 18, 13 út te stabhnāmi prthivim tvát pári1) kann ich nur übersetzen: "ich mache dir die Erde fest, wölbe dir die Erde um oder über dich". Diese Anwendung von pári mit dem Ablativ ist freilich im Altindischen vereinzelt, wir werden aber einer Parallele im Griechischen begegnen. Der ursprüngliche Sinn ist wohl: von dir aus ringsherum, oder: von dir aus oben. Im Avesta findet sich pairi mit der Bedeutung 'weg von': aētada hē [aētē mazdayasna panta vicinaēta pairi urvarābyasca varedābyasca man soll für sie einen Aufenthaltsort aufsuchen abseits von Kräutern und Blumen vd. 16, 2 (nach der Auffassung von Geldner, KZ. 25, 586). Ferner bei schützen: no nipaya pairi drvatab mahrkāb du mögest uns beschirmen vor dem argen Tod yt. 10, 93. - Man sieht aus dieser Darstellung, dass pári seinen besonderen Sinn gegenüber dem übermächtigen Ablativ oft nur schwach

Dass so zu verbinden ist, tvåt påri nicht zu den folgenden Worten gehört, dafür spricht die Versabtheilung.

und kaum erkennbar behauptet hat. Der homerische Sprachgebrauch berührt sich mit dem arischen zunächst insofern, als περί den Sinn des Übertreffens hat, z. B. περί πάντων έμμεναι άλλων Α 287; ζητρός δε έκαστος επιστάμενος περί πάντων άνθρώπων δ 231. Vielleicht gehen auf den Ablativ zurück auch die Gen. in den beiden Stellen: η δ' αὐτοῦ τετάγυστο περί σπέεος γλαφυροίο ήμερις ήβώωσα ε 68 und περί τρόπιος βεβαῶτα ε 130 (vgl. tvát pári S. 713). Sonst könnte man auch daran denken, dass in diesem Falle der Gen. für den Dativ eingetreten sei, in Nachahmung des bei ἐπί obwaltenden Verhältnisses. Am häufigsten tritt bei περί in den Genitiv der Gegenstand des Streites. z. B. ως οξ μέν περί νηὸς ἐυσσέλμοιο μάγοντο Π 1. (In der Ilias kommen 44 Genitive mit περί vor; 32 mal steht der Genitiv nach Verbis des Streitens und Kämpfens' Zycha 22). Hieran scheinen sich andere Verba angeschlossen zu haben, bei denen der Gegenstand, um den es sich handelt, durch περί mit dem Gen. ausgedrückt ist, bei Homer: ἡ μοι ἄγος περί τ' αὐτοῦ καὶ περί πάντων φ 249; περί ξείνοιο ἐρέσθαι α 405, vgl. γ 77; ὡς ἤδη Όδυσῆος ἐγώ περὶ νόστου ἄχουσα τ 270; κέκλυτέ μευ, μνηστῆρες, τούδε περί ξείνου ρ 370; εἴπ ἄγε μοι περί μητρός ο 347; ὄφρα κε δυσμενέεσσι φόνου περί βουλεύσωμεν π 234; ή τι περί Τρώων καί Άχαιῶν μερμηρίζεις; Υ 17; οἶδα γάρ εδ περί κείνου ρ 563. Ich vermag diesen Gen. nicht an den alten Ablativ anzuknüpfen, sondern sehe in ihm den echten griechischen Genitiv, der sein Gebiet auf Kosten des Dativs erweitert hat.

Das lat. per und das lit. per haben als Präpositionen den Akkusativ bei sich (vgl. Kurschat § 1462 ff.). Sie werden gebraucht. 1. Mit Beziehung auf den Raum, und zwar tritt im Lateinischen noch die Anschauung des Rundganges oder Umganges von Ort zu Ort gelegentlich hervor, z. B. invitati per domos (Livius), supplicatum per compita tota urbe est (ders.), dann im Sinne des Durchgangs durch oder über einen Ort, z. B. lat. alterum iter per provinciam nostram erat multo facilius (Cicero); coronam auream per forum ferre (derselbe); per patris corpus carpentum agere (Livius); lit. per mesta keliauti durch die Stadt reiten, taī mán ejo per szirdi das ging mir durch's

Herz. 2. Mit Beziehung auf die Zeit, und zwar a) zur Bezeichnung der ununterbrochenen Fortdauer, z. B. ludi decem per dies facti sunt (Cicero); lit. per nakti budéti die Nacht hindurch wachen, àsz sirgaũ per visa meta ich war krank das ganze Jahr hindurch; b) zur Bezeichnung der Zeit, in deren Dauer ein einzelnes Faktum fällt, z. B. quum per ludos scorta raperentur (Livius), per eos dies C. Figulus praetor Brundisium venit (ders.); lit. jis apsilankė pas mus per Jong er besuchte uns um Johanniszeit, jis yrà gimes per meszlus er ist zur Zeit der Mistfuhre geboren. 3. Im Sinne des Mittels (eigentlich des Weges, durch den hin etwas geschieht, vermittelt wird), wofür es genügt, einige litauische Sätze anzuführen: zokanas per Moyzesziu yrà dutas des Gesetz ist durch Moses gegeben worden; smertis atejo i sveta per greka der Tod kam in die Welt durch die Sünde. Endlich wird per auch im Sinne von 'mehr als' gebraucht, z. B. jis gyvena per tris mylès toli er wohnt über drei Meilen entfernt. Es ist also aus 'über-hin' der Sinn 'über-hinaus' entstanden. Dieser liegt deutlich vor in per mera über das Mass hinaus, und ist wohl auch im Lateinischen vorhanden gewesen, wenn man aus perfidus auf ein per fidem über die Treue hinaus schliessen darf.

Merkwürdig ist, dass im Umbrischen per im Sinne von 'für' mit dem Abl. erscheint: poplu per pro populo, nomne per pro nomine, fratrus per pro fratribus. Das kann doch wohl nur auf einer Vermischung mit pru (lat. pro) beruhen.

Das slavische prė erscheint nach Miklosich 4, 437 als Präposition nur im Slovakischen, Polnischen, Sorbischen, und zwar in einer Weise, dass es scheint, als hätten sich darin das idg. \*peri und \*prai gemischt. Dieselbe Mischung scheint auch in prėzŭ vorzuliegen, das mit dem Akk. (Miklosich 4, 438) als Fortsetzer des idg. \*peri auftritt, mit dem Gen. (563) dagegen an lat. praeter erinnert, also vielleicht auf idg. \*prai zurückgeht. Nur das letztere scheint in prėdŭ mit Akk. (440) und Gen. (562) vorzuliegen.

§ 285. Ai.  $pr\dot{a}$ , av. altp. fra, gr.  $\pi\rho\dot{o}$ , lat. pro ( $pr\bar{o}$ ), lit. pra- ( $pr\tilde{o}$ ), slav. pro.

Dass ai. prå, av. altp. fra, gr. πρό, got. fra, lit. pra, slav. pro identisch sind, leuchtet ein. Auch im Lateinischen giebt es ein prö bei Verben wie profiteor, profugio, profundo, prohibeo, protego u. a. Daneben tritt prōd auf, dem das litauische prō (so lautet das Wort als Präposition, während pra das Verbalpräfix ist) entsprechen dürfte. Ein Unterschied der Bedeutung zwischen \*pro und \*prōd lässt sich nicht auffinden, so dass die beiden Formen hier zusammen behandelt werden.

Ich führe zunächst einige Verbindungen mit Verben auf, welche aus proethnischer Zeit stammen oder stammen können: ai. prá-i fortgehen, weitergehen, auf brechen, sterben, av. fra-i vorwärts gehen, gr. πρόειμι vorgehen, vorwärts gehen, vorrücken, lat. prodeo hervorkommen, vorwärts gehen, lit. praeiti vorbeigehen, aksl. proiti διαβαίνειν, διέρχεσθαι, διεξέρχεσθαι, παρέρχεσθαι, προβαίνειν, serb. proći durchgehen, vorbeigehen, vergehen, vorbei sein (von der Zeit gesagt), abgehen (von der Waare gesagt); ai. pra-gam aufbrechen, hingehen, schreiten zu, av. fra-jas kommen, gr. προβαίνω vorwärts gehen, einherschreiten, übertreffen, lat. provenio hervorkommen, vorwärts kommen, von Statten gehen, got. fragiman verzehren, etwas verthun; ai. prá-ar in Bewegung setzen, erregen, vgl. got. frarinnan sich verlaufen; ai. prá-pat ausfliegen, davonfliegen, hinfliegen, hinabfliegen, -stürzen, einer Sache verlustig gehen (mit Abl. der Sache, einmal im Mhbh.), gr. προπίπτω falle, beuge mich vorwärts; ai. prá-sac verfolgen (eig. nach vorwärts sich vereinigen), lat. prosequor hinterdrein (d. h. nach vorne hin) gehen, begleiten; ai. prá-sarp hinschleichen, hineinschleichen, beschleichen, schliefen in, anbrechen (von der Finsternis gesagt), lat. proserpo hervorkriechen, vorwärts kriechen; ai. prå-sru hervorfliessen, ausströmen, gr. προρέω hervorsliessen, hervorströmen; ai. prásthā sich erheben, sich aufmachen, av. fra-stā sich erheben, vorwärtsgehen, gr. προΐστημι voranstellen, lat. prosto hervorragen, öffentlich ausstehen; ai. prá-šī sich legen auf, gr. πρόκειμαι bereit vorliegen; ai. prá-aj antreiben, gr. προάγω hervortreiben, lat. prodigo hervortreiben, forttreiben, verthun; ai. právah weiterführen, vorwärtsziehen, -treiben, av. fra-vaz führen, fahren, lat. proveho vorwärts führen, lit. pravėžti etwas vorbeifahren, aksl. provesti διάγειν (z. B. durch ein Thor); ai. prá-vart in eine rollende Bewegung gerathen, in Gang kommen, aufbrechen, hervorkommen, beginnen, sich an jemand machen, sich vergreifen an (letzteres im Epos), got. fravairban verderben (also der Entwicklung im Sanskrit vergleichbar), aksl. provrütėti τρυπαν, διαπεροναν, perforare; ai. prá-bhar herbeibringen, vorbringen, vorstrecken, schleudern, av. fra-bar bringen, vortragen, hervorbringen, gr. προφέρω vorbringen, jemandem etwas vorrücken, hintragen, hinbringen, lat. profero vorwärts bringen, hervorbringen, got. frabairan vertragen, ertragen, aksl. probirati se slodósty, ingredi (nach Miklosich: sich durchkämpfen, d. h. sich durch das entgegenstehende Volk vorwärts bringen); ai. prå-star hinstreuen, ausbreiten, av. fra-star streuen (schwerlich 'zusammenbinden' wie Justi sagt), lat. prosterno hinbreiten, hinstrecken, aksl. prostréti τείνειν, ἐχτείνειν, παρατείνειν; ai. prátan sich ausbreiten über, überziehen, bedecken, erfüllen, gr. προτείνω davor ausbreiten, ausspannen, vorhalten, lat. protendo vor sich hinstrecken; ai. prå-da hingeben, geben, schenken, abzahlen (eine Schuld), av. fra-da geben, gr. προδίδωμι vorausgeben, herausgeben, preisgeben, aksl. prodati πωλείν, πιπράσκειν, vendere; ai. prá-dhā vorsetzen, darbringen, av. fra-dā hervorbringen, fördern, mehren, gr. προτίθημι hinstellen, vorlegen, lat. prodo hervorbringen, thun, zur Welt bringen, verrathen; ai. prå-jan geboren werden, entstehen, sich fortpflanzen, gr. προγίγγομαι vorwärts, hervor, zum Vorschein kommen, lat. progigno hervorbringen; ai. prá-kar ausführen, bewirken, daneben auch wegthun, vernichten (eig. vorwärts und dadurch weg bringen), so schon AV. 12, 2, 5: yat tvā kruddhāh pracakrur manyinā pirušē mṛte wenn man dich, o Feuer, voll Zorn ausgelöscht hat, weil ein Mensch gestorben ist, danach 'abthun, töten' im Epos, av. fra-kar hervorbringen, lat. procreo hervorbringen; ai. prá-ric hinausreichen, hervorragen über, gr. προλείπω zurücklassen, im Stich lassen, verlassen. Der ursprüngliche Sinn scheint zu sein 'etwas vorne vo und sich dann abwenden', so dass unser thatsächlich auf dasselbe hinauskommt. Ai den, zerschneiden, av. fra-kereb zerschneider (vor sich schneiden), schaffen, z. B. y 9, 8, hauen, so dass ein Loch entsteht, aksl. pročrute τειν, praeformare; ai. prá-chid abreissen, abse durchbohren, av. fra-scid vernichten, lat. zerschneiden; ai. prá-budh erwachen, av. fra aufwecken; ai. prá-paš vorausblicken, vor s spicio in die Ferne sehen (z. B aus dem Fe sicht anwenden; ai. prá-vid kennen, wissen, lernen, gr. προείδον in die Ferne sehen, in erblicken, lat. provideo vor sich sehen, vorl vidėti προοράν; ai. prá-jna erkennen, vers finden, got. fra-kunnan verachten; ai. preisen, mittheilen, verrathen, av. fra-vac av είπον vorhersagen, heraussagen, verbieten (le entwickelt aus dem Begriffe des entschiede ai. prá-as voran sein, in ausgezeichneten wiegen, gr. πρόειμε vorher sein (πρό ἐόντο lat, prosum nützlich sein (vgl. das folgende V hervorkommen, mehr werden, reicher werder helfen, nützen, av. fra-bū zu etwas werd serb. probiti gedeihen; ai. prá-vas verreise verschwinden, aufhören, nicht mehr vorhar visan verschwenden, verbrauchen; ai. prå fraïtan fressen, (lit. praësti eine Öffnung hin projesti se Lust zu essen bekommen wohl

Aus dieser Übersicht folgt, dass \*pro videutet, besonders häufig in Verbindung mit Verbindung mi

Verbum mit prå einen ingressiven Sinn, der an den des Aorists erinnert. Eine Übersetzung eines solchen prå, welches nur das Eintreten der Handlung in die Wirklichkeit hervorhebt, ist oft nicht möglich. Im Hinblick auf eine schon begonnene Handlung entsteht der Gedanke der Fortsetzung oder Wiederholung." Beispiele für die erstere Nuance sind: prå-kās sichtbar werden (ohne prá sichtbar sein); prá-yā sich auf den Weg machen; prá-krīd sich an's Spielen machen; prá-yudh den Kampf beginnen; prá-pā sich an's Trinken machen; prá-mud lustig werden; prá-gā zu singen anheben. Sehr viel seltener ist die zweite Nuance, welche z. B. vorliegt in prá-hu in einer Folge opfern, prá-sū fortkeltern. Diesem altindischen Gebrauch entspricht genau der litauische und slavische. Hinsichtlich des Litauischen bemerkt Kurschat 128, dass pra öfter auch ein anfangendes Thun bezeichne, z. B. pragýsti zu krähen anfangen: gaidys pragydo der Hahn begann zu krähen. In bezug auf das Slavische sagt Miklosich 4, 234, dass pro perfektive Verba bilde, welche bald den Anfang, bald die Vollendung bezeichnen. Dahin gehören aksl. proglagolati zu sprechen anfangen, progledati zu sehen anfangen, serb. proigrati ein wenig spielen, anfangen zu spielen, Lust zum Spielen bekommen, prokukati anfangen zu klagen, ein wenig klagen, promući heiser werden, propjevati anfangen zu singen, ein wenig singen u. ähnl. Eine leise Wendung des Sinnes zeigt sich im Russischen, z. B. progrévati zeitweise oder um einige Grade wärmen. Dem ai. prá-sū und prá-hu entspricht serb. proslaviti zu Ende feiern.

Sodann ist zu bemerken, dass sich aus dem Begriffe des Vorwärtskommens auch der des Zuendekommens, des Verderbens und Verlierens entwickeln kann. So heisst im Altindischen prå-dhanv zerrinnen, vergehen, wozu man got. frarinnan sich verlaufen und fraqiman verzehren vergleiche (eig. zu Ende kommen, dann mit kausativer Wendung: zu Ende bringen): Ai. prå-vart heisst, wie wir oben sahen, u. a. auch 'sich vergreifen an' wovon got. fravair pan verderben nicht weit abliegt. Ai. prå-vas heisst eigentlich 'sein Nachtquartier vorwärts ver-

legen', dann 'verschwinden' und dasselbe (nur kausativ) ist got. fravisan verschwenden. Dem ai. prå-kar wegthun, vernichten, abthun, töten entspricht der Bedeutung nach einigermassen got. fravaurkjan verwirken, sündigen. Ebenso führt eine Brücke von gr. προεῖπον verbieten zu got. fraqiþan sich gegen etwas erklären, verachten. Endlich giebt es im Litauischen und Slavischen Verba bestimmter Bedeutung, in welchen \*pro scheinbar einen Verlust bedeutet, nämlich lit. pragérti vertrinken (eig. weiter trinken, zu Ende trinken), praszókti vertanzen, russ. propiti vertrinken, prožrati verfressen (z. B. all sein Geld), serb. proigrati, russ. proigrati verspielen, russ. prospati eine gewisse Zeit schlafen, verschlafen.

Diesen zusammenfassenden Erörterungen füge ich noch einiges über die einzelnen Sprachen hinzu. Aus dem Griechischen erwähne ich, dass πρό auch in freierer adverbieller Bedeutung zu dem Verbum treten kann, z. B. in προμέγνομι: παλλακίδι προμιγήναι (früher als der Vater) I 452, πρόκλυτος früher gehört, alt u. ähnl. Aus dem Gotischen lassen u. a. folgende Verben noch eine aufklärende Vergleichung zu: fraletan freilassen, entlassen : προλείπω; fravrikan verfolgen : prosequor; fravairpan verwerfen, zerstreuen, wegwerfen: prodigo; fravilvan fortreissen, rauben : προαιρέομαι sich etwas herausnehmen, wegnehmen, ähnlich franiman nehmen, in Besitz nehmen, frahinfan fangen, gefangen nehmen; fraslindan verschlingen : got. fraitan s. oben; fragiban vergeben, verleihen, schenken : ai. prá-yam darreichen. Die auf den ersten Blick auffallendsten Verbindungen wie fragiman, fravaurkjan, fravisan sind oben erklärt. Demnach ist der Gedanke aufzugeben, als stecke in dem gotischen fra noch etwas anderes als \*pro. Das litauische pra hat als häufigste Bedeutung 'vorbei' entwickelt, welches aus vorwärts hervorgegangen ist, z. B. praeiti vorbeigehen, pro szali pravażiűti an der Seite vorbeifahren-Daneben hat sich bei Verbis wie 'schlagen' die Bedeutung 'durch' entwickelt, z. B. lēda prakirsti das Eis durchhauen, eig. das Eis vor sich hin hauen. Andere Nuancen sind oben erwähnt (vgl. Kurschat 128). Über das slavische pro sagt

Miklosich 4, 234: 'als Präfix bezeichnet pro a) die Bewegung durch einen Gegenstand in einer Richtung; b) die Dauer einer Handlung während einer bestimmten Zeit; c) die Bewegung aus einem Gegenstande heraus, von demselben weg, an einem Gegenstande hin, vorüber und über denselben hinaus; d) das Hervorbrechen aus dem Innern eines Gegenstandes: e) den Verlust einer Sache durch eine Handlung [z. B. russ. propiti vertrinken; f) es bildet perfektive Verba, die bald den Anfang, bald die Vollendung bezeichnen [z. B. serb. proigrati zu spielen anfangen, proslaviti zu Ende feiern]; g) Diminution z. B. serb. probajati ein wenig hexen, probesjediti beginnen zu sprechen, ein wenig sprechen, provikati ein wenig anschreien u. s. w.]. Die Nummern e-g sind bereits besprochen (denn g sehe ich nur als eine Unterart von f an), es bleiben also nur noch a-d und diejenigen Verba zu erwähnen, die Miklosich, als nicht gut unterzubringen, durch ein 'man merke' einführt. Ich erwähne dabei nur serbische Beispiele. Mir ordnen sich dieselben so. Es giebt auch im Slavischen noch eine Reihe von Fällen, in welchen die nach vorwärts strebende Handlung bezeichnet wird, z. B. prostrijeti ausbreiten (eig. vor sich, vgl. prá-star), propeti ausspannen, provedriti se sich aufheitern (die Helligkeit rückt vor), proreći vorhersagen, proglasiti bekannt machen, prodati verkaufen (vgl. prá-dā), prosuti ausgiessen. An den Begriff des Vorwärts schliesst sich der Gedanke der Erstreckung über einen gewissen vor uns liegenden Zeitraum, z. B. probaviti zubringen, proigrati eine Weile spielen. Charakteristisch für das Slavische wie für das Litauische ist die Entwickelung von 'vorbei' aus 'vor', z. B. probježivati vorbeilaufen, provesti vorbeiführen, proci vorbeigehen, proleceti vorbeifliegen. Ebenso findet sich im Serbischen (aber auch anderswo) die Nuance des 'durch', z. B. probiti durchschlagen (vor sich hin schlagen, bis das Loch fertig ist), probosti durchstechen. Übrigens sieht man gerade am Serbischen sehr deutlich, dass alle diese Nuancen in einander verfliessen, vgl. proci durchgehen, vorbeigehen, vergehen, abgehen (von der Waare), provesti durchführen, vorbeiführen, zubringen, proigrati dahintanzen, eine Zeit lang tanzen, anfangen zu tanzen, verspielen.

\*pró mit Kasus.

In den arischen Sprachen und im Gotischen wird \*pro nicht mit Kasus verbunden. Es kommen also nur das Griechische und Lateinische einerseits, das Litauische und Slavische andererseits in betracht.

- 1. Griechisch und Lateinisch. In der homerischen Sprache bedeutet πρό mit dem Gen,-Abl. vor im räumlichen Sinne, z. Β. πολό πρό φίλων μάγεσθαι Δ 373, πρό έθεν κλονέοντα φάλαγγας Ε 96, οί τ' ἐπὶ κάπρφ βλημένφ ἀίξωσι πρό κούρων θηοητήρων P 726. Dann im Sinne von für (so dass der Handelnde schützend vor dem andern steht), z. Β. μάγεσθαι πρό τε παίδων καί πρό γυναικών Θ 57, δλέσθαι ἐυκλεέως πρό πόληος Χ 110. Selten im zeitlichen Sinne: πρό γάμοιο ο 524 (wenn es nicht etwa 'anstatt' bedeutet). Ω 734 άθλεύων πρό ἄνακτος ἀμειλίγου scheint zu bedeuten 'arbeitend für einen harten Herrn', wobei aus 'zum Schutz für' der Gedanke 'zum Vortheil von' entwickelt ist. Wieder eine andere Nuance zeigt sich in un un 'Αγαιοί άργαλέου πρό φόβοιο έλωρ δηίσισι λίποιεν P 667, was doch wohl heisst: angesichts der Furcht. Ausser mit dem Gen.-Abl. wird πρό mit dem Kasus auf θι verbunden in Ἰλιόθι πρό vor Ilion, ἡῶθι πρό kurz vor der Morgenröthe. Der lateinische Gebrauch mit dem Ablativ entspricht dem griechischen, zunächst in lokalem Sinne: sedens pro aede, sodann im Sinne des Schutzes und Vortheils: dimicare pro libertate. Der Gedanke der Stellvertretung, der sich im Lateinischen zeigt, z. B. pro magistratu esse oder operas dare scheint sich aus dem Gedanken des Vortheils entwickelt zu haben, also eigentlich: für den anderen, der es gut hat, da er ausruhen kann. Die übrigen Verzweigungen verfolge ich hier nicht.
- 2. Litauisch und Slavisch. Im Griechischen und Lateinischen fanden wir \*pro im Sinne von 'vor', wobei dasjenige, von dem an gerechnet wird, in den Ablativ tritt. Im Lit. und Slav. ist 'vor' erloschen (doch russ. molviti pro sebja vor sich hinsprechen), weshalb auch der Abl. nicht mehr

erscheint. Im Litauischen (Kurschat 400) heisst pro vorbei und wird mit dem Akk. verbunden, z. B. kulkà jam pro galva pralėkė die Kugel flog ihm am Kopfe vorbei. An vorbei schliesst sich, wie bei pra-, durch, z. B. pro duris laūkan eti durch die Thür hinausgehen. Der slavische Gebrauch, von dem Miklosich 4, 437 handelt, z. B. klruss. ja k tobi pošlu pro pomoč ich werde zu dir um Hilfe schicken, beruht auf dem Übergang von vor zu für.

§ 286. Av. paiti und paitis, altp. patiy und patis, griech. ποτί und πός 1).

Im Iranischen entspricht pati durchaus dem ai. prati, z. B. av. paiti-i herzugehen, ap. pati-i zugehen, zufallen, ai. práti-i herzugehen u. s. w.; av. paiti-jam herzukommen, ai. práti-gam dass.; av. paiti-bar entgegenbringen, ap. pati-bar zurückbringen, ai. práti-bhar entgegenbringen, darbringen; av. paiti-stā stehen, widerstehen, ai. práti-sthā dass.; av. paiti-jan gegenschlagen, sich wehren, ai. prati-han dass.; av. paiti-zan annehmen, willkommen heissen, ai. práti-jña anerkennen, gut aufnehmen, gutheissen; av. paiti-pares befragen, ap. pati-pars dass., ai. práti-prach dass.; av. paiti-vac zu jemand sprechen, antworten, ai. práti-vac dass.; av. paiti-vid kaus. anzeigen, ai. práti-vid dass. Bemerkenswerth ist paitis-muc bekleiden in paitismuxta, so dass also der bei práti-muc S. 727 besprochene Bedeutungsübergang in die arische Periode zu verlegen ist. Aus dem Altpersischen erwähne ich noch pati-axs beaufsichtigen, verglichen mit προτιόσσομαι hinblicken auf, ahnen. Von den wenigen bei Homer vorkommenden Verbis mit ποτί lässt nur ποτιδέρχομαι die unmittelbare Vergleichung, und zwar mit ai. práti-dars anschauen, erblicken zu. Ausserlich stimmt noch ποτιπεπτηυίαι v 98 mit práti-pat. Die in den anderen Dialekten vorkommenden Verba mit ποτί habe ich nicht gesammelt.

<sup>1)</sup> Im Ai. ist \*póti durch práti verdrängt worden. Welcher Bedeutungsunterschied ursprünglich zwischen \*póti und \*próti obwaltete, lässt sich nicht mehr feststellen.

Das iranische pati wird als Präposition verbunden mit

1. dem Akkusativ, und zwar in der Bedeutung 'gegen, entgegen', z. B. av. paiti ažoiš zairitahe kehrpem haoma vadare jaidi gegen den Körper des grünen Drachen schleudere, o Haoma, die Waffe y. 9, 30; ap. adam kāram frāišayam tyaipatiy ich schickte das Heer gegen sie Spiegel 2 20, 72; av. bwā paiti zī haxedrem daidē vahistem denn mit dir (dir gegenüber) habe ich beste Freundschaft yt. 10, 80. Sodann wird es auch bei Verben gebraucht, welche nicht Verba der Bewegung sind, z. B. yah xśayata paiti būmīm dass er auf der Erde herrschte yt. 19,26. Ferner bei Zeitbegriffen: av. paiti ratum zur Zeit v. 2, 18, ap. xšapa vā rauca pati vā bei Nacht oder bei Tage Spiegel? 4, 20. Auf andere als lokale oder temporale Verhältnisse übertragen erscheint paiti z. B. in: mano rāmayeti huxšnūitīm paiti mibrahe er versöhnt das Gemüth des Mithra zur Gnade vt. 10, 109; ap. patiy duvitiyam und tritiyam zum zweiten und zum dritten Male. Einen Beleg für paiti entsprechend, gewachsen (vgl. ai. práti) entnehme ich Spiegel, Gramm. 459 hā mē baya ahunahe vairyehe satem paiti anyaēsam rabwam diese Abtheilung des Ahuna-Vairya gilt gleich hundert anderen Hauptgebeten y. 19, 5. Entsprechend dem ursprünglichen Sinn von paiti wird auch paitis gebraucht: ho vazata paitis nmanem yim hvāpaibīm er flog zu seinem eigenen Hause yt. 5, 62. So auch ap. patis, z. B. 18, 43. 2. mit dem Lokalis: av. vispāhu paiti barezāhu vīspāhu vaēdayanāhu spaso aphāire auf allen Thürmen und an allen Fenstern sitzen Späher yt. 10, 45; baršaēšu paiti aspanam auf den Rücken der Pferde yt. 5,53; yesnē paiti bei dem Opfer. Zeitbegriffe: yazaēša mam paiti asni paiti xšafnę verehre mich am Tage, in der Nacht yt. 1, 9 (wobei asni jedenfalls Lok. ist). 3. dem Instrumentalis, insofern eine Erstreckung über einen Raum ausgedrückt ist: yå zemā paiti fratacinti welche über die Erde strömen yt. 5, 96. 4. dem Ablativ. Man erwartet die Bedeutung 'von her', welche sich auch findet in Stellen wie: yō vispem ahum astvantem ādidāiti haraibyāb paiti baresarhab der die ganze Welt überschaut von der hohen Haraiti aus

yt. 10, 51, vgl. yt. 5, 25; yim yazata ahurō mazdā raoxšnāp paiti garonmānāp yt. 10, 123 übersetzt Geldner: 'den A. M. im lichten Paradies verehrte'. Die ursprüngliche Anschauung wird sein: 'vom Paradiese aus'. Aus 'von her' kann sich 'nach' entwickeln: anuzvarśtāp paiti paurvāp nach ungesühnter früherer (That) vd. 4, 20. In den beiden folgenden Sätzen sind zwei Handlungen als aufeinander folgend dargestellt, die wir lieber als gleichzeitig auffassen, wesshalb wir paiti durch 'mit' übersetzen: uzdātāp paiti haomāp (wer dich verehrt) mit einer Haomaspende yt. 10, 91 (so Geldner, KZ. 25, 502); erežuzdāp paiti vacarhap uiti vacēbiš aojanō mit Eideswort also schwörend yt. 5, 76 (ders., KZ. 25, 391). Endlich findet sich paiti im Avesta auch mit dem Dativ und Genitiv verbunden.

Für den Dativ ist ein sicherer Beleg: paiti abre übem barāb (als wenn er) es als Schmalz zum Feuer brächte vd. 16, 17 (so Geldner, KZ. 25, 588); y. 33, 11 kann auch Gen. sein. Der Dativ trat natürlich zunächst zu dem mit paiti verbundenen Verbum. Der Genitiv erscheint da, wo wir den Ablativ für natürlich halten würden, nämlich in der Bedeutung 'um willen, wegen' (eig. ausgehend von, anknüpfend an), so: vānantem stärem yazamaide amahe paiti hutastahe den Stern V. rufen wir an um seiner tüchtigen Stärke willen yt. 8, 12 (so Geldner, KZ. 25, 467); yam yazata zarabustro humatahe paiti manaphō ihn bat Z. um gute Gesinnung yt. 16, 6; aētahe paiti bedeutet 'dafür' (zur Strafe) vd. 4, 20 und so öfter. Zweitens finden wir den Genitiv da, wo der Lokalis zu erwarten wäre, z. B. bayō nidaþab hvāpå haraibyō paiti barezayå (dich) setzte der kunstreiche Gott nieder auf der hohen Haraiti v. 10, 10, vgl. yt. 9, 17, wo beide Kasus parallel stehen. Hierher kann man auch rechnen: yenhå paiti apo tacinti auf welcher Flüsse laufen yt. 13, 10, obgleich man auch sagen könnte, an dieser Stelle sei der Instr. der zu erwartende Kasus. Wie es nun gekommen ist, dass in diesen Fällen der Gen. an die Stelle anderer Kasus getreten ist, weiss ich nicht recht befriedigend zu erklären.

Das griechische Gegenbild des iranischen pati findet

sich bei Homer mit dem Akkusativ, Dativ, Genitiv. Bei dem Akkusativ in derselben Weise wie pati, z. Β. Ϊκοντο Διοκλέεος ποτί δώμα γ 488; Τρωσί ποτί πτόλιν ήγήσασθαι Χ 101; κύμα ποτί σκαιόν ρίον ώθει γ 295; καί μιν ποτί έρκίον αὐλης είσε ο 102; εζεσθην ποτί βωμόν χ 379; στάντε ποτί πνοιήν Λ 622. Eine weitere Entwickelung zeigt: ἡμὲν δσοι ναίουσι πρὸς ἡόα τ' ἡέλιόν τε, ἡδ δοσοι μετόπισθε ποτί ζόφον ἡεροέντα ν 240. Bei einem Zeitbegriff: άτάρ τάχα τοι ποτί εσπερα ρίγιον έσται ρ 191. Bei dem sog. Dativ wird nort so gebraucht, dass man den Kasus als Lokalis erkennt, z. B. οὐδέ τί μιν παΐδες ποτί γούνασι παππάζουσι Ε 408; δούπον άχουσε ποτί σπιλάδεσσι θαλάσσης ε 401; ποτί γαίη γετρας ἀείρων βάλλον ἀποθνήσχων περί φασγάνω λ 423. Häufiger wird das Streben nach einem Ziele ausgedrückt, z. Β. ποτί δέ σκήπτρον βάλε γαίη β 80; κατά δ' έπτηξαν ποτί γαίη θ 190 und so mehrfach in ποτί γαίη; τὸν δὲ ποτί οἴ είλεν ω 347. Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob hierin der Lokalis des erstrebten Zieles oder (wie im Avestischen) der Dativ vorliegt. Mit dem Genitiv habe ich nur notiert: αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ αἰεί X 198. Ποτιπέτομαι konnte also wie δρέγομαι und ähnliche Verba den Gen. zu sich nehmen. Oder sollte der Gen. Vertreter des Ablativs sein, wie bei πρός?

§ 287. Ai. práti, gr. προτί, πρός.

Zwischen προτί und πρός lässt sich ein Unterschied der Bedeutung nicht feststellen. Dass προτί, bei Homer wenigstens, nicht mit dem Genitiv verbunden wird, dürfte zufällig sein. Ich behandle die beiden Formen also als gleichbedeutend.

Práti bedeutet, wie ich SF. 5, 462 gezeigt habe, 'gegen, entgegen'. Der Begriff des Drauflos und des Bewältigens, der sich bei abhi entwickelt hat, tritt nicht hervor. Als Belege mögen dienen: mit i entgegengehen, angehen, zu etwas gelangen; car zu jemand treten, sich nähern; pad betreten, hinzutreten, anfangen bei, antwortend beginnen; sthā (sich gegen etwas stemmen) stehen, dastehen, gegründet sein, Bestand haben; dah entgegenbrennen, mit den Flammen begegnen; dhars aushalten, widerstehen; dhā ansetzen, einsetzen, wiederherstellen, anheben, anfangen (letzteres aus ansetzen entwickelt);

bhar entgegenbringen, darbringen; as zuwerfen, hinwerfen, umschlagen, einbiegen (vom Zeuge gesagt); han schlagen gegen. anspiessen; khyā erblicken, ansehen; dars anschauen, gewahren; brū antworten; vac verkünden, melden, antworten; mud entgegenjubeln, zujauchzen; vāš zublöken; gar wachen bei (sich gegen jemand hinwendend); jus Liebe bezeugen, sich gütig erweisen, gern annehmen; jha anerkennen, gut aufnehmen. billigen, bestätigen, bejahen, antworten; budh gegen etwas wachsam sein (wahrnehmen); sar (gegen etwas zerbrechen) die Spitze abstossen, abbrechen; hvā anrufen. Bisweilen entwickelt sich der Begriff des Gewachsenseins, Gleichseins (vgl. Gegenstand halten), so bei bhū gleichkommen (SB.), yam das Gleichgewicht halten. Wie práti-bhū wird auch práti-as gebraucht, z. B. indra nákiš tvā práty asty ēšām, višvā jātany abhy àsi tani o Indra, niemand von ihnen kommt dir gleich, du übertriffst alle diese Wesen RV. 6, 25, 5. Häufig kann die Form von as auch fehlen (vgl. unter pári), z. B. indram ná mahná prthivi caná práti dem Indra kommt an Grösse nicht einmal die Erde gleich RV. 1, 55, 1. Ferner entsteht der Begriff 'zurück', nämlich dann, wenn man sich vorstellt, dass die Gegenbewegung gegen eine andringende Bewegung ausgeführt wird, z. B. práti-nud gegenstossen, zurückstossen, práti-ūh zurückschieben, zurückdrängen, abstreifen. Als Einzelheiten seien erwähnt: práti-šru antworten (eig. nur: gegenhören); práti-muc anziehen, anhängen, befestigen an, sich anziehen, während muc lösen bedeutet. Offenbar ist prati-muc im gefühlten Gegensatz gegen vi-muc lösen, ausziehen zu dieser seiner Bedeutung gekommen. Im Griechischen finden sich nicht eben viele genau entsprechende Gegenbilder. Es lassen sich etwa anführen: πρόσειμι hinzugehen, herankommen, práti-i hinzugehen, entgegengehen (auch feindlich), herbeikommen; προσβαίνω hinzu-, hinangehen, losgehen auf, beschreiten, betreten, gelangen zu, ai. práti-gam entgegenkommen, entgegengehen, zurückkehren; πρόσκειμαι daran liegen, sitzen, práti-šī gegen jemand liegen, nicht von seiner Seite weichen; προστίθημι dazu setzen, legen, práti-dhā ansetzen, einsetzen, anlegen (einen Pfeil) u. s. w.; προσδέρχομαι

anblicken, práti-dars dass.; προτιόσσομαι hinblicken auf, ahnen, sehen, erkennen, práti-īkš zusehen, hinblicken auf, erblicken, erwarten, warten. Häufig findet sich im Griechischen der Sinn 'noch dazu', z. Β. προσαιρέομαι dazu erwählen, προσαιτέω noch dazu verlangen u. s. w., namentlich wenn προς noch vor die Hauptpräposition tritt.

Im Griechischen hat sich ein adverbialer Gebrauch entwickelt, bei Homer in πρός δέ ausserdem aber, z. B. θλάσσε δέ οἱ κοτόλην, πρὸς δ΄ ἄμφω ῥῆξε τένοντε Ε 307.

Die Verbindung mit Kasus. Im Altindischen findet sich der Akk. (vielleicht der Ablativ), im Griechischen der Akk., Dat. (Lok.), Gen. (Abl.).

1. Der Akkusativ. Im Veda in Verbindung mit Verben der Bewegung. Dahin rechnet Grassmann Stellen wie práti va ēnā nāmasāhām ēmi ich komme euch entgegen, zu euch mit diesem Andachtsliede RV. 1, 171, 1. Doch kann man in diesem Falle práti auch näher zum Verbum ziehen. Sicher zum Kasus gehört es: práti tyám carum adhvarám gopithaya prá hūyasē zu dem geliebten Opfer wirst du gerufen zum Zwecke des Milchtrinkens RV. 1, 19, 1. In der Prosa habe ich es so nicht gefunden, vielmehr im Sinne von gegen, hin, bei, an, auf' den Ort im allgemeinen (ungefähr) bezeichnend, z. B. mádhyam práti pasúr váristhah ein Thier ist nach der Mitte zu am dicksten SB. 8, 2, 4, 19; tám práthám práti samgrhya ihn am Rücken packend TS. 2, 1, 5, 1. Ferner wird prati bei Zeitbegriffen gebraucht, z. B. agnīśōmiyam práti vācam vi srjantē gegen das A. zu (eine bestimmte Opferhandlung) darf man wieder sprechen MS. 3, 8, 2 (93, 13). Im Veda findet prati sich bei schützen, z. B. ágnē rákṣā no áhasaḥ práti ṣma dēva risatah o Agni, schütze uns vor Noth gegen die Schädiger RV. 7, 15, 13. Wie práti mit einigen Verben den Sinn des Gegengewichtes annimmt, so auch die Präp.: sárvāni vā ēšá rūpāni pasunām práty a labhyate dieser wird geopfert als gleichwerthig allen Thiergestalten TS. 5, 5, 1, 2. In übertragenem Sinne heisst práti 'gemäss', z. B. práti váram dem Wunsche gemäss, und 'in Beziehung auf': ya ichēd imam ēva prati wer mit Beziehung auf diesen wünscht AB. 8, 7, 6. Bei Homer stehen προτί und moos im Sinne räumlicher Annäherung (moot auf diesen Gebrauch beschränkt), z. B. βη δ' τμεναι πρός δώμα β 298; άπέβη πρός μαχρόν Όλυμπον χ 307; ήιξε πρός οὐρανόν Ψ 868; πρός ρα πλατάνιστον δρουσεν Β 310; τοσσάκι μιν αποστρέψασκε πρός πεδίον, αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ' αἰεί Χ 197; τοὺς μὲν πεδίονδε δίωχεν πρός πόλιν Φ 3; ἐσχίδναντο έὰ πρός δώμαθ' Εχαστος β 258; ἄρματα δ' ἔχλιναν πρὸς ἐνώπια δ 42; φέρειν πρὸς δώματα ρ 83. An diese Verba der Bewegung schliessen sich: δ δ' ἄρα πρός χίονα μαχρήν ήστο ψ 90; Άμφινόμου πρός γοῦνα χαθέζετο zu den Füssen σ 395; είν άλι κείται πρός ζόφον ι 25; δσοι ναίουσι πρός ήδα τ' ήέλιον τε ν 240. Sodann erwähne ich Verba, welche sehen bedeuten, z. Β. παπταίνοντι πρός πέτρην μ 233. Ferner solche, welche eine Ausserung enthalten: ως οξ μέν τοιαύτα πρός άλλήλους άγόρευον, z. Β. δ 620; πρός μητέρα είπεῖν π 151 u. ähnl. Dazu auch: ὤμοσε δὲ πρὸς ἔμ' αὐτόν ξ 331; κλαίεσκε πρός οδρανόν Θ 364. Vereinzelt ist: πρός Διομήδεα τεύχε' αμειβεν Z 235. Endlich ist noch die Bedeutung 'gegen' im Sinne des Widerstandes zu erwähnen: πρός δαίμονα φωτί μάγεσθαι P 98 (vgl. 104). Bei Zeitbegriffen kommt πρός bei Homer nicht vor, wohl aber später, z. Β. πρὸς ἡῶ ἐγρέσθαι (doch vgl. ποτί). 2. Der Lokalis. Diese Verbindung liegt nur im Griechischen vor. Aus Homer gehören dahin: ἐγκέφαλος ῥαίνοιτο πρός ούδει ι 459; πρός χρυσέη περόνη καταμύξατο χείρα Ε 425; πρός πέτρησιν ρινοί ἀπέδρυφθεν ε 434; πυχιναί δε πρός ἀλλήλησιν έγονται ε 329. Ein Dativ (nicht Lokalis) könnte vorliegen in βαλλόμενα προτί γαίη X 64, vgl. η 279; την δέ προτί οί είλε Φ 507, vgl. l' 418. (S. unter ποτί). Vielleicht auch: ἄασσαν μ' εταροί τε κακοί πρός τοῖσί τε δπνος κ 68. 3. Der Ablativ-Genitiv. Die Verbindung von πρός mit dem Ablativ (bei προτί im Homer nicht vorhanden), welche wohl aus der Urzeit stammen könnte, ergiebt die Bedeutung 'von her'. Im Altindischen ist sie kaum vorhanden. Böhtlingk-Roth führen nur eine Stelle aus dem Epos an: ukṣānam paktvā saha odanēna asmāt kapotāt prati tē nayantu einen Ochsen sollen sie braten und ihn mit Mus als Entgelt für diese Taube bringen, wo also die Bedeutung eine übertragene ist. Im Griechischen tritt 'von her' deutlich hervor in folgenden Wendungen: ἵχετ' ἐμὸν δῶ ἡὲ πρὸς ἡοίων ἢ ἐσπερίων άνθρώπων θ 29; τιμήν άρνόμενοι Μενελάφ πρός Τρώων Α 160: τιμήν πρός Ζηνός ἔγοντες λ 302 und daran anschliessend: ίδε τιμήεσσα γένοιτο πρός πόσιος σ 161; ή σοι άριστα πεποίηται κατά οίχον πρός Τρώων Ζ 56; δθ' όπερ σέθεν αΐσχε' άχούω πρός Τρώων Z 525. Auch lässt sich derselbe Sinn noch spüren in: of te θέμιστας πρός Διός εἰρύαται Α 239; πρός γάρ Διός εἰσιν ἄπαντες ξείνοι sie stehen unter ihm, man könnte sagen: ressortieren von ihm ζ 207, und damit vergleichbar πρός άλλης ίστον δφαίνοις Z 456. Πρός mit dem Gen. steht auch, um die Lage zu bezeichnen, z. Β. πρὸς ἀλὸς (εὕδουσι) Κ 428 sie schlafen vom Meere her, in der Richtung des Meeres. Man könnte auch mit umgekehrter Anschauung sagen 'nach dem Meere hin' (vgl. 1996; ζόφον u. ähnl.). Ebenso: δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν, αὶ μέν πρός βορέαο ν 109; ούθ' όσσοι χραναήν 'Ιθάχην χατά χοιρανέουσιν, ούθ' δοσοι νήσοισι πρὸς "Ηλιδος ίπποβότοιο φ 346. Endlich steht bei schwören, zum Zeugnis anrufen, anflehen die Person, von der eine Einwirkung kommen soll, im Gen.-Abl. mit πρός, z. B. γουνάζεσθαι πρός τ' άλόγου καὶ πατρός λ 66; μάρτυροι έστων πρός θεών μακάρων Α 339; οδδ' ἐπιορκήσω πρός δαίμονος Τ 188. Μίτ φιν findet sich πρός in πρός χοτυληδονόφιν ε 433.

§ 288. Ai.  $s\acute{a}m$ , av. altp. ham, lit. su (getrennt  $s\acute{u}$ , im Komp. sq-), aksl.  $s\breve{u}$ , im Komp. sq-1).

Über den Sinn von ai. sám habe ich SF. 5, 468 mich so geäussert: 'sám in Verbindung mit Verben bedeutet 'zusammen',
und zwar kann es sich sowohl um die Verbindung eines Thäters mit einem anderen handeln, z. B. sám-pā zusammen trinken,
als um die Einwirkung auf den Gegenstand der Handlung,
z. B. sám-piş zusammendrücken. Im letzteren Falle steht sám
nicht selten so, dass wir es nur als Verstärkung der Verbalbedeutung empfinden'. Entsprechend sagt Miklosich 4, 245

Kretschmer, KZ. 31, 416, trennt sử und sử von sắm und bringt sie mit σύν zusammen, ohne mich zu überzeugen. Von ξόν, σύν habe ich ganz abgesehen, da über die Entstehung und die Verwandtschaftsverhältnisse desselben nichts feststeht.

über su: 'Als Präfix bezeichnet su, entsprechend dem griech. σύν, lat. cum, got. ga a) ein zusammen, so dass entweder durch die Handlung eine Vereinigung mehrerer Gegenstände bewirkt (colligere), oder so, dass eine Handlung von mehreren Subjekten zugleich unternommen wird (convivere); b) bewirkt es mit dem Schwinden der Bedeutung des su bloss Perfektivierung des Verbum'. Dafür einige Beispiele: ai. sám-i zusammenkommen, av. ham-i dass., lit. susieīti dass.; ai. sám-sthā sich sammeln, av. ham-sta dass., lit. sustoti zusammentreten, aksl. sŭstati se convenire; ai. sám-bhū sich verbinden, entstehen, av. ham-bū zusammen sein, lit, susibiiti dass., aksl. sŭbyti se πληροῦσθαι, ἀναπληροῦσθαι, fieri; ai. sám-bhar zusammentragen, vereinigen, av. ham-bar dass., aksl. subrati dass.; ai. sám-kar zusammensetzen, zubereiten, weihen, av. ham-kar fertig machen, vollenden, abschliessen; ai. sám-ci aufschichten, fertig schichten, aneinanderfügen; ai. sám-vah zusammenführen, av. ham-vaz hinfliegen, vgl. lit. sûvesti (vedû) zusammenführen, aksl. süvesti (veda) dass.; ai. sám-grabh zusammenfassen, ergreifen, zusammenziehen, dünner machen, av. ham-garew ergreifen; ai. sám-star neben einander hinstreuen, av. ham-star ausbreiten; ai. sam-var zudecken, av. ham-var dass.; ai. sám-yu an sich bringen, in sich aufnehmen, verbinden, av. ham-yu verbinden; ai. sam-prach sich befragen, unterreden, begrüssen, av. ham-pares fragen, sich berathen; ai. såmbudh erwachen, wahrnehmen, erkennen (nicht vedisch), av. hambud wissen, bei Sinnen sein, aksl. sübljusti τηρείν, διατηρείν, tueri; ai. sam-vid zusammen wissen, wissen, kennen, einverstanden sein, aksl. sŭvėdėti conscium esse. Im besonderen bemerke ich, dass in ai. sám-an aufathmen, sám-jīv zum Leben zurückkehren, wieder lebendig werden, die Anschauung des Sammelns zum Ausdruck kommt, ferner, dass in ai. sám-par zum Ende führen und sam-tar übersetzen, überschiffen, über etwas hinübergehen der Gedanke der Vollendung hervortritt. Sám-ruj heisst zerbrechen, sám-vraše in Stücke hauen, 'zusammenhauen', wie auch wir sagen, sám-taks einerseits behauen, bearbeiten, andererseits zusammenhauen, zerhauen; sam-dah

zusammenbrennen, verbrennen, av. ham-daz aufbrennen. Ebenso lit. suvälgyti aufessen (vgl. aksl. sŭnėsti), suläužti zerbrechen, wozu Kurschat § 453 bemerkt: "der Begriff des 'zusammen' bei Verben der Bewegung enthält aber auch den des Zusammenziehens in einen kleineren Raum und so mag wohl auch die Bedeutung des Zerstörens, Vernichtens sich mit den mit su zusammengesetzten Verben verbunden haben".

Als Präposition erscheint weder sam noch ham, wohl aber lit. sù, und zwar mit dem natürlichen Kasus, dem soziativen Instrumentalis. Belege aus dem Litauischen giebt Kurschat § 1480, z. B. vilka sù meszkà suvesti den Wolf mit dem Bären zusammenführen, su dëvu savo darba pradëti sein Werk mit Gott anfangen, jë atëjo sû kardais ir kartimis sie kamen mit Schwertern und Stangen. Über den slavischen Gebrauch s. Miklosich 4, 759. Häufig stehen im Instr. Personen, z. B. aksl. i javi se jimu Ilija su Mosejemu zal woby αὐτοῖς Ἡλίας σύν Μωσεῖ Mark. 9, 4; iže béachą sử njimữ sử obéma na desete οί περί αὐτὸν σὸν ποῖς δώδεκα Mark. 4, 10; εŭ toboja umirėti σὸν σοὶ ἀποθαγεῖν Matth. 26, 35. Aber auch andere Begriffe, z. B. vizelu ubo bimi svoje su lichvoja exomoduny av τὸ ἐμὸν σὸν τόχφ Matth. 25, 27; sử kletvoją izdreće μεθ' δρχου ώμολόγησεν Matth. 14, 7; i abije sŭ radostija prijemlje je zai εδθός μετά γαρᾶς λαμβάνων αὐτόν Matth. 13, 20.

Im Slavischen wird sử aber auch mit dem ablativischen Genitiv verbunden, worüber Miklosich 4, 569 sagt: 'Der Gen. mit sử bezeichnet den Ort, von dem eine Bewegung ausgeht. Das Verbleiben an diesem Orte wird durch na ausgedrückt: sử entspricht daher, etwa wie nizử, dem griech. κατά mit dem Gen. und dem lat. de. Der Gen. mit sử bezeichnet ferner jede, auch eine bloss gedachte Entfernung; endlich auch das Verbleiben an einem Orte.' Im cod. Mar. giebt sử mit Gen. regelmässig das griech. ἀπό und ἐκ wieder und bedeutet meist 'von herab'. Am häufigsten ist sử nebese, z. B. sử nebese padửša ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα Luk. 10, 18. Ebenso sử gory, z. B. sửśedửśu że jemu sử gory καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους Matth. 8, 1. Sodann ohne die Nuance des 'herab' bedeutet

es 'von her', z. B. ide drugŭ mi pride sŭ pati kŭ minė ἐπεί φίλος μου παρεγένετο εξ όδοῦ πρός με Luk. 11, 6; gredastju sŭ sela ἐργόμενον ἀπ' ἀγροῦ Mark. 15, 21; vŭsta sŭ većere έγείρεται έχ τοῦ δείπνου Joh. 13, 4. Ferner sind zu beachten die Verbindungen sŭ zadi ὅπισθεν, z. B. pristapiši sŭ zadi προσελθοῦσα ὅπισθεν Matth. 9, 20. Dasselbe bedeutet sử slėda von der Spur aus Luk. 8, 44. Mit dem Adverbium vyše bedeutet es ἄνωθεν, ἀπ' ἄνωθεν, ἐξ δύους. Mit dem 'Verbleiben an einem Orte' sind Ausdrücke gemeint wie serb. on je bio s onu stranu vode, ja sam bila vodi s ove strane er war auf der einen Seite des Wassers, ich auf der andern, worin wie im aksl. sũ onogo polu (πέραν) eigentlich die Bedeutung 'von her' steckt. Ein Beleg für die Anwendung auf die Zeit ist russ. su techu porŭ von der Zeit an, der Beweggrund tritt ebenda hervor, z. B. sŭ pečali ne mrutŭ aus Kummer stirbt man nicht. Es ist klar, dass dieses su nichts anderes ist, als das bisher behandelte. Die Verbindung mit dem Abl. ergiebt den Sinn: von der Verbindung mit etwas her, aus dem Zusammensein mit. Ein treffendes Analogon bietet das iranische haca, welches eigentlich 'bei' bedeutet, mit dem Ablativ aber 'von weg', s. § 298. Nachdem durch die Verbindung mit dem Kasus dieser Sinn in die Präposition gekommen war, drang er auch in das Richtungswort, daher (vgl. Miklosich 4, 246) Verba wie aksl. săvesti demittere, săvlesti exuere, săvresti dejicere, săgnati depellere und entsprechend in den anderen slavischen Sprachen. Es liegt also hier einmal ein Fall vor, in welchem ein bestimmter Gebrauch der Präposition älter ist, als der des Richtungswortes. Endlich erwähne ich noch, dass su auch mit dem Akk. verbunden wird (Miklosich 4, 443), und zwar den Ort bezeichnend. an dem etwas geschieht, wovon schon oben ein Beispiel aus dem Serbischen angeführt ist (s onu stranu wie man a latere und ad latus sagen kann). Wahrscheinlich ist dieser Gebrauch eine Analogiebildung nach na stranu u. ähnl. Wenn der Akk. mit su auch noch die ungefähre Grösse angiebt, z. B. russ. tomu să godă es ist ungefähr ein Jahr her, vërstă să dvadcati etwa zwanzig Werst u. ähnl., so ist unser an zu vergleichen.

## III.

## Proethnische Präpositionen, welche nicht überall Präverbia sind.

Dieser Abschnitt enthält folgende Paragraphen:

§ 289. Av. ana, gr. àvá, lat. an, got. ana, slav. na (lit. nū, nù).

§ 290. Ai. ánti, gr. ávrí, osk. ant, got. and, lit. añt.

§ 291. Gr. μετά, got. miβ (nebst πεδά).

§ 292. Ai. paśca, paścad, av. pasca, pasnę, altp. pasa, lat. post, lit. paskui, pas.

§ 293. Ai. purá, purás, av. para, parō, got. faura, faur.

§ 294. Ai. tirás, av. tarō, lat. trans, got. þairh.

§ 295. Ai. upári, av. upairi, altp. upariy, gr. ὑπέρ, got. ufar (lat. super).

§ 296. Av. adairi, got. undar.

§ 297. Ai. ácchā, gr. šote, lat. usque (slav. ješte).

§ 289. Av. ana, gr. avá, lat. an, got. ana, slav. na (lit. nū nu).

Dass àvá und lat. an in anhelare identisch sind, ist ein-leuchtend. Auch kann wohl nicht bezweifelt werden, dass av. ana, got. ana und slav. na dazu gehören. Das av. ana findet sich nach Spiegel, Gr. 468 an vier Stellen des Avesta. An zwei derselben, vd. 5, 5 und yt. 10, 23, übersetzt Geldner das Wort durch 'so', an der letztgenannten Stelle für mich ein-leuchtend. Es bleiben yaß vīspanam yuxtanam azem fratemem hanjayēni ana xwaretam yam dareyam dass ich von allen Gespannen das vorderste zum Laufe treibe auf der langen Rennbahn yt. 5, 50 und ana barezis sayamnanam der auf dem Lager liegenden vd. 18, 26.

Proethnisch scheint die Verbindung mit dem Akkusativ zu sein, doch ist die Anwendung in den einzelnen Sprachen verschieden. Im Griechischen deutlich von einer Bewegung nach aufwärts, z. B. χίον ἀν ὑψηλὴν ἐρόσαι χ 176, namentlich bei Erstreckung über eine Fläche hin, z. B. ἢ τ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν ἰχάνει Ν 547, dann auch häufig, ohne dass eine Aufwärtsbewegung hervortritt, z. B. ἄχθησαν δ' ἀνὰ δῶμα Α 570 und die bei Homer häufigen Wendungen ἄμ πεδίον, ἀν Ἑλλάδα, ἀνὰ ἄστυ u. s. w., womit ja auch av. ana xwaretam yam dareyam übereinstimmt.

Got. ana hat diese Bedeutungen nicht mehr, vielmehr hat sich aus 'durch etwas hin' die Bedeutung 'auf, an, zu etwas hin' entwickelt, z. B. sunsaiv pata skip varp ana airpai ana boei eis iddjedun eddéws to adolov eyéveto ent the yhe ele hy ὑπῆγον Joh. 6, 21; hva usiddjeduþ ana auþida saihvan τί ἐξέλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; Matth. 11, 7; ahman sve ahak atgaggandan ana ina το πνεύμα ώσει περιστεράν καταβαίνον ἐπ' αὐτόν Mark. 1, 10; jah gasat ana ina καὶ ἐκάθισεν ἐπ' αὐτῶ (nämlich auf das Füllen) Mark. 11, 7 (vgl. oben das Avestische); yeipac ἐπιβάλλειν ἐπί heisst uslagjan handuns ana, πίπτειν ἐπὶ πρόσωπον driusan ana andvair þi, ἐναγκαλίζεσθαι ana armins niman, ἐπιπίπτειν ἐπὶ τράχηλον driusan ana hals. Auch 'gegen' (feindlich): jah jabai Satana usstop ana sik silban καί εί ὁ Σατανᾶς ἀνέστη έφ' έαυτόν Mark. 3, 26. Entsprechend im Slavischen (Miklosich 4, 415). Miklosich führt aus dem Kleinrussischen na im Sinne der Erstreckung über einen Raum an: budes panom na vsu Ukrajinočku du wirst Herr sein über die ganze Ukraine, was schwerlich alt ist. Im Aksl. tritt 'hin auf' und 'hin zu' hervor, z. B. i văzlagajată na plesta καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους Matth. 23, 4; da běgajatů na gory φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη Matth. 24, 16; krūvū prolivlema na zemlją αίμα ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς Matth. 23, 35; povelé iti na onŭ polŭ ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν Matth. 8, 18. Ebenso im Serbischen und Russischen. Ferner 'gegen' wie im Got., z. B. aksl. i văstangtă čeda na roditelje καὶ ἐπαναστήσονται τέχνα ἐπὶ γονεῖς Matth. 10, 21; săvětů tvorěchą na η/ τουμβούλιον ἐποίουν κατ' αὐτοῦ Mark. 3, 6. Daraus entwickelt sich dann na, welches den Zweck einer Thätigkeit, die Absicht, oft auch die unbeabsichtigte Folge bezeichnet, worauf hier nicht eingegangen werden soll. In Verbindung mit Zeitbegriffen scheint der Gedanke der Dauer noch durch. Bei Homer nur ἀνὰ νόκτα Ξ 80, bei Ulfilas: jah jabai sibun sinþam ana dag fravaurkjai du þus καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἀμάρτη εἰς σέ Luk. 17, 4. Im Slavischen nach Miklosich 4, 417 ebenso, z. B. aksl. nebrégośę jego tako na mnogy dini neglexerunt eum ita per multos dies; aber auch zur Bezeichnung des Eintrittes einer Handlung, z. B. aksl. na utrija proximo die, und besonders zur Bezeichnung unseres ʿaufʾ, z. B. aksl. na jedinū ċasū najetŭ bystŭ er ward auf eine Stunde gedungen; russ. ēchatī kuda na zimu irgendwohin für den Winter verreisen.

Eine Verbindung mit dem Lokalis findet sich im Griechischen, Gotischen und Slavischen. Im Griech. nur in der alten Poesie, z. B. εδόε πατήρ ανά Γαργάρω άχρω Ξ 352. Sehr verbreitet im Gotischen, wo wir 'auf, an, in' übersetzen, doch ist niemals der Aufenthalt im Inneren von etwas oder das Eindringen in's Innere gemeint. Beispiele sind: ak uta ana aufjaim stadim vas άλλ' έξω εν ερήμοις τόποις ήν Mark. 1, 45; vairpai vilja seins sve in himina jah ana airpai γενηθήτω το θέλημά σου ώς εν οδρανώ και έπι της γης Matth. 6, 10; if Paitrus uta sat ana rohsnai ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐχάθητο ἐν τῆ αὐλῆ Matth. 26, 69: usliban ana ligra ligandan παραλυτικόν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον Matth, 9, 2; auch bei Verben der Bewegung, z. B. jah bipe gam ana þamma stada καί ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον Luk. 19, 5. Selten bei Zeitbestimmungen, z. B. ana midjai dulb Tis Egotis μεσούσης Joh. 7, 14. (Weiteres in dem übersichtlichen Artikel ana im Glossar von Gabelentz-Loebe). Während im Griech. und Got. der Dativ an die Stelle des Lokalis getreten ist, erscheint im Slavischen noch der wirkliche Lokalis. Aus der Darstellung bei Miklosich 4, 661 ff. hebe ich Folgendes hervor. M. sagt: "Der Lok. mit na bezeichnet den Ort, wo, auf oder an dem sich etwas befindet, wo, auf oder an dem etwas geschieht. na entspricht regelmässig dem deutschen auf und an. Die ursprüngliche Bedeutung bezieht sich auf die nach aufwärts gekehrte Fläche des Gegenstandes, z. B. aksl. na zemi auf der Erde, na goré auf dem Berge, na selé auf dem Felde. na préstolé auf dem Throne, na odré auf dem Lager. Man

sagt aber doch auch aksl. na nebesi i na zemi ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς Matth. 6, 10 und sonst. In Ausdrücken wie na slănici in der Sonne ist nach M. zunächst der von der Sonne beschienene Raum ausgedrückt. Wie im Gotischen ana bei den Verben lagjan legen, satjan setzen, saian säen, straujan streuen u. s. w., so steht im Slavischen na bei den Verben položiti hinlegen, posaditi hinsetzen, postaviti hinstellen u. s. w., z. B. aksl. iže sozūda chraminą svoją na kamene δστις φκοδόμησε την οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ την πέτρην Matth. 7, 24. Bei Zeitbegriffen bezeichnet na die Zeit, in der etwas geschieht, z. B. na polu dine um Mittag.

Endlich erscheint im Griechischen noch eine Verbindung mit dem Genitiv, bei Homer in ἀνὰ νηὸς βαίνειν. Diese Verbindung ist innerhalb des Griech. aus ἀναβαίνειν νηός entstanden, worin ἀναβαίνειν wie ein Verbum des Erstrebens oder Berührens behandelt ist. Über eine scheinbare Verbindung von na mit dem Gen. s. Miklosich 4, 546.

Die Verbindungen von dvá, ana, na mit Verben scheinen in den Einzelsprachen entstanden zu sein. Ich führe aus denselben an, was für die Bedeutungsentwickelung von Interesse ist.

Im Griechischen bedeutet ἀνα- in die Höhe, auf (bisweilen in 'an' übergehend), z. B. ἀναβαίνω hinaufgehen; ἀνίστημι aufstehen machen, vertreiben, med. aufstehen; ἀναπλέω aufwärts fahren, auf die hohe See fahren; ἀνατέλλω aufsprossen lassen, aufgehen; ἀνακοντίζω aufspritzen und vieles Ähnliche; ἀνατίθημι aufstellen; ἀνάλχω aufziehen; ἀναιρέω aufheben; ἀνανεύω durch Aufheben des Hauptes oder der Augenbrauen verneinen; ἀναδέρχομαι aufblicken; ἀνίημι in die Höhe heben, lösen (δεσμόν θ 359); ἀναρρίπτω aufwerfen (das Wasser mit dem Ruder); ἀναπάλλω in die Höhe schwingen; ἀνακράζω aufschreien und ähnliche Verba; ἀναφαίνω aufhellen; ἀναρρήγνομι aufreissen, zerfleischen; ἀναοίγω öffnen; ἀναπετάννομι öffnen, ausbreiten; ἀναλόω auflösen; ἀνάπτω in die Höhe knüpfen, anknüpfen (ein Schiffstau); ἀνακρεμάννομι aufhängen, anhängen; ἀναλέγω auflesen, sammeln; ἀναδέχομαι aufnehmen; ἀνακαίω zum Aufflammen

bringen, entzünden; ἀνεγείρω aufwecken; ἀνιγνεόω aufspüren, nachspüren; ἀναπνέω aufathmen, wieder zu Athem kommen, dazu ἀναπαόω aufhören machen und ἀναψόχω erfrischen; ἀναμίσγω durch Daraufgiessen zumischen (παρ δ' ἔβαλον ζειάς, ἀνά δέ κρι λευκόν έμιξαν δ 41, vgl. Hentze, Anhang zu γ 390); so auch ἀναπίμπλημι eig. auffüllen, dann erfüllen (sein Geschick); άναμάσσω in 8 ση κεφαλή άναμάξεις τ 92 auf sein eigenes Haupt abwischen, vgl. dieselbe Übertragung in ai. ni-marj: te vai devas tam navindan yasmin yajnasya krūram markšyamaha iti die Götter fanden denjenigen nicht, an dem sie das Blutige des Opfers hätten abwischen können, d. h. auf den sie es hätten übertragen können MS. 4, 1, 9 (12, 1), s. Festgruss an O. Böhtlingk, Stuttgart 1888, S. 23. Auf das Heraufführen im Gedächtnis bezieht sich ἀναμιμνήσχω jemand an etwas erinnern; dazu ἀναγιγνώσκω genau erkennen; ἀνείρομαι (herausfragen) erfragen, befragen; ἀνέτλην eig. in die Höhe heben, dann aushalten, ertragen; woran sich ἀναμίμνω erwarten schliesst; ἀναστρέφω umkehren (δίφρους), eigentlich: das Untere in die Höhe kehren; ἀναρροιβδέω schlürfend in den Mund hinaufziehen, daher einschlürfen, und dem Sinne der Stelle nach 'wieder einschlürfen' μ 104 und ebenso ἀνέβροξα 240. — Oft übersetzen wir durch 'zurück', z. B. ἀναγνάμπτω (die Fessel) zurückbiegen. eig. in die Höhe biegen; ἀνέχω zurückhalten (ἴππους Ψ 426), in die Höhe halten; so auch ἀνεέργω (φάλαγγας) die sonst zum Vorwärtsstürzen geneigten Reihen aufhalten; so öfter bei Verben des Laufens, Weichens, so heisst ἀνατρέγω aufschiessen (von einer Pflanze), dann aber zurücklaufen, z. Β. ἀνά τ' ἔδραμ' οπίσσω E 599. In diesem wie in anderen ähnlichen Fällen handelt es sich darum, dass jemand im Vorwärtsstürmen innehält, sich gleichsam aufrichtet und so zurückweicht. Dahin gehören noch ἀναγωρέω zurückweichen; ἀναγάζομαι dass.; ἄνειμι zurückgehen nach dem Ausgangspunkt, von dem man vorwärts, also gleichsam herabgekommen ist, zurückkehren; avépyoμαι wieder zurückkehren; ἀναδύω zurücktauchen; ἀνάγω zurückführen. Daran schliesst sich ἀναβάλλω zurückwerfen, aufschieben.

Im Gotischen entspricht das Präverbium ebenfalls der Präposition, z. B. anagaggan herbeikommen, künftig sein; anakumbjan sich niederlegen; anameljan aufschreiben; anatimrjan aufzimmern, aufbauen; anahaban anhaben, inne haben; anafilhan übergeben; anahaitan anrufen; anabiudan entbieten; anagiban lästern, schmähen; anabrafstjan trösten; anamahtjan Gewalt anthun; anananpjan wagen; anahveilan beruhigen; anakunnan lesen. In den letztgenannten übersetzen wir ana nicht, doch empfinden wir den Gedanken der auf einen Gegenstand hin gerichteten Thätigkeit. Zu anadrigkan sich betrinken können wir 'sich einen Rausch antrinken' vergleichen. Bei einigen Verben empfinden wir nichts anderes als die Betonung des Eintretens der Handlung: anaslepan einschlafen, anaslavan und anasilan still werden, erschweigen. In ananiujan avaveouv und anaqiujan ἀναζωπορεῖν könnte das griechische Vorbild auf die Wahl des Präverbiums eingewirkt haben.

Über das Slavische handelt Miklosich 4, 213 ff. Es genügt, einige serbische Belege anzuführen. Danach wird na beim Verbum gebraucht im Sinne der Präp., z. B. nabosti anspiessen; naložiti darauf legen (analagjan) u. s. w. Sodann bezeichnet es den Anfang einer Handlung, also das Darangehen, z. B. navrtjeti anbohren (nijesam provrtio nego sam samo navrtio ich habe es nicht durchbohrt, ich habe es nur angebohrt); nagorjeti anbrennen; nagristi anbeissen u. s. w. Drittens drückt es aus, "dass die Handlung an vielen Gegenständen vollzogen wurde oder bis zu einem gewissen Punkte gediehen ist". Damit sind Ausdrücke gemeint wie nabacati in Menge werfen; nabirati in Menge lesen; nagnječiti in Menge kneten. Offenbar bedeutet na hier 'noch dazu, daran'. Daran knüpft sich die vierte Bedeutung ("dass das handelnde Subjekt die Handlung bis zur Sättigung ausgeführt hat"), z. B. nabirati se sich satt klauben. Endlich perfektiviert na das Verbum.

Anhang: lit. nu.

Dem griech. ἀνά, oder genauer gesprochen, dem griech. ἄνω entspricht lautlich lit. nữ (als Präv. nử). Die Bedeutung desselben ist 'abwärts von, sich entfernend von'; sie ist offenbar entstanden in der Verbindung mit dem Ablativ (also eig. von auf') und von da auch auf die Verbindung mit Verben übertragen. Es verbindet sich nach Kurschat 393 mit dem (ablativischen) Genitiv, z. B. lytùs kriñta nữ dangaữs der Regen fällt vom Himmel; żevę nu medżo nulupti die Rinde vom Baume abschälen; nu pikto nusikreipti sich vom Bösen abwenden; nu ligos pasigauti von der Krankheit genesen. In der Verbindung mit Verben 'hinab', z. B. nupülti hinabfallen, nuberti hinunterstreuen, nusistóti sich herabstellen, sich setzen, klar werden (von einer Flüssigkeit); oder 'ab', z. B. nuardýti abtrennen, nuárti abpflügen, nuaŭti ab- oder ausziehen (von Fussbekleidung), nustoti aufhören (abstehen); natürlich auch öfter in übertragenem Sinne: nusiděti einen Fehltritt begehen (sich wegsetzen), nusigasti in Schrecken gerathen, nusiminti verzagen. Aus 'hinab' entwickelt sich aber auch 'hin' (etwa aus Wendungen stammend, wie 'zum Meere hinabgehen'), z. B. nubegti hin- oder hinablaufen, nueîti hin- oder hinabgehen.

§ 290. Ai. ánti, gr. ávrí, osk. ant, got. and, lit. añt. Sicher identisch sind ai. anti und avri. Das erstere ist nie mit Kasus verbunden. Es bedeutet vor sich, in der Nähe z. B. sátrum ánti ná vindasi du findest vor dir, dir gegenüber keinen Feind, findest ihn nicht vor RV. 1, 176, 1; satam in nu sarado anti hundert Herbste haben wir vor uns 1, 89, 9. Meist mit dem Gegensatz der Ferne, z. B. yō nō agnē 'bhidasaty anti dūrė padīštá sáh wer uns, o Agni, befehdet in der Nähe, in der Ferne, der möge fallen 1, 79, 11. Im Griechischen findet sich im Kretischen, Attischen, Delphischen inschriftlich noch der lokale Gebrauch von àvré, z. B. im Gesetz von Gortyn αντί μαιτόρων in Gegenwart von Zeugen, bei Homer nur in übertragenem Sinne: αἴθ' ἄμα πάντες "Εκτορος ἀφέλετ' ἀντὶ θοῆσ' ἐπὶ νηυσί πεφάσθαι Ω 254. Die Bedeutungsentwickelung war wohl die bei pro angedeutete (S. 722). Als Präverbium erscheint αντί sicher nur in αντιφέρεσθαι (Monro 2 192).

Auf dem italischen Gebiet ist mit anti, avri identisch

das oskische ant: ant ponttram ante pontem, ant triibu ante domum. Das lateinische antid, ante hat ablativische Form, die es vielleicht erst nachträglich erhalten hat. Als Adv. erscheint es im Sinne von 'hinten' im Gegensatz gegen 'vorn' oder von 'vorher' gegen 'nachher'. Als Präp. hat es wie post den Akkusativ (vielleicht den Abl. in anteā), in demselben Sinne wie das Adv., z. B. post me erat Aegina, ante me Megara in Cic. Brief.; im Sinne des Vorziehens: quem ante me diligo (ebenda), ante alios u. ähnl. Von der Zeit: ante lucem.

Das gotische and und das litauische ant werden dasselbe sein, wie anti. Zweifelhaft bleibt mir, wie got. andaund lit. anta (Bezzenberger, ZGLS. 243) zu erklären sind. In der Bedeutung weicht das Got. und Lit. nicht unerheblich von den anderen Sprachen ab. Zwar in der Zusammensetzung zeigt das germ. and-, ent- noch ein gelinderes oder stärkeres gegenüber, gegen' (Grimm 2, 809 ff.), aber die Präp. and (mit dem Akk.) zeigt die entfernter liegende Bedeutung 'entlang, über hin', z. B. usgagg and vigans jah fabos ěţehde elç τάς όδους xal φραγμούς Luk. 14, 23; jah meriha urrann and all gavi bisitande bi ina και φήμη εξήλθε καθ' δλης της περιχώρου περί αὐτοῦ Luk. 4, 14; run gavaurhtedun sis alla so hairda and driuson in marein διρμήσε πάσα ή ἀγέλη τῶν χοίρων κατά τοῦ κρημνοῦ είς την θάλασσαν (also faktisch so viel wie 'herab') Matth. 9, 32; unte is and pata munaida pairhgaggan &ti di exsivas ήμελλε διέργεσθαι Luk. 19, 4. Das lit. ant bedeutet 'auf'. Es wird mit dem Gen. verbunden, z. B. ant kalno auf dem Berge, ant lauko etti auf das Feld gehen. In der älteren Sprache (s. Bezzenberger a. a. O.) kommt auch der Akk. vor. Die Entwickelung der Bedeutung im Germ. und Lit. ist mir nicht recht klar.

§ 291. Gr. μετά, got. miβ nebst gr. πεδά.

μετά 1) bedeutet mit dem Lok.-Dat. 'zwischen', z. Β. πλεόνεσσι μετ' ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα Ο 611; μετ' ᾿Αχαιοῖσιν πολέμιζον

<sup>1)</sup> Vgl. die S. 645 zitierte Schrift von Tycho Mommsen.

1 352; μετά γαμφηλήσιν έγοντε N 200. Im Ai. würde der Lok. oder der Lok. mit antår stehen. Der Gedanke der Gemeinschaft, wie er im Instr. vertreten ist, tritt bei μετά nicht hervor. Mit dem Akk, bedeutet es 'zwischen hinein', z. B. 7 6 Ούλυμπόνδε βεβήχει δώματ ες αιγιόχοιο Διός μετά δαίμονας άλλους A 222. Manchmal wird der Gedanke des Hinstrebens zu einer Menge mehr betont als der des Eintauchens in dieselbe, z. B. ώς είπων τους μέν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ' ἄλλους Δ 292, und in Anlehnung an solche Wendungen tritt denn usrá auch zu Einzelwesen, z. B. αὐτάρ δ βῆ σύν δουρί μετ' ἀντίθεον Πολύδωρον Y 407. So entsteht die Vorstellung des 'hin nach, nach', deren Entwickelung ich nicht weiter verfolge. Mit dem Genitiv findet sich ustå bei Homer nur in einigen wenigen Stellen, in demselben Sinne wie mit dem Dat.-Lok. Ich kann wenigstens zwischen Verbindungen wie μετ Άγαιοῖσιν πολέμιζον 1 352 und μετά Βοιωτῶν ἐμάγοντο N 700 einen Unterschied nicht entdecken.

Das gotische mib, welches mit μετά bis auf die Endung identisch sein wird, findet sich mit dem Dat.-Lok, in der Bedeutung 'zwischen' noch Mark. 7, 31: gam at marcin Galeilaie miß tveihnaim markom Daikapaulaios ήλθε πρός την θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. Auch wenn von einer Mehrheit von Wesen die Rede ist, kann man miß wie μετά mit dem Lok. auffassen, z. B. vas sitands mip andbahtam καί ήν συγκαθήμενος μετά τῶν ὑπηρετῶν Mark. 14, 54; vas mil diuzam ην μετά τῶν θηρίων Mark. 1, 13; ebenso miþ im ist bruffaß u. ähnl. Daran kann sich angeschlossen haben miß mit einem Singularis, z. B. so managei soei vas miþ imma 6 будос ό ὢν μετ' αὐτοῦ Joh. 12, 17 und ähnlich sehr oft. Es giebt aber auch Fälle, in denen wir mib nicht durch 'unter, bei' übersetzen können, sondern 'mit' anwenden müssen, z. B. gemun in garda Seimonis jah Andraiins mip Iakobau jah Iohannen Aldov els the ολχίαν Σίμωνος και 'Ανδρέου μετά Ίακώβου και Ίωάννου Mark. 1, 29; atstobun bai gudjans jah bokarjos mib baim sinistam ἐπέστησαν οί άργιερείς καὶ οί γραμματείς σύν τοίς πρεσβυτέροις Luk. 20, 1 u. ähnl. Hierin kann eine Weiterbildung des Gebrauches von miß mit dem Lok. vorliegen, es kann aber auch der Instrumentalis angenommen werden, der im Arischen allein erscheint. Dort findet sich nämlich das zwar nicht identische, aber doch verwandte av. maß mit dem Instr. (vgl. Spiegel, Gr. 467). Vielleicht ist auch ai. småt 'mit' mit dem Instr. verwandt.

Anhang. Πεδά.

Gr. πεδά, im Lesbischen, Böotischen, Kretischen und Argivischen der Vertreter von μετά ist von Ahrens, Dial. 1, 152 mit πούς zusammengebracht werden (nos πεδά cum post πούς pes cognatum existimamus, ita ut sequendi notio primaria sit), Osthoff hält es für den Instrumentalis, also eig. 'auf dem Fusse' (vgl. Osthoff, Perf. 574). Auf die Entwickelung der Bedeutung hat — so muss man annehmen — μετά eingewirkt. Mit πεδά bringt Bugge in Paul und Braune's Beiträgen 12, 419 das mitteldeutsche bet mit zusammen.

§ 292. Ai. paścá (-ád), av. pasca, pasnę, altp. pasa, lat. post, lit. pãskui, pàs.

Ai. paśca hinten, hinterdrein, westlich ist nur Adverbium, paścad von hinten, hinterher, hinten, hintennach wird in der Bedeutung hinter, hinterher, westlich von auch als Präp. mit Abl. oder Gen. gebraucht, aber nur in nachvedischen Schriften. Dem ai. paśca entspricht av. pasca, entweder mit Abl., z. B. pasca prixšaparāh nach drei Nächten vd. 5, 54, oder mit Akk., z. B. pasca hū frāsmodāitīm nach Sonnenaufgang yt. 5, 94. Ob die Formen auf ti, über welche Spiegel, Gr. 466, handelt, z. B. pasca jainti daēvanam nach der Erschlagung der Teufel yt. 10, 133, Akk. oder Instr. seien, ist Gegenstand der Kontroverse. Es müssen doch wohl Instrumentale sein. Endlich erscheint pasca auch noch mit Gen. s. unter paro. Ausser pasca giebt es im Iranischen noch altp. pasā: hya aniya kāra Pārsa pasā manā asiyava das übrige persische Heer zog mir nach Spiegel 2 24, 32, also mit Gen. Ebenso av. pasne, z. B. pasne varois hinter dem See yt. 5, 37, was Genitiv ist. In demselben yt. kommt es auch mit Akk. vor (p. apem hinter dem Wasser).

Verwandt sind aus dem italischen Gebiet lat. post mit Akk., osk. púst, umbr. pus, post mit Abl., z. B. umbr. pus veres oder jünger post verir hinter dem Thore. Vielleicht liegt dieselbe Verbindung noch in lat. posteā vor. Zu post kommen dann noch lat. poste, postid, umbr. osk. pústin nach mit dem Akk., im Umbrischen nach Bücheler distributiv, im Oskischen in pústin slagim im Cipp. Abell. 34. Dem av. pasne entspricht lat. pone Adv. und Präp. mit dem Akk. 'hinten, hinter'.

Endlich gehört hierher lit. pāskui (paskui) nach, hinterher, danach und wohl auch die Präp. pàs, obwohl die Bedeutung derselben stark abweicht. Sie heisst heran, an, bei (von unmittelbarer Berührung), wird besonders mit Beziehung auf Personen gebraucht und mit dem Akk, verbunden.

Das lateinische post ist auch Präverbium geworden.

§ 293. Ai. purá, purás, av. para, parō, got. faura, faur.

Die arischen Wörter, 'vor' bedeutend, haben ihre natürliche Verbindung mit dem Ablativ, z. B. stavai pura paryad indram ahnah ich will Indra vor dem entscheidenden Tage loben RV. 3, 32, 14. Dann bei Verben, welche retten u. ähnl. bedeuten, wobei der Gedanke wohl der ist, dass der Schützende vor den zu schützenden tritt oder die schützende Handlung vor der Schädigung eintritt, z. B. purå tásyā abhísaster áva sprtam rettet vor diesem Fluche RV. 10, 39, 6; jīvan no abhi dhētanādityāsah purā háthāt bewahrt uns lebendig, o ihr A., vor der Ermordung (indem ihr uns vor ihr schützt) 8, 67, 5; agnim purā tanayitnör acittād avasē krņudhvam schafft Agni zur Hilfe herbei, zum Schutze vor (die beiden folgenden Wörter sind nicht ganz deutlich) 4, 3, 1. Im Av. wird para ebenfalls gewöhnlich mit dem Abl. verbunden, z. B. para ahmāb vor diesem, vorher yt. 13, 53. Auf die vereinzelten anderen Verbindungen, in die es nach Justi noch treten soll, gehe ich nicht ein. -Ai. purás mit dem Abl., z. B. ná gardabhám purô ásvan nayanti man spannt nicht den Esel vor das Ross RV. 3, 53, 23. Ausserdem erscheint es bei dem Akk., z. B. ásadan mātáram puráh er setzte sich vor die Mutter 10, 189, 1. Grassmann nimmt auch eine Verbindung mit dem Lok, an, doch dürfte es an diesen Stellen als Adverb aufzufassen sein. Bei dem av. parō erscheint der Abl.: (nō nipayā) aēšmahe parō draomēbyō schütze uns vor den Sturmkolonnen des A. vt. 10, 93 (vgl. Geldner, KZ. 25, 502); yab no uyrabazaus nivanab paro bbisyanbyo so lange uns der starkarmige vor den Feinden beschützt yt. 10, 75. Es steht auch bei fürchten und Furcht (im Ai. für pura von Grassmann angenommen, aber nicht sicher), z. B. yaha azem noib tarsto franmane bwaęsab paro daęvaęibyo dass ich nicht erschrocken fliehe aus Furcht vor den Dämonen yt. 17, 25. Einmal, nämlich vt. 13, 57 (vgl. Geldner, KZ, 25, 543), findet sich bei parō auch der Lok., und zwar nachdem unmittelbar vorher der Abl. gestanden hat. Der Genitiv findet sich in pasca paro nmanahe bald hinter, bald vor dem Hause vd. 13, 46, wohl als Vertreter des Ablativs.

Auf den Ablativ dürfte auch der Dativ bei got. faura zurückgehen. Faura heisst 'vor' in lokalem Sinne; sodann wird es bei verbergen, verhüllen, fliehen, sich hüten gebraucht, wobei man die Bedeutung 'vor, angesichts, gegenüber von' noch empfindet, z. B. gafalh sik faura im ἐκρόβη ἀπ' αὐτῶν Joh. 12, 36; ip nu gafulgin ist faura augam peinaim ἐκρόβη ἀπὸ δφθαλμῶν σου Luk. 19, 42 (man sagt 'klar vor', also auch 'verborgen vor'); so auch vas gahuliβ faura im ην παραχεχαλυμμένον ἀπ' αὐτῶν Luk. 9, 45 und danach auch ei bairgais im faura bamma unseljin ίνα τηρήσης αὐτοὺς ἐχ τοῦ πονηροῦ Joh. 17, 15. Bei bliuhan kann noch die Bedeutung 'vor' deutlich gefühlt werden, insofern der Verfolgende hinter dem Fliehenden her ist, z. B. gaplauh faura im ἔφυγεν ἀπ' αὐτῶν Mark. 14, 52; 'angesichts' heisst faura wohl auch bei 'sich hüten': atsaihvib faura liugnapraufetum προσέγετε δέ ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν Matth. 7, 15. Dann in negativen Sätzen wie lat. prae die Hinderung ausdrückend, eigentlich ebenfalls 'angesichts': faura Fareisaium ni andhaihaitun διά τους Φαρισαίους ούχ ώμολόγουν Joh. 12, 42; jah ni mahta (gasaihvan Iesu) faura managein και οὐκ ἡδύνατο ἀπό τοῦ ὄγλου Luk. 19, 3.

Das got. faur hat auffälliger Weise den Akkusativ bei sich. Es gleicht in einem Theile seines Gebrauches dem ai. pura und dem idg. \*pró, es steht von der Zeit, z. B. faur hanins hruk vor dem Krähen des Hahns Matth. 26, 75, ferner wie \*pró Schutz oder Stellvertretung ausdrückend, z. B. saei nist vibra izvis faur izvis ist δς οδα έστι καθ' ήμων όπερ ήμων έστιν Mark. 9, 40; giban saivala seina faur managans lun doovat the ψυγήν αύτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν Mark. 10, 45. In einem anderen Theile seines Gebrauches aber gleicht es παρά und entspricht ihm vielleicht auch körperlich. Ich rechne dahin: hvarbonds faur marein περιπατών παρά την θάλασσαν Mark. 1, 16; gadraus faur vig ἔπεσε παρά την όδόν an den Weg Mark. 4, 4; sat faur vig du aihtron ἐκάθητο παρά την όδον προσαιτῶν Mark. 10, 46; galaif faur gard εξηλθεν έξω είς το προσαύλιον Mark. 14, 68. Vielleicht hat sich von diesem Bestandtheil aus die Akkusativkonstruktion auf das ganze Wort ausgebreitet.

Nach Art eines Präverbiums findet sich ai. purås verbunden mit kar und dhā 'an die Spitze stellen'. Auch im Gotischen ist die Präposition zum Präverbium geworden, und zwar faura in der Bedeutung 'vor, vorher', faur auch im Sinne von παρά, etwa in faurbiudan verbieten, faurqiþan verreden.

§ 294. Ai. tirás, av. tarō (tarē), lat. trans, got. pairh.

Dass tirás und tarō identisch sind, ist sicher, wahrscheinlich auch, dass sie irgendwie mit tar überschreiten zusammenhängen. Trans hält Thielmann in Wölfflin's Archiv 4, 248 für das Partizipium von \*trāre und sieht die ursprüngliche Anwendung in einem Satze wie: trans mare proficiscor in Graeciam. Da dem lat. trans das umbrische traf entspricht, müsste die Bedeutungsverschiebung in der italischen Zeit eingetreten sein, wogegen an sich nichts einzuwenden wäre. Ich trage aber doch Bedenken, trans von tirás loszureissen, und mithin auch gegen eine Erklärung aus bloss italischen Mitteln. Freilich Fick's Aufstellung eines idg. \*tṛns, das er als Akk. plur. erklärt, will mir ebenfalls nicht einleuchten und somit ziehe ich vor, die Sache unentschieden zu lassen. Got. pairh scheint

sein nächstes Analogon in ai. tiryanc in die Quere gerichtet zu haben. Die Wörter sind mithin nicht identisch, aber verwandt. Als Präp. werden sie mit dem Akk. verbunden. Ich begnüge mich, einige Beispiele aus den arischen Sprachen anzuführen: số arṣendraya pītáyē tirổ rómany avyáya fliesse du dem Indra zum Trunk durch die Schafshaare hindurch RV. 9, 62, 8; ya nah piparat támas tiráh welche uns durch die Finsternis hindurch, über sie hinweg führe 1, 46, 6; tirás támō dadršē scheint durch die Finsternis 6, 48, 6; yádi vási tirojanám yádi vā nadyàs tiráh wenn du fern von Menschen oder jenseits der Flüsse bist AV. 7, 38, 5. 'Über hin' kann auch im Sinne der Nichtachtung verstanden werden, z. B. tvám tyám indra súryam paśca sántam purás krdhi devanam cit tiró vásam du. o Indra, bring die Sonne, welche hinten ist, nach vorn, selbst gegen den Willen der Götter RV. 10, 171, 4. In der Zeit nach dem RV. findet sich auch die Verbindung mit dem Ablativ, z. B. manuśyebbyas tiró bhavati ist den Menschen verborgen (abseits von ihnen) SB. 13, 6, 2, 20. Im Avesta mit Akk., z. B. huśem peśum raęcaya taro vapuhim vitapuhaitim mache mir eine trockene Furt durch die liebe V. frei yt. 5, 77. Der Gedanke des Mittels und der Ursache, wie er im Gotischen auftritt, ist den arischen Sprachen so fremd wie dem Lateinischen. Mit Verben wird tirás-tarō nur sehr wenig verbunden. ai. mit kar wegschaffen, verdecken; mit dha beseitigen, wegschaffen, verbergen (ebenso im Avesta in einigen Zusammensetzungen); mit bhū abhanden kommen; vgl. noch av. taromata Verachtung. Im Lat. und Got. ist die Verbindung mit Verben ganz üblich geworden.

§ 295. Ai. upári, av. upairi, altp. upariy, gr. όπέρ, got. ufar, lat. super.

Als Präverbium wird upári in den arischen Sprachen nicht gebraucht (neben av. upairi-is findet sich die Lesart pairi-is, s. Justi), wohl aber im Griechischen und Gotischen, z. B. ύπεράλλομαι überspringen, ύπερβαίνω überschreiten, ύπερβάλλω überwerfen, hinauswerfen über, ὑπερέγω halten über (das Feuer), hinausragen über u. s. w., got. ufargaggan überschreiten

übertreten, zu weit gehen, ufarhafjan sik sich überheben, ufarlagjan darüber legen, darauf legen, ufarmunnon vergessen u. s. w. Super wird im alten Latein nur sehr selten mit einfachen Verben verbunden.

Von Kasus findet sich überall der Akkusativ, z. B. ai. asmākam uttamām krdhi šrávo dēvēšu sūrya varšištham dyām ivopari mach unseren Ruhm, o S., zum höchsten bei den Göttern, zum erhabensten, selbst über den Himmel hinaus RV.4,31,15: ayam visvāni tisthati punāno bhuvanopari somo devo na suryah dieser geklärte Soma steht über allen Wesen wie die Sonne 9, 54, 3. Av. yahmāi maēbanem frābweresab yo dadvā ahuro mazdå upairi haram berezaitim welchem einen Palast der Schöpfer Ahura Mazda erbaute oben auf [eig. über] der hohen Hara yt. 10, 50. Sodann im Sinne von 'über hin': pasvasca staorāca upairi zam vīcarenta Vieh und Zugthiere wandeln über die Erde hin yt. 5, 89. Aus Homer nehme man dazu: τὸ δὲ τεῖχος ὑπέρ πᾶν δοῦπος δρώρει Μ 289; ὑπεὶρ ἄλα κίδναται ήως Ψ 227; Τυδείδεω δ' ύπερ ώμον αριστερόν ήλυθ' ακωκή Ε 16 und im übertragenen Sinne albay u. ähnl. Im Gotischen: sa ist jah saei usstaig ufar allans himinans αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβάς ύπεράνω πάντων των οδρανών Eph. 4, 10. Dem gr. ύπειο άλα (vgl. av. upairi zam) entspricht got. ufar marein, wobei aber das Erreichen des Endes betont wird, also πέραν: afar bata galaih Iesus ufar marein μετά ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης Joh. 6, 1. Dazu kommen noch bildliche Ausdrucksweisen (Überhebung, Bevorzugung), die sich leicht ergeben. Auf den gleichen Anschauungen ruht die Verbindung von lat. super mit dem Akk.

Ausser dem Akkusativ findet sich in den beiden arischen Sprachen der Instrumentalis: av. yāiš upairī āya zemā gaobīš šyentī worin sie hier auf Erden mit ihren Heerden wohnen mögen y. 12, 3 und ebenso ai.: divi svano yatatē bhūmyōpári zum Himmel strebt der Lärm über die Erde hin, über der Erde RV. 10, 75, 3 (Böhtlingk-Roth nehmen den Gen. an mit ungewöhnlicher Kontraktion, was mir angesichts des avestischen Gebrauchs unnöthig scheint). Sodann findet sich der Genitiv

im Ai. und Griech. Zwar ist der Gen. im Veda nicht vorhanden, wohl aber in der darauf folgenden Literatur, z. B. dakşinasyā bhruva upari oberhalb der rechten Braue Kāty. Šr., tava tiṣthēyam upari über dir möchte ich stehen Mhbh. Diese Verbindung muss als eine natürliche erscheinen, da upári eine Art von Mittelstellung zwischen den echten und den unechten Präp. einnimmt, welche letztere gewohnheitsmässig den Gen. bei sich haben. Belege aus Homer sind: στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς ψ 4; ἐγχείη δ' ἄρ' ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαίη ἔστη Φ 69; und in übertragenen Sinne: λίσσεθ' ὑπὲρ τοκέων Ο 660. Es ist freilich auch möglich, dass der griech. Gen. Vertreter des Ablativs ist. Dieser Kasus ist einmal im Avesta belegt, nämlich in upairi hamerenāp was Geldner 'ohne Zusammenstoss' übersetzt und wozu er bemerkt: 'wörtlich, höher, als dass man sie erreichen, mit ihnen zusammenstossen könnte' KZ. 25, 556.

In Zweifel kann man sein bei dem germanischen Dativ und dem lateinischen Ablativ, insofern man sie auf den Instr. oder Lok. zurückführen kann, der doch ebenfalls möglich wäre. Der Dativ findet sich z. B. im Gotischen: varþ rigis ufar allai airþai σχότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν Matth. 27, 45 und ebenso in den anderen Dialekten. Im Lateinischen könnte man geneigt sein, den Lok. anzunehmen, da dieser im Umbrischen bei super vorliegt.

§ 296. Av. adairi, got. undar.

Av. ađairi, got. undar haben dieselbe Bildung wie upari u. s. w. zu úpa, altp. apariy zu ápa, doch ist die einfache Präposition, welche úpa und ápa entspräche, nicht mehr vorhanden. Ađairi unter verbindet sich mit dem Akk., z. B. āap azem tanūm aguzē ađairi pādem gēuš darauf versteckte ich mich unter den Standort eines Rindes yt. 17, 55. So im Gotischen, nur in ibai lukarn qimih duhe ei uf melan satjaidau aihhau undar ligr μήτι δ λύχνος ἔρχεται ΐνα ὁπὸ τὸν μόδιον τεθῷ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην Mark. 4, 21. Dass in unserem unter dieses undar und zugleich die Fortsetzung von idg. \*enter steckt, ist unter germ. in S. 766 bemerkt worden.

§ 297. Ai. áchā, gr. žate, lat. usque (slav. ješte).

Mit den in der Überschrift genannten Wörtern hat es insofern eine eigene Bewandtnis, als ich nicht mit Zuversicht behaupten möchte, dass sie wirklich identisch sind, da die Vokalfärbung Schwierigkeiten macht, vgl. Zubaty, KZ. 31, 10ff. Auch in der Hinsicht sind sie eigenthümlich, als man nur al. achā eine Präposition nennen kann. Dieses Wort gehört also jedenfalls hierher.

ácha (besser áchā) findet sich häufig im Veda, selten in der alten Prosa als Präverbium 'hin zu' neben Verben der Bewegung und des Sprechens, die bei Grassmann s. v. aufgeführt sind, z. B. áchā mahí brhatí sámtamā gir dūto ná gante aśvinā huvádhyāi hingehen möge das grosse, hohe, beste Loblied wie ein Bote, um die Asvin zu rufen RV. 5, 43, 8; så rátnam mártyő vásu visvam tökám utá tmána ácha gachaty astrtah jener Sterbliche kommt zu Gut und aller Nachkommenschaft unbesiegt 1, 41, 6. áchā mit vad heisst 'begrüssen', mit vac 'einladen'. In Sätzen, welche ein Verbum der Bewegung enthalten, erscheint sehr häufig ein Akkusativ so, dass wir áchā zu ihm in nähere Beziehung zu setzen haben, z. B. úpa prāgāt paramám yát sadhástham árvan áchā pitáram matáram ca herbei ist der Renner gekommen zur höchsten Stätte hin, zum Vater und zur Mutter RV. 1, 163, 13; tvám výthā nadyà indra sártavé 'chā samudrám asrjo ráthaň iva du, o Indra, hast leicht die Flüsse fliessen machen zum Meere hin wie Wagen (beim Wettrennen) 1, 130, 5; gāyatrim vai dēvā yajnam ácha pråhinvant så riktägachat die Götter schickten die Gayatri zum Opfer hin (um das Opfer), sie kam aber leer zurück MS. 1, 6, 4 (92, 10). Bloomfield, Am. Journ. Phil. VI, Nr. 21, S. 2 macht auf eine, seiner Ansicht noch besonders nahe Parallele zu usque ad aufmerksam, indem er bemerkt, dass auch neben áchā oft Präpositionen wie abhi u. s. w. stehen, z. B. ēśā stomo marutam šárdho ácha rudrásya sūnūnr yuvanyūnr úd asyāh dieser Gesang möge herauf dringen hin zu der Schar der Marut, den jugendlichen Söhnen des Rudra RV. 5, 42, 15, womit er vergleicht ab imis unguibus usque ad verticem summum bei Cicero. Man hüte sich aber die Ahnlichkeit zu überschätzen. Im Lateinischen ist ad die Verbindung zwischen usque und dem Kasus, im Ai. sind úd u. s. w. nur zweite Präverbien (vgl. das Verzeichnis bei Grassmann). Sonach darf man behaupten, dass áchā im Ai. eine Präposition sei. Grassmann bemerkt zwar, es verschmelze begrifflich mit dem Verbum, ohne lautlich mit ihm zu verwachsen. Aber es ist doch fraglich, ob darin wirklich ein Unterschied gegenüber den echten Präpositionen begründet sei. Allerdings ist acha in Nebensätzen nicht mit dem Verbum verschmolzen, aber es ist in solchen Sätzen überhaupt selten und auch andere Präpositionen verschmelzen ja nicht immer. Am nächsten im Gebrauch steht achā das lateinische usque. Es heisst 'in einem fort' und mit ad und in 'bis zu'. Über seine Verbindung mit dem Akk. sagt Wölfflin, Archiv 4, 52: "Während bei Plautus usque mit Akkusativ noch fehlt, finden wir zuerst bei Terenz Ad. 655 Virginem ut secum avehat? Sic est. Miletum usque obsecro? Natürlich ist es eine verkehrte Auffassung, den Akkusativ von usque regiert zu denken, da der Städtename auch ohne usque im Akkusativ stehen würde. Ab Alpibus usque Romam contendit bedeutet mithin: er reiste von den Alpen nach Rom ohne die Reise zu unterbrechen, oder: er reiste in einem fort von den Alpen nach Rom, und dass das Ziel erreicht wird, ergiebt sich eben aus der Versicherung, die Reise habe keinen Unterbruch erlitten. Usque kann in dem vorliegenden Beispiele ebenso gut auf ab Alpibus bezogen werden, nach Cic. Cluent. 192 usque a mari supero Romam proficisci." Im Griechischen ist žote bei Homer nicht vorhanden, von Aeschylus ab als Konjunktion 'bis', bei Xenophon und später wie usque, z. B. žote ἐπὶ τὸ δάπεδον. Da demnach usque, ἔστε im alten Latein und im Griech, weder Präverbien noch Präp, sind, so wird sich auch áchā erst im Einzelleben des Indischen dazu entwickelt haben. Das Wort wird in der Ursprache die Ausdehnung über den Raum hin bedeutet haben, woraus sich dann später leicht in der Verbindung mit einem Verbum und Akk. 'durch den Raum hin, bis' entwickelte. Auf diese Urbedeutung geht

dann auch das slavische jeste (s. Miklosie dem eine Übertragung auf die Zeit stattg

IV.

Proethnische Präpositionen, welche nic

§ 298. Ai. sácā, av. altp. hacā, sahá.

Der Zusammenhang von ai. sácā mit d im ai. sac, gr. ἔπομαι lautet, ist unverker deutet als Adverbium 'dabei, zur Hand; Mit dem Lok. vor- oder nachstehend: 'be zusammen mit', z. B. asmē indra sācā sutē zu uns, o Indra, bei dem Somasaft setz d zu trinken RV. 8, 97, 8; amājūr iva pitro im Hause Alternde, die bei den Eltern nischen Sprachgebiet hat hacā nie die Be führt Spiegel, Gr. 464 dafür an yōi gēuš welche Worte nur übersetzt werden könn men mit dem Vieh wohnen'. Aber die V Stelle gerückt und deshalb nicht sicher ist vielmehr durch 'weg von' zu übersetzer Ablativ verbunden, z. B. tacinti apo zraye avi zrayō vourukašem die Wasser fliessen den See V. vd. 5, 19. Zeitlich von an: frāsmodātoip von Sonnenaufgang bis Sonne Übertragen etwa 'um willen' so in aṣāb hac keit willen y. 28, 2. Wenn auch der G ist dieser wohl ein Nachfolger des Ablativ hat der Ablativ stets hacā vor sich. Man Sinn der Präp, in dem Kasus so gut w etwa wie bei προτί, lit. nu und sonst. empfinden offenbar in der Präp. den Sint Kasus steckt, nämlich 'von weg' u. s. w sich, dass unser Wort auch den Sinn

konnte, der seinem ursprünglichen gerade entgegengesetzt ist. Das ist nach Bezzenberger, BB. 16, 238 im Keltischen geschehen in acymr. corn. bret. hep ohne, ir. sech (letzteres bei einer Sache vorbei, über hinaus, vor jemand voraus, s. Windisch Wb.).

Mit dem Verbum sac hängt, wie J. Schmidt, KZ. 25, 103 richtig bemerkt, auch ai.  $s\bar{a}k\acute{a}m$  in Gemeinschaft mit, nebst mit Instr. zusammen. Es ist der adverbial gewordene Akk. eines Nomens  $s\bar{a}k\acute{a}$ .

Ai. sahá als Adv. gemeinsam, zusammen, zugleich, als Präp. mit Instr. mit, sammt, nebst, zugleich mit. Dazu av. hada, altp. hadā gleicher Bedeutung und Konstruktion (vgl. Spiegel, Gr. 465). Verwandt ist griech. αμα, dessen adverbialer Gebrauch oben § 263 erörtert worden ist. Als Präp. wird es mit dem instrumentalen Dativ verbunden, in den bei Homer meist Personen treten.

§ 299. Ai. bahis, lit. bè, slav. bezŭ; gr. åveu, got. inuh; altp. rādiy, slav. radi.

Ai. bahis draussen (ausserhalb des Hauses, des Dorfes, der Stadt. des Reiches u. s. w.) von aussen, hinaus, ausserhalb von mit Abl. Identisch damit ist lit. bè (Kurschat, Gr. 390), lett. bef (Bielenstein, lett. Spr. 2, 292), slav. bezŭ (Miklosich 4, 512) ohne. Sie werden überall mit dem ablativischen Genitiv verbunden.

Gr. ἄνευ, got. inu (inuh) ohne, vgl. Brugmann, griech. Gr. <sup>2</sup> 218. Bei ἄνευ steht der ablativische Gen., bei inu nicht der danach zu erwartende Dativ, sondern der Akk. Der gleiche Kasus erscheint auch bei ai. vinā, das ebenfalls 'ohne' bedeutet. Ai. sanutār weit hinweg (besonders mit yu weit hinweg treiben, auch mit Abl.: kṣētrād apasyam sanutās cārantam von dem Platze sah ich ihn weggehen RV. 5, 2, 4) wird mit Wahrscheinlichkeit zusammengestellt mit griech. ἄτερ ohne (mit Gen.-Abl.), altsächs. sundir ohne (mit Akk.), ahd. suntar u.s.w. Vgl. darüber, sowie über verwandte Partikeln Kretschmer, KZ. 31, 351.

Endlich sei noch erwähnt, dass altp.  $r\bar{a}diy$  wegen in avahyarādiy deswegen mit dem slavischen radi wegen, z. B. togo radi deswegen, unverkennbar zusammenstimmt (Ebel in Kuhn und Schleicher's Beitr. 1, 426 ff.), wenn auch die Wörter nicht identisch sind, weil slav. i im Auslaut nicht einem idg. i entsprechen kann. Auch die Beziehung zu ai.  $r\bar{a}dh$  gerathen ist wohl nicht abzuweisen. Genaueres weiss ich nicht anzugeben.

## V.

Übersicht über die Präpositionen in den Einzelsprachen.

§ 300. Arisch.

Im Vorhergehenden sind behandelt worden ai. ápa, áva, antár, ápi, abhí, úd, úpa, pári, prá, práti, sám, ánti, pascád, purá, purás, tirás, upári, sácā, sahá, bahís, ir. apa, ava, antare (altp. antar), aiwi, aibi, abiy, avi, ud, us, upa, pairi, pariy, fra, paiti, paitis, pati, patiš, ham, ana, maþ, pasca, pasā, para, parō, tarō, upairi, upariy, adhairi, haca, rādiy.

Nicht erwähnt sind die folgenden echten Präpositionen:

Ai. áti, av. aiti, altp. atiy, die beiden letzteren ganz schwach belegt. Als Präverbium zeigt ai. áti die Begriffe des Hinüberkommens (Hindurchdringens), Übertreffens, Mehrthuns, Übergehens (Beseitigens) und ebenso in seiner Verbindung mit dem Akkusativ (vgl. SF. 5, 441). Es ist wahrscheinlich, dass mit áti das lit. àt (wofür auch ati- vorkommt) und das slavische otă identisch sind. Doch gelingt es mir nicht, die Bedeutungen in einleuchtender Weise zu vermitteln. Auch das Verhältnis zu lat. at- in atavus und andererseits zu žrı, lat. et, got. idmacht noch Schwierigkeiten.

Ai. ádhi auf, selten mit Akk., häufig mit Lok. und Abl., im RV. auch mit Instr. (SF. 5, 441 ff.) steht bis jetzt noch da ohne sichere Beziehung in den verwandten Sprachen.

Ai. ánu, av. anu, altp. anuv. Als Präverbium im Ai. häufig im Sinne von 'nach' (vgl. SF. 5, 443), so dass bald der Begriff des Nachfolgens, bald der der Kontinuität im Nachgehen

(entlang, durch hin), bald der des Nachkommens mehr hervortritt, selten ist es im Avesta (vgl. i, dā, marez, sac bei Justi). Als Präposition erscheint es mit dem Akk. in entsprechenden Bedeutungen (vgl. a. a. O., Speijer 119 und Spiegel, Gr. 453). Im Altpersischen findet sich einmal der Lok.: Zāzāna nāma vardanam anuv Ufrātauvā eine Stadt Z. mit Namen am Euphrat Spiegel 2 12, 92. Im indischen Epos tritt gelegentlich auch bei anu der Punkt, von dem die Nachfolge anhebt (und zwar in zeitlicher oder kausaler Beziehung) in den Ablativ, vereinzelt auch in den Genitiv, so dass wir also anu durch unmittelbar nach übersetzen. Ich möchte annehmen, dass der Genitiv der Nachfolger des Ablativs ist.

Ai. å, av. altp. ā. In Verbindung mit Verben bedeutet es 'herbei, heran, an', als Präposition im Ai. (SF.5, 451) mit dem Lok. 'an, auf, in, bei, zu', mit dem Akk. 'hin zu', mit dem Abl. 'von weg' und wenn es voransteht 'bis'. Ebenso im Avesta, z. B. mit Lok. hwahmī ā xšahrōi in deinem Reiche y. 49, 8; mit Akk. ā rapihwinem zrvānem um die Mittagszeit y. 9, 11; kahā drujem nīš ahmah ā nīš nāšāmā tēng ā avā yōi wie sollen wir die Druj wegschaffen von uns (Abl.) hin zu jenen, welche u. s. w. y. 44, 13; mit Abl. haca hū vaxšāh ā hū frāšmōdātōih von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang yt. 5, 91. In beiden Sprachgebieten erscheint ā auch noch als hervorhebende und verbindende Partikel, deren Verhältnis zur Präposition hier unerörtert bleiben soll. — Über die Verwandten von å in den übrigen Sprachen ist man noch nicht zu einem Einverständnis gelangt.

Ai. ni, av. altp. ni sind nur als Präverbien gebraucht und bedeuten 'nieder, hinein'. Der Zusammenhang mit unserem nider, slav. nizŭ ist klar, möglich, dass es auch mit žvi zusammenhängt. Das Gegentheil dazu ist ai. nis, av. nis, die Bildung mir nicht klar.

Ai. párā ist von mir SF. 5, 457 behandelt worden. Inwieweit ihm das av. para entspricht, ist mir nicht deutlich geworden (vgl. Spiegel, Gr. 461—462). Früher stellte man es dem gr. παρά gleich, doch bestehen Bedenken wegen der Vokale, und man muss auch gestehen, dass die Bedeutung nicht recht passen will. Pårā ist nur Präverbium.

Ai. vi, av. vi nur Präverbien. Über vi auseinander habe ich SF. 5, 464 ff. gehandelt. Das av. vi wird im wesentlichen ebenso gebraucht. Man stellt vi gewöhnlich mit dem got. viþra, unserem wider, zusammen.

Von diesen Wörtern sind nur als Präverbia im Gebrauch ai. ápa, av. altp. apa, ai. áva (was allerdings vereinzelt mit dem Abl. divás vorkommt), av. altp. ava, ai. úd, av. altp. ud us, ai. ní, av. altp. ni, ai. nís, av. nis, ai. párā, av. parā (1), ai. prá, av. altp. fra, ai. ví, av. vi, ai. sám, av. altp. ham. Dazu noch av. aiti, altp. atiy, während ai. áti auch Präposition ist.

Im bezug auf die Verbindung mit Kasus verhalten sie sich folgendermassen.

Bei dem Ablativ findet sich apa, welches ja dem Sinn des Kasus ganz nahe steht, nicht, da ápa immer mit dem Verbum verbunden ist. In diesem Falle genügte dem Indischen der Kasus, der ja (gegenüber z. B. dem Griehischen, wo er mit dem Gen. verschmolzen ist), ganz deutlich geblieben ist. Ganz selten erscheint ava S. 670. Die übrigen echten Prüpositionen sind von dem Kasusbegriff so zu sagen verschlungen worden, so pári, pairi, das dem Ablativ die Nuance des 'rings' hinzufügt, die aber bald verschwindet, so dass wir den Ablativ mit pari wie den blossen Ablativ durch 'von her' übersetzen, S. 712. Ebenso verhält es sich mit ádhi, worüber ich SF. 5, 442 bemerkt habe: "Insofern adhi zu dem Ablativ die Nuance auf" hinzufügt, hat man, wenn man genau sein will, 'von auf' zu übersetzen und so kommt es häufig vor, z. B.: átah parijmann á gahi divő vā rōcanād ádhi von da, o Umwandler, komm herbei, oder von dem Lichtraum des Himmels, d. h. von dem Lichtraum des Himmels, auf dem du thronst RV. 1, 6, 9. Indessen verliert sich auch die Empfindung für das auf und es wird der Ablativ mit adhi auch zur Bezeichnung des Ursprunges gebraucht, so bei jan, und es kommen Wendungen vor wie die folgende: nirāitu jīvo akṣato jīvo jivantyā adhi heraus komme

(der Knabe) lebend unverletzt, lebend aus der Lebenden heraus 5, 78, 9". In besonders merkwürdiger Weise zeigt sich dieser Vorgang bei av. avi (S. 681 Anm.) hacā (S. 752) und antár (S. 673), welche ja von Natur einen dem Ablativ entgegengesetzten Sinn haben. Man kann bei diesen und ähnlichen Verbindungen sich wohl auch vorstellen, dass eine Verbindung zuerst mit dem homogenen Kasus eingetreten ist, z. B. bei antar mit dem Lok. (also āsyē 'ntáh im Munde drinnen), und dass sie dann auch bei dem Ablativ sich vollzogen hat (z. B. asyad antah aus dem Munde drinnen, d. h. so viel als 'aus dem Innern des Mundes'). Eine besondere Bewandtnis hat es mit a, worüber ich SF. 5, 452 gesagt habe: "Hinter dem Abl. hat a wohl eigentlich dieselbe Bedeutung wie hinter dem Lok., so dass parvatad a eigentlich bedeutet 'von, an (auf) dem Berge' (vgl. adhi), dann 'vom Berge her'. Wir übersetzen auch 'von weg', z. B. yás cid dhí tvā bahúbhya á sutávāň āvivāsati wer dich von vielen andern weg mit seinem Somatrank heranlockt RV. 1, 84, 9. Bisweilen hat a mit dem Abl. den Sinn des Vorzugs, so: yas te sakhibhya a varam der ein Gut ist vor deinen Freunden, besser ist als deine Freunde 1, 4, 4. Endlich vor dem Ablativ bedeutet å 'bis', z. B. yati giribhya å samudrat gehend von den Bergen bis zum Meere 7, 95, 2, a nimrúcah bis zum Sonnenuntergang 1, 161, 10. Nur vereinzelt folgt å in diesem Sinne nach (vgl. Grassmann s. v.). Bei der Erklärung der Konstruktion von å vor dem Ablativ wird man die Stellung besonders zu beachten haben. Die ursprüngliche und so zu sagen natürliche Verbindung liegt vor in samudrad a vom Meere her, die Umkehrung nach Stellung und Sinn ist å samudråd bis zum Meere hin." Wie im Altindischen verhält es sich im Avestischen, die hier angedeutete Bewegung scheint sich also in der Zeit der arischen Gemeinschaft vollzogen zu haben. Bei purás, purá, paro, para vor, pascad, pasca noch, bahis draussen tritt in den Ablativ der Punkt, von dem aus das vor, nach, draussen bemessen wird. Die Präpositionen stehen also verhältnismässig selbständig da.

Bei dem Lokalis finden sich aris S. 755, upa S. 697, dazu ai. *àdhi* S. 754, avi S. 681 Anm., paiti S. 724, pairi S. 711, a Präpositionen im engeren Sinne ai. sàcā scheint die Präp. so zu sagen als Spezialis fassenden Kasusbegriffs.

Der Instrumentalis in seinem soz im allgemeinen keiner stärkenden Präp. auch såm bei dem Verbum). Soll die Ge stark hervorgehoben werden, so treten ai. hadā (S. 753), av. maß (S. 743) dazu. Fi Mittels genügt der blosse Kasus. So h Instr. der Zeit- und Raumerstreckung i durch eine Präp. spezialisiert werden, so Oberfläche hin (SF. 5, 442), úpa dyúbhik (S. 668), ebenso bei ai. upári, av. upairi (die Verbindung mit av. pasca (S. 743).

Bei dem Dativ habe ich nur av. a S. 725 gefunden. In dieser Verbindung empfunden worden sein, was sich natürli gut wie bei dem Akkusativ, der von A keinen lokalen Sinn hatte, nachträglich e

Wo der Genitiv auftritt, könnte er empfunden worden sein, so bei ai. antär upäri S. 749, pašcād, av. pasne S. 743, alt Iranischen könnte er auch Nachfolger des av. parō S. 745, altp. pasā S. 743. Eine mit echten Präp. ist stets unursprünglich, av. avi und paiti findet (wie der Dativ). I die gelegentliche Verbindung von ai. anu i

Mit dem Akkusativ finden sich, d räumlichen Bedeutung spezialisierend, aris S. 672, abhi S. 680 (und av. avi), ā S. 73 S. 711, prati S. 728, pati S. 724, dazu S. 754, av. ana S. 734. Ferner ai. upára av. adairi S. 749, ai. tirás, av. tarō S. 74 av. pasca, pasnę S. 743. Diese Wörter verdanken ihre Konstruktion wahrscheinlich der Nachahmung der echten Präp.

§ 301. Griechisch.

Im Vorhergehenden sind besprochen worden: ἀπό, ἐπί, ἀμφί, περί, ποτί, προτί, πρό, ὑπό, ἀνά, ἀντί, μετά (πεδά), ὑπέρ, welche sämmtlich zugleich Präverbien und Präpositionen sind. Ausserdem sind erwähnt ἄμα, ἄνευ, ἄτερ.

Im Folgenden sollen noch erwähnt werden διά, ἐν, ἐξ, κατά, παρά, σύν.

Über die Herkunft von διά weiss ich nichts zu sagen.

'Ev findet sich wieder im italischen en (in), lit.  $\tilde{i}$  (mit dem Akk.), wohl auch im slav.  $v\tilde{u}$ , welches aus \*on entstanden ist (das eine Ablautsform zu en sein könnte). In einer Reihe von griech. Dialekten wird ἐν wie das lat. und germ. in mit dem Akk. und Lok. verbunden. In den anderen Dialekten steht an Stelle von ἐν mit Akk. das neu entstandene εἰς, ἐς (vgl. Brugmann, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss, 1883, 181 ff.).

šξ ist im lat. ex und kelt. (altgallisch ex, ir. ess, nur in Kompositis) vertreten. Seine natürliche Verbindung ist die mit dem Abl. Wie ἀπό wird es aber im kyprisch-arkadischen Dialekt mit dem Dativ konstruiert (vgl. unter ἀπό S. 668).

xατά bedeutet als Präverbium 'hinab' oder hat einen Sinn, der sich aus diesem leicht ableiten lässt. Es bildet den deutlich empfundenen Gegensatz zu ἀνά. Dieses scheint aber nicht der ursprüngliche Sinn, sondern nur eine Unterart desselben zu sein, die sich aus 'hinein in' entwickelt haben dürfte. Für diese Annahme sprechen einerseits die Anwendungstypen von κατά als Präposition, die sich meines Erachtens aus 'hinab' nicht ableiten lassen, andererseits die Thatsache, dass mit dem griech κατά das keltische cant übereinstimmt, von dem schon Zeuss 2 685 bemerkt, dass es sowohl dem lat. cum als dem griech κατά entspreche. Die Frage, wie es mit lat. cum steht, lasse ich hier bei Seite. Dieses keltische cant nun ist vorhanden als neukymr. gan (aus prätonischem cant) 'mit, bei'; bret. gant, corn. gans, gan 'mit' (in soziativem Sinne), 'von, durch'

(Urheber bei'm Passivum). Im Bret. wird es auch mit 'für' übersetzt, z. B. für (gant) die Toten beten. Im Irischen ist es als cēt nur in cētbuith 'sentio, sensus' erhalten (vgl. darüber Zimmer, Keltische Studien 1, 112 f.). Die Grundform dürfte \*kyta (\*kyta) sein. Als Grundbedeutung stelle ich vermuthungsweise auf: über hin, durch hin, in (mit dem Sinne der Verbreitung). Daher 'überall in' in mehr oder minder deutlich distributiver Anwendung, dann 'bei, unter, an'. Dass 'bei' und 'mit' zusammengehören, haben wir bei usta gesehen, vgl. auch av. haca S. 752. Diese Bedeutungen ergeben nun folgende Anwendungen bei dem Akkusativ und Genitiv.

- 1) Bei dem Akkusativ 'überhin, durchhin, überall in, unter, bei', z. B. aus Homer: κατ' άγροὸς πλάζεσθαι π 150; βη δ' ἰέναι κατά νῆας durch hin K 136; κατά ρωπήια πυχνά κείμεθα ξ 473; η δ' έθεεν κατά κύμα Α 483; οξ ναίουσι κατά πτόλιν Β 130; Αυκίην κάτα κοιρανέουσιν Μ 318; πένοντο κατά στρατόν A 318. Sehr häufig ist κατά πόλεμον, καθ' όσμίνην. In Sätzen wie έξείης εζοντο κατά κλισμούς τε θρόνους τε ω 385 finden die Erklärer wohl mit Recht eine Andeutung distributiver Anschauung. 'Unter, bei' übersetzen wir, wenn es, was bei Homer nicht häufig geschieht, in bezug auf Menschen gesagt wird, z. B. od μέν γάρ ποτ άνευ δηίων έεν, άλλά κατ αὐτούς στρωφάτο Ν 556; δοιώ δέ χυβιστητήρε κατ' αὐτούς μολπής ἐξάργοντος ἐδίνευον κατά μέσσους Σ 605. 'An' übersetzen wir, wenn bei Verben des Treffens der getroffene Theil angegeben wird, z. B. βεβλήκει γλουτόν κατά δεξιόν Ε 66. 'In' sagen wir bei Wendungen wie: κατά φρένα καὶ κατά θυμόν. Selten haben wir durch 'hinein in, hinunter in, hinab in' zu übersetzen, so z. B. δόσεθ' άλδς κατά χομα Z 136. Übertragen kommt κατά vor im Sinne von 'entsprechend': κατά μοῖραν, οὐ κατά κόσμον. Vielleicht geht es aus von 'durch hin', sich in der Linie des κόσμος bewegend.
- 2) Bei dem Genitiv wird κατὰ doppelt gebraucht. In dem ersteren Falle, wo wir 'herab von' oder 'herab' übersetzen, ist der Kasus deutlich der Ablativ: κατ' οὀρανοῦ εἰλήλουθας Z 128; δάκρυα δέ σφιν θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε P 438. Die Verwendung von κατά bei dem Abl. vergleicht sich der von

ai. ἀdhi, lit. nữ u. s. w. In dem zweiten Falle tritt in den Genitiv vielmehr derjenige Gegenstand, auf den die Bewegung sich richtet, z. B. κατά χθονός ὅμματα πήξας auf die Erde Γ 217; κατά δ΄ ὀφθαλμῶν κέχοτ ἀχλός herab auf Ε 696; κόνιν χεύατο κακ κεφαλῆς Σ 24; αἰχμη κατά γαίης ὄχετο hinein in N 504; ψοχη δὲ κατά χθονός ὄχετο hinab unter Ψ 100. Zur Erklärung beachte man das bei ποτί S. 726 Bemerkte.

παρά brachte man früher mit ai. párā zusammen, was jetzt für unzulässig gilt (vgl. S. 755). Ich lasse es bei Seite.

Auch über die Verwandtschaftsverhältnisse von σύν sind die Gelehrten nicht einig (die neueste Behandlung ist die von Kretschmer, KZ. 31,415 ff.). Über seine Verwendung bei Homer sagt Mommsen a. a. O. 38: "σύν ist der gewöhnliche Ausdruck für die Zugehörigkeit eines Begriffes zu einem anderen; die Bedeutung theilt sich nach zwei Seiten, je nachdem die Präposition mehr mit Zuthat von oder mehr mit Hilfe von bezeichnet. Die durch σύν angeknüpfte Sache oder Person erscheint im ganzen weniger als gleichberechtigt oder an Umfang oder Zahl überwiegend (wie bei μετά), sondern als das Sekundäre, oft geradezu als Anhängsel." Das ist genau der Sinn des Instrumentalis, und es ist denn auch kein Zweifel, dass dieses der Kasus ist, der bei σύν auftritt.

Ich füge noch ein Wort über ως bei. ως nimmt eine ganz eigenthümliche Stellung ein. Mommsen a. a. O. 36 sagt darüber: "Das Wörtchen findet sich nur einmal bei Homer als Präposition verwandt in einer durch nichts als unecht erkennbaren Stelle, in der höhnischen Schimpfrede des gemeinen Melantheus ρ 218: ως αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ως τὸν ὁμοῖον. Nun aber findet sich meines Wissens nicht nur in der ganzen übrigen Epik, sondern überhaupt in der gesammten griechischen Poesie kein einziges ως als Präposition, allein die Komödie und (obwohl diese es sehr selten haben) die beiden jüngeren Tragiker ausgenommen; Pindar und Aeschylus z. B. die sonst alle Rektionen aller Präpositionen zulassen (ausser dass Aeschylus kein ἀνά c. Dat. hat), meiden nur dies ως. Offenbar nahmen

Sophokles und Euripides das Vorwort aus der attischen Konversationssprache, der sie ihren Stil in sehr vielen Punkten mehr als Aeschylus annäherten; die Komödie hatte von vom herein keinen Grund, eine prosaische Fügung zu scheuen." Über die Art, wie ως zur Präposition geworden sei, weiss ich sichere Auskunft nicht zu geben. Gewöhnlich nimmt man an. ως, das oft neben Präpositionen steht, sei durch die Nachbarschaft verleitet selbst zur Präposition geworden (so Krüger, Gr. 69, 63, 4), was mir nicht einleuchtet. Näher liegt es, Ξως, was (wie unabhängig davon auch ai. yåvat) aus einer Konjunktion zur Präp. geworden ist (vgl. Wackernagel, KZ. 28, 117), zur Aufklärung heranzuziehen und somit auf ως damit zurückzugehen. Doch fehlen die Mittelglieder.

Unter die Kasus vertheilen die hier erwähnten Präpositionen sich folgendermassen:

Mit dem ablativischen Genitiv verbinden sich περί wie pári, pairi S. 714, πρός wie av. paiti S. 729, ἀπό wie lat. ab, got. af S. 668, έξ wie lat. ex, πρό wie lat. pro S. 722, ὑπό wie lat. sub S. 698, dazu noch κατά S. 760, παρά und ἄνευ und άτερ S. 753. Mit dem lokalen Dativ ἐπί S. 676, ἀμφί S. 690, περί S. 712, πρός S. 729, όπό S. 698, ἀνά S. 736, μετά S. 742, παρά, έν. Mit dem instrumentalen Dativ σύν. Der echte Dativ erscheint vielleicht bei gewissen Verwendungen von and und πρός (S. 677, 729). Der echte Genitiv findet sich bei άντί, ὑπέρ, διά, ἐπί, ποτί, ἀνά, ἀμφί, περί, μετά. Βεὶ ἀντί, ὑπέρ und ôiá dürfte es der alte adnominale Genitiv sein, welcher uns bei den unechten Präp. begegnet. Dagegen bei den übrigen ist es ein griechischer Genitiv. Bei ἐπί, ποτί, ἀνά scheint diese Konstruktion so entstanden zu sein, dass zunächst ein Genitiv des erstrebten Zieles zu einem mit ἐπί, ποτί oder ἀνά verbundenen Verbum trat und dann das Verhältnis zwischen Kasus und Präp. entstand. Bei ἀμφί, μετά, περί aber scheint der Verlauf ein anderer gewesen zu sein. Der Genitiv bei àugi und μετά ist bei Homer noch ganz selten und auch der bei περί (so weit er nicht Vertreter des Ablativs ist) ist offenbar nicht alten Datums. Es scheint, dass diese Genitive im gefühlten Gegensatz gegen die überlieferten lokalen Dative entstanden sind. Den Kasus bei àugi empfand man offenbar im ganzen noch als lokal, wenn er auch in Wendungen wie ἀμφ' Ἑλένη καί ατήμασι πασι μάγεσθαι Γ 70 schon wesentlich metaphorisch gefühlt sein wird. Den entscheidenden Schritt zur Ausprägung der metaphorischen Bedeutung aber that man, indem man statt des Dativs den Gen. setzte, z. Β. μάγεσθον πίδακος ἀμφ' δλίγης Π 824. Genau dasselbe Verhältnis findet statt zwischen μάρναντο περί πύλησιν Σ 453 und ως οξ μέν περί νηδς ἐυσσέλμοιο μάγοντο Π 1, nicht so einleuchtend bei μετά. Die Ersetzung des anschaulicheren Dativ bei Präp. durch den abstrakteren Genitiv ist eine der wichtigeren Thatsachen der griechischen Kasuslehre. Sie ganz zu erklären, bin ich nicht im stande, ich denke mir, dass bei dem Suchen nach einem nicht lokal aufzufassenden Ausdruck der Genitiv sich einstellte, weil man von ἐπί her an eine beinahe gleiche Verwendung des Dativs und Genitivs gewöhnt war.

Mit dem Akkusativ verbinden sich ἐπί S. 676, περί S. 711, πρός S. 728, ὁπό S. 697, ἀνά S. 734, μετά S. 742, ὁπέρ S. 748, κατά S. 760, ὡς S. 761, ἐν, παρά.

§ 302. Italisch.

Im Vorstehenden sind behandelt worden: ab, au, inter, op, ob, amb, sub, per, pro, an, osk. ant, lat. ante, post, osk. umbr. pustin, osk. pus, lat. pone, trans, super.

Nur Präverbia sind ambi, amb, dazu amfr, das wohl mit Bücheler aus amfer zu deuten ist (vgl. das Verhältnis von sub und super); an das wenigstens in anhelare dem gr. ἀνά zu entsprechen scheint; au, por, das dem gr. παρά gleich gesetzt wird. Dazu noch dis, red, sed, über die ich nichts zu sagen weiss, was über das Bekannte hinausginge.

Somit bleiben übrig:

ad. Noch nicht recht deutlich ist das Verhältnis zu ar. Osk. az ist wohl aus \*ads zu deuten. Es tritt zum Akk., so umbr. asamad ad aram, osk. az hortom ad hortum. Offenbar ist es dasselbe wie got. at, welches freilich mit dem Akk. nur

noch bei Zeitbestimmungen erscheint: at maurgin vaur panana πρωίας γενομένης Matth. 27, 1, vgl. ad meridiem.

cum (com-), mit dem vielleicht got. ga zusammengehört, bezeichnet nach Schmalz ursprünglich das lokale Zusammensein, z. B. vivit cum Balbo da wo Balbus. Damit lässt sich der umbrische Gebrauch (Bücheler, Umbrica 200) vergleichen, wo es mit dem Abl. verbunden wird und 'bei' bedeutet: asaku juxta aram, verisco bei den Thoren. Das Lateinische, namentlich auch soweit das Präverbium in betracht kommt, scheint aber dafür zu sprechen, dass im allgemeinen das Zusammensein als Grundbegriff angenommen werde, wovon die lokale Bedeutung nur eine Schattierung ist. Aus dem Oskischen merke man cum preivatud. Es ist also im Oskischen wie im Lateinischen der Instrumentalis in den Ablativ aufgegangen und dabei die d-Form beibehalten (vgl. op S. 677).

de ist sicher identisch mit altir. di. Auch osk. dat ist wohl ganz nahe verwandt. Dass dat mit dem Ablativ verbunden wurde, ist zweifellos, doch die Ausdrucksweise der tabula Bantina wird wohl auf Nachahmung des Lateinischen beruhen. De, di, dat werden zu den unter got. du besprochenen Wörtern gestellt, zu denen sie sich verhalten können, wie lit. nu zu ävá u. ähnl., so dass sie eigentlich bei oder etwas Ahnliches bedeuteten und die Bedeutung von weg, von herab auf die Rechnung des Abl. zu setzen wäre.

en gleich gr. èv. Es wird seit proethnischer Zeit mit Akk. und Lok. verbunden. In den Dialekten tritt en hinter die Kasus, z. B. umbr. termnome ad terminum, manuve in manu, fondlire, funtlere in fontibus, wobei die Kasus, welche in den letztgenannten Formen enthalten sind, Lokale sind (vgl. Bücheler, Umbrica 200, J. Schmidt, KZ. 27, 307). Im Lateinischen mit Akk. und dem in den Ablativ aufgegangenen Lok.: in altod, preivatod, coventionid.

prae (pre, pri) mit Abl., lat. prae manu, umbr. pre veres ante portam. Wie prae und pri sich zu einander verhalten, weiss ich nicht recht zu sagen. Im Slavischen scheint zwischen pré (das wenigstens als Präposition auch dem lat. prae entspricht) und pri dasselbe Verhältnis stattzufinden. Möglich, dass prae auch mit dem Lok. verbunden werden konnte. Auf dieser Annahme beruht meine Deutung von praefiscini S. 638.

Osk. pert in pert viam trans viam cipp. Ab. 33 mag dem pamphyl. περτ in περτέδωχε gleich sein (Collitz 1260, 21) und irgendwie mit προτί und kret. πορτί zusammenhängen.

Unter die Kasus vertheilen eich die Präpositionen folgendermassen. 1)

Mit dem Ablativ verbinden sich ab S. 668, de S. 764, ex S. 759, pro S. 722, umbr. pus S. 744. Zweifelhaft ist prae, wobei auch der Lok. in Frage kommt, und umbr. -per im Sinne von pro. Mit dem Lokalis, sei er rein, oder in den Abl. aufgegangen, osk. umbr. en S. 764, umbr. super S. 749, osk. anter S. 673, lat. in S. 764, osk. op S. 677. Mit dem Instrumentalis cum, wobei aber allerdings auch der Lok. in Frage kommt. Mit dem Akkusativ ad S. 763, in S. 764, inter S. 672, ob S. 684, per S. 714, sub S. 697, post, pone S. 744, trans S. 746, super S. 748.

§ 303. Germanisch.

Ich beschränke mich wieder wesentlich auf das Gotische. Im Vorstehenden sind behandelt worden: af, bi, us, uf, fair, fra, ana, and, mih, faura, faur, þairh, ufar, undar, inu.

Nur Präverbien sind ausser fair und fra: dis, ga und fri. Dis zer von dem lateinischen dis zu trennen, scheint mir nicht wohl möglich, der Weg aber zur lautlichen Vereinigung beider Wörter ist noch nicht mit Sicherheit gefunden. Ga wird zweifelnd mit lat. com zusammengestellt. Es wird darüber bei dem Abschnitt über die perfektiven Verba zu handeln sein. Fri erscheint nur in frisahts Bild. Über seine Bedeutung wage ich nichts zu sagen. J. Schmidt, KZ. 26, 24 führt es mit fair auf \*péri zurück.

Zu den bloss mit der lateinischen Form erwähnten Präp. verweise ich auf Bücheler's lexicon italicum.

Es bleiben übrig die folgenden:

at bei ist schon bei lat. ad erwähnt, wo auch seiner Verbindung mit dem Akk. gedacht ist. Der Dativ, bei dem es erscheint, ist der lokale.

du als Adv. hinzu, als Präp. mit dem Dativ, vereinzelt mit dem Akk., bezeichnet die Bewegung zu etwas hin, dann den Zweck, die Absicht, die Folge. Es stimmt mit dem alts. ags.  $t\bar{o}$ , dem ahd. zuo derartig in der Bedeutung überein, dass ich es nicht für möglich halte, sie zu trennen. Weitere Verwandte von du, oder wenn man sich nicht entschliessen kann, es hierher zu stellen, von  $t\bar{o}$  sind zunächst aksl. do, lit. do, da (Bezzenberger, ZGLS. 244), altir. do und dann (vgl. Miklosich 4, 202) av. da in drujō vaēsmenda azemnam die zum Hause des Unholds Geschleppte yt. 10, 86, griech. -ôz. Ursprünglich mag es eine deiktische Partikel gewesen sein. In den drei genannten Sprachen aber ist es zu einer Präp. (auch Präverbium) geworden (vgl. Johannson, BB. 15, 312). In dem mit du, tō verbundenen Kasus sehe ich den echten Dativ.

in wird wie ev u. s. w. mit dem Akk. und Lok. verbunden. Unverständlich ist mir got. in wegen mit dem Gen. Sollte die Ellipse eines Substantivums anzunehmen sein? Zu bemerken ist noch, dass ein dem idg. \*enter entsprechendes Wort im Gotischen nicht überliefert ist, während in unserem unter dieses und got. undar (av. adairi) steckt.

fram von etwas her ist eine Art von Superlativbildung zu \*prô. Der Dativ bei ihm ist der ablativische.

afar nach, eine komparativische Bildung zu \*apo wird mit dem Akk. und dem, wie es scheint, echten Dativ verbunden.

und mit dem Akk. heisst 'bis an' räumlich und zeitlich. Mit dem Dativ 'um, für', z. B. augo und augin jah tunpu und tunpau δφθαλμόν ἀντὶ δφθαλμοῦ καὶ δδόντα ἀντὶ δδόντος Matth. 5, 38. Was die Verwandten und die Herkunft von und betrifft, so hat man es schon früher mit dem ags. ōd bis zu (temporal) zusammengestellt. J. Schmidt, KZ. 26, 24 hält diese Zusammenstellung fest, meint aber, dass ōd mit got. and (S. 741) auf

urgermanisches \*anþ, idg. \*ánti zurückgehe, dagegen und auf \*nti. Mir ist das sehr wahrscheinlich. Einer Verwandtschaft von and und und waren sich die Goten natürlich nicht mehr bewusst. Wie der Dativ bei und zu erklären sei, ist mir nicht deutlich.

Auf die Kasus vertheilen sich die gotischen Präpositionen wie folgt. Mit dem ablativischen Dativ verbinden sich af S. 669, faura S. 745, fram S. 766, us S. 692. Mit dem lokativischen Dativ bi S. 687, uf S. 698, ana S. 736, miß S. 742, ufar S. 749, at, in. Mit dem instrumentalischen Dativ bi S. 687 und etwa noch miß S. 743 und ufar S. 749. Mit dem echten Dativ vermuthlich du und afar, mit dem echten Genitiv vielleicht in. Mit dem Akkusativ bi S. 686, uf S. 697, ana S. 735, faur S. 746, pairh S. 747, and S. 741, ufar S. 748, undar S. 749, inu S. 753 und von den S. 766 erwähnten at, du, in, afar, und.

Bei einem Vergleich mit dem Griechischen fällt das Zurückstehen des Genitivs auf. Der Grund liegt in dem Umstande, dass der Ablativ (wenigstens in seinem grössten Theile) nicht an den Genitiv, sondern an den Dativ übergegangen ist.

§ 304. Litauisch. 1)

Besprochen sind apë, põ, per, prõ, sù, nữ, ant, pàs, bè, do. Erwähnt ist das untrennbare at.

Nur Präverbium ist at (wie im Lettischen). Von solchen Formen, welche das Ansehen echter Präp. haben, bleiben noch übrig:

prê, pri mit dem Gen. bezeichnet bei Verben des Bleibens oder Herankommens die unmittelbare Nähe oder Berührung. Ihm entspricht das mit dem Lok. verbundene slavische pri, welches nach Miklosich 4, 679 dasjenige bezeichnet, in dessen Nähe oder Gegenwart, bei dem etwas ist. Trotz der etwas abweichenden Bedeutungen sind prê, pri als identisch mit lat. prae zu betrachten.

Die abweichenden Formen, welche manche Präpositionen im präverbalen Gebrauch haben, sind hier nicht mit aufgeführt.

Keine Auskunft weiss ich zu geben über die Herkunft von isz aus mit dem Gen., aksl. izu mit dem Gen. Fick bringt isz mit is, lat. gall. ex zusammen, für die er eine Grundform ega, eg ansetzt. Ich weiss aber i nicht zu erklären, welches auf diesem Sprachgebiet aus e doch nur entsteht, wenn ein Nasal im Spiele ist.

Über ûż bemerkt Schleicher: ûż mit dem Akk, wird nur im uneigentlichen Sinne gebraucht und bedeutet ursprünglich 'hinter'; 'hinter etwas stehen' kann bedeuten: für etwas stehen, es vertreten (das deutsche 'für' geht von der entgegengesetzten Anschauung aus), z. B. ùż iszkadą stověti für den Schaden stehen, so geht ûż über in die Bedeutung 'für, anstatt'; kalbék ùż mane sprich für mich, asz jam ùż karve jauti dusiu ich werde ihm für eine Kuh einen Ochsen geben. Derselbe sagt über die Verbindung mit dem Genitiv: 'uz mit dem Gen. bezeichnet das Verweilen hinter etwas und die Bewegung hinter etwas hin, z. B. uż girės hinter dem Walde, uż kākalio hinter dem Ofen, séskis ùż stālo setze dich hinter den Tisch u. s. w. Thüre und Fenster wird vom Inneren des Hauses aus gesehen, daher už duru, už lángo stovětí vor (wörtl. hinter) der Thüre, dem Fenster stehen, d. h. ausserhalb des Hauses.' Wie sich zu dieser Entwickelung der Bedeutung aksl. văză stellt (welches doch wohl mit uz identisch ist), das mit dem Akk. verbunden wird und wie uż für, anstatt bedeutet, sonst aber abweicht, weiss ich nicht zu sagen.

Unter die Kasus vertheilen sich die Präp. wie folgt. Mit dem ablativischen Genitiv verbindet sich nā S. 740, isz S. 768, mit dem Lokalis im älteren Lit. -pi S. 678, mit dem Instrumentalis põ S. 699, sù S. 732, mit dem Dativ põ S. 699, mit dem Genitiv añt S. 741, sodann prë und põ, bei denen man eher den Lokalis erwarten sollte, an dessen Stelle also vielleicht der Gen. getreten ist, endlich do und ûż. Mit dem Akkusativ apë S. 678, põ S. 699, per S. 714, prõ S. 723, pàs S. 744, ûż S. 768.

§ 305. Slavisch.

Im Vorstehenden sind erwähnt worden: u, obŭ, po (wozu podŭ unter gehört), pré, pro, sŭ, na (wozu nadŭ gehört), bezŭ, radi, otŭ bei ai. áti, vŭ bei èv, pri bei lat. prae, do bei got. du, izŭ bei lit. îsz, vŭzŭ bei lit. ûż.

Es bleibt noch übrig za. Es bedeutet hinter (vgl. Miklosich 4, 206) wird mit dem Akk. (404), Gen. (527), Instr. (743) verbunden. Über Verwandtschaft und Herkunft ist nichts bekannt.

Nur Präverbien sind vy und razu.

vy aus findet sich nur im Russischen, Čechischen, Polnischen, Sorbischen, während in den übrigen slavischen Sprachen an seiner Stelle izu steht. Über Herkunft und Verwandtschaft weiss ich nichts zu sagen.

razŭ, dem Sinne nach etwa lat. dis, ist unbekannter Herkunft. Es erscheint als Präp., wie Miklosich 4, 242 angiebt, nur im Westen des nsl. Sprachgebietes, also in Oberkrain, worin wohl eine Neuerung zu erkennen ist. Über pré s. oben S. 764.

Nur Präpositionen sind nizu, prozu, prezu, ku.

Nizu, prozu, prézu sind mit dem Anhang zu gebildet, über welchen Miklosich 4, 197 handelt. Nizu entspricht dem arischen ni, es wird mit dem Akk. verbunden und bezeichnet nach Miklosich 4, 424 eine abwärts gehende Bewegung.

kŭ nimmt schon insofern eine eigenthümliche Stellung ein, als es die einzige echte Präposition des Slavischen ist, welche nur mit dem Dativ verbunden wird. Über die Bedeutung sagt Miklosich 4, 622: "Der Dativ mit kŭ bezeichnet den Gegenstand, auf welchen die Thätigkeit gerichtet ist, es mag nun ein blosses Hingekehrtsein nach einem Punkte oder eine Bewegung nach demselben ausgedrückt werden. Der Dativ mit kŭ steht dem präpositionslosen Dativ am nächsten." Beispiele sind: aksl. subraśę sę kŭ njemu συνάγονται πρὸς αὐτόν; byvajetŭ privedenŭ kŭ njemu γίνεται μεταπεμπόμενος πρὸς αὐτόν; gotovitŭ sę kŭ otŭchożdeniju er bereitet sich zur Abreise; altrussisch (W. Miller in Kuhn und Schleicher's Beiträgen 8, 104)

Danilu vozvrativšusja k domovi als Daniel nach Hause zurückkam; i reče Olegŭ k Borisovi und es sagte Oleg zu Boris; nadějasja kŭ gospodevi er hoffte auf den Herrn. Miller bemerkt mit Recht, dass in diesen Sätzen die Präposition gleich einer hervorhebenden Partikel gebraucht sei und macht in dieser Hinsicht besonders darauf aufmerksam, dass ku auch zu dem schon in den ältesten Denkmälern erstarrt auftretenden domovi gesetzt wird. Ich stimme ihm deshalb bei, wenn er ku für identisch mit ai. kam erklärt, über welches ich SF. 5, 150 Folgendes ausgeführt habe: "Über kam sagen Böhtlingk-Roth: 1) wohl, gut, bene, 2) dient zur Hervorhebung der Beziehung des Dativs und steht in der Regel am Ende eines Pada'. Die Bedeutung wohl u. s. w. lässt sich auch in dem unter 2) aufgeführten Gebrauch noch erkennen. Es steht nämlich kam nur hinter Dativen von Personen (dem sogenannten Dativus commodi) und hinter Dativen von Abstraktis (dem sogenannten finalen Dativ), also nur in Fällen, wo ein 'zum Heil' oder ein ähnlicher Begriff am Platze ist, z. B. yuvám ētám cakrathuh sindhuşu plavám atmanvántam pakşinam taugryáya kám ihr habt jenes belebte, beflügelte Schiff in das Wasser gesetzt für T., dem T. zum Heile RV. 1, 182, 5; tvām dēvāsō amrtāya kam papuh dich haben die Götter der Unsterblichkeit zu Liebe getrunken 9, 106, 8; samānam anjy anjatē subhē kam mit gleicher Farbe schmücken sie sich, um zu glänzen 7, 57, 3. Derselbe Gebrauch in der Prosa". Im Slavischen ist der Sinn von 'wohl', der ja auch im Ai. nur schwach durchscheint, vollends geschwunden und das Wörtchen hat, da es ganz in die Analogie der Präpositionen überging, auch die Stellung derselben angenommen.

Unter die Kasus vertheilen sich die Präp. wie folgt:

Mit dem ablativischen Genitiv verbinden sich u S. 670, sü S. 732, bezü S. 753, otü S. 754, izü S. 768. Mit dem Lokalis obü S. 689, po (podŭ) S. 699, pri, pro S. 765, na S. 736, vü S. 759. Mit dem Instrumentalis sü proethnisch, dazu za. Wie nadŭ, podŭ, prėdŭ zu der Verbindung mit dem Instrugekommen sind, wäre noch zu untersuchen. Mit dem echten

Dativ po S. 700 und kŭ S. 769. Mit dem echten Genitiv za S. 769 und do S. 766, bei denen ich den Grund der Kasuswahl nicht einsehe. Die scheinbare Verbindung von na mit Gen. beruht auf Ellipse (Miklosich 4, 546). Mit dem Akkusativ obŭ S. 689, po S. 699, prozŭ, prézŭ, prédŭ, pro S. 723, sŭ S. 733, na S. 735, vŭ S. 759.

#### VI.

§ 306. Einige in den Einzelsprachen entstandene Präpositionen.

Ich gebe nur einige Proben aus dem Altindischen und Lateinischen.

Aus dem Altin dischen ist agre S. 566 erwähnt worden. Daran schliesst sich aus der späteren Sprache sthäne an der Stelle, anstatt. Hier erwähne ich zuerst eine Reihe von Adverbien, welche in präpositionaler Verwendung merkwürdiger Weise nicht den Genitiv, sondern den Akkusativ bei sich haben, z. B. párēna hinaus über; ántarēna innerhalb, zwischen; úttarēna nördlich, links von, dakšinēna rechts, südlich von, ubhayátas auf beiden Seiten, ágrēna vor, z. B. dákšinēna vēdim rechts von der Vedi, ágrēna šālām vor der Hütte. Wie kommen diese Wörter zum Akkusativ? Auf diese Frage habe ich SF. 5, 183 bemerkt: "Es scheint, dass nach antar und antara zwischen sich zunächst antarena und nach diesem die anderen gerichtet haben. Warum die ursprüngliche Genitivverbindung verlassen wurde, zeigt Gaedicke (Akkusativ im Veda) 209, indem er ausführt, agrena salayah würde geheissen haben an der Vorderseite der Hütte', während man doch sagen wollte 'in dem Raum vor der Hütte'. Wörter, welche einem sonst durch Präp. gedeckten Bedürfnis genügen sollten, erhielten somit auf dem Wege der Anlehnung an bedeutungsverwandte Präpositionen auch die Konstruktion derselben." Daran schliesst sich aus der späteren Sprache nikasā in der Nähe von, z. B. yamunam des Flusses Y. Es bedeutet eigentlich 'mit dem Probirstein', d. h. einer Sache nahe und gründlich auf den Leib rückend.

Aus der nicht-vedischen Sprache führe ich noch an:

prabhṛti von an mit Abl. Das Fem. prabhṛti heisst im Veda: Darbringung, Wurf, Schlag, Anhub, Anfang; daher ein adjektivisches Kompositum mit prabhṛti in der nachvedischen Sprache: beginnend mit, z. B. dvyahaprabhṛti (Nom. -is) mit einer zweitägigen Feier beginnend, davon das Adverb in neutraler Form, z. B. lōmaprabhṛti von den Haaren an. Dieses prabhṛti löst sich nun auch von dem Kompositum ab und tritt hinter einen Ablativ, z. B. skandhāt prabhṛti von der Schulter an, sarpasya grahaṇāt p. von dem Ergreifen der Schlange an. Die 'Loslösung' ist offenbar vermittelt worden durch die Formen auf tas, welche als erste Glieder eines Kompositums vorkommen, z. B. itāūti von hier aus weiter fördernd, itāhpradāna Darbringung von hier aus, welche aber gewöhnlich selbständige Wörter sind. So war also z. B. tatahprabhṛti eigentlich ein Kompositum, wurde dann aber in zwei Wörter zerlegt.

yāvat, Neutrum des Pronomens yāvant heisst eigentlich: wie weit, wie sehr, wie viel, in welcher Menge. Daher bedeutes yāvad varṣam eigentlich 'so lange als ein Jahr dauert', d. h. während eines Jahres. Der Charakter als Präp. erscheint deutlich, so bald yāvat zu einem Nomen tritt, dessen Akkusativ anders lautet als der Nominativ, z. B. sakalām rātrim yāvat während der ganzen Nacht. Sodann bedeutet es 'bis', zunächst in Fällen wie svagṛham yāvat so weit das eigene Haus geht, d. h. vom Standpunkt des Ankommenden aus 'bis zum Hause', dann nadīm yāvat bis zum Flusse u. ähnl. Endlich kann es auch mit dem Abl. verbunden werden, in Nachahmung des sinngleichen ā, z. B. yāvatsūryodayāt bis zum Sonnenaufgang (dieser Beleg bei Speijer S. 123, die übrigen bei Böhtlingk-Roth).

Wie eine Präposition fungiert auch das Absolutivum ārabhya, eigentlich 'angefangen habend', dann 'von an'.

Aus dem Lateinischen erwähne ich versus, tenus, penes.

Es ist längst erkannt, dass versus Nom. sing. mask. des Partizipiums von verto war und sich von da aus zum Adverbium und zur Präposition entwickelt hat. Dem ursprünglichen Gebrauch entspricht es, wenn Caesar sagt: Pompejus ad Cordubam versus iter facere coepit, dagegen ist versus erstarrt in einem Satze wie: duae caveae quae spectant ad exorientem versus (Varro). Dieses versus (vorsus) findet sich von alters her als letztes Glied vieler Zusammensetzungen, welche man bei Neue 22, 634 ff. überblickt, z. B. in ursprünglicher Konstruktion: non prorsus sed transvorsus cedit quasi cancer solet (Plautus), dagegen erstarrt: mortales multi rursus ac prorsus meant (Varro). Die Erstarrung ist eingetreten, weil die adverbiale Ausdrucksweise gegenüber der adjektivischen zunahm, und versus also mit Adverbien innerlich assoziiert wurde, wozu noch die Verführung durch das danebenstehende versum (vorsum) kommt, welches von ältester Zeit her adverbiell verwendet wurde. Wenn in der klassischen Zeit die Form auf us häufiger wird, als die auf um (z. B. bei adversus), so hat das offenbar den ästhetischen Grund, dass man das Zusammentreffen einer Präp. auf um und eines Akkusativs auf m, insbesondere auf um vermeiden wollte.

tenus ist ein neutrales Subst. 'der Strick, die Strecke', vorliegend bei Plautus Bacch. 793: pendebit hodie pulcre, ita intendi tenus. Es ist identisch mit dem einmal im RV. vorliegenden ai. tánas Nachkommenschaft, eig. 'Ausdehnung'. Wie es zur präpositionalen Verwendung gekommen ist, ist von Wölfflin, Arch. 1, 415 auseinandergesetzt. Tauno tenus regnare heisst eigentlich: über die Strecke hin, vom Taunus an gerechnet, regieren. Die Verbindung mit dem Gen. dürfte durch μέχρι, die mit dem Akk. durch usque ad beeinflusst sein. Zuerst erscheint die präpositionale Anwendung in Cicero's Aratea.

Ein ursprünglicher Lokalis ist penes. Dieses Wort, dessen Zusammenhang mit penus, penates, penitus, penetrare auf der Hand liegt, fasst Wölfflin, Arch. 4, 88 ff. (vgl. auch 389 ff.) als Lok. von penus auf. Das ist gewiss richtig, nur hat man wohl nicht anzunehmen, dass im Lateinischen der Vokal von \*penesi

abgefallen sei, sondern dass penes ein alter ohne Suffix gebildeter Lok. sei, wie ales (Brugmann 2, 393). Penes bedeutet also, da penus gewiss eher die Speisekammer als den Mundvorrath bezeichnet hat 'im Hausinnern', daher denn (wie Wölfflin sich ausdrückt) penes aliquem dasjenige ist, was im Innern des Hauses verschlossen oder im Bausch des Gewandes verborgen ist, oder was in der Hand gehalten wird. Verbunden wird es überwiegend mit esse und habere, z. B. istaec jam penes vos psaltriast (Terenz), quom ejus rem penes me habeam domi (Plautus). Das Wort sollte also den Gen, bei sich haben und hat ihn sicher ursprünglich gehabt. Warum ist dieser Kasus nicht beibehalten worden? Der Natur der Sache nach war penes besonders häufig mit dem Gen. des Pronomens erster und zweiter Person verbunden. Als dieser nun im Lateinischen in Wegfall kam, konnte er bei penes nicht wie in anderen Fällen (z. B. pater meus) durch das Adj. ersetzt werden, weil penes wegen seiner Form nicht mehr recht als Substantivkasus empfunden wurde. Deshalb wird in diesen Verbindungen zuerst nach Analogie von apud der Akk. eingetreten sein, der dann alleinherrschend wurde. penus neben penes ist schwerlich alt, und wohl (wie Wölfflin meint) nicht ohne Einwirkung von tenus entstanden.

Viele merkwürdige Bildungen enthalten die baltisch-slavischen Sprachen, vgl. Schleicher, Gr. 278 ff., Kurschat 388 ff., Bielenstein, lett. Spr. 2, 288 ff., Gramm. 291 ff., Miklosich 4, 253 ff. Erwähnt sei hier nur, dass auch im Slavischen Bildungen wie unser kraft, laut u. ähnl. vorkommen, z. B. serb. mjesto statt (wo das russische vmesto noch die Präposition zeigt), kraj an den Rand, neben u. ähnl.

# Index1).

# I. Verba und Adjektiva.

#### Altindisch.

aj 201. áram 295. ardh 283. arvánc, arvācīná 215. as essen 314. as sein 287, 331, 370, 393. as werfen 258, 293, 324. asūy 283. ah 280. 282. ábhaga 229. i 201. 289. 363. iš 227. ī 229. īd 384. ₹\$ 314. ilvará 353. uc 252. urušy 209. ūrdhvá 215. kan 252, 315. kar 248, 379, 382, kar (kiráti) mit prá 228. kalp 283. kúšala 230. kram 290. 363. krī 211. 249.

krīd 246. krudh 283. gam 227. 363. gardh 228. garh 282. glā 283. grabh 211. 316. 323, mit práti 227. cáru 229. 295. chad 394. chid 209. jan 207. 382. ji 202. 381. jīv 252. 330. jyā 383. takš 208. tarp 252, 315. tuš 252. trā 209. dasasy 282. dā 281. 316, mit pári 327. dū\$ 282. div 327, 370. duh 383. druh 283. dhā 228. 379, mit antár 212.

dhū 383. nand 252. nam 293. návēdas 353. nī 201. 290. 363. pan 327. pat 363. pátyē 248. pan 315. par füllen 250. 353. pā schützen 209. pā trinken 211. 250. 314. pūrņá 353. prach 227. 384. priyá 229, 352. prī 315. brū 282. bhaki 314. bhaj mit á 229. bhar 290. bhī 212. bhuj 252. 253. bhū 370. 393, mit sám 381. mad 252. 315. man 310. 380. 394. mard 284. mah 252. mīmās 229.

dhā (dhayati) 383.

Dieser Index umfasst nur die mit Kasus verbundenen Verba und Adjektiva sowie die Adverbia. Ein vollständiger Index soll nach Schluss des ganzen Werkes folgen.

muc 209. mud 252. muš 383. mrad 282. yat 228, 246. yā 363. 384. yāc 384. yu 209. yui 246. yudh 246. rak\$ 209. ruh mit å 228. rēj 212. vac 282. 382. 394. vat mit ápi 310. vad 394. vap mit á 228. var vorziehen 213. vart mit vyá 248. vah 290. vid 310. 381. vidh 282. vyadh 385. vraj 363, mit abhiprá 289. fas mit á 228. kak 282. šās mit anu 385. livá 295. kraddhā 285. fru 286, 310, 381, 394, švas mit ví 255. sac 246. sajošas 269. sad 363. san 211. samá 269. sar 363. sarj 293. sarp 363. sic 211, 228, sidh 282. spardh 229. 246. svad 283. han mit ní, prá, práti

har zürnen 283.

har mit prá 293, mit vyáva 327. harf 252. hā 212, mit ní 293. hās 246. hi 290. hu 228.

Avestisch (altpersisch). areš 289. ah 288. 331. 393. altp. ah 331. i 201, mit para 289. is 314. altp. iš 363. urvapa 295. kar 379. xwar mit fra 314. zśi 314. xėnu 315. garez 282. garew 211, 316. jad 384. jas 289. 363, mit uz 289. ji 383. jim 289. ju (jīv) 256. zan 380. zā 228. Þwaxš 363. dar 209. dā 193. 281. 316. dā (ai. dhā) 228. 379. altp. di 283. dis 193. du 282. nas 209. peres 384. perena 353. frya 295. baxš 315. bar 211. 290, mit apa 209, mit vī 248. bud mit fra 212. bū 372, 394,

man 310, 380, 394, miħ 205. mru 282, 380, mit vī 248. yā 384. yaoždā 209. vac 282. 380. 394. vat mit api 310. vađ mit upa 290. van 383. vahišta 295. vāstrau 315. vid mit ni 193. vidus 310. vaēn 394. võiždā 293. sāńh mit fra 384. stā 364. stu mit uz 201. sru 310. 381. hac 246. had 364. hazaoša 269.

### Griechisch.

άγάλλομαι 254. άγω 324. 364. άδαήμων 354. άηθέσσω 311. αίνυμαι 316. αίρέω 321, ε. έλ. αίτέω 384. dla 311. dxάχημαι 214. 255. άχηδέω 313. άχμηνος 354. dαόρητος 354. dx00m 311. dχτήμων 354. άλαόω 205. άλεγίζω 313. άλέγω 313. άλέξω 210. 283. άμείβομαι, άμείβω 382. 328.

άμελέω 314. **ἄμμορος 354. dμύνω 210.** άναπνεύω 212. dvdoom 287. 314. άνδάνω 283. άνέγω 291. dνιάζω 255. diviornue 324. αντιάω 321. 325. άντιβολέω 321. dvtloc 296. άξιος 354. **ἀξιόω 328.** dπαυράω 282. 383. άπολούω 383. άποστίλβω 329. ἄπτομαι 321. doty 283. άρπάζω 283. άργεύω 287. άρχομαι 207. άρχω 207. 287. **ἀσγαλάω 214. ἀτάλαντος 269.** άτελής 354. <del>ἀτέμβομαι</del> 205. άτος 354. άγνυμαι 214. dφαιρέρμαι 283, 383. άφνειός 353. άφύσσω 212. άγεύων, άγέων 214. άχθομαι 255. ã∞ 252. 322. βαίνω 364. βάλλω 228, 258, 382, 385, βασιλεύω 287, 314, Budo 383. βλάπτω 203. βρίθω 252. 322. βρύο 252. **გ**ύσσω 322. 7alm 254. γαμέσ 316. γεύομαι 315. γίγνομαι 207. 208 Anm.

γουνάζομαι 324. γυμνόω 209. δεῖ 205. δεύομαι 205. δέγομαι 211. 227. 328. ბლ 203. 324. διδάσχω 311. 385. ծնծարւ 281. δίεμαι 203. δικάζω 328. διώχω 203. 328. 381. δοχέω 283. δράσσομαι 321. δύνω 364. გათ 314. 364. **ἐγγύς 296.** είχελος 296. elxw 203. 293. είμί 207. 288. 331. είμι 203. 364. είρομαι 384. είρωτάω 384. έχδύω 383. έλ, είλον 323, 385. έλαύνω 382. έλδομαι 324. έλθ, ήλθον 291. έλχω 324. έμμορος 354. έμπάζομαι 313. έμπρήθω 330. έναντίος 296. έναρίζω 383. Έννυμι 383. έξαίνυμαι 383. Fεπ. είπον 282, 382. έπαινέω 284. έπαίσσω 324. έπαυρίσκω 321. έπείγομαι 324. έπήβολος 354. έπίχλοπος 353. έπίληθος 354. έπιμαίομαι 324. ἐπιμέμφομαι 214. έπίσχοπος 353. έπίσταμαι 311.

έπιστεφής 354. έπιστέφομαι 322. έπίστροφος 353. **ἔραμαι 324.** έρατίζω 324. έργω 203. ἔρδω 382. έρείδομαι 228. 321. έρίζω 247. έρύχω 203. έρύω 203. 324. ἔρχομαι 364. έρωέω 203. έταιρίζω 247. εὖνις 353. έγθρός 296. έχω, έχομαι 203. 321. 323. 385. ζαμιόω 328. ζάω 254. ήγεμονεύω 287. ήγέομαι 287. 314. 380. ήπιος 290. ήσσάομαι 212. θεμιστεύω 287. 314. θέρομαι 330. θηλέω 329. ξεμαι 324. **მეათ** 325. ladvo 364, 385, Ιχνέομαι 364. ໃນໝ 364. looc 296. Ισχανάω 324. **χαλέω** 380, 381. **χαλύπτω** 385. καταδικάζω 329. χαρτερός 354. κελεύω 385. **χενός 353. χήδω, χήδομαι 205. 313.** χιχλήσχω 380. **χλέπτω** 316. **χλίνω** 228. **χλύω** 310. χορέννυμι 252. 322. **ποτέω 214. 284.** 

χρατέω 212. 314.

χρίνω 209. 328. **χρύπτω** 384. xuxdw 247. χυνέω 385. λαγγάνω 321. λαμβάνω 321, 323, 385, λανθάνω 311. λεῖος 353. λείπομαι 212. λήγω 203. λιλαίομαι 324. λίσσομαι 324. 384. λιτανεύω \$24. λούομαι 330. λύω 209, 328, μάρναμαι 247. μάγομαι 247. μεγαίρω 214. μέδομαι 313. 330. μείρομαι 321. μέλω 314. μέμαα 324. μετατρέπομαι 313. μήδομαι 382. μηνίω 214. μίγνυμι 247. μιμνήσχω 311. μνήμων 354. νεμεσάω 284. νέομαι 364. νηέω 322. νίζομαι 383. νιχάω, νιχάομαι 212. 368. 381. νίπτω 330, 385, νίφει 257. νομίζω 380. νοσφίζομαι 203. ξυνίημι 311. δδύρομαι 214. δζω 329. δθομαι 313. οίδα 311. 381. οίνίζομαι 250. διστεύω 325.

δλοφύρομαι 214.

δμιλέω 247. δμνυμι 369. δμοιος 269. 296. όμόργνυμι 203. δνίνημι 315. δνομαι 214. όπηδέω 247. όπτάω 316. δρέγνυμι 325. δρμάομαι 324. δονυμι 208 Anm. ούτάω 385. δψείω 325. πάσσω 318. πατέομαι 315. παύω, παύομαι 203. πειράω 247. 316. πειρητίζω 316. πελάζω 292. περιδίδομαι 327. περιλέπου 383. πετάννυμι 291. πήγνυμι 228. πίλναμαι 292. πίμπλημι 251. 322. πίνω 315. πίπτω 228. 291. πλεῖος 353. πληχτίζομαι 247. πλήσσω 385. πνέω 330. ποιέω 209 379. πολεμίζω 247. πράττω, πράττομαι 384. έπριάμην 227. 250. προιάπτω 291. πρήθω 330. πυνθάνομαι 311. πωλέω 328. ბέζω 382. σεύομαι 324. σημαίνω 287. 314. σχύζομαι 284. στείνω 322. στερέω 205. συλάω 383.

τέμνω 369.

τέρπομαι 254. 315. τεταγών 324, τεύγω 209. τίθημι 228. 379. τιμάω 328. τίνω, τίνομαι 214, 382. τιτύσχομαι 325. τυγγάνω 321. ύπείχω 293. ὑφέλχω 324. έφαγον 315. φαίνομαι 283. (ήρα) φέρω 293. φεύγω 203. 328, 385. φθονέω 214. φιλέω 381. φίλος 296. φύρω 322. γάζομαι 202. γαίρω 254. γαλεπός 296. γατέω 205. χαρίζομαι 316 (δάχρυ) χέων 214. γήρη 353. χηρεύω 205. χολόομαι 214. 284. γραισμέω 283. γραύομαι 321. χώομαι 214. 284. γωρέω 202. 293. ψαύω 321. **ძამέω 203.** ώνέομαι 227.

#### Lateinisch.

absum 282. abundo 252. adjuto 282. adsuesco 287. advenio 228. advolo 364. alienus 215. amans 352. appello 380. appropinguo 292. indulgeo 254.

| arceo 202.           |
|----------------------|
| arguo 395.           |
| audax 354.           |
| ausculto 256.        |
| benignus 354.        |
|                      |
| bibo 250.            |
| capio 211.           |
| careo 205.           |
| cassus 215.          |
| cedo 202. 293.       |
| celo 384.            |
| cogo 383.            |
| colloco 225.         |
| commemini 311.       |
| concedo 293.         |
| confido 255.         |
|                      |
| consulo 252.         |
| credo 285.           |
| cupidus 325.         |
| cupio 284. 325.      |
| delecto 253.         |
| devenio 364.         |
| dignus 270.          |
| dives 354.           |
| doceo 385.           |
| editus 207.          |
| egenus 354.          |
| egeo 205.            |
| emo 250.             |
|                      |
| eo 290.              |
| excuso 293.          |
| exigo 354.           |
| existimo 329.        |
| facio 248. 329. 379. |
| fastidio 325.        |
| faveo 284.           |
| ferox 354.           |
| fido 255. 285.       |
| fretus 255.          |
| fresus 200.          |
| fungor 253.          |
| gerens 352.          |
| ignosco 254.         |
| impero 286.          |
| impleo 251.          |
| inanis 215. 354.     |
| indigeo 205.         |
| indigus 354.         |
| g                    |
|                      |

interest 530. invideo 253. jubeo 354. judico 351. labor 202. lero 209. liber 215. libero 209. libet 293. licet 253. loco 225. locuples 354. medeor 252. memini 311. minor 253. misceo 247. mitto 290. moderor 256. moneo 355. moreo 202. natus 207. noceo 252. nomino 350, 352. nudus 215. obliviscor 311. onustus 354. opulentus 354. opus est 253 Anm. orbo 205. orbus 215. oriundus 207. oro 354. ortus 207. parco 252. pauper 354. pello 202. pendo 329. placeo 253. plenus 269. 354. pluit 257. posco 354. postulo 384. potior 248. 314.

privo 205.

procreatus 207.

procumbo 229.

prohibeo 202. prospicio 252. prosum 252. recordor 311. reddo 379. refert 330. rogo 351. satur 354. satus 207. sciens 352. sequor 247. servio 252. similis 269. solvo 209. spolio 205. sterilis 354. sto 250. studeo 325. studiosus 325. sudo 255. sum 331. 372. sumo 211. tendo 290. utor 253, 254. vaco 215. racuus 354. rendo 250. vereor 325. vescor 253. rictito 254. videor 283. riro 254. roco 390.

# Germanisch gotisch unbezeichnet.

nhd. absagen 292. afskiuban 260. afstandan 203. mhd. nhd. att 355. andbahtjan 283. andhausjan 286. andrasjan 205. attekan 292. ahd. ähten 325.

lekinon 210. alts. lettian 204. liban 330. ags. linnan 204. liufs 296. liugan 247. altn. lūka 261. lukan 261. altn. lupta 260. ahd. machon 379. matjan 315. mhd. nag 355. nhd. nehmen 282. 293. got. ags. niman 316. ahd. nioton 315. nhd. pflegen 314. ahd. queman 292. gistjan 262. qipan 261. ags. rædan 249. ahd. rāmēn 325. reikinon 249, 287, ahd. reinan 210. rignjan 257. mhd. rich 354. mhd. rot 355. nhd. sagen 282. saian 259. sama 269. mhd. sat 355. altn. sā 259. ags. sāvan 259. ahd. sehan 312. mhd. sieche 355. alts. sikoron 210. sildaleikjan 214. siponjan 283. skaidan 262. skalkinon 283. skaman sik 214. 255. altn. skjöta 261. skula 296. 355. altn. slyngja 260. altn. snūa 261. altn. spilla 262.

ahd. spilon 329.

ags. spīvan 258. altn. steypa 260. altn. stīga 364. ags. svætan 258. altn. svipta 260. altn. taka 292. taujan 379. tekan 292, 294, mhd. tiefe 356. alts. tomean 210. ahd. trinkan 315. altn. tūna 262. pagkjan 311. parfs 355. Daurban 206. Diudinon 249, 287. Diubjan 285. 293. ags. polian 206. alts. tholon 206. ufbrikan 284. ufhausjan 286. ufstraujan 259. usagljan 284. 293. usdreiban 260. uskiusan 260. uslei pan 325. usqiman 262. usqistjan 262. uspriutan 284. usvandjan 203-4. vairpan 259. vairpan 288. 394. vairībs 353. valdan 314. ahd. waltan 314. vaurkjan 379. ags. vealdan 249. altn. veifa 260. altn. velta 260. alts. wenkean 204. ags. veorpan 259. nhd. vergessen 312. altn. verpa 259. 261. vitan 286. mhd. wichen 204. mhd. vient 296. mhd. vrō 355.

altn. *yppa* 260. ahd. *zilōn* 325.

#### Litauisch.

ateīti 326. atimti 281. atsiminti 312. atsisakúti 204. atsiskirti 204. baidýtis 213. bijótis 213. bóstis 214. búti 264, 266, 319, 332 (vergl. 288). dairýtis 312. dejüti 214. dreběti 213. düti 317. džaūgtis 252, 257. eīti 326. geisti 326. gélbėti 283. girdéti 312. jaŭsti 312. iëszkóti 325. kláusti 325. klausýti 312. lúgus 295. láukti 326. matýti 312. mêlas 295. mirezti 312. miřti 256. netěkti 206. nusitikëtis 255. padéti 282. palúžti 393. paragáuti 315. parnèszti 317. paséti 265. pastóti 264. pavirsti 264. pilnas 326. pirkti 249. 317.

pripilti 322.

privalýti 206. regëti 312. sakýti 282. saugóti 210. sėktis 283. sémti 317. séti 317. siūsti 326. stóti 266. sudabóti 317. szlūżyti 265, 283, tureti 317. tilszczas 356. vadinti 263. válgyti 315. vaziliti 326. veizděti 312. vëryti 285. verkti 214.

Slavisch (altkirchenslavisch unbezeichnet).

serb. biti 265. 318. serb. bjegati 291. bojati se 213. serb. bojati se 213. russ. bojatisja 213. serb. brinuti se 255. serb. brukati se 256. byvati 267. byti 265 (vgl. 208, 288). russ. byti 219. běžatí 204. russ. běžatí 204. serb. vidjeti 313. viděti 312. serb. vijati 258. visėti 229. serb. vjeriti se 247. serb. vladati 249. vlasti 249, 287, serb. voditi 291.

serb. voljeti 285.

aksl. serb. vonjati 256. russ. conjati 256. serb. vredan 356. vrěsti 258. serb. vrstan 356. väzavideti 283. vüzeti 281. vükusiti 316. vünimati 286. russ. vspomniti 313. vypiti 316. russ. vyrosti 264. věniti 249. vérovati 285. vezěti 229. glagolati 282. serb. gladan 356. serb. glasiti 263. serb. gledati 313. goneznati 210. serb. graditi 264. serb. griješiti 283. serb. dati 317. 380. russ. dati 317. 318. dvižati 258. diviti se 285. serb. dićiti se 255. dlužinii 270. aksl. serb. dovesti 291. 326. dovolinii 252, 270. doiti 326. russ. doidti 327. serb. dopasti 327. dostojinii 295. 356. serb. dostojan 356. serb. doći 291. 327. serb. držati 381. dychati 257. serb. žaliti 283. serb. žedan 356. želati 326. russ. želati 326. serb. željeti 326. serb. življeti 253. židati (židati) 326. serb. zabavljati se 248.

serb. saviditi 283. russ. zavidovati 284. serb. zažmuriti 258. russ. zamotati 258. serb. zapasti 327. serb. zastiditi se 255. serb. zvati 263. russ, zvati 263. serb. zobati 316. zirēti 313. aksl. serb. igrati 247. serb. igrati se 329. serb. izbaviti 211. izměniti 264. serb. iznijeti 317. serb. ima 318. serb. imati 317. aksl. serb. imenovati 263. 380. aksl. serb. iskati 326. russ, iskati 326. ispluniti 251. iti 290. serb. ići 290. serb. kazati 263, 380, kleti se 256. serb. kleti se 256. serb. kloniti se 204. russ. kljastisja 256. kosnati (kasati) se 229. 292. serb. kriv 295. kryti 212. serb. kupiti 317. russ. kupiti 317. serb. lažiti 283. lišiti 206. liigati 283. serb. mariti 285. serb. mahnuti 258. serb. metati 329. serb. metnuti 379. serb. misliti se 256. miněti 381. navyknati 287. serb. nagledati se 322. serb. nagrejati se 322.

пади 356. serb. nadati se 285. serb. nadimiti se 323. nadějati 285. serb. nazvati 267. serb. napiti se 322. naplüniti 322. serb, napojiti 322, serb. napuniti 322. narešti 267. naricati 380. serb. nastanuti 264. nasypati 251. nasytiti 322. naučiti 287. serb. nahraniti 322. serb. načiniti se 267. nesti 291. serb. obladati 249. serb. odmetnuti se 204. odolětí 287. serb, odoljeti 287. serb. odreći se 204. oženiti se 246. okaniti 204. serb. opominjati 313. serb. opraštati 283. aksl. serb. oprostiti 211. serb. osloboditi 210. serb. ostati 267, se 204. serb. paziti 313. serb. pasti 327. pešti se 255. aksl. serb. piti 250, 315. 316. serb. pitati 326. 384. plakati se 214. serb. platiti 250. serb. plašiti se 213. povininu 270. 295. podobinu 295. russ. podobnyj 295. serb. poznati 381. pozybati 258. serb. pokazati se 380. russ. pokažiti 318.

pokloniti se 293. serb. poklonjati se 293. russ. poklonitisja 293. položiti 228. aksl. serb. pomoziti 283. russ. pomoći 283. pominėti 313. poslušati 312. aksl. serb. postaviti 264. 379. serb. postati 267. serb. postiditi se 213. postyditi se 213. postąpiti 204. posulati 317. russ. posėjati 318. potajiti 212. serb. prepasti se 213. russ. prinesti 318. russ. pritvoritisja 264. prichoditi 290. serb. prometnuti 264. 267. prositi 326. prostiti 210. prostŭ 356. serb. proći se 204. prětvoriti 264. serb. pun 356. pustii 356. serb. ragati se 256. radovati se 257, 284. serb. radovati se 284. russ. radovatisja 284. razlačiti 204. razumiti 286. serb. razumjeti 286. rasputiti se 248. serb. rastaviti 248. retiti 247. rešti 282. serb. rugati se 283. russ. rugati 263. 284. rygati 257. ragati se 256. 284. serb. satvoriti 264.

serb. sahraniti 211.

svoboditi 210. russ. sdělatí 264. sirii 356. serb. sit 356. služiti 283. russ. služiti 283. slysati 312. serb. smerditi 256. smijati se 256, 284. serb. smijati se 256. smruděti 256, russ. smėjatisja 256. 284. serb. sramiti se 213. 255. serb. staviti 379. serb. starati se 255. serb. stvoriti 267. russ. styditisja 213. serb. suditi 249, 263. sümotriti 313. suměšatí se 247. supati 257. sŭtvoriti 379. sėjati 317. russ. sejati 318. serb. teći 319. testi 257. serb. trajati 319. serb. trgovati 261. truditi se 257. trebě 207. tüsti 356. tücinü 295. ugoditi 283. serb. uzvijati 258. serb. uzeti 281. 317. serb. upitati 384. serb. upraviti 249. upăvati 255. uslyšati 312. ustojati 287. serb. učiniti 264. aksl. serb. učiti 385. russ. učiti 287. russ. charkati 258. serb. hvaliti se 255. chotěti 285, 326, russ. cholėti 326.

chraniti 210. serb. ciniti (se) 267. 380. serb. čuvati se 211. čuditi se 257. 285. serb. čuditi se 285. serb. *škoditi* 283. serb. *jesti* 316.

#### II. Adverbia.

ārē 570.

#### Altindisch.

akšnavá 585. ágrē 566. ágrēna 574. angirasvát 613. ánjasā 544. 554. 574. adatrayá 585. advá 549. 552. advēšás 614. adharád 542, 558. adhástād 558. adhidēvatám 614. anukāmám 614. anušthú, -uyá 585. ántarēna 580. antikád 558. anyēdyus 551. aparáya 589. aparibhyas 546. 590. aparēdyus 566. apasyáyā 575. apākād 542. 558. abhitaram 624. abhisvare 566. amá 553. 580. amád 542. 558. amuyá 585. aya 584. arāttād 558. arthāya 589. arvák 454. alvakád 559. áhardivi 566. ācaturám 614. ājarasāya 589. ád 557. ārād 557.

ลิธินบล์ 542, 585. āsayā 574. āsād 557, 558. iti 536. idānim 625. irasyá 575. ihá 536. īrmā 580. uccá 580. uccáis 570, 588. uttaráttād 558. uttarád 542. 558. úttarēna 580. uttarēdyus 566. upākē 543 Anm. ubhayā 542. 580. ubhayēdyus 566. urú 611. urušyá 575. urvivá 585. ušási 548. ūrdhvám 455. riú 611. rjūyā 575. rtaya 584. rté 570. ēnā 580. āiķámas 551. ōšám 612. káyā 584. kásmād 557. kāmam 554, 597. krtvas 547. 554. 599. kšamá 574. kķiprē 570. gavyá 575.

citrám 611.

cirám 611. cirarātrāva 590. cirasya 590. cirād 557. cirāya 590. cirēna 579. jyōktamám 624. tadānim 625. tánā 574 — tamám 624. — tarám 625. tárasā 574. — tarám 624. távišībhis 578. tásmād 557. tád 543, 557, 559. tirašcá 580. távam 611. tūšnim 625. triškrtvas 600. dakšiná 543. 580. dákšinēna 580. dasyusād 557. dívā 543. 547. 574. 597. dūrám 215. 611. dūrād 558. dūrė 570. dōšá 548, 573. dravát 611. drághisthābhis 589. dhriát 611. dhṛṣata 580. 584. dhṛṣṇủ 611. náktam 537. 544. 545. 597. naktayá 544. 548. 574. natarám 624. návyas, náviyas 580, 610.

návyasa, náviyasa 580. 610. namaaraham 604. nīcā 580. nīcād 558. 580. nīcais 588. parástād 558. parācāis 588. parāri 552. parut 551, 552, parögavyūtí 614. paścá 580. paścatūd 558. paścid 558. pāpáyā 584. púnar 643. purástūd 558. purú 612. pirvam 613. pūrvēdyús 552, 566. pragē 544. 548. 566. pracátā 574. pratarám 537. prathamám 457, 613. prācā 580. prācāis 588. prātár 548. prāgēņa 574. balād 557. bahístād 558. brhát 610. 612. bhadrúm 611. bhadráyū 584. bhadrebhis 588. bhasmasād 557. bhīšá 574. makšú 585. 642. makšúbhis 588. madhyá 542. 580. manuvát 613. máhi 612. mithuyá, mithyá 585. mudhá 574. mṛśá 574. mögham 611. yathākāmám 614. yásmād 557.

yád 543. 557. 559. raghuyā 585. rathavá 575. rūpám 555. 601. vacasyáyā 575. váram 613. várāva 589. vasántā, vasantá 551 Anm. 573. vāmáyā 584. vipanya 575. visvadānīm 625. vrājám 554, 601. šanakāis 588. šánāis 544, 588, 641. šibham 611. švás 536, 550, 551, 552, satyám 613. sadivas 566. sadvás 551. 566. sanád 542, 558. sánēmi 580. samaná 574. samáyā 585. samtarám 624. sáhasā 574. sáhōbhis 578. sākšád 557. sādhú 611. sādhuyá 585. sāmí 613. sāyám 548. sāyámprātar 548. sukhám 611. sugātuya 575. svapnaya 574. hastagfhya 606. hiranyaya 575. hyás 536. 549. 551.

#### Avestisch.

adāp 559. adāiš 589. antaranaēmāp 559. apaitibusti 614.

asne 215. āxtūirīm 614. ābritīm 614. ābbitīm 614. āsištem 614. āsuyā 585. upairinaēmā 559. uskāħ 559. 563. ereš 614. āiš 589. kambistem 614. xšvažaya-cip 580. Dritim 614. ħwäšem 614. dareyem 614. nāumaya-cib 580. ništaranaēmā 559. nyāpem 614. paskāb 559. paityāpem 614. paurvanaēmāb 559. paoirim 614. pourutemāis 589. fraēštem 614. fraoreb 614. bitim 614. bāidištem 614. mošu 585, 642, vīspāiš 589. 641. vaēnemnem 614. haipīm 614.

#### Griechisch.

άγαθά 617.
ἀγεληδόν 607.
ἀγαάς 569.
ἄγχιστον 617.
ἀγχοῦ 537. 591.
ἀδην 605.
ἀδινά 617.
ἀέχητι 572.
ἀθεεί 571.
αἰεί 566.
αἰέν 566.
αἰές 566.

xaxãc 562. **χάλλιστα 617. χαλόν, χαλά 618. χάρτα 562. 631.** κατακρήθεν 636. χατάχρης 636. χάταντα 637. χαταντιχρύ 641. χαταφυλαδόν 608. χατεναντίον 636. χατένωπα 636. **χάτω 537. 582.** χατωμαδόν 608. **χλαγγηδόν 608.** αλήδην 606. **ຂວເ**ນກູ້ 555. 586. **χομιδῆ 575. χουρίξ 569.** χραιπνά 617. **χρύβδα 608.** χρύβδην 606. χρύφα 631. χρυφηδόν 607. **ຂອນ**ຫຼັກ 586. χυχλόσε 554. λάθρη 586. λάξ 569. λίγα 630. λίγδην 605. 606. λίτη 626. λίπα 601. μαχρά 617. μαχράν 626. μάλα 540, 630, μαλαχῶς 562. μάλιστα 617. 618. μάλλον 617. μάτην 626. μάψ 642. μέγα 555. 617. 618, 631. μεγάλα 617. μεγάλως 562. μεγαλωστί 562. μεθύστερον 636. μελειστί 572. μέσοι 544. 570. μεταδρομάδην 606.

μεταστοιγί 572. μετόπισθε 641. μίγδα 608. μόγις 578. μολπηδόν 608. μοναχή 588. μουνάξ 569. νέον 616. νεωστί 562. νηποινεί 571. νύατωρ 548. νύγα 548. ξυντομωτάτως 562. δδάΕ 569. οίχαδε 553. olnet 221. 553. οίχοθεν 553. ofxot 221, 544, 546, 553, 568. οίχτρά 617. δλίγου 559. 619. όλοά 617. δμαρτήδην 606. δμιλαδόν 608. όμοθυμαδόν 608. όμοίως 556. δμοῦ 537, 591, όμῶς, ὅμως 559. 560. δναρ 602. όνομαχλήδην 606. όνομαστί 571. δξέα 617. όξύτατον 617. δπα 586. δπει 572. όπη, όπη, δπη 586. 587. δπίσω 538, 581. őπου 537. δπω 581 Anm. όρθοστάδην 606. εσον 616. 617. 619. oš 537. ούδαμη 588. ούδαμοῦ 537. ούτω, ούτως 559, 561. 580.

δχα 630.

παμπήδην 605. πάμπρωτον, -α 618. πανδημεί 572. πανθυμαδόν 608. πανοιχία 575. πανομιλεί 572. πανστρατιά 575. πανσυδίη 544. 554. 575. πανταχή 588. πάντη 588. πάντως 559. 561. παραβλήδην 605. παραχλιδόν 607. πάραντα 637. παρασταδόν 607. παραγρήμα 636. πεζη 586. πεῖ 581, 582. πέρην 626. περισταδόν 607. πέρυσι, πέρυτι 551. πη, πη 587. πλήν 626. ποῖ 573. πολλά 616. πολλαγή 588. πολλόν 616. πολύ 616. 618. πόρρω 538. πού, που 581. 591. προίχα 554. 602. πρόσσω 538, 581, προσωτάτω, -τέρω 582. προτέρω 582. προτροπάδην 606. προύργου 636. πρόφασιν 540. 601. πρώην 550. 625. πρωί 548. πρωιζά 550. πρώτιστον 617. πρώτον 457, 616. πύχα 630. πυχνά 619. πύξ 569. πυργηδόν 608. πω 583.

πώς, πώς 559, 561. ρετα 619. 630. ρίμφα 630. δυδόν 607. σάφα 630. σήμερον 549, 551, 616. σήτες 551. σιωπή 540. 575. σμερδαλέα 617. σπουδή 546. 554. 575. σφαιρηδόν 608. σφόδρα 631. σγεδίην 555. 625. σγεδόν 607. σχολή 575. ταρφέα 616. ταύτη 587. τάγα 542, 630. τάγιστα 617. ταγίστην 555. τετραπλή 586. τέτρατον 616. тў 587. τηδε 587. τηλοῦ 537. 591. τήμερον 549. 551. τηνεί 572. τηνω 581. τήτες 551. τμήδην 606. τοῖον 619. τόσον 616, 619, τουτεί 572. τριπλή 586. τριστοιχί 572. τρέτον 616, τριχή 588. τρόπον 600. τυτθόν, -ά 616. τώς 559. ut 572. **Επαρ** 602. δπέρμορον 636. ύποβλήδην 605. υστερον 617. δψοῦ 537, 591. φαλαγγηδόν 608.

φίλως 562. γαλεπῶς 562. γαμάδις 554. γαμάζε 554. χαμάθεν 554. yapal 554. 590. χανδόν 607. γάριν 546, 555, 556, 601. χθές 536. 549. γθιζά 549. 550. y 8. ζόν 616. 581 Anm. ώδε 582. dixa 542, 630. ώπερ 581. ώρασι 543. ώς, ώς 557, 559, 560.

# Italisch (latein, unbezeichnet).

adaeque 641. adamussim 637. adfatim 637. adhuc 641. admodum 637. aeque 563. alia 619. alias 626. alio 583. aliquam, aliquamdiu 626. aliquantum 565. aliqui 583. alted 559. alteras 626. alternis 589. altro 583. osk. amprufid 563. antea 638. antehac 638. antigerio 575. apprime 564. arcano 564. augurato 564.

auspicato 564.

bene 563. bifariam 626. caesim 608. catervatim 610. causa 555, 576. certe 565. certo 564, 565. cetera 610. 619. cito 584. citro 583. clam 626. comminus 637. commodum 619. composito 564. confertim 608. contra 565. coram 628. cottidiano 564. cras 536, 550, 552, crebro 564. cumprimis 632. cumulatim 610. curriculo 575. cursim 608. demum 626. denuo 637. depraesentiarum 637. derepenti 637. dextra 565. dextro 583. desubito 637. diluculo 548, 575. directe 565. diu 224, 546, 547. dius 627. domi 544, 545, 546, 553, 568. domo 553, 562, 575, domum 553, 596. dudum 626. ea 565. eminus 637. eo, eodem 583. ergo 576. 637. examussim 546. 641. exim 583. extemplo 637.

extrad 565. facile 619. facilumed 563. falso 564. fere 563. ferme 563. foras 547, 554, 596. foris 554. 570. fors 591. forte 575. fortuito 564. frustra 565. (id) genus 602. gratia 576. gratiis, gratis 554. 578. hac 565. heri 224. 550, 552. hic 546. hine 583. hoc 583. hodie 223, 549, humi 554. ilico 637. illa 565. illim 583, 608. illo, illoc 583. impendio 575. 576. impraesentiarum 637. imprimis 637. incassum 637. incerte 565. incerto 565. inde 546. ingratiis, ingratis 579. initio 575. instar 555, 602. inter 601. interdius 627. interea 638. interim 583. intervias 638. intestato 564. intra 565. intro 583. invicem 637. istim 583, 608,

isto 583.

ita 536. longe 565. luci 223. 544. 548. magis 619. magnopere 575. magnum 619. male 564. mani 224, 548. matutino 564. meatim 589, 610. meritod 564. mire 564. mirifice 564. mirimodis 579. misere 564. modo 555, 575. mordicus 627. mox 591, 642, multimodis 579. multo 564. multum 619. mutuo 564. nihilo 564. nimio 564, 565. nimis 619. noctu 224, 544, 547, 548. nostratim 610. nox 548, 591. nudius 550, 627. numero 554. 575. 576. obiter 631. obviam 637. olim 583. 608. omnia 619. omnimodis 579. oppido 541, 554, 567,575. palam 626. partim 543, 554, 598,603. paulo 564. pedetentim 610. penes 566. -per (antioper, tantisper) peregre 220 Anm., 551. perendie 223. 551. perperam 626.

perpetuo 564.

umbr. petiropert 600. postea 638. posthac 638. postidea 638. postmodo 638. postridie 552. 577. praefiscini 638. praesertim 610. praeterea 638. precario 564. pridie 223. 552. principio 575. primo 564. primum 456, 619. prius 619. privato 575. promiscam 626. propediem 638. propemodum 638. propterea 638. protelo 575. protinam 626. umbr. prufe 563. qua 565. quam 626. quanto 564. quapropter 638. qui 583. quo, quoquam, quoquo, quopiam, quovis 583. quotannis 570. quotcalendis 570. raro 564. recens 619. recta 565. rected 563. repente 584. repentino 564. retro 583. rite 567. 575. rure 562, 575. rus 596. sane 563. satis 619. secreto 564. secundum 556.

secus 627.

altn. jafnan 555. 627. jainbro 556. ahd. jarliches 598. nhd. je 544. 598. nhd. jenseits 594. nhd. keineswegs 593. nhd. kraft 639. nhd. kreuzweis 555. altn. kropturligan 555. 627. mhd. kurzwilen 579. landis 592. mhd. lange, langes 545. nhd. langsam 544. altn. längt 545. nhd. laut 639. ahd. leidor 621. leitil 620. altn. lengi 545. -lich, Adv. auf, ahd. 633. ags. listum 579. ags. litlum 589. altn. longum 589. ags. lustum 579. mhd. lūte 545. ahd. luzil, luzilem, luzilo 545. ahd. luzzikēm 589. mais 621. -māl, Adv. auf, ahd. 599. 600, 635. ahd. manotliches 594. -massen, Adv. auf, nhd. 636. mhd. mägen 579. mhd. meistteil 598. ags. micles 594. ags. miclum 589, 641. ahd. mihhil, mhd. michel 620. altn. mikinn 627. mhd. minneclichen 589. mins 621. nhd. mittwochs 592, altn. mjok 620. nhd. morgens 546, 548. 550, 592,

ahd. muozom 579. ahd. mhd. nahtes, nhd. nachts 544, 548, 592, ahd. mhd. nalles 594. ags. neádes 593. ags. nealles 594. nhd. neben 639. mhd. nehten 549.550.579. nehva 633. ahd. mhd. niuwes, niwanes 594. ahd. noti 554, 577. -o, Adv. auf, got. ahd. alts. 633. raihtaba 545. raihtis 545, 594, ahd. mhd. rehtes 594. nhd. rings 554. 593. ahd. rūmor 621. altn. sāran 627. ags. sāre 577, nhd. schnurstracks 594. mhd. schuftes 593. nhd. schweigend 540. nhd. sehr 577. altn. sīd, sīdan 545. altn. sīđarla, sīdla 545. ags. simbles 594. ags. singales 545. ags. singallice 545. ahd. mhd. slëhtes 594. ahd. sliumor 621. ahd. smählihhem 589. sniumundos 621. ags. sona 634. nhd. spornstreichs 593. ahd. staphmālum 579. ahd. stephim 579. nhd. stracks 594. ags. stundmælum 579. altn. ags. stundum 579. ags. sūdveard, -es 594. 620. sumana 545. ahd. mhd. sumes 545,594. ahd, sumstunt 598. suns 594.

svare 591. mhd. tagelanc 620. ahd. tageliches 594. ags. tela, teala 634. nhd. theils 554. 593. mhd. triuwen 579. mhd. twerhes 545, 594. panaseips 621. papro 556. nhd. überall 639. nhd. überein 639. nhd. überhaupt 639. -ung-, Adv. mit, germ. nhd. unterwegen, -wegs 638 Anm. ahd. unzītim 579. ags. upveard, -des 594. 620. utapro 556. ahd. upwert, -tes 594. 620. vaila 633. vairs 621. mhd. vërt 551. mhd. fluges 593. nhd. vorgestern 550. ahd. wehsalum 579. nhd. wenig 620. mhd. wilen, wilent 579. ahd. winteres 592. -wīs, Adv. auf, mhd. 598. alts. wundrum 579. ags. vundrum 579. nhd. zumal 639.

#### Litauisch.

-ai, Adv. auf, 622. anàpus 599. anàszāl 599. añdai 568. ankstī 548. apýlanka, -komis 577. atgāl 640. auksztýn 590. czėsù 577. degtè 568. dykà 577 Anm. draugè 568. dvisėdà 577. ganà 577 Anm. gretà 577 Anm. ilgumèt 577. isztës 640. kart, karta, karts, kartùs 544. 600. kartais 579. kartuñta 577 Anm. kasdën 629. kasmēts 629. kasnākt 629. kasrýts 629. khipomis 579. kůczės 577. laukan 554. laukè 554, 568. mainù 577. namë 553, 568. namon, namun 553. naromis 579. nëkuczės 577. nerėdii 577. noroms nenoroms 579. padëniui 568. paeīliui, -iumis 568. pakaitomis 579. pakeliuī 568. pakõjui 568. palengvà 577 Anm. palipomis 579. parankiui 568. pavějui 568. pazigiui 568. permër 640. pérnai 551. pëstà 577. piktyn 590. pirmà 577 Anm. porýt 551. 568. preszais 589. pusiaū 569. rytó, rytój 550. 568.

samplata 577 Anm. senijn 544. 590. sūk, sūki 554. slaptà 577. staigà 577 Anm. steigomis 579. storyn 590. sziámsyk 590. sziañdën 547, 549, 598. szīmet 551. szůliais 579. taī 622. tyczoms 579. tylomis 579. tolýn 590. tůczės 577. uzvakar 550, 598. vākar 550, 588, viduī 568. visumèt 577. lett. witamis 579. zõvada 577.

## Slavisch (altkirchenslavisch unbezeichnet).

żemijn 590.

aky 589.

bezdobi 623. blazě 573. bliză 623. serb. bodimice 595. bolje 623. russ. borze 573. russ. bosikomii 578. būšija 578. bedine 573. kleinr. véliko 542. russ. verchomü 578. russ. večerkomu 548. russ. večeromu 548. serb. vikom 578. serb. vrzimice 595. vrüchu 537. serb. vucke 596.

serb. vučki 589. russ. včera 550, 552, 594 vănu 590. vănă 623. viitoriceją 578. vysoce 573. vyše 623. vičera 550, 594. veste 623. glaboče 623. kleinr, gorjačó, gorjačé serb. gorje 568. gore 569. gručisky 589. russ. gusemu 578. kleinr. davnó 542. dalece 623. serb. danas 549, 599. serb. danaske 596. serb. danjom, danju 577. russ. daromii 554, 578. russ. dvorjanski 589. serb. djipimice 595. russ. dnemu 547. russ. dnesi 549. 599. kleinr. dóbre, dobró 542, russ. dobromů 584. dobrě 573. serb. dolje 569. russ. dolovi, doloj 590. dolu 590. dolě 569. doma 553. 568. domovi, domovi 590. russ. domovi, domoj 590 (568). dinija 547. 577. dinisi 549. 599. serb. ženski 589. ženisky 589. žestoče 623. serb. imurečke 596. russ. zavtra 551. serb. zimi 551, 569. serb. zimus 551, 599.

serb. zimuske 596.

serb. zlaradice 596. kleinr. znáčno, značnó 542. serb. zorom 548. zŭlė 573. zělo 623. iskri, iskry 640. russ. korpomů 578. serb. koso 623. kleinr. krásno, krasnó 542. russ. krej, kri 640. serb. kridimice 595. serb. krimice 595. russ. krugomü 554. 577. russ. krépce 573. krěpůcě 573. aksl. serb. lani 569. latinisky 589. serb. ležečke 596. serb. liho 623. serb. ljeti 551. 569. serb. ljetos 551. 599. russ, loni 551. Tiguce 573. Tizė 569. russ. letosi 599. letija 578. ljubo 623. kleinr. ljubjaznó 542. malo 623. malomi 584. serb. malcice 595. maly 589. serb. mahom 578. meždu 543, 569, 641. mitusi 569. mite 569. serb. mojski 589. serb. mrvice 554, 595. russ. mužeski 589. serb. muški 589. serb. mucke 596. munožiceją 578. russ. nagiškoj 578.

russ. nagišomu 578. serb. naguske 596. russ. najbolise 623. russ, nakanunė 552, serb. namah 640. serb. naočiąled 596. serb. naociglece 596. serb. natraške 596. serb. naški 589, 610. serb. nemilice 595. serb. nehotice 595. nizŭ 623. russ. nikomu 578. serb. nicice 595. russ. nickomŭ 578. serb. noćas 549, 599. serb. nocu 577. russ. nocesi 549. 599. nostija 547. 548. 577. obiśćině 569. serb. ovčas 599. serb. odmah 640. serb. okolo 640. serb. onoveceri 550, 569. serb. onomadne 569. russ. onomedni 569. serb. oncas 599. serb. opet 640. russ, oprometiju 578. opeti 640. russ. opjati 640. paky 589. serb. poimence 596. poslėdi 623. 640. pravda 629. pravdě 569. pravicemi 584. serb. prekjuće 550. serb. preklani 552. serb. preksinoć 550. serb. proljetos 552. protiva 626. pruvoje 623. prémo 623. serb. pustimičke 596.

pisisky 589. russ. pėškomii 578. razino 623. russ. russki 589. russ. segodnja 549. russ. sejčasŭ 599. russ. skatomii 578. russ. skoreniko 623. russ. skoro 623. slověnisky 589. srėdė 569. serb. stoječke 596. russ. stojkomu 578. serb. strmoglav 596. serb. strmoglavice 596. strumoglavi 623. serb. sjutra 550. 552. serb. sjutradan 552. 599. russ. tajkomŭ 578. serb. tajom 578. russ. tverdeniko 623. russ. tverdo 623. russ. tverdovato 623. russ. teperi 624. serb. toprv 624. topruvo 624. russ. totcasii 599, tretijiceją 578. trebé 573. tucija 578. utrě 550. 569. serb. hitimice 595. kleinr, chórose 542. serb. hotimice, hotimce russ. čistechoniko 623. russ. čisteniko 623. russ. čisto 623. -isky, Adv. auf, 589. javě 573. serb. jesenas 551. serb. jutroske 596. serb. juće, jućer, jućera

550, 594.

# Sochtrige und Berichtigungen.

In S. 150 mater Milità: Brugmann macht mich darauf aufmerksam, dass in maisean ein singuiniseiner Lustrumentallis auf mi stecken könne, von dem Grundriss 2. 456 aben die Beite ist.

In S. 553 bemerit Brugmann.  $\sim$ S. 553 stellen Sie in der altüblichen Weise sier mit si. er mannmen. Des geht nicht vergen ook, sittiuf usus, wie aus "sichte und plützt sest um. wer sier ist uritalisches "oito(r), des unnightek mit er mannmengebracht verden kann. Ausseritalische Verwander in sie sind meh nicht gefunden.

Zu S. 334: » Der objektive Gemitiv ist an die Stelle eines anderen Kassas getreten.» Bei der Formalierung dieses Satzes sind (worauf mich Brugmann außmerkann macht, die Fälle wie memoria rerum gestarum überschen wurden, die insofern anders liegen, als schon das Verbum mit dem Genetiv verbanden war.

The South Former Leveler models for for Akkusativ der Richtung in Indian von in the properties of the transfer for such side side. Monge one former in Indian von Indian von

Z. S. 1. To . I. Z. sty hardlift over in IF of the fiber einige literal laters on a later little re-rational lateral and all re-rational and the lateral later

Z. S. In largered Leskinn. In edner Abhan illung von Merche sirver et et elleritet. It is a leither stislav. Akakemie Heft 66 1880 wird in Saule anders erklicht. Es wird zeleuzhet, dass überhauft far Generale Art und Welse bereidinet kenne. Man habe anfangs gesatt zelet et Generale et al dat zelezhet zen et zanz gleichbedeutend mit from et et en sentan andere einen Allent zestellt, als ein Wort empfordin et et en Nach einhem Mestern habe man dann gebildet et Bereit et et en sewe stieren sewertet.

- S. 8, Z. 6 v. u. ein sich zu tilgen.
- 30, 14 o. lies in dem Kapitel.
- 78, 15 u. lies nach statt noch.
- 133 lies § 39 statt 32.
- 136, Z. 4 u. 5 v. u. lies remeni sapogu . . . Joh. 1, 27 statt remeni sapogu . . . Joh. 1, 2, 7.
- 158, 10 v. u. lies qsabhyam statt qsahhyam.
- 229, 19 o. lies ástvēvá statt úštvēvá.
- 317, 15 u. lies posljeti statt pošljeti.
- 318, 13 u. 14 v. o. lies sėjati und posėjati statt sėjati und posėjati.
- 325, 5 v. u. lies § 250 statt § 249.
- 426, 4 o. lies le sage statt le lage.
- 459, 13 u. lies dareya statt daregha.
- 507 lies § 220 statt 22.
- 559, Z. 14 v. o. lies modale statt lokale.
- 578 Mitte lies stojkomu statt stojkom.
- 623, Z. 5 v. u. lies strmoglavi statt strmoglavi.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.





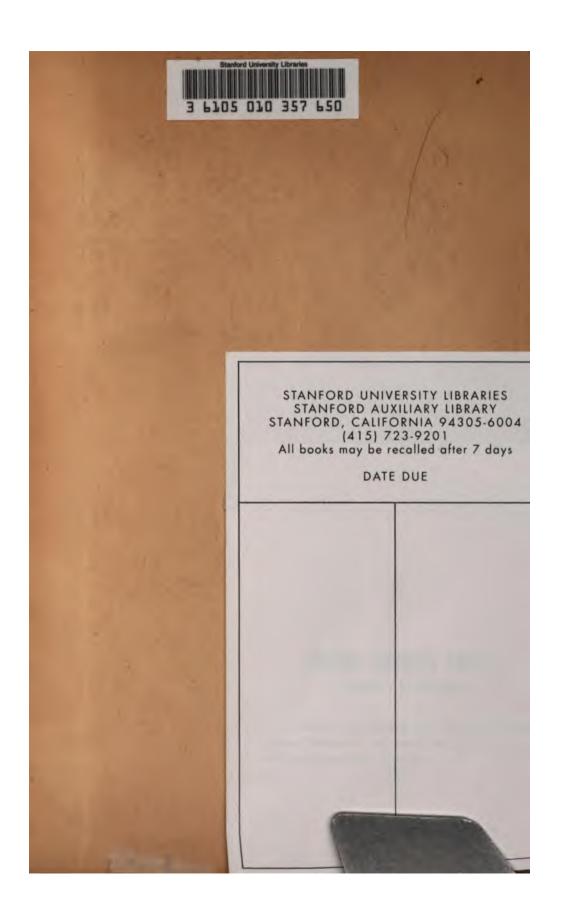

